

Herausgegeben von der Deutschen Evangelisch = Lutherischen Synode von Missouri, Ohio und andern Staaten. · Medigirt von C. F. 28. Walther.

Jahrgang 14.

St. Louis, Mo., den 8. September 1857.

Bebingungen: Der Lutheraner erscheint alle zwei Wochen einmal für ten jahrlichen Subscripionspreis von Einem Dollar für bie auswärtigen Unterfdreiber, welche benfelben vorausbezahlen und bas Postgelt zu tragen haben. - In St. Louis wirt jebe einzelne Rummer für 5 Cents verlauft.

Rur bie Briefe, welche Mittheilungen für tas Blatt enthalten, find an ten Redakteur, alle antern aber welche Gefchäftliches, Bestellungen, Abbestellungen, Gelber ic. enthalten, unter ter Abreffe: Mr. F. W. Barthel, care of C. F. W. Walther, St. Louis, Mo., anber zu fenten.

(Eingefandt.)

### Ift Luther wirklich ein Donatist?

Das Buffalver Informatorium bringt in feiner 23. R. dieses Sahrgange unter gehässigen Beschuldigungen gegen ben "Lutheraner" eine Stelle aus Luther, die es der "missourisch" gescholtenen Lelyre von der Kirche entgegensetzt und mit welcher bewiesen werden foll, daß bie sichtbare Evang/Intherische Kirche nicht nur ein Theil der gangen h. christlichen Kirche unfrer Beit, ober eine Partifularfirche, fonbern baß fie die Eine wahre Kirche selbst und allein außer ihr keine mahre Kirche Die bafür beigebrachte Stelle findet fich in Luthers Schrift: "Wider Hans Worst" vom Sahre 1541 (Leipz. Ausg. Th. XXI p. 378. 380.) und lautet wie folgt:

"Siemit haben wir nun beweiset, baß wir die rechte alte Rirche find mit ber gangen beiligen driftlichen Rirche ein Körper und eine Gemeine ber Beiligen." Ferner: "Wie aber, wenn ich beweisete, daß wir bei der rechten alten Rirde blieben, ja, bag mir Die rechte alte Rirche find, ihr aber von une, bas ift, von ber alten Rirchen abtrunnig worden, eine neue Kirchen angericht habt mider die alte Kirche."

Dieses herrliche Zeugnig Luthers, wenn es nicht aus seinem Zusammenhang geriffen und misdeutet wird, unterschreiben wir von Bergen. Bie konnten wir nur einen Augenblick in ber

nach für eine "nene, vor Luther noch gar nicht dagewesene Kirche" hielten, wie uns das Informatorium ungerechter Weise aufbürden will? haben wir je etwas der Art gelehrt? Welcher gerechter und billiger Leser unsrer öffentlichen Schriften wird dieß behaupten? Unseres Herzens höchster und einziger Trost ist bas seligmachende Wort Gottes und die heiligen Sacramente, die wir in aller Reinheit und Lauterfeit barch Gottes unaussprechliche Gnade in unfrer Evang. Luth. Rirche, und soust nirgends, finden. Wir find, Gott fei Lob und Dant, Rinder der Ginen mahren Kirdje, der rechten alten Kirdje, und fonnens im tiefen Frieden Euthern nachsprechen: "Wir sind die Kirche, die rechte alte Kirche, und mit der ganzen h. christlichen Rirche Gin Rorper undiffine Gemeine ber Heiligen". Wie kommt nur das Buff. Informatorium dazu, diese Stelle als eine Waffe gegen uns zu kehren? Man begreift es nicht, wenn man nicht bie gewöhnliche Kampfweise dieses Blattes kennt. Ge will seine Leser glauben machen, wir Missourier wären gegen Luther und Luther gegen uns, wir glaubten nicht, daß die Evang luth. Kirche, richtig verstanden, die Gine mabre Rirche fei. Um nun diese irrige Meinung in den Gemuthern feiner Lefer hervorzubringen, muß das Blatt frumme Wege einschlagen. Gewöhnlich wirft es alles untereinander, was im "Lutheraner" flar und richtig unterschieden mar, gieht bann aus bem selbstgemachten Mischmasch einige falsche, von Evang. lutherifthen Rirde verbleiben, mofern une nie gelehrte Cape herans, heftet une fo fal- Ceften gehorten feineswege gur Rirde, aber boch

men find, um une in ben Augen feiner Lefer tüchtig anzuschwärzen, und die eigene falsche Lehre zu bemänteln. Daber fommt es, bag man in diesem Blatte oft Stellen ans Luther und andern rechtgläubigen Lehrern der Rirche gegen uns angeführt findet, die für uns sind, ja welche wir längst gegen fie, unsere Wibersacher, angeführt und damit ihre falsche Lehre aufs schlagendste und flarste nachgewiesen und übermunden haben; und häufig, wenn eine falsche Lehre ber herren Buffalver bewiesen werden foll, fo reißen fie eine Stelle Luthers aus ihrem Bufammenhang und führen bieselbe in einem falschen Ginne an.

Den offenbaren Beweis für das eben Befagte haben wir in bem oben angeführten Citat aus Luther und in bem, mas genannte 23. N. bes Informatoriums als Erläuterungen hinzufügt. Menn wir der Natur der Sache und ber Mahrheit gemäß lehren, bie fichtbare Evang. lutherische Kirche sei eine Partikularkirche, die in diefer ihrer äußeren Gestalt vor ber Reformation natürlich nicht vorhanden gewesen sein könne, so fommt bas Informatorium, macht bas Waffer trube, thut fect, ale hatten wir von ber unfichtbaren Rirche gesprochen, und wirft uns nun die Schmähung ins Beficht, wir lehrten, "bie Ev. luth. Rirche fei nicht, wie Luther sagt, die rechte alte Kirche, (die apostolisch katholische) und mit ihr ein Korper und eine Gemeine ber Beiligen." Wenn wir gang richtig und beutlich zwischen Sekten und ber heiligen christlichen Rirdje unterscheiden, und lehren, die Geften als wir bieselbe ihrer Lehre und ihrem Betenntniß iche Lehren auf, die und nie in ben Ginn gefom- konnen unter ben Getten, "wo das Wort und

Sacrament nicht allerdings verleugnet und ver- mit Stumpf und Stiel ist die christliche Kirche tolle Lehre, daß außer der sichtbaren luth. Kirche vor Luther: fo platt bas Informatorium herein, stellt Alles auf den Ropf und behauptet, mir mären "halbe Papisten und gange Unionisten" und rechneten alle Seften mit zur Kirche. Go fonnten wir an ungähligen Beispielen zeigen, wie bas Informatorium böswillig unsere noch so unzweibeutig ansgesprochene Lehre verdreht und sie in biefer Berdrehung dann bitter befämpft. Mancher einfältiger Lefer glaubt bann wirklich, baß wir folche schriftwidrige Lehren hegten und ftimmt dem Informatorium bei.

Run wollen wir aber auch feben, wie die Berren Buffaloer Luther nuter einem guten Spein fälschlich und nuredlich zum Beweis für thre falsche Lehre anführen. Wir werden vernehmen, wie das Informatorium obige Stelle aus Luther verstanden wissen möchte. Darüber lesen wir in demselben u. A. Folgendes:

"Denn nur bann ist die Reformation zu preifen, und wird in Wahrheit und nicht heuchlerisch gepriesen, wenn wir mit Recht mit Luther bekennen, daß Gott der Herr durch ihn die reine apostolische Lehre und rechten Gebrauch ber Saframente öffentlich und fichtbar hergestellt hat, .... baß Gott der hErr burch Lutherum ben Theil feiner apostolifden mahren, driftlichen Rirche, ber fo unter bem Pabstthum lag, hervorgezogen mit feiner reinen Lehre und Sacrament und fo feine Stadt wiederum auf ben Berg aller Welt fid)tbar und findbar an reiner Lehre und Sacrament hergestellt habe aus ihrer Berborgenheit unter bem Pabsithum, daß die sichtbare, aber hinter Wolfen verborgene Sonne wiederum hervortrat, und alle mahren Christen fie nun wiederum fehen und finden und befennen als bie Gine heilige driftliche wahre apostolische eigentliche Rirde Jefn Christi."

Das Informatorium lehrt hiemit, bag wir, wollen wir anders die Reformation nicht benchlerisch preisen, mit Luther (?) bekennen muffen, daß ein Theil ber apostolischen Rirche (mas freilich gewis genug) unter dem Pabstthum verborgen gelegen, daß aber derselbe jett nicht mehr barunter verborgen liege, sondern durch die Reformation mit Stumpf und Stiel aus bem Pabstthum herausgezogen worden fei, etwa wie durch ben leiblichen Tod bie Seele aus bem Rörper abgesondert wird, daß nichts als ein todter Leichnam übrig bleibt. Das und nichts anderes fann ber Sinn bes Informatoriums fein. Denn gerade barum, weil wir bas nicht glauben, sondern nach Gottes Wort überzeugt find, daß in der römisch fathol. Kirche heute noch, wie vor Luther, ein Theil ber apostolischen mahren driftlichen Rirche verborgen liege, und wir also die rom. fath. Rirde von der sichtbaren allgemeinen driftlichen Rirche im uneigentlichen Sinne nicht ansschließen, gerade barum wird ja der "Lutheraner" im Informat. "ein hal-

worfen wird, sondern beides wesentlich bleibet", durch Luther aus dem Pabstthum herausgezogen feine Rirche, feine Rinder Gottes seien! Und noch Kinder Gottes, und also die mahre Kirche worden: das steht nach dem Informatorium fest. verborgen fein, gleichwie unter bem Pabsithum Bo ift aber diefe h. driftliche Rirche nun gu finben? Darüber geben uns die folgenden Borte im Juform. Aufschluß. Alle mahren Chriften, heißt es weiter, sehen nun wiederum die aus ben Wolfen hervorgetretene Conne, das heißt nichts anders, als alle mabren Chriften haben jest bas als eine falfdje unionistifche Lebre verwirft und reine Wort und Sacrament, alle wahren Chriften finden die Rirche mit reinem Wort und Sacrament, alle mahren Chriften befennen fich zur fichtbaren Evang. luth. Rirche, ja alle mahren Chriften befennen die fichtbare Evang. Inth. Rirde als die Gine heilige driftliche Rirde Jesu Chrifti. Dber mit andern Worten: Alle mahren Chriften find Lutheraner im engften Sinne bes Bortes. Ber fein Entheraner ift, wer der fichtbaren luth. Kirche nicht gliedlich augehört, der ift fein mahrer Chrift. Gin Menfch aber, ber fein mahrer Chrift ift, fann meder driftlich leben, noch felig fterben. Wer baber an einem Orte wohnt, wo man das reine lautere Befenntniß ber Evang. luth. Kirche nicht hört, wo man diese Kirche vielleicht nicht einmal dem Namen nach fennt, um beffen Geligkeit ifte nach biefer unseligen Buffaloischen Lehre geschehen. Die bloge Tanfe, ein Spruch ans bem Evangelium, ein Mort von bem Sünderheiland Jesu Chrifto, in mahrem Glauben ergriffen, ift hiernady nicht genug, um felig zu fterben; es ift hiernach bazu bie volle reine Lehre und bie unverfälschten Gacramente, bas gange vollständige reine Befenntniß ber Evang, Inth. Kirche vonnöthen; wer dieß nicht hat, nicht kennt, nicht gehört, nicht erfahren hat, wehe bem nach ber Buffaloischen Lehre, wenns gum Sterben fonmt: ber ift ewig verloren!

Lieber Lefer, schaudert dir nicht vor einer Lehre, wodurch Millionen auf Chriftum Betanfter ohne Weiteres ber Berdammuiß zugesprochen werden? wie flein, wie beschränft find die angerlichen Grenzen ber Evang. Inth. Kirche! Wie wenig kennt man jest völlig ihre reine Lehre auch innerhalb ihrer eigenen Ringmanern! Wie viel unlutherischer, papistischer, schwarmgeisterischer Sauerteig regt und rührt fich jetiger Zeit unter benen, die lutherischen Ramen tragen! Trann! wollte man Alles, was jest wirklich acht und recht Intherisch in Lehre und Praxis ift, ju Saufe bringen, ce modite mohl einen geringen Winkel füllen! Und biefer fleine Winkel follte die Mauern laffen. ber ganzen Ginen wahren Rirche umfangen? Darin follte Alles, was driftliche Rirde heißt, wie in einer Rußschale verschlossen sein? Und in bie Gine mahre Rirde fein, daß anger ihr meder

noch trauriger, daß man unfre schriftgemäße Lehre, daß das Reich unfere hErrn Jefn Chrifti auf Erden weit über die engen Grenzen der fichtbaren luth. Kirche hinausreiche, bag es "von einem Meer bis zum andern und bis an der Welt Ende gehe" (Pf.72,8.), verdammt. Dasselbe thaten die Donatiften. welche die mahre Kirche "in den Winkel von Ufrika einschlossen." Was also bas Informatorium in diesem Punkte lehrt, ist nichts als ber gröbste, offenbarfte Donatismus.

Doch es fragt sich, ob Enther bas lehre. was das Informatorium ihm in den Mund legt; ob das Luthers Ginn und Meinung fei in den Eingangs angeführten Stellen ans ber Schrift: p "Wider hans Worft", wo es heißt: "Wir find bie Rirche;" ober mit andern Worten : Db Enther wirklich ein Donatist sei? Sehen wir diese Worte Luthers genau an und lesen wir die ganze Schrift, aus der fie entnommen find, so wird und flar, mas Luther bamit sagen will. Der theure Mann Gottes ist weit eutfernt, eine so unfinnige, tolle lehre zu predigen, wodurch er nur dem Pabstthum in die Bande gearbeitet, und neben dem alten romischen Pabsithum ein neues, ein lutherisches aufgerichtet haben würde. Er verwirft vielmehr eine solche Lehre aufs Entschiedenste und lehrt bas gerade Gegentheil. Und mas bas Informatorium ihm in den Mund legt, beruht auf bloger Berdrehung. Wir geben gu, daß leute, welche in der falschen, donatistischen Lehre von ber Kirdje ganglid, versunfen und ertrunfen find, und Alles, mas fie lefen, mit biefer gefärbten Brille lefen, ich sage, wir geben zu, daß folche verirrte und verblendete Lente bei den mehrfach angeführten Worten Luthers im ersten Angenblick ben Gebanken haben konnten, als fei Enther auch ein Donatist, wenn er spricht: "Wir find Die Rirch e." Bermöchten fie jedoch ans ihrer falfden Lehre herauszufommen, fo murbe biefer Gedanke wie ein Rebel zerfließen. Denn bie Worte find an fich flar und beutlich genug und fonnen ohne die gewaltsanifie Berdrehung nimmermehr buffaloifd,-donatistisch aufgefaßt werden. Bu geschweigen, daß, wie wir zeigen werden, viele andere Stellen derfelben Schrift Luthers eine folde Auffaffung nicht im Entfernteften gu-

Was will benn alfo Luther bamit fagen, wenn er spricht: "Wir find die rechte alte Rirche"? Damit will er natürlich nicht fagen: die fem Sinne follte die Evang. luth. Kirche Wir find nun über taufend Jahre auf der Welt, und wie wir vor tausend Jahren die rechte Kirche Heil noch Seligkeit sei? Wie, wenn es Gottes waren, so find wir es heute noch. Sondern bas Born über bie große Undankbarkeit der Menschen will Luther sagen : Wir find keine Secte, keine verhängte, daß die fichtbare Evang. luth. Kirche nene Kirche, wir find zwar andere Menschen, als im Cinne des Informatoriums gang untergienge, die, welche vor Alters die Kirche ausmachten, wie die reine Lehre gur Beit des Pabstthums wirk- wir leben in einer andern Beit, an einem andern lich verschwunden war, wo ware dann die Kirche? | Ort, aber wir haben doch kein neues Evangeli-Bare fie dann nicht von den Sollenpforten ver- um, feine neuen Sacramente, feinen neuen Erschlungen, wofern die sichtbare Evang. luth. löser, fondern das alte Evangelium, die alten Rirche Alles, was Rirche heißt, in fich begriffe, Sacramente, den alten Glauben, den einigen ber Papist und ganzer Unionist" geschmäht. Alfo wie bas Juformatorium lehrt? D eine traurige, heiland und Erlöser Christum, den die Apostel

Rinder und Glieder derfelben."

Daffelbe Recht und benfelben Ruhm gesteht Luther aber auch ber noch nach ber Reformation unter dem Pabsithum gefangen gebliebenen driftlichen Kirche zu, wenn er (p. 383.) also schreibt: "Es ist mahr, ich bekenne, daß die Kirde barin ihr (Papisten) fist, von ber alten Rirche herkommt, fowohl als wir, und eben dieselbige Taufe hat, auch die Sacramente, Schlüffel und Text ber Biblien und ber Evangelien: will euch noch höher loben und befennen, daß wir aus der Kirchen unter euch (nicht von end) Alles empfangen haben." Demnach ist es Luthers flar ausgesprochene Ueberzengung, daß die driftliche Kirche auch nach der Reformation noch unter dem Pabsithum war und blieb, daß dieselbe ebenso wohl als die sichtbare evangel. luth. Rirdje von ber alten Rirdje herkam, ja daß diese Evang. luth. Kirche Alles von der unter dem Pabstthum liegenden Kirche empfangen habe. Wenn wir also um eines vorhandenen Vorzugs willen die eine driftliche Particularfirche in die andere hineinrechnen wollten, so burften wir nicht sowohl die unter dem Pabstthum verborgene Kirche in die sichtbare evang. Luth. Kirche hinein rechnen, soudern wir mußten eber fo bescheiben fein, nns in die noch unter dem Pabstthum gefangen liegende Rirche hineinzurechnen, wont ber wir Alles em-

pfangen haben".

Mir wiffen wohl, daß die herren Buffalcer bei ihrer papistischen Redeweise von der sichtbaren Intherischen Kirche, als mare sie allein bie Rirche, außer welcher kein Heil ist, sich ein hinterthürchen offen gelaffen haben, durch welches fie, wenn Roth an den Mann geht, und fie allzusehr in die Enge getrieben werden, zu entschlupfen gebenken. Dieses hinterthurchen ift, baß fie bann fagen : Gie hatten nie gelengnet, daß die mahren Chriften unter ben Secten felig murben. und effen und trinken also mit der alten Aber zu diesem Bekenntniß greifen sie nicht im rechten Eruft, und blog im außersten Rothfall, weil fie gar wohl fühlen, bag es eigentlich ein Beftandniß fei, wodurch ihr ganger schöner Bau zertrümmert und vernichtet wirb. Denn giebt Secten, und so ist ja auch die sichtbare luth. Kirdje nicht allein die Kirche, wie sie behaupben alfo einerlei Schluffel und Brauch ten. Spricht das Informatorium : "Die unter nn 3, zur sichtbaren luth. Kirche," fo autworten wir: "Seid doch nicht fo über die Magen ftolz und hoffartig, daß ihr jene Christen gu euch rechnet; warnm rechnet ihr euch nicht lieber gu ihnen?" Luther ift fern von folder geiftlichen Soffart und hierardifdem Ctolze, er befannte, daß die Christen unter dem Pabstthum eben fo wohl die mahre Rirche seien als wir, daß wir, wie jene, gur Ginen alten Rirche gehören, als Glieder und Theile.

Es entgeht uns nicht, warum in jesiger Zeit fo viel Bewicht auf die Sicht barfe it der Rirche

und Propheten und alle Gläubigen gehabt von felbft unter bem graulichen Pabftthum noch vor-Aufang an. Wir feien alfo ein Theil der handen gewesen, nachdem die fichtbare luth. lige apostolische Rirche als die rechten rechten alten Rirche, und badurch die Rirche längst ins Leben getreten mar, ja er verrechte alte Kirche felbst, aber wir nicht allein, sondern ganz dasselbe können auch alle bleibe, weil die Zanfe bleibe. diejenigen Glänbigen von fich fagen, die noch unter bem Pabstihum stecken und allerwärts. Das ift Luthers Ginn und Meinung, benn fo die Reformation mit Stumpf und Stiel ausgestolz und hochmüthig war Luther nicht, daß er geglanbt hatte, die ganze driftliche Kirche feiner Zeit sei in die engen Grenzen ber sichtbaren luth. Kirche eingezännt. Reines Wort und Sacrament behanptete er zu haben, aber nicht alle Christen.

Du verlangst den Beweis dafür, lieber Lefer? Er liegt, wie gesagt, schon bentlich genng in ben vom Informatorium selbst angeführten Worten Luthers. Denn Luther sagt ja dort nicht blos sondern sest dazu: "Wit ber ganzen heiligen driftlichen Rirche Gin Körper und Gine Gemeine ber Seiligen." Madit Luther damit die sichtbare luth. Kirche jum Gangen, oder zu einem Theil bes Gangen, gur Gesammtfirdje, oder gur Partifularfirdje? Offenbar ist das Letztere der Fall. — Das Informatorium wird einwenden: wir läugnen nicht, daß die sichtbare luth. Kirche im Berhältniß gangen Rirde Christi aller Zeiten nur ein Theil sei, aber das behaupten mir, daß die Eine mahre Kirche ehedem judisch, dann apostolisch, und als solche nuter bem Pabstthum verborgen gewesen, jetzt aber mit Stumpf und Stiel aus dem Pabstthum herausgezogen, unn ba vor Angen stehe als die fichtbare Evang. luth. Rirdje, so daß dieselbe zwar mit der alten apost. Rirche Gin Körper und Gine Gemeine ber Seiligen, aber jetiger Zeit allein bie Rirde fei. Co wollen die herren Buffalver, aber so will Luther nicht. Will so Luther nicht? Mein! - Beweis?

Hier ist er:

Luther schreibt in berfelben Schrift, aus melder das Inform. obige Stelle unredlich auführt,

"Gott aber ift's, der durch feine munderbarliche allmächtige Macht bei ench (ben Papiften) unter fo viel Gräneln und Teufelshurerei den noch die jungen Rinder burch die Taufe erhält und etliche Alte, aber gar wenig, die an ihrem Ende wiederum zu Chrifto fich gehalten haben, ber ich benn viel felbst gefannt habe; daß doch die rechte alte Rirche unter euch bleibt, und ener Gott, der Tenfel durch so viel neuer Abgötterei mit all eurer teuflischen Hurerei sie nicht hat können gang und gar vertilgen." Leipz.Ansg. Th. XXI. p. 384.

Hieraus fieht man: Luther weiß nichts und vill nichts wiffen von der grundfalschen, im Bergen papistischen Lehre, daß die sichtbare litth. Rirche nur hat sagen wollen, daß die Gläubigen zu Corinth jum allein die rechte alte Rirche fei. Denn er Leibe Chrifti und Tempel Gottes als Glieber und Theile

fichert, daß die rechte alte Kirche im Pabstthum also Luther hier, daß die alte rechte Rirche aus bem Pabstthum, worunter sie verborgen lag, durch zogen und gleichsam herausfiltrirt worben sei? Reineswegs, Luther will nicht, wie die herren Buffaloer wollen. Enther lehrt, daß die Kirche auch unter dem Pabstthum, trot aller Gräuel desselben sei und bleibe durch die Taufe; dasselbe lehren wir auch. Warum tobt nun bas Informatorium mit folder Raferei gegen uns übelverschrieene Miffourier, wenn wir baffelbe lehren, was Luther lehrt?

Daß aber Luther darum behaupte, die Ev. so schlechthin: "Wir sind die rechte alte Kirche", luth. Kirche sei die rechte alte Kirche, weil sie burch ihre reine Lehre und Bekenntniß als ein Theil zu ber rechten alten Rirche gehört, dieß geht ans Stellen hervor, wie die folgenden. "haben wir nun dieselbe Taufe, so gehören wir gewistich in dieselbe alte und ganze driftliche Rirche, die mit uns gleich, und wir mit ihr gleich ans einerlei Taufe herkommen. Leipz. Ausg. Th. XXI. p. 378 hier erflart Luther den Ausbrudt: "Wir find die rechte alte Rirche" \*) durch die Morte: "Wir gehören in die alte und ganze driftliche Kirche," wie ein Theil zum Ganzen. Denn die h. christliche Kirche ist eben ein folches Gange, deffen Theil, ja deffen kleinster Theil mit Recht von sich sagen kann: "Ich bin die Kirche," was dann freilich daffelbe ift, als wenn er spricht: "Ich gehöre zur Kirche". Darum fagt Luther ferner: "Es wird Niemand lenguen, daß wir das h. Sacrament bes Altars haben, gleich und eben wie es Chriftus felbft eingesett und die Apostel hernach und die ganze Christenheit gebrancht haben und ganzen Christenheit von einerlei Tisch."

Ferner: "Niemand fann leugnen, daß wir die rechten alten Schluffel haben einer fichtbaren luth. Rirche im papistischen Ginne und fie nicht anders brauchen, benn zu binden und zu lofen die Gunde fo mider ce Chriften unter ben Secten und fonnen fe Gottes Gebotgefchen, wie fie Chriftus felig werben, fo ift ja bie Rirche unter ben eingesett, die Apostel und ganze Christenheit gebrancht hat bis baher, hamit der alten Rirchen, darum wir eben ben Secten wohnenden Christen rechnen wir gu mit ihrer Taufe und Gottes Wort biefelbe alte Rirde oder je darinnen sind." Ferner: Denn wer mit der alten Rirde gleich glaubet und gleich hält, der ift pon der alten Rirche." Undabermal:

<sup>\*)</sup> Wie fehr biefe Rebeweise unserer Bater in ber Schrift begründet fei und alfo nach ber Schrift gar nicht migverftanben werben fonne, zeigen Stellen wie 1 Cor. 12.27., wo ber Apostel an bie Gemeinde in Corinth fchreibt : Ihr feib aber ber Leib Chrifti. 2 Cor. 6, 16. Ihr feib ber Tempel bes lebendigen Gottes, womit ber Apostel natürlich lehrt hier, daß die rechte alte Rirche anno 1541 gehörten, nicht aber, bag fie allein ber Leib Christi

Rirche, wiefern die Rirche nämlich un ficht bar seiundinwiefern sie sichtbargen anntwerbe, barüber gang verloren geht. Es fann fein Pabitthum gedeihen, weder römisches uoch lutherisches, fo lange die Lehre von der Rirdje rein bleibt, und umgekehrt, wo man gern auf einem, wenn aud nur fleinen, Pabstiftuhl sigen möchte, muß eine falsche Lehre von der sichtbaren Kirche hervor. etwas ungemein Schmeichelndes und Begnemes. Unsere Lehre ist es nicht, wir verabschenen sie, und haben Luther stets auf unfrer Seite. Wir werden jedoch folden, die Lutheraner zu fein vorvon der Kirche, wenn sie darauf bestehen, wohl laffen mußen sammt allem Jammer, ber barans erfolgt, wenn fie nur nicht die gange Welt gu Narren und Blinden machen wollten, die nicht mehr Augen hatten zu lefen, mas Luther mit groben, deutlichen Buchstaben geschrieben hat.

Luther ist, wir wiederholen es, nicht so donatistisch sectirerisch gefinnt, daß er die sichtbare lutherische Kirche als die allein eigentliche, wahre, und in unferer Zeit einzige Kirche, und alles Unbere, was noch hin und wieder zur Kirche gehört, gewissermaßen ale Anhängsel ber lutheriichen Rirche betrachtete. Er hat, burch die Schrift erleuchtet, einen viel weiteren Blick. Er fchreibt : "Die Christenheit ist nicht allein unter ber romischen Rirche ober bem Pabst, sondern in aller Welt, wie die Propheten verfündigt haben, daß Christi Evangelium sollte in alle Welt kommen (Pf. 2, 19.), daß alfo unter Pabft, Türken, Perfern, Tartaren und allenthalben die Christenheitzerstreut ist leiblich, aber verfammelt geistlich in einem Evangelio und Glauben unter einem Saupt JEfu Christo." (Unbang jum großen Befenntniß von 1528). Damit hat Luther so wenig, als wir, leugnen wollen, daß freilich die fichtbare lutherische Kirche allein die rechtglänbige, b. h. die Rirche bes reinen Worts und Sacraments sei. Daß sie dieß sei, das geben wir nicht nur zu, sondern das ist unser Trop und Troft. Wir find gar weit entfernt, es für einerlei ober gleichgiltig zu erklären, ob jemand in der sichtbaren lutherischen Kirche, unter dem Schall des reinen Worts lebe, ober ob er ans Unwissenheit und Schwachheit in einer Secte außerlich ftede. Ja, wir find fest überzeugt, bag jeder, der es erkennt, daß in der Evangelisch-lutherischen Rirche die reine Lehre göttlichen Worts geführt werde, bei seiner Seelenfeligkeit verpflichtet sei, sich berfelben auch äußerlich durch fein Bekenntniß anzuschließen. (Siehe: Die Stimme unserer Rirche von Prof. C. F. W. Malther, p. 103 u. die folg.) Aber baraus folgt nicht, daß außer ber fichtbaren lutherischen Rirche gar fein Wort Gottes, fein Same ber Wiedergeburt, feine Wiedergeburt, feine Rinder Gottes feien; ober baf biefe, wenn sie irgendwo in der Welt vielleicht unter dem Pabst, den Türken und Tartaren sich finden, in die fichtbare lutherische Rirche müßten hineingezählt werden, um eine Rirche zu fein. Luther einmal fprechen : "Dn leugst."

"bie Chriftenheit" fei in aller Welt.

Roch eine Stelle, worin Luther in gleichem Sinne fich ausspricht, findet fich in feiner Unslegung des 19. Pf. von 1521, wo es heißt: "Unguftinus richtet biefen Drt (Pf. 19, 5.) wider die Donatiften, welche die Rirde in den Winkel von Afrika einschloffen. Aber vielmehr muß ergerichtet Diefe Lehre hat für herrichfüchtige Gemuther werden wider unfere neue Donatiften. welche ba leugnen, baß es in Indien, Perfien und Afien Glanbige gebe. Denn wo ber Schall und die Morte bes Beiftes Chrifti find, ba ift and ohne geren Reihe von Sahren. In neuefter Beit hat geben, und es nicht find, ihre ichriftwidrige Lehre Zweifel Die wahre Kirche Chrifti; benn ber Beift Chrifti rebet nirgends als in feiner Rirde. Derowegen ba hier ber Text offenbarift, daß der Schall ber Apostel in alle Lande ausgegangen fei "Pilger and Sachsen" finden. Gie lautet wie und an feinem Ort gelefen wird, daß folgt: Der herr hat unfere Rlagen in Frende er miderrufen worden, fo haben wir uns zu besorgen, daß wir uns nicht etwa mit ben gottlofen Donatiften, es fei mit biefen ober jeuen, mit ben alten ober neuen, allein vor Glaubige rühmen, bie mir vielleicht nichts weniger find als Glänbige, weil wir das Wort und den Schall ber Apostel nirgends hören."

> hinreichen, einen jeden Lefer, der noch deutsch versteht, zu überzeugen, daß das Informatorium Luthern Gewalt anthut, wenn es beffen Borte: lutherische Rirche zieht, und fie als eine Waffe wider uns gebranchen will.

Ift es aber nicht ein großer Jammer und Bergeleid, daß innerhalb ber Evangel. lutherischen Rirche ihre eigenen Feinde aufstehen, sich für Lutheraner, ja für rechte ausbündige Lutheraner ausgeben, nuter diesem Scheine die armen Scelen mit irriger Lehre betrügen und die reine Lehre vom Plan zu brängen suchen? Was thut bas Buffaloer Juformatorium? Mit Wehmuth fei's gesagt: Es fampft schon viele Jahre lang einen feindlichen Rampf gegen das mahre Lutherthum, und brüben, jeufeits bem Mcere, wie huben, werben bie Angen ber Bächter auf ben Manern Bions gar vielfach verdunkelt, fie feben nicht mehr und wollen nicht mehr feben, was mahrhaft lutherische Lehre und Rirche sei. Sie machen | Herr feinen Ausgang und Eingang behüten moge. nicht mehr bafür, fie marnen nicht mehr; willig Bir übergeben ihn ber ehrenwerthen Synode von unlutherische Redeweisen und Unschauungen Dhio, Miffouri zc., um nach bestem Ermeffen machen fich breit, finden Unklang und Geltung. ihn feine theologischen Studien in Fort Bayne Es ift ein tranriges Zeichen ber Zeit, wenn ein ober in bem Concordiacollege in St. Louis Blatt, wie das Informatorium, ohne Ausruf vollenden zu laffen; es ihr auch anheim gebend, bes Entfetens in der lutherifchen Rirche gelefen ob er in ihrem Dienste unter den nordamerikaniwerden fann, ja, wenn man uns gurnt und es ichen Indianern als Miffionar einft wirken foll, tabelt, daß wir gegen ein folches Blatt um Gottes wohin eigentlich feines Bergens Streben von Anund des Gewissens willen ernstlich zeugen. Uns fang geht. und unferem Bekenntniß foll es ichon recht ge- Beilen vor Augen fommen werden, befindet fich de häuft, wir aber sollen das so in aller Stille dem Wege. Wir wollten nicht fäumen und hahinnehmen und bazu ichmeigen, und bei ben iben trop ber nicht ausreichenden Mittel zur Ausärgsten Berbrehungen und Berleumdungen nicht fendung, es in bes herrn Namen gewagt, fie

gelegt werbe, fo daß die reine Lehre von der fagt nicht, "die lutherische Rirche", fondern : wohl auch gar trefflich zur Geduld und Stille gegenüber folden Begnern rathen, wenn bamit ber reinen Lehre und bem lauteren Bekenntnig unserer theuren Rirche geholfen mare. Um berfelbigen willen burfen wir nicht schweigen. Es höre une, mer ba wolle und verachte une, mer da wolle. -

> Der Sächsische Berein zur Unterstützung ber Intherischen Kirche in Nordamerika.

Gin folder Berein besteht fcon feit einer lanfelbiger wieder mehr Freudigfeit zu feiner Wirffamfeit befommen. Davon zeugt n. A. eine Beröffentlichung des Borstandes deffelben, die wir unter der Aufschrift "Radricht und Bitte" in dem verwandelt. 216 ber unterzeichnete Berein feinen letten Jahresbericht erstattete, so mußte er flagen, baß feine Thatigfeit feit Dicke's und D. Sommere Unefendung fast nur in Unterstützung der Gefendeten, theils im Leiblichen, theils in driftlichen Schriften bestanden habe. 3mar mar auch bieß fein geringer Liebesbienft, ba ein lutherischer Pfarrer in Rordamerika der Entbehrungen und Leiben genug hat, aber wir hatten fo Diefe von uns angeführten Stellen werben gern neue Boten nachgefendet, Die verkommenen, armen Candsleute jenfeits bes Meeres retten, und unfere liebe, theure Lutherfirche bort bauen helfen. Diefer Bunich ift und erfüllt. In let-"Wir find bie rechte alte Rirche" in terer Beit haben brei Anmeldungen stattgefunden. bonatiftischem Berftande auf die fichtbare Rachdem wir mit dem theuren Dr. Gibler uns über Aufnahme neuer Sendlinge in das Seminar ju Fort Manne und über weitere Unterftügungen felbst aus einander gesett, fo wollen wir nun in Gottes Namen ohne Bogern an die Unsfenbung eines Mannes, ber begabt und mas bie hauptsache ift, von der Liebe Chrifti gedrungen wird, geben. Gein Rame ift Buftemann. Derfelbe stammt ans Cachfen - Weimar, war zwei Sahre Zögling unseres Missionshauses in Leipzig, nußte aber mit Schmerzen feine beabfichtigte Sendung jum Dienste an den Seiden in Dft in dien aufgeben, weil die Merzte erflärten, daß er Indiens Klima nicht ertragen wurde. Mit fconen Benguiffen ift er une zugekommen. Diefen nufern Sendling befehlen wir nun ber trenen Fürbitte aller Brüder und Schwestern, daß ber Menn dem lieben Pilgerleser biefe schehen, weim man auf uns Schmach und Schan- unfer lieber Buftemann mahrscheinlich fcon auf Wir wollten ine Werf zu feben, gewiß, die bruderliche Sand-

Und diese Bitte richten wir an Alle, welchen der Bau des Reiches Gottes und die Errettung der Seelen vom Tode herzensfache ift. Wir leben der hoffnung, der heilige Beift werde Bieler Herzen und Sande jum Geben willig machen, dafür der Berr unfer Gott und Beiland ein reicher Bergelter sein möge. Wir haben uns gu diesem unserm Werke mit dem herrn M. Giedel in Tharant verbunden, der an die Stelle des, wegen großer Entfernung, ausgeschiedenen Serru Pastor Dr. Zehme in den Vorstand getreten ist. Der hErr unfer Gott fordere das Berf unferer fördern!

Dresden, am 17. Mai 1857.

Der Berein zur Unterstützung der Luther. Kirche feld hat." in Nordamerika.

Pastor Gärtner in Burkau. 3. Naumann in Dresben. Paftor M. Siedel in Tharant. S. Schlößmann in Dredben.

Die Gaben wolle man an bie Expedition bes Pilgers freundlich einsenden, ober birecte, an ben Raffrer Beren Schlößmann abgeben.

### Lindelbach in Baden.

Als im Anfang der zwanziger Jahre in Baden die Union eingeführt murde, widerstand die Gemeinde Lindelbach (an der baierischen Grenze) lange Zeit. Als ihnen jegliche Bitte, ihres lutherischen Bekenntnisses leben und sich das heilige Abendmahl nach Luthers Weise reichen laffen gn dürfen, abgeschlagen worden und fie immer mehr die Hoffnung verloren, ihre theure lutherische Rirche wieder hergestellt zu sehen, fügten fich endlich die meisten, viele aber, dem lutherischen Befenntniß bis in den Tod getren, starben ohne Saframent hinweg. Zweiundzwanzig erwachsene Glieder allein waren noch übrig, die unbeweglich geblieben trop alles Zuredens und Zwanges. Dreißig Sahre lang entbehrten fie lieber aller firchlichen Pflege und namentlich des Saframents, als daß sie der Union sich unterworfen hätten. 1853 empfingen sie das Saframent erst wieder aus des Paftor Gichhorus Sanden, während derselbe in Rembach in der Berbannung lebte. Die Berfolgung aber, gerade von ihren früheren Glaubend- und Leidensgenoffen, welche abgefallen waren, war um fo heftiger, baß es faum möglich ward, einen lutherischen Gottesdieust in Lindelbach zu halten. Da gegenwärtig die Polizeigewalt nicht mehr gegen die Lutheraner einschreiten darf, so machte sich die Erbitterung in der Nacht zum Sonntag Estomibi in anderer Weise Luft. Das Saus, worin die Gottesbienfte ber Lutheraner gehalten worden, wurde an den Außenwänden auf eine abschenliche Weise verunreinigt und mit höhnenden Inschriften bedeckt und ber Weg mit Spreu bestreut. Die Gottesdienste aber murben ungestört gehalten.

### Die Evangelische Allianz.

Co heißt eine Verfammlung von allerlei Leuten ans allerlei Secten, die von Beit ju Beit balb bereglanbigen nicht uniren wollten.

reichung werde uns nicht fehlen, so wir darum | hier, bald da abgehalten wird und zuerft in Eng- | Papstthum in Irland fampft und die Evangelissland namentlich durch die Baptisten angestellt worden ift. In gegenwärtigem Jahre ist der Berfammlungsort Berlin in Preußen. Auch von Umerifa reisen manche dahin, um Theil zu nehmen. Schon ist zu diesem 3med der bekannte Schreiber des methodistischen Apologeten, Serr Dr. Nast, abgereist und der deutsch-reformirte Professor Dr. Schaff hat auch versprochen, mit dorthin zu kommen. Dieser Herr Professor hat schon nach Dentschland geschrieben: "Unch die Hyperconfessionalisten \*) werden im September (zu Berlin) zu erfahren Gelegenheit haben, daß Sande, ja, das Werf unserer Sande wolle Er ber Berg Zion über alle Kirchthurme hinansragt und daß der Herr auch außerhalb Deutschlands ein großes Bolf und ein noch größeres Arbeits-

Wie die Lutheraner in Dentschland von dieser Allianz benfen, fann man unter Underem aus bem Pilger aus Sachsen sehen; darin heißt es jum Beispiel folgendermaßen : Die "Evangelische Alliang" will im September von England nach Berlin kommen unter bem Namen "Bereinigung von Christen aus Deutschland und andern ganbern." Es find feltfame Leute, die Englander. Sie halten fich für berufen, allenthalben ben Splitter Andern aus ben Augen ju gieben, und ob fie an den Balten im eigenen Auge erinnert werden, fümmert sie das wenig und machen ihren Namen unleidlich in aller Welt. Adam war ein Englander - meinen fie, und mas darum nicht englisch ift und sich nicht anglisiren läßt, fann füglich nicht mit unter Menschen gezählt werden. Jest haben fich denn die Seften Englands verbundet, um uns ihr Geftenwesen aufzudringen ; fie meinen, wir hier huben stäfen eigentlich noch über die Salfte im Papstthum, fo lange noch eine Rerze auf einem Altar brennt, fo lange noch ein Bild des Gefreuzigten auf einem Altar fteht, fo lange wir noch eine Regel des Glaubens an unfern Bekenntnißschriften haben, fo lange es noch ein Kirchenregiment giebt, ja fo lange es noch einen Beichtstuhl und ein Umt der Schluffel giebt - ja so lange noch ein Kind getauft wird. Denn die Hauptsache bei diefer "evangelischen Allianz" ift die Biedertauferei. Gin Wiedertauferprediger, Dr. Steane, ift das haupt ber gangen Cache, und nachdem er der Wiedertauferei boch nicht hat auf ben sogenannten deutschen Rirdjentagen fonnen gur Unerfennung verhelfen, so wollen sie nun mal mit Macht Sturm laufen und gleich in Maffe hernberkommen, glanzende Reden halten und und zeigen, wie weiß fie find und wie schwarz wir. Und da werden sich ihnen eine Menge zugesellen folder, welche auch die Kirche haffen und find der Lehre und der Bucht feind und das Aufblühen der Kirche ift ihnen schon lange unleidlich wie ein Dorn im Auge. Der Erzbischof von Dublin, Dr. Mhately, hat den Geistlichen seiner Diogos verboten, der "evangelischen Allianz" beizutreten und dieser Erzbischof ist ein Mann berühmt als der in seiner bedeutenben Stellung erfolgreich wie feiner gegen bas

rung des Landes fördert und dem Volk die Bibel in seiner gaelischen Sprache in die Hand giebt, - warum verbietet er nun die Theilnahme an ber Alliang? er sieht eben flar, daß es auf Berstörung der Kirche abgesehen ist und deshalb will er verhüten, daß nicht Diener der Rirche etwa arglos und unbewußt an diefem Berftoren mithelfen follen. Berden denn die Geiftlichen in Berlin und anderwärts eben so viel kirchliches Bewußtsein haben, daß sie nicht hingehen und mit Wiedertäuferu jufammentagen und Berbruderung halten und fich's ins Geficht fagen laffen, daß die Kindertaufe Satans Werf fei, und daß man fid fchamen muffe, in eine Rirche zu geben, in. die die Gottlosen auch gingen zc. Es ift fanm so viel kirchlich Bewußtsein zu erwarten und davon trägt die Union ein gut Theil der Schuld, fie, die ja erst die Rirche zerftort hat; sie fann sich also eigentlich nicht wundern oder spröde thun, wenn sie von der "evangelischen Alliauz" als gut Freund augeredet und besucht wird! Es fließen ja schon die Wiedertäufer in Berlin und die unirten Geiftlichen daselbst über von Bartlichfeit und Liebe zu einander. Wenn die Wiedertäufer etwa flug genug find, über den Berhandlungen in Berlin nicht gerade ihre Wiedertäuferei auszubieten, fo mird ihnen das Geminn genug fein, daß mit ihnen als Berechtigten und Gbenbürtigen die evangelischen Geistlichen tagen. Daburd, wird ber durch die Union schon hinlänglich zerstörte Grund ber Kirche vollends aufgehoben, und die durch die Union schon sattsam verwirrten Gewiffen werden barnach gar nicht mehr zu einem Unterschied der Kirche fähig sein und ohne Bebenfen dem Bug der Gefte folgen. gehen barüber manchen sogenannten lutherischen Geiftlichen innerhalb ber Union die Angen auf, und was die englischen Seften gedachten bofe zu maden, wendet der herr jum Guten, nämlich zur Erfenntniß Seiner hier auf Erden lutherisch genannten Rirche.

#### Lippe = Detmold.

Die lutherische Rirche - ergählt Superint. Mündymeier - lag in dem reformirten Lande Lippe - Det mold unter schwerem Druck. In Lemgo ward ein Wolf in Schafskleidern angestellt und ein großer Theil der Gemeinde trat aus und sammelte sich unter Pastor Stephan im J. 1848 als "evangelische" Gemeinde ohne Bekeuntniß; doch neigte sie sich zum Intherischen Bekenntniß hin. Bu gleicher Zeit aber sonderte sich 2 Stunden von Lemgo mitten aus den Reformirten heraus eine Gemeinde, welche entschieden lutherisch geworden war. Und als Superint. Mündmeier, fammt den Confiftorialrathen von Budeburg und Detmold, mit einer Kirchenvistation in Detmold beauftragt, zu jenen Leuten fam, bezeugten fie, wie fie durch das gottlide Wort zu der Ueberzeugung gefommen, daß die lutherische Rirdje in der Wahrheit stehe, und mit thränenden Augen befannten fie fich mit ber entschiedenften Plerophorie des Glaubens jum Befeuntniß der lutherischen Kirche und begehrten

<sup>\*)</sup> Das foll ein Schimpfname für bie treuen Lutheraner fein und fo viel heißen, baf fie gar zu fteif an ihrem driftlichen Glaubenebefenntniß festhielten und fich daher mit Un-

lutherifd fein und bleiben zu durfen und fprachen aus Schwarzenbed im Lauenburgischen zugegen. ben bringenden Wunsch aus, sich auf dem lutherifden Bekenntniß erbanen zu dürfen als Gemeinde mit einem eigenen Paftor. Ihre Bitte ward ber Lippeschen Regierung bringend empfohlen. Gelobt sei, Der durch die Wahrheit frei Pilger a. S. madit!

### Gin Opfer.

Wie Jemand viel giebt, ohne viel zu haben bavon ergahlte Paftor Zehme einen rührenden Beweiß. — Ein Dienstmäddjen follte eine alte Taute beerben und hatte schon im Voraus bie Hälfte der Erbschaft für die Mission gelobt. Und fiche, als vor Aurzem die Tante ftarb, beftand bie Erbichaft aus einigen alten Cachen im Werth von 10 Thalern. Da auf einmal werben noch achtzig ganze Thaler gefunden! Welch ein Schatz für ein armes Dienstmädden! wird fie die Salfte opfern? ohne fich zu bedenken, fenbet sie dem Pastor 40 Thaler; berselbe spricht: er wolle die Summe 3 Tage liegen laffen, fo daß fie wieder guruckgenommen werden konne, falls bas Opfer nicht in völligem Glauben geschehen möchte. Und der Bote kommt wieder; wird er bas Gelb gurudbegehren? nein, er bringt noch 10 Thaler für einen andern driftlichen 3med von jenem Mädden! Go hat sie fünfzig Thaler Pilger a. E. geopfert!

### Roch ein Opfer.

In einer Gegend, wo man die Miffion kennet und liebt, — ergählt Dr. Ablfeld — fammelt ein Bote für die Miffion. Er fommt in eine Familie, wo der Bater furz zuvor für jede Tochter hat ein golden Halskettlein von der Meffe mitgebracht. Der Bote empfängt einen ehrlichen Beitrag und heimlich giebt die eine Tochter ihm auch ihr golden Kettlein als Missionsbeitrag. entgegengesetzten Theil des Landes ist ein wohlhabend Sans, eine fromme Wittwe wohnt da und ihr Cohn; berfelbe hat öfter fcon heirathen gefollt, hat aber noch die Rechte nicht finden fonnen. Der Miffionsbote kommt bahin, hat bas Rettlein noch und erzählt wie zufällig von der Jungfrau, die's ihm gegeben. Der Jüngling fragt, ob das Rettlein feil sei? und bezahlts mit 20 Thaler, da es 6 oder 8 Thaler werth war, und macht sich bald auf den Weg, wohin? ist nicht schwer zu errathen; es baucht ihm, bas muffe die Rechte sein; und als er bahin kommt, fängt er's an eben wie Giner, ber gern eine Braut haben will, und das Rettlein, welches die Jungfrau dem Serrn Jesus geschenkt, schenkt der Jüngling ihr wieder und einen Ring bazu und fie werben eins des andern eigen in dem Namen des Herrn Jesu. Pilger a. S.

### Lanenburg.

Bon ihm heißt es im Pilger aus Sachsen: "Er gedachte mit freudigem Danke gegen Gott, baß in seinem Baterlaude das Wort des herrn und die Missionssache gesegnet liefen, fast alle Prebiger im Bekenntniffe des hErrn Jefu ftunden, in fast allen Gemeinden die Kirchenzucht, wenn aud; abgeschwächt, sich noch fände." theure Mann hat auch seit dem 1. Oktober vorigen Jahres angefangen, ein recht schones Mif-Es hat den Titel: fonsblatt heranszugeben. "Madrichten ans und über Dftinbien." Jeden Monat kommt ein Bogen heraus. Der Jahrgang koftet 10 Rengroschen. Es ift noch immer ber gange Jahrgang zu kanfen.

### Allgemeine Evang. = Lutherische Conferenz zu Pittsburgh, Benninlvanien.

Unterzeichneter möchte hiermit nochmals auf bie betreffende frühere Befanntmadjung hinmeifen und alle biejenigen bitten, die als Glieder an obiger Confereng Theil zu nehmen gedenken, foldies vor der Versammlung hrn. Paft. E. A. Braner ober Brn. Paft. 2B. Berkemeier in Pittsburgh zu melben, um ihnen die Anordnung für Logis u. s. w. möglichst zu erleichtern. Gäste werden an den Bahnhöfen empfangen, und, wo es sich nur thun läßt, werden den Beimohnenden half-fare Tickets verschafft werden.

Co Gott will, werden die Geschäfte am Donnerstag ben 29. Oktober nächsthin beginnen, und höchstens eine Woche banern.

B. F. Lehmann, Praf. Columbus, Ohio, b. 24. Aug. A. D. 1857.

### Kampf des Jerthums mit dem Jerthum.

Jüngst nannte ber reformirte "Evangelist" von Tiffin, D., die Reformirten eine Rirche, "bie Methodiften, Albrechts- und Otterbeinsleute" aber Der Heransgeber des "driftlichen Secten. Botschafters," eines Organs der Albrechtsleute ober, wie fie fich felbst lieber nennen, ber "Evangelischen Gemeinschaft", hat das, wie billig, übel genommer und stellt nun bem herausgeber bes reformirten Evangelisten ben Antrag: "nachzuweisen, in wiefern jene brei Bemeinschaften ber reformirten Rirche gegenüber als Secten zu betrachten find, und nach welchem bie reform. Rirche biefen Gemeinschaften - von ihm genannt, Secten - gegenüber als Rirche angufeben ift." Bir find begierig, wie diefer Streit, ein Kampf des Irrthums mit dem Irrthum, ausfallen werde. hierbei fällt une die merkwürdige Beschichte ein, daß einst zwei Gebrüder mit Ramen Raynold, von denen der eine katholisch, der audere ein Episkopal mar, mit einander megen ihrer verschiedenen Religion heftig disputirten, in Folge bessen aber der gewesene Katholik ein Episkopal und ber gewesene Episkopal ein Katholif murbe. Gin Gelehrter schreibt hierüber: Bei der Feier des letten Missionsfestes zu Leip- "Jeder von beiden übermand den anderen, zig mar unter Anderen auch der Pastor Genzken und jeder von beiden verlor dabei seinen Glau- lungen find zwar in einer für das kindliche Ge-

ben. Seber von beiben murbe ein Wefangener; und feiner von beiben hatte einen, ber ihn gefangen nahm, benn ber Sieger ging in bas lager bes Besiegten über. Geltfamer Kampf, da jeder von beiden fich freut, von dem andern befiegt gu sein, und zugleich jeder von beiden darüber trauert, den andern überwunden zu haben!"

### Der "Confessionalismus."

So nennt man jest gewöhnlich ben Gifer ber Lutheraner für ihr theures firchliches Glaubensbekenntuiß, der hie und da wieder erwacht ift. Auch der "Amerikanische Botschafter" hat in seiner Septemberummer bamit zu thun und ftellt barin biefen Gifer als etwas fehr Schädliches und, die ihn haben, als Unchristen bar. Er schreibt u. A .: "Dergleichen Parteimanner zeigen fich fo verkommen in ihrem gangen Treiben, baß man bei ihrem Anblick ben Gebanken nicht unterbrücken fann, fie murben, wenn nur irdischer Bortheil dabei zu erreichen wäre, ihren Spott über bas ausgießen, was sie jest mit Buth und Unverstand vertheidigen." Die Gemeinden, an welchen für die Confession eifernde Prediger arbeiten, merden für "fanatifirt" erklärt "ohne eine Spur driftianifirt gu fein."-Es ist bies wieder ein Beleg dafür, wenn bie Uniren ben angeblichen Fanatismus und bie angebliche Lieblofigfeit und Sarte ber Lutheraner strafen wollen, dies von ihnen felbst auf eine fo fanatifche, lieblofe und harte Beife gefchieht, daß es jum Erbarmen ift. Was fann aber heuchlerifcher fein, ale folches Gebahren? Dagu fommt, daß gerade ber amerikanische Botschafter ein Blatt sein will, das ohne alle lieblose Polemit nur einfach Christum verfündige, nur das Allgemein-driftliche hervorhebe, und baber billig Ginlaß begehre unter ben Chriften aller Confessionen ! -Mebrigens find es nichtswürdige Berleumbungen, baß ba, mo ber Gifer für bas Befenntuiß in die Gemeinden eindringt, das lebendige Christenthum sid verliere. Der Beweise für bas Gegentheil konnten wir vielmehr ungahlige anführen, daß da nehmlich, wo Unions-Indifferentismus herrscht, es auch herzlich schlecht um Rirdgengucht und chriftliches Leben bestellt ift, baß aber mit bem Gifer für die reine Lehre ber Rirche immer mahres driftliches leben einzieht und Hand in Hand geht.

### ,,Allgemeine Bolfs- und Jugendschriften." 4

Unter diesem Titel gibt Herr Kohler in Philabelphia eine fortlaufende Reihe Erzählungen heraus, die in Deutschland in den letten Sahren für die Jugend erschienen find. Die Absicht, damit der hiesigen Ingend deutsche gute Sachen jugänglich zu machen, ift gang gut. Schwerlich founte aber Herr Kohler sogleich Anfangs eine unglücklichere Auswahl treffen, als bag er mit ber Beröffentlichung der Erzählungen Franz hoffmann's begonnen hat. Diese Ergahif im Timp stoff to ball antympted is.

muth fesselnden Beise geschrieben, fie find aber bigtamt unter fich aufgerichtet ju schen. Jest Angriff genommen werben mußte, in einige Betheils so abentheuerlich, theils von so offenbar rationalistischen religiösen und moralischen Grundfaten getragen, daß fie auf die Bergen ber Rinder nur verderblich wirken konnen. Die gange Religion und Moral, die z.B. in der Erzählung: "Dheim und Reffe", vorkommt, ift in den Worten ausgesprochen: "Der Glaube an Gott und die Befolgung feiner Gebote ift es, die uns zu mabren, ächten, treuen - Menschen macht, nicht unsere Sant ze." Ferner fagt die Mutter zu ih. rem Cohn, ber aus einem Diebe ein ehrlicher Mann geworden mar in ber Erzählung: "Die Macht des Gewissens": "Deine Fehler sind gefühnt durch beine Rene und beinen ehrlichen Willen, wieder gut zu machen." Ber es weiß, baß auch unfere lieben Rinder Schäflein Jefu find und nur bei Ihm Leben und volle Genüge finden, wird fich vor folder Speife warnen laffen.

#### Kirchliche Rachrichten.

Um Freitag vor Dom. XII. p. Trin feierte die Ev. Lutherische Gemeinde zu Addison, Du Page Co., Il., ein hohes Freudenfest. Mad,bem fie nämlich längere Zeit predigerlos gewesen in Folge der Wegberufung thres feitherigen treuen Seelforgers auf ein anderes Arbeitsfeld, fand an diefem Tage die Ginführung ihres neuen Predigers, Srn. Paft. S. France, seither Paftor zu Lafanette Co., Mo., statt. Trop der bringenden Erndtearbeit füllte fich das Gotteshaus Bormittags um die gewöhnliche Stunde, ber Gottesbienst murde nach ber hier bereits eingeführten neuen Agende ber Synode geleitet burch Drn. Paft. Müller von Chicago. In seiner Prebigt wies er nach 2 Cor. 5, 17.-21. Die Burde und Herrlichkeit bes heil. Predigtamts nach und jog barans bie Folgerungen für Paftor und Gemeinde. Die Ginführung felbit murde burch Paft. Celle unter Affifteng der Paftoren Stubnath und Müller vollzogen. Außer den Pastoren Wunder und Volkert waren noch die Mitglieder bes Gefangvereins der St. Paulus Gemeinde in Chicago als Gafte anwesend, burch beren Mitwirfung die Reier noch bedeutend erhöht murde. Rach vollendetem Gotesbienste murbe bei einem Gemeindegliede ein gemeinsames Mahl im Freien eingenommen und der Nachmittag unter brüderlichen Gesprächen, wechselnd mit Befang, jugebracht, bis die ferne Wohnenden fich zur Abfahrt rüften mußten,

Möge biefer Tag ber lieben Gemeinde im gesegneten Andenken bleiben, und der HErr auch ferner wie er bisher so reichlich gethan, sich zu derfelben bekennen!

Die I. Lefer bes "Lutheraner" werden gewiß erfreut fein zu boren, daß nun nad Minnesota ein Prediger aus unserer Mitte für unsere lieben beutschen Brüder baselbst abgegangen ift; und wenn dies dem Lefer gn Wesicht kommt, fteht unfer lieber Bruder hoffentlich schon in voller Arbeit. Schon seit ihrer Ankunft in Minnesota, haben die lieben Bruder in Carve Co. babin getrachtet burch Gottes Gnade bald bas bl. Pre- | St. Louis bas Mittelgebaube unseres Colleges in

ift ihr Bunfch erfüllt, indem ihnen der herr in forgniß gerathen, ob wir's in der fpengen Beit auch ber Person des hrn. Rahmener, früher Bog- haben werden, es hinauszuführen. Doch ber Bau ling des Fort Banner Ceminars, einen Prediger war ja von ber außerften Roth geboten, und fo und Scelforger gefchenkt hat. Derfelbe murde magten mir es benn getroft im Bertrauen auf ben am 19. August d. J. im Auftrage des Chrwurdi- treuen Gott, ber une bisher stete fo munberbar ge= gen Viceprafes unferes westlichen Distrikte, grn. Paft. Bünger, von dem Unterzeichneten unter Uffifteng bes hrn. Paft, Polack ordinirt und am 20. Aug, war er bereits auf dem Wege bahin, wohin sein Bernf und herzliche Liebe zum heil. Umte ihn jog. Lieber mare es uns allen gewesen, wenn Sr. Paft, Rahmeper inmitten seiner Bemeinde hatte ordinirt werden konnen; allein bie Reise bahin murbe viel Geld gefostet haben, mas nnd Gelegenheit zu laffen, bag fie ihrerseits, von ber wir beffer verwenden zu konnen glanbten, menn wir dem Brn. Paft. R. jum Unkaufe eines Pferbes behülflich murben, damit er bas Werf eines evangelischen Predigers nicht nur in seiner nächften Umgebung, fondern auch im weiternUmfreise andrichten fonnte. Co murbe benn bier in meiner Gemeinde für Mittwoch Abend 8 Uhr Gottesdienst angesagt, und nachdem der Unterzeichnete vor einer ziemlichen Berfammlung über 2 Tim. 4, 5. gepredigt und, wie oben angedentet, Grn. Paft. Kahmeyer ordinirt hatte, ging der Renorbinirte mit den andern Brüdern (benn auch bie Paftoren Celle und Rudle hatten fich eingefinben), jum Tische bes Herrit. - Möge bem lieben Bruder in Minnesota gegeben werben ein frendiges Unfthun seines Mundes jum Beile für Biele! Umen.

M. S. Stubnaty.

Die Abresse des l. Bruders ist:

Rev. F. Kahmeyer,

Carver P. O., Carver Co.,

Minn. Ter.

### Ginführung.

Am 21. Mai dieses Jahres, am Tage ber himmelfahrt unseres herrn Jesu Christi hatte Unterzeichneter, vom hrn. Diftricktsprafes Fürbringer dazu bevollmädztigt, die schmerzliche Freude, ben hrn. Paft. hügli als Diakonns des hrn. Paft. Röbbelen mit Affistenz bes Paft. Miff. Cloter in der Bemeinde Frankenmuth einzuführen. Gott gebe dem lieben Bruder und Mitarbeiter in Ceinem Weinberge große Unade, Die Wemeinde auf der rechten Weide des göttlichen Wortes mit hirtentreue und Gelbstaufopferung ju meiden, ju welchem allen ihm und une allen in dem schwer barniederliegenden hauptpaftor Röbbelen ein so liebliches Borbild gegeben ift. Ferdinand Sievers.

Die Abresse des lieben Bruders ift forthin:

Rev. Huegli,

Frankenmuth P. O., Saginaw Co., Mich.

### Der Seminar-Ban in Fort-Wayne.

So manche unferer I. Synodalen find wohl feiner Beit burch bie Runde, bag auch hier ein größerer Bau unternommen werden folle, mahrend gerade in

holfen bat. Freilich mußten wir in liebender Rudficht Sorge tragen, bağ unfer Ban wo möglich ben dortigen nicht nur nicht hindere, sondern ihn eber fortere. Das haben wir benn in ber Weife gethan, daß wir angesichte bes bringenden Bedürfniffes bier und bort Die Gemeinden unseres Fort-Wayner Conferengbiftricts veranlaßt haben, ben biefigen Bau junachft und jumeift auf ihre Schultern gu nehmen, um fo ben vielen übrigen Synobalgemeinden Ranm Liebe Christi getrieben, ber wohl noch bringenderen Noth in St. Louis treulich abhülfen; ja um biefelben, fo ber BErr Gnade gabe, burch ein gottfeliges Exempel hiezu nur befto mehr zu reigen. Und fiche, der BErr, der treue Gott, der thun fann über unfer Bitten und Berfteben, bat ju diefem Bert feinen Segen fo reichlich gegeben, bag von ber biefigen Gemeinde und den übrigen Gemeinden unferer Confereng bie für unfern Bau nothige Summe von eirea \$7000 fast gang allein aufgebracht murbe. Damit nun jener Bwed, unfere theueren Schwestergemein= ben liebend gu reigen, besto beffer erfüllt, und bie für ben St. Louifer Bau noch nöthigen \$4000 um fo eher aufgebracht werben möchten, folgen bier, nicht ju einem eitlen Schaugepränge, fondern als ein Preis bes trenen Gottes, ber uns Unwürdige Dieses 2Berts ber Liebe gewürdigt hat und als ein Beweis, bağ fein Arm nicht verfürzt ift, wenn wir nur feine Onate in une walten laffen, zugleich auf bas ausbrückliche Begehren unseres verehrten allgemeinen Prafes, bes herrn Paft. Wynefen, Die Unterschriften ber gum Theil noch fleinen und armen Gemeinden unferes Conferengbiftricts: \$3,200

Die Gemeinde zu Fort-Wanne 350 bes herrn Paft. Jabter . 330 " Röftering ,, 400 Husmann Gemeinden bes herrn P. Stürfen . 600 350 Gripe . 300 Gemeinde bes Grn. P. Stredfuß 70 " Stechers " " 60" Rönig . Gemeinden bes hrn. P. Deger . 150" Bergt . 100 250 " Schumann " 200 Gemeinde bes frn. P. Wambegans " " Werfelmann 240

Diese Unterschriften, von welchen bereits weit über bie Salfte eingezahlt ift, wurden in ber Beife ju Stande gebracht, bag ber Unterzeichnete auf ben Bunfch bes Chrw. herrn Prafes unferes Diftricts und ber herren Paftoren unferer Confereng in ben Ferien des vorigen Jahres die 1. Nachbargemeinden besuchte und ihnen Die Sache in einer Predigt an Das Berg legte. Diese Predigt, welche schon bamald viele im,, Lutheraner" gedruckt zu sehen wünsch= ten, foll nun auf bas bringenbe Bitten bes theuern Schreibers des "Lutheraners" noch uachträglich folgen\*) und zwar mit bem Wunsch, daß man barinnen, intem man bas Dertliche und Befonbere übergeht, zugleich bie Brunde finden möchte, Die und billig bewegen sollen, auch ber oben angezeigten, noch immer brudenden Roth in St. Louis ichleunig ab-

<sup>\*)</sup> In naditer ober in einer ber nadiften Mummern.

zuhelfen. — Möge ber BErr bas bamals gefprochene Bort zu Diesem Ende auch jest wieder fegnen und ben übrigen Gemeinden unferer Synode Gnade schenken, durch die gleiche opfernde Liebe einen recht thatfachlichen, fiegreichen Beweis zu geben, bağ es und mit bem Befenntniß jum reinen Wort und Sacrament ein heiliger Ernft fei, und bag wir für die theueren Lehranftalten, an welchen fünftige treue Prediger und Saushalter über Gottes Geheimniffe berangebilbet werben, fein Opfer icheuen. - Das wolle ER thun um feiner ewigen Liebe willen. Amen. A. Crämer.

#### Quittung und Dauk.

Er halt en von einigen Frauen in ber Gemeinbe Frobna, Perry Co., Mo., für arme Schüler und Studenten 2 Stück Retttlicher, 1 Quilt, 1 hemb, 1 Paar hosenträger, 6 Kopffiffenübergüge, 6 Sanbtücher, 8 Halbilicher. 7 Schnipfticher. C. F. B. Walther.

Der Unterzeichnete bescheinigt mit herzlichem Danf, von ben herren h. hilbrecht \$3,00, 21. F. Siemon \$2,00 Paft. ben herren D. Anertem 53,00, 21. 3. Steinon 32,00 Palt. F. B. Foehlinger \$3,00, F. Kaune \$5,00, H. Keinnüller \$2,00 mb burch orn. Prof. A. Cramer von einem Ungenannten \$1,00, theils für sein Reifegelb nach dem Concordia-College in St. Louis, theils für seine Unterflügung baselbst bestimmt, durch orn. Past. F. W. Foehlinger in Fort Wayne empfangen zu baben. Concordia-College, 5. Sept. 1857.

B. B. Stellhorn.

Mit herzlichem Dank bescheinige ich biermit 10,60 von Srn. Paft. Lodner zu meiner Unterftupung empfangen gu haben. Concorbia-College 1857.

Lubwig Lochner.

Berglich banfent bescheinigt Unterzeichneter \$6,06 von ber Gemeinde gu Frankenmuth gu feiner Unterftitung empfangen 311 haben. Concorbia-College, ben 4. Cept. 1857

Rarl Rittmaier.

Mit berglichem Dant bescheinige ich von ber Gemeinbe gu Mit berglichem Danf beideninge im von ver Genemot 31. Braufenmuth, Mich. \$7.75, besgleichen von bem Frauenverzein an Detroit, Mich., brei Demben, und von Srn. Ube sen. 31 St. Pouis, Mo., \$1,00 empfangen zu haben.
Comeorbia. College. E. Schult.

Serzlich bankend bescheinigt Unterzeichneter folgende Liebedgaben empfangen zu haben: Durch Paft. Meh in New Orleans von ber Jobannisgemeinde \$21.00. Durch Paft. Fick \$10,00. Durch Paft. Giräbner, Rogville \$3,75. 3. Kreufel \$5,00. eine Cravate, ein Paar Schube und 6 Handlicher. Von h. Hambann 1 Paar Schube und 2 Paar Schube ausgebesert. Bom Detroiter Inngirauenverein 33,00. Bon 3. Trofter 50 Cie., besgleiden ven 3. Reif. Eine At-las Befte von F. Deniger und einen Rock von Deniger und Reif. Ferner von meinen, 311 einem Bereine zusammenge-treteuen Berwandten: Ginen Strobbut, 2 Sosen; 3 Semben, 3 Paar Strümpfe, 4 Tascheutücher, 1 Weste und \$2,00.

Friebrich Lug.

Berglich bantent beicheinigt Unterzeichneter \$18,00 von bem Singlingeverein gu Altenburg, Perry Co., Mo. 3 besgl den \$1,50 von Orn. Fijder bafelbst empfangen gu haben. Concorbia-College, den 20. August 1857. August Mennice.

Mit herzlichem Dank gegen Gott und die milben Geber beicheinige ich biermit von dem Jünglingsverein zu Cincinnati \$4.00 empfangen zu haben.

Concordia-College 26. Juli 1857.

Lubw. W. C. Schid.

Berglich bantent bescheinige ich biermit, folgende Liebesag= Derzlich bankend beideinige ich biermit, folgende Liebesgaben zu meiner Unterstützung empfangen zu haben: Bon bem
Innafrauen-Verein zu Cleveland SS.00; von der Gemeinde
bes den, Past. Jüngel \$2,09; ferner von den, Johann
Otterbacher \$1,00; von den, Leonbardt Schnell \$1,25; von
den, Martin Keller \$1,94; von den, Haferdt 25 Cie.;
von den, Pastend 25 Cie.; von den, Jafob Reisinger
\$1,00; von den. B. Epel 50 Cie.; von Magdalena und Jobann Von 45 Cie.; von den, Nund 50 Cie.
Bort Wayne den 2. Sept. 1857.
Christian Kriederich Reller

2. Sept. 1857. Christian Friedrich Reller.

#### Erhalten:

a. zur allgemeinen Synodal-Caffe: ber Gemeinde bes hrn. Paft. Röbbelen in Fran- Seite 2, Spalte 1, Zeile 28 von oben lies anstatt "Um- fenmuth, Mich. ..... \$20,00 herschwirren" — Um berirren. von der Gemeinde bes Hrn. Paft. Röbbelen in Fran-

| für den allgemeinen Präses:                       |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| von D. Rosenwinkel in Abbifon, Ills               | \$ 1,00 |
| " Fr. R age bafelbst                              |         |
|                                                   | 2.05    |
| ,, Paft. Sommer<br>b. zur Synodal-Missions-Casse: | ·       |
| Sammlung auf ber Bochzeit bes Brn. D. Müller      |         |
| in Frohna, Mo                                     | 2,00    |
| von A. Bergt bafelbit                             | 1.00    |
| " W. Müller bafelbft                              | 1.00    |
| aus ber Centcaffe ber Gem. bes Brn. Paft. Löber   | 1,50    |
| von Srn. Baslau in ber Gemeinbe bes orn. Paft.    | 2,0     |
| Wagner · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      | 1.00    |
| " b. Gem. b. Brn. Paft. Sahn am Baw Creef, Mo.    | 13,00   |
| " H. Cordes daselbst                              | 5,00    |
| " D. harms baselbst                               |         |
|                                                   | 2,50    |
| c. zum Unterhalt des Concordia-Colleg             | e:      |
| von A. Berat in ber Bem, bes Brn. Paft. Löber     | \$ 2,00 |
| "B. Müller baselbit                               | 1.50    |

" ber Bem. bes orn. Paft. Ralb in Lancafter, D. 12,00

\$1,00 von F. Westerhausen.

0,25 ,, F. Rabe.

und awar :

1,00 ,, Maria Seue.

4,54 ,, N. N.

3.75 ,, Mitgliebern im ganbe.

1,46 ,, fonftigen.

F. W. Barthel, Caffirer.

#### Kür arme Wittwen:

| on | ber evang. Inth. St. Johannis Gem. bes Drn. |         |
|----|---------------------------------------------|---------|
|    | Paft. Met in New Orleans, La. für Wittme    |         |
|    | Pinkepank                                   | \$10,00 |
| ,, | bemselben für Bittme Sid                    | 6,25    |
|    | A M Bart                                    | hel     |

### Kür den Lutheraner haben bezahlt:

den 11. Jahrgang:

Die Berren : 3. Birner, 3. Blad, S. Brund.

den 12. Jahrgang:

Die herren: Paft. C. Start, F. Binbler, Fr. Sollerbein, 3. Birner, John Stark, C. Richter, J. S. Frerking, Robefohr, S. Brund, L. Scharnborft, Paft. Rath.

den 13. Jahrgang:

Die herren: G. S. Beimbach, 3. Nichele, 3. Brund, Peter Braner, F. Biihler, G. Braner, 3. Briel, D. Dobler, J. R. Dreye, A. Ginwächter, Dr. A. Baynel, F. Sampe, 3. Bed, B. Bed, A. Sofmann, F. Sollerbein, 3. 3mmalbe, F. Komallit, S. Rarften, 3. S. Rünter, C. Raften, B. Lonis, F. Lentner, C. Leuter, F. Lenter, G. 5. Meier, G. Memberger, C. Müller, G. Ridlas, B. Rölting, E. Ortmann, 3. A. Purner, M. Reibel, S. Ruppel, 3. 5. Snecop, J. Sielmann, C. Schulz, G. Schmibt, P. Schlerf, Fr. Thiemeier, B. Tormöle, S. L. Timmermann, C. Binter, Th. Webbegen, Fr. Binf, C. Brufer, S. Bertel, Dr. Pametti, Fr. Rabede, A. Reuter, 3. Birner, C. Rühnert G. Müller, C. Caalfelb, Chr. Müller, 3. Blad, A. Bobn (\$42,00.), Paft. G. Cauer, S. Roch, Roth, Strenbel, Reif, Berbft, Roft, Paft. Stiirfen (\$20,00.), C. Matifch, R. Belt, Paft, 3. G. Sahn, Graber (\$5,00.), 3. S. Frerfing, Robefohr, S. Stünfel, L. Stünfel, S. Brune, F Stuntel, Paft. A. Frante, A. Frerfing, G. D. Frerfing, L. Scharnhorft, C. Fischer, Phil. Ellinger, B. Rabe, H. Markquerdt, L. Notermund, F. Klünber, B. Plagge, A. Strebel, D. Badhaus, F. Rathje, S. Weber, F. Degener, A. Beiborn, S. Riebling, S. Bolberbing, A. Strebel, S. Markworth, 3. B. Sahu, Paft. Kalb (\$11,00.).

den 14. Jahrgang: Die herren: A. Bergt, Eb. Bubring (2 Er.), A. B. Tichirpe, S. Roch, 3. L. Hubinger, 3. Cherhardt, Paft. C. C. Mep (\$14,00.), Paft. Rensfere, J. N. Seifert, C. Bierosch, Paft. R. John, Paft. G. Kranz, Fr. Markquarbt, 3. S. Frerfing, C. Stiinfel, S. T. Bethe, B. Rabe, S. Bartling, S Graue, S. Riebling, S. Bolberbing, Erbmann Bobenichas, Paft. P. Beyer, S. Bode, S. Borner, B. Sollander, B. Benjes, A. Corbes, J. Benniger, G. Lingner, C. Toenemann, J. Dipmaim, J. B. Sabn, Paft. M. Stephan, J. Grünhagen, Paft. M. Stephan, Gerh. H. Brodidmidt.

Drudfehler in voriger Rummer.

Geite 1, Spalte 3, Beile 8 von unten lies nach ,, enblich' nnb.

# 3ur gefälligen Beachtung.

Um verschiedenen Anfragen zu genügen. mache ich hiermit ergebenst bekannt, baß ich die diesjährige allgemeine Synodal= Versammlung zu Fort Wayne allerdings zu besuchen und auch Bücher dahin mitzunehmen gebenke, bemerke jeboch ausdrücklich, baß ich nur folche und so viel Bücher dorthin be= forgen werbe, als zu biefem 3mede vorher bei mir bestellt worden sind.

Ich ersuche daher, alle hierauf bezügli= chen Bestellungen mir zeitig genug einzu=

St. Louis ben 25. August 1857.

Otto Ernit.

# Bücher - Anzeige.

Dr. Martin Luthers fammtliche Werfe. Erlanger Ansgabe:

1. gut gebunden in englische Leinwand mit Lederrücken,

deutsche Schriften, 67 Theile . . . \$33,50 lateinische Schriften, 23 Theile . . 11,50

2. daffelbe, eben fo, aber fehr elegant gebunben, mit marmorirtem Schnitt,

beutsche Edriften, 67 Theile . . . \$36,00 lateinische Schriften, 23 Theile . . 13,00

3. baffelbe, eben fo, aber ganz einfach gebunden, etwas unscheinlich burch langes Liegen und burch Completirung, sonst burchaus gut, beutsche Schriften, 67 Theile . . . \$28,00

Dr. Martin Luthers Rirdenpostille, Erlanger Ausgabe, 9 Theile, gut gebunden . . \$4,50 Budmers Handconcordanz, gut geb. . 4,00

lateinische Schriften, 23 Theile . . .

Außerbem find ftete vorräthig:

hirschberger Bibeln — Bibeln mit Apocryphen Gefangbucher — Luthers Hanspostille — Urndte mahres Christenthum, 4 und 6 Bucher -Matthesti Sistorien von Luthers Leben — Starks handbuch — Starks Gebete auf alle Tage im Sahre — Dr. Heinr. Müllers Passionsbuch "der leidende Jesus" — Fresenins heilige Reden — Hofackers Predigten — Wucherer's Wort der Wahrheit — Löhe's Samenkörner des Gebets — Löhe's Cheftandsgebete — Schund's Kinderpredigten 2c.

Ginen vollständigen Ratalog fann ich erft biefen Berbft veröffentlichen.

St. Louis, ben 6. August 1857.

#### Otto Ernit.

Adresse:

Otto Ernst, St. Louis, Mo.

Bücher-Niederlage:

Markt-Straße Nr. 61, Nord-Seite, zwifchen zweiter und britter Strafe, in bem Geschäfts-Local der Herren Beehler und Lange.

St. Louis, Mo.,

Druderei ber ev.-luth. Synote von Miffouri, Dhio u. a. St.



Herausgegeben von der Beutschen Evangelisch = Lutherischen Synode von Missonri, Ohio und andern Staaten. Redigirt von C. F. 20. Walther.

Sahrgang 14.

St. Louis, Mdv., den 22. September 1857.

Bebingungen: Der Lutheraner ericeint alle zwei Wochen einmal für ben jährlichen Subferiptionspreis von Einem Dollar fur die ausmartigen Unterschreiber, welche benfelben vorausbezahlen und tas Pofigelo gu tragen haben. - In St. Louis wird jebe einzelne Rummer für 5 Cente vertauft.

Rur bie Briefe, welche Mittheilungen fur bas Blatt enthalten, find an ben Revalteur, alle andern aber welche Beichaftliches, Boftellungen, Abbeftellungen, Gelber ic. enthalten, unter ter Abreffe : Mr. F. W Barthel, care of C. F. W. Walther, St. Louis, Mo., anber ju fenben.

#### (Eingesandt von Pafter Gievere.) Missions=Bericht.

Die besten Bünsche und aufrichtigsten Webete der Brüder haben gewißlich unfere neue Miffionsausruftung an ben obern Missisppi unter bie Chippeway Indianer begleitet; je größer nun ihre Theilnahme an dem Anbau des neuen Mifsionsfeldes ift, besto mehr werden sie nach umftändlichen Nachrichten barüber aussehen. Es mögen daher einige Berichle aus Briefen unferer lieben Miffionare im "Lutheraner" ihren Plat finden.

Um bas Verständuiß berfelben zu vermitteln, bemerke ich, daß die Familie des Miff. Cloter, bestehend aus den Eltern, ihren beiden Kindern und einer nuverheiratheten jüngern Schwester ber Missionarin, von Miss. Mießler an den Ort ihrer Bestimmung geleitet werden follte, um fo bei ben Indianern des Rabbit-Lake eingeführt zu werben. In Detroit gesellte fich bann zu ben Reisenden noch der Sohn des Herrn Professor Erämer Heinrich, ein Jüngling von etwa 17 Jahr-n, der bestimmt mar, dem Missionar Glöter für die ersten Monate als Dollmetscher zu dienen. Es mar von den Miffionaren und ber Missionscommission als nothwendig erkannt, der Miffionsausruftung auch ein Gespann Pferde und einen ftarken Wagen beizufügen, welches beides vorher für etwa \$300 angekauft worden war, an Ort und Stelle in Minnesota aber minbestens \$500 bis 600 gefostet haben murbe. Erfter Bericht ans einem Briefe des Miffionars

Miehler. Crow-Wing, Montag, ben 15. Juni, 1857. Wir verließen Saginam City Donnerstage,

ben 28. Mai mit dem Bornehmen, bis Detroit mit eigenem Gespann zu fahren; ba jedoch gerade bas Dampfichiff nach Detroit abfahren wollte, fo zogen wir es ans vielerlei Grunden vor, basfelbe zu benuten und so erreichten wir schon am Mittag bes andern Tages Detroit. Weil von hier aus nach Chicago Pferbe und Wagen nur auf dem Guterzuge befördert merden, so mußten wir une in Detroit trennen, indem Beinrich Gramer und ich mit unsern Pferden und fonftiger Fracht per Emigrantenzug, die Familie des Pastore Cloter bagegen mit bem Expressing nach Chicago fuhren. In Chicago trafen wir wieder jufammten, um die Reife bis Dunleith auf der Gifenbahn noch einmal getrennt zu machen. Durch eine entsetliche Fahrlässigkeit ber Gifenbahubeamten wurden unsere Pferde, die Heinrich Erämer und ich unterwege hatten beaufsichtigen und füttern wollen, in einem Karren auf bem Eisenbahnhof zu Chicago stehen gelassen und maren also nicht mit auf dem Guterzuge, mit welchem wir fuhren. In Dunleith angetommen, ließ ich sogleich den Mißstand telegraphirend nach Chicago berichten, worauf ich die Untwort erhielt, daß soeben ein Wagen mit zwei Pferden und Butern nach Dunleith abgegangen fei. Es blieb uns also nichte übrig, ale den Tag über in Dunleith zu verbleiben und die Ankunft der Pferde Jugwischen fam Missionar Cloter in Dunleith an, benutte aber, um die Aufenthaltetoften nicht zu vermehren, bas erfte Dampfschiff nach St. Panl. Am 2. Juni end-

Grade abgehungert und fast verschmachtet. Glücklicher Weise lief bald wieder ein Dampfboot nach St. Paul aus, und fo erreichten wir diese Stadt in der Nacht zum 5. Juni. Missionar Cloter, ber indessen seine Familie nach Minneapolis gebracht hatte, erwartete uns am Landungsplate. Groß mar unsere Freude, daß mir body endlich wieder zusammengetroffen waren. Um 6. Inni kamen wir, nachdem unsere armen Pferde wieder etwas ausgefüttert maren, in Minneapolis an und hatten die Freude, zwei Kinder baselbst zu taufen. Die kleine lutherische Gemeinschaft des Ortes bedarf gar sehr eines hirten. Prediger von fast allen Karben finden fich ein; nur feine Lutheraner. Schon am 7. Juni verließen wir Minneapolis, um unferm Biel, dem Rabbit-Lake, zuzueilen. Wir benutten jest ausschließlich unser eigenes Gespann, fonnten aber mit unfern fo fehr erschlafften und abgematteten Pferden, bes schweren Bodens und der sandigen Wege halber, nur 20 bis 24 Meilen täglich ma-Rady vielen Geduldsproben erreichten chen. wir endlich bas langerschnte Crow. Wing am Abend des 12. Juni. Unser Plan mar, die Familie des Miffionars Cloter in Crow-Wing gu laffen, bis wir am Rabbit-Lake bie nothigen Borkehrungen zu ihrer Aufnahme würden getroffen haben; aber wir konnten leider kein Unterkommen für fie in Crow-Wing finden. Unter diesen Umständen beschloffen wir denn allesammt, von dem uns unleidlich gewordenen Crow-Wing aufzubrechen. Bu bem Ende mietheten wir zwei junge lich famen unfere Pferde in Dunleith an, aber Salbindianer mit einem Canoe und einen Dritin weldem Bustande! Sie maren im hochsten ten als Wegweiser, um mich mit ben Pferben

per Canve den Missisppi hinauf erforderte vor- erbittertem Tone aufündigte, daß er das Hatten, benutzten wir zur Herbeischaffung von aussichtlich zwei Tage, mahrend ich an Einem in nachster Woche einreißen werde, weil es zum Brettern. Um dieselben möglichst billig einzu-Tage Rabbit-Lake erreichen kounte. Im Boraus Theil auf seinem Lot stehe und ihm daher am kaufen, gingen wir zur Mühle, etwa 5 Meilen freute ich mich, den dortigen Indianern die baldige Ankunft ihres Lehrers verkündigen zu kön-Doch die Frende sollte mir nicht werden. Nachdem wir etwa 10 Meilen Weges zurückgelegt hatten, merfte ich, daß ich einen fehr unzuverlässigen Kührer bei mir hatte; er verlor ben Weg zu wiederholten Malen. Aufangs gelang es uns, nach vielem Sin- und Berfreugen, benselben wieder aufzufinden, bis er sich endlich zwischen den dortigen Seen, Bergen und Thälern so verirrt hatte, daß er auch die Richtung nicht mehr anzugeben wußte, die man zu verfolgen hatte. In dieser miglichen Lage gestand er, baß er nur ein einziges Mal biesen Weg gegangen Da all unser Suchen nach bem Bege vergeblich mar, gab ich endlich dem Wunsche meines Kührers nach und wir kehrten um nach Crow-Wing. Alls wir daselbst ankamen, wurde es mir deutlich, daß mich dieses Mißgeschick nicht ohne Gottes besondere Fügung getroffen hatte, benn zugleich mit mir kamen auch Clöters mit ihrem Canoe wieder in Crow-Wing an. war ihnen ähnlich ergangen wie mir; sie hatten unerfahrene Leute bei fich, die den gangen Tag nicht weiter als brei Meilen vorwärts gefommen waren und endlich alle Hoffnung, nach Rabbit-Lake zu kommen, aufgegeben hatten. Co fanden wir uns denn am Abend des Tages alle wieder zusammen nach des Tages vergeblichen Mühen. Es fragte fich unn vor Allem: "Wo follen wir für die hereinbrechende Racht ein Unterkommen finden?" Im Wirthshause, wo wir die vorige Nacht zugebracht hatten, fanden wir Alles so befest, daß uns feinerlei Bequemlichfeit geboten werden konnte. Während die Familie Clöter auf ber harten Diele ihr Nachtlager angewiesen bekam, wurde mir sammt Heinrich Erämer der Rath gegeben, die Nacht auf unserem Bagen zuzubringen, um die Sachen vor den Indianern gu schützen. Da wir indeffen diesen Rath nicht befolgen fonnten, ohne unfere Befundheit ju gefährden, so begaben wir uns auf den Pferdestall und betteten uns aufs heu. Trop ber jämmerlichen Herberge, die wir so erlangten, hatten wir bennoch für dieselbe am andern Morgen \$1,00 a Perfon zu bezahlen. Aus der Berlegeuheit um bas Unterkommen für bie nächste Racht murbe uns zwar durch das Zuvorkommen des Mr. Beanlieu, eines frangöfischen Gentleman, ber einen Indianer Store halt und zugleich der Bermittler zwischen ber Regierung und ben Indianern ift, geholfen (berfelbe lud uns für die Nacht ein, in sein hans zu kommen); aber mit bem nadiften Morgen famen neue Sorgen, nämlich bie um's Weiterkommen von Crow-Wing. Mr. Beaulien hatte die Gute, dem Missionar Clöter ein altes Blochans anzuweisen, worin er feine Familie für einige Wochen bergen könne, wir nahmen dies Anerbieten mit Freuden an und fingen bald an, unfere Sabfeligfeiten hineinguräumen. Ehe wir jedoch mit Einräumung der Saden fertig maren, murbe und die Freude wieder

burch ben Busch zu begleiten. Clöter's Reise verbittert, indem unser nachster Nachbar uns in zu bestellen. Die Zeit, welche wir bagu nothig Fenzbanen hinderlich fei. Mr. Beaulien gab uns jedoch die Berficherung, daß der Mann fich ohne seine Zustimmung nicht am hause vergreifen durfe. Unser Machbar ift ein Whistyhandler, bei dem die Indianer täglich ein- und ausgehen und sich voll faufen. Ich gedachte noch am Connabend gu Rug mit Seinrich Gramer an den Rabbit-Lake ju geben, konnte aber keinen Wegweiser bekommen; selbst die Indianer von bort, beren 3 Mann angefommen waren, ließen fid jum Dienste des Wegweisers nicht bingen. Co mußten wir und denn barein ichicken, ben Sonntag über in Crow-Wing zu verbleiben. Morgen früh, fo Gott will, werden wir uns gum zweiten Male auf den Weg begeben und zwar in Begleitung besselben Manitowab, der mich vergangenen Commer an den Rabbit-Lake geführt bat. Unfer Aufenthalt in Crow-Wing ift gewiß nicht ohne Gottes besondere Rugung. Es ift uns, als sollten wir vor bem Gintritt in bas neue Missionefeld das tiefe Berberben des Bolfes, zu dem wir gefandt find, feben und fennen lernen. In Crow-Wing kamen die Indianer von weit und breit zusammen, um zu saufen und ju fchwelgen; und bas ift nicht zu verwundern, da nicht weniger als 3 vis 4 Whiskyhändler in bem kleinen Orte find. D wie groß ist bas Elend diefes armen Bolfes! Wie laufen fie bahin als Gebundene bes Satans, als Rnechte ber Sunde! Wie find fie für alles Göttliche, fie Beseligende so erstorben! D daß es doch nicht so an Arbeitern in der Erndte des HErrn fehlte! Bielleicht ließe fich boch noch manche Seele and biefem Bolte retten, wenn Boten bes Friedens unter fie famen ; jest aber laufen fie umber wie Schafe, die feinen Birten haben.

> Zweiter Bericht des Missionars Miegler aus eis uem Briefe, datirt Bethanien.

Donnerftag, ben 9. 3uli, 1857. Nachbem ich burch Gottes Gnabe mein Bethanien wieder erreicht habe, beeile ich mich, unfere

Erlebniffe weiter mitzutheilen.

Countag Abend stellte fid Manitowab bei uns ein und wir begaben uns zeitig genug auf unser hartes Lager, um am nächsten Morgen in aller Frühe aufbrechen zu können. In der Racht jeboch stellte sich ungunstige Witterung ein; bann hatten wir drei Tage lang anhaltenden Regen mit Gewittern, so daß wir die ganze Zeit über das hans nicht verlaffen konnten. Alls sich endlich am Donnerstag Abend ber himmel aufzuheitern anfing, beschloffen wir, Freitag fruh aufzubrechen; boch Abends noch überraschte uns ein Indianer vom Rabbit-Lake mit ber Rachricht, daß fammtliche Indianer auf einige Wochen ben Rabbit-Lake verlaffen hatten, um in gewohnter Weise der Jagd zu leben. Wo sie ihren Jagdfit gewählt, follte noch ermittelt werden. Bu bem Ende schickten wir unfern Runtius, Manitowab, der die Regentage treulich bei uns geblie-

von Crow-Wing am Calt-River. Wie Alles, fo haben and die Bretter einen enormen Preis, nämlich \$17,00 per Taufend für common Stoff auf der Mühle felbst. Gben als wir um 2000 Jug Bretter handelten, bot uns ein Frangofe eiuen Stof von 6000 Auf zu \$14,00 per Tanfend an. Derfelbe hatte früher auf der Mühle gearbeitet und genannte Bretter als Lohn angenommen. Dhue une lange ju bedeufen, fauften wir den gangen Stoß, da und die Bretter für die etwaigen Missionsgebäude mentbehrlich schie-Unsere nächste Aufgabe mar nun, die Bretter zu flößen und den Fluß hinab nach Crow-Wing zu bringen. Sobald wir sie an Ort und Stelle hatten, schlugen wir für die Familie Gloter eine Chanty auf. Mr. Beaulien mar fo frenudlich gewesen, und zum Bauplag ein Billage-Lot auf einige Monate gn lethen. Freitag, ben 26. Juni zogen wir ein.

Einer der Unterhäuptlinge vom Rabbit-Lafe hielt sich um diese Zeit in Grow-Wing auf und besuchte une von Zeit zu Zeit; auch manche anbere Indianer vom Rabbit-Lake lernten wir kennen, unter ihnen leider auch rohe Gefellen und Trunkenbolde. Countage Nachmittage kam Manitowab von seiner Kundschaftsreise zurück; er batte nur einen der Sanptlinge gefunden, demfelben unsere Unfunft gemeldet und unsere Wünsche in Beziehung auf ihr Kommen nach Crow-Wing mitgetheilt. Diefer hatte nicht nur feine große Freude ausgedrückt, sondern auch versprochen zu fommen, fobald er fein Canoe murbe fertig haben; auch wolle er dem oberften Sauptlinge unfere Ankunft zu miffen thun. Go marteten mir benn mahrend unferes hansbaues einen Zag um ben andern auf die Ankunft der Sanptlinge; die ganze Woche verging - und fie kamen nicht. Damit ich nun nicht noch länger bie Bemeinde in Bethanien ohne Gottesbienfte laffen mußte, famen wir überein, daß ich Montag, ben 12. Juni meine Rudreise antreten wollte, und bag, wenn auch bis dahin die Sauptlinge nicht gekommen waren, ich etwas Schriftliches an fie zurnicklaffen follte. Dies kounte ich um fo eher thun, als ich mich gewiffer Magen ben obenerwähnten Unterhäuptlingen und unferem Manitowab, der ja and dem Stamm vom Rabbit-Lafe angehört, gegenüber meines Auftrage entledigt hatte. Meine Abreise murde aber burch einen Bwischenfall, ber une viel Sorge verursacht hat, um einen Tag beschlennigt, so daß ich, statt am Montage mit der Stage, ichon am Sonntag ju Ruß von Crow-Wing abreifen mußte. Die Beranlaffung bagu gaben unfere Pferde. Rachdem wir dieselben schon einige Tage vergeblich gesucht hatten, hörten wir, daß sie unterhalb bes Swan River, 25 Meilen von Crow-Wing gefehen worden seien. Ich packte beshalb eilends mein Bundel und begab mid, auf den Beg, die liebe Miffionsfamilie ber Gnade und bem Schut unseres Gottes befehlend. Bruder Clöter begleiben war, nach dem Rabbit-Lake, um die Häupt- tete mich bis Swan River in der Erwartung, linge auszufundschaften und nach Grow-Wing bort Gewisheit über ben Aufenthaltsort ber Pferde einziehen zu konnen. Un diesem selben nen Fuhrmann gurnckschiette, riffen fich an dem Tage ist der oberste Hänptling vom Rabbit-Lake kleinen See, 3 Meilen von hier, von deffen Waper Stage abgereist war, wie folgt:

hat er seine Indianer bestellt, den Weg anszu-Rartoffeln für uns aufbewahrt, als er aber fürchtete, wir murben nicht fommen, hat er fie an Mr. Beaulien verfauft."

über unsere Pferbe erlangen fonnten; ich aber sette meine Reise gu Fuße weiter fort, überall nach unsern Pferden forschend. Dienstag Nachmittags endlich gelang es mir, fie am Elf-River, etwa 100 Meilen unterhalb Crow-Wing, aufzufinden. Ich behielt fie bis zum nächsten Tage in einem Gafthaufe und ichicfte fie bann, noch che ich weiter reifte, burch einen Lohnfutscher gelegentlich nach Erow-Wing zurück. Missionar Cloter mar gefonnen, in ben nächften Tagen nach Rabbit-Lake zu geben. Geine in Saginam frebitirten Cachen maren bereits in Gaft Ct. Cloud, etwa 70 Meilen unterhalb Crow-Wing am Misfiffippi angekommen. Es fteht zu hoffen, bag wir auch am Mille Late Eingang finden werden. Der Bruder bes dortigen hauptlinge, ber uns besuchte, sprach sich sehr günstig für die Anlegung einer Miffionsstation unter ihnen aus. Indianer ans der Rahe des Mille Lakes suchte mich dadurch gur Gründung einer Station unter feinen Stammesgenoffen gu bewegen, bag er mir die fischreichen Seen, die fie im Befit haben, anpries und bieselben dem Rabbit-Lake weit vorjog. Go geringe Stimmen auch bies immerhin fein mögen, fo find es doch Ausbrucke des Berlangens nach den Segnungen, die durch die Miffion zu den Bölfern gebracht werden. Ach, daß bas Wort des hErrn unter diesem armen Volke laufen und gepriefen werben möchte, wie auch in aller Welt!

Erster Bericht bes Miffionar Cloter aus einem Briefe, datirt Crow-Wing.

Donnerstag, ben 9. Inli, 1857. Die Pferde, die Bruder Miegler mir durch ei-

wirklich nach Crow-Wing gekommen, um uns zu gen wieder los und liefen zuruck, murden jedoch begrüßen. Heinrich Crämer schrieb mir darüber 7 Meilen weiter unten an Fort Ripley wieder burch einen Mann, der am Montag von dort aufgefangen und am folgenden Tage hierhergebracht. Wir wollen nun sobald als möglich un-"Soeben als ich nach Sanfe fam, langte ber fere Riften von St. Cloud abholen, da wir unfre Hanptling vom Rabbit-Lake hier an. Er bedan- Sachen schon schmerzlich vermißt haben und vorerte es fehr, daß Gie nicht mehr hier waren. zinglich der gangliche Mangel an allem Bettwerf Er sagte: "Kichigibatisi au bechig ogima, meiner Familie sehr wehe thut. Meine kleine kawin wewib ningiwindamagiusi Manito- Johanne ist fehr leidend und erfordert fehr viele wah gaikitod;" d. h. Der eine hanpt- Pflege. Die hiße und das Ungeziefer find in ling ift fehr bumm gewefen, bag ben letten Tagen fast unerträglich gewesen; es er mir nicht eiligst mitgetheilt hat, ift darum den Pferden in der That nicht zu verwas Manitowab gefagt hat." Er benten, wenn fie in diesem Lande nicht bleiben hat erft gestern Abend oder heute früh die Rach- wollten und die grade Strafe nach Michigan guricht von unferm Siersein empfangen. Geine ruckliefen. Um Schlimmften find eine Urt fleiner Frende ift unbefdreiblich groß. Muden, die fich in bichten Schaaren an allen Er hat es noch nicht vergessen, was er ihnen vo- weichen Theilen der Pferde festsangen und dieriges Sahr versprochen bat. Anf übermorgen selben rafend machen. Wir haben ihnen jest ein Obdach gebaut, damit fie bei Tage im Schatbeffern, damit wir nach Rabbit-Late binfahren ten fteben konnen; des Rachts geben fie auf die fonnen; auch hat er sich erboten, uns zu helfen Beide. — Bergangene Woche sind wir an den bei herbeischaffung der Sachen. Die Indianer Rabbit Lakes gewesen, trafen aber leider nur medes Rabbit-Lake haben ziemlich viel Kartoffeln nige Judianer zu Sause an. Rach dem Payment, gepflanzt. Der häuptling hatte auch lange Zeit welches heute ift, werden die Indianer wieder für einige Zeit an ihre Wohnplate ziehen. Hänptling Aiashongishif ift ein vortrefflicher Mann; er zeigt ein Coweit heinrich Crämers Brief. Montag ernstliches Berlangen, Christ zu früh kehrte Missionar Clöter wieder nach Erom- werden und läßt es sich wirklich an-Wing zurück, da wir keine zuverläffige Auskunft gelegen fein, die Miffion unter seiner Banbe anfgerichtet zu feben. Er hat und einen schönen Wohnplatz nebst Land jum Pflangen angewiesen, und es mare nur ju munichen, daß wir ichon einziehen und unfere Miffionsarbeiten da beginnen fonnten. Aber was stellt fid, nicht une ba Alles in ben Weg! Gott wird helfen. - Mit bem häuptling habe ich ausführlich gesprochen und er hat fich in jeder Beziehung fehr befriedigend geaußert. Auf die Frage, ob die Uebrigen auch fo bächten, wie er, gab erzur Antwort, daß bie Meisten fo bachten. Daß bie Gründung unserer Station kostspieliger wird, als wir berechneten, ist am Tage; die enormen Preife aller Bedürfnisse lassen es nicht anders erwarten.

(Eingefandt von Dr. (3.)

(Schluß folgt.)

Wie der liebe Gott durch die Berliner Bolizei eine Familie aus Pommern in die Sachsenfirche\*) zu St. Louis führen läßt.

Da wanderte ich vor Kurzem — es war am 25. August - wie ich oft zu thun pflege, gegen Abend auf dem rechten Ufer des Missisppi nach St. Louis. Als ich ungefähr zwei Drittel (8 Meilen) meines Weges jurudgelegt hatte, überholte mich ein leichter, mit einem Pferde bespannter Springmagen. Die beiden vorn aufsigenden

tern, ledigen Gig auf und thaten nach einer furgen Strecke eben fo einem andern, gleichfalls nach ber Stadt ju mandernden Mann. Diefer let. tere, ein mittlerer Dreißiger, welcher nun also mein Rachbar wurde, schien seinem Mengern nach bem Arbeiterstande anzugehören, zog aber bald nach den ersten Reden, die er, durchaus nicht zudringlich, sondern bescheiden und freundlich an mich richtete, durch feine Mengerungen meine Aufmerksamkeit auf sich, so daß ich ihn fragte: "Wie lange er schon hier im lande sei?" Darauf erwiderte er: "Bor wenigen Tagen, nämlich am 22. August, sci es ein Jahr gewesen. Diefer Tag werde ihm stets merkwürdig bleiben; denn seine Frau mit vier Kindern sei eine Woche vor ihm hernbergereift, er bann erft nachgefommen und an diesem Tage habe er die Seinigen dort brüben in Illinois — er wies in merkbarer, innerer Bewegung mit ber Sand über ben Strom hinüber — bei einem Farmer, der ihm verwandt fei, jum ersten Male feit ihrer Trennung wiedergeschen. Und als ihm nun fein Beib und alle vier Rinder, auf der weiten Geereise gnadig von Gott behütet, entgegengeeilt maren : o, ba habe ihm fast fein herz zerspringen wollen vor Wehmuth und Freude und vor Dankbarkeit gegen Gott." Auf meine Menferung: "es fei bies wohl auch etwas Ungewöhnliches, bag ein Familienvater feine Familie vorweg schicke und bann felbst erst später nachgehe. Umgekehrt finde es sich doch wohl öfter, daß der Bater vorweggehe und die Familie später nachkommen laffe," entgegnete er: "Ja, bas ift eine fonderbare Wefchichte; ich ton nte nicht mit, benn ich faß im Befängniffe." Er schien ben Ausbruck bes bebenflichen Erstaunens über biefes Beständnig in meinem Besichte gu lefen und fuhr mit einem offenen, recht ehrlichen Blicke ruhig fort: "Ich will's Ihnen ergablen, wenn Gie's, hören wollen." Ratürlich war ich barauf begierig und so theilte er mir benn Folgendes mit :

Männer nahmen mich bereitwillig auf den hin-

"Ich wohnte in Pyrit, fünf (bentsche) Meilen von Stettin, und ernährte mich, meine Frau, brei Stieffinder und ein eigenes meiner Sande Arbeit mit der Radel. Die brudenden, europäischen Berhältniffe erweckten in mir ben Borfat, nach Amerika auszuwandern. Gin Coufin und auch eine Coufine von mir faßten denfelben Entschluß. Ich schrieb deshalb nach Bremen und verforgte fowohl meine, als auch jener beiben, Schiffspapiere; wir brachten unfere Ungelegenheiten in Ordnung und begaben uns auf den Weg nach Bremen."

"Als wir in Berlin auf der Polizei unsere Papiere vorlegen mußten, murde ich gefragt: ""Wer diese und diese und diese Papiere verforgt hätte?"" worauf ich ganz unbefangen der Wahrheit gemäß antwortete, bas hätte ich gethan. Da murbe mir plötzlich erwiedert: ""Co?! Ich hätte also wohl den Auswanderungsagenten spielen wollen? Das musse erst untersucht werden!"" — Reine Bersicherung, daß, wenn ich gefehlt hätte, dies nur in tieffter Unwiffenheit von mir geschehen ware; feine Bitte, feine Sinweisung auf den unwiederbringlichen Berluft der bereits geleifteten Ungahlungen zur Ueberfahrt und auf die brin-

formall your doch golfer

<sup>\*)</sup> In St. Louis gewöhnliche Benennung ber brei erang. Inth. Rirchen in ber Unterftabt, in ber Oberftabt und in Reu-Bremen, welche dem Verbande ber Missourisynode angehören.

Termine in Bremen einzutreffen; feine Borftellung ber schrecklichen Lage, in welche meine arme Frau mit den Rindern versetzt werden muffe, wenn fie meiner als ihres Berforgers und Beistandes beraubt murden: - furz nichts von 211lem half! "Meine Fran und Kinder könnten reisen; ich muffe gurndbehalten werden."" Co fonnte ich meinem unglücklichen Weibe nur noch 150 Thaler übergeben, - welche fie, beiläufig gefagt, zwar eingenäht hat, die ihr aber bennoch entweder auf der Reise oder auf bem Ediffe gestohlen worden sind. Doch jest spreche ich: bas mag Alles dahin sein; darüber bekümmere ich mich nicht mehr; benn ich habe viel mehr und Befferes bekommen! - fonnte fie und die Rinber nur noch in Gottes Sand und Schut befohlen, Abschied nehmen und murbe barauf - in's Gefangniß gefett."

"Ich war in den ersten Tagen der Berzweiflung nahe, verwünschte mich, mein trauriges Geschick und die, so die Urfache davon maren; jest aber erfenne ich's gang andere und weiß, daß Gottes Onabe und Erbarmung mich gerade so hat führen muffen. Rämlich: ich hatte ein neues Testament mit angebundenem Pfalter und ein Besangbuch bei mir. Darin fing ich an zu lefen, anfange, weil ich fo gang troftlos war und im Gefängnisse auch gar teine Beschäftigung hatte. Da murben mir gar balb bie Angen geöffnet und Gottes Wort überwies mich, baß ich gar nicht etwa wegen jener Schiffspapierverforgungen, die ich in aller Unfchuld und Unwissenheit vollzogen batte, im Befängnisse figen mußte, fondern um der Gunden meines früheren Lebens willen, — and um das, was ich als Anabe Bofes gethan hatte. Jett lernte ich, und bas gar balb, mich unter Gottes Wort bemuthigen und in Gottes Willen mich geduldig ergeben und durfte benn auch gar bald überall in Gottes Wort Troft finden. D, die Pfalmen habe ich verstehen lernen, namentlich ben 42. \*)! - Man bot mir nach einiger Zeit Unterhaltungsbücher an : ich legte bie hand auf mein Testament und sagte: ich habe Unterhaltung genug. Go habe ich Gott und Seine heilige Gerechtigkeit erkennen lernen, aber auch Seine Gnade und Barmbergigfeit erfahren, also viel mehr gewonnen, als ich verloren habe."

"Es fand fid ein rechtschaffener Inrift, ber meine Bertheidigung übernehmen wollte. Endlich, nach fast 4 Bochen, fam meine Sache in öffentlichem Gerichtsverfahren zur Berhandlung. Mein Sachwalter hielt eine gewaltige, burch Mark und Bein gehende Rede und fprach unter anderm zu meinem Ankläger": - (wahrscheinlich der Staatsanwalt) — "Ich lege es Ihnen auf Ihr Gewiffen, ob Gie es werben noch am jüngsten Tage verantworten konnen, baß Gie einen Familienvater von Fran und Kindern, den Beschüter von ben Schwachen hinweggeriffen haben, welche nun eben jett verlaffen und blos gegeben auf ben Wellen bes Weltmeeres fchweben,

Anmerf. b. Ginf.

fett, einem fernen, fremben Lande entgegengeführt werden, in welchem sie, unbekannt mit ber Welt und ohne Rath und Schut und Freund, nicht wiffen, welchen Unglücksfällen fie entgegengeben !"" Die ganze Versammlung mar erschnttert; die Berhandlung bauerte fast brei Stunben; endlich geben die Geschwornen ihr Berdict; es lautete: ""Nicht schuldig!"" Ich war freigesprochen und wurde entlaffen."

3ch founte mich hier nicht enthalten zu fragen, ob benn ba fein Schabenerfat vom Staate gemahrt worden mare? Mein Ergahler antwortete lächelnd: "fein Pfennig, und davon will ich auch überhaupt gar nicht reben, mas ich baburch verloren habe."

"Eine heilige Pflicht hatte ich nun noch zu erfüllen; nämlich zu meinem Abvocaten zu gehen, ihm zu banken und nach meiner Schulb zu fragen. Alls ich zu ihm fam, hieß er mich frenublich niedersetzen und flingelte. Da erschienen zwei junge, feingekleidote Damen, und jener fprach ju ihnen: "Mun, meine Tochter, hier ift ber Mann, den Ihr fo gern sehen wolltet, als ich Guch erzählte, baß man ihn fo jammervoll von seiner Kamilie meggeriffen habe. Gebt ihm jede eine Sand."" Das thaten fie, gingen bann hinans, famen aber fogleich wieder berein, die Gine mit einer Flasche Bein, die Audere mit einem Imbig, und ber Bater fprach gu mir: ""Kommen Sie; wir wollen mit einander noch frühftucken, dann reifen Gie mit Gott; Gie find mir nichts schuldig !""

"Min fonnen Gie Gid, wohl felbft benfen," fuhr mein Begleiter fort, "mit welch einem Bergen ich meine Reise fortsetzte; mit einem gang andern, als ich fie angetreten hatte. Gott hatte mich gesucht und gefunden; ich hielt mich fest an 3hm und Seinem Borte, bas auch auf bem Schiffe meine Unterhaltung blieb. Go fam ich hier an und fand da drüben, - (über bem Strome nämlich) - die Meinigen. Gott fei gelobt! Er hat Großes an uns gethan."

"Id) wendete mich in der Folge aus Illinois hier berüber, da mir meine beiden niftelsten Kinber wegen ber Schule fo fehr am Bergen lagen, Ich fand eine Wohnung in der Nähe der evangelischen (unirten) Kirche; aber Alles, was ich da fand, wollte immer noch nicht mit meinem Glanben stimmen. Da führte mir Gott einen Mann gu, welcher colportirt ober mit Budgen hernmreist \*); der nahm sich meiner an; bot mir ein fehr gutes Buch jum Berkaufe an; meit Todyter brachte er frei in die Schule der Sachfeitfirdje auf der Franklin-Abenne, meinen Gobn gleichfalls bahin für 50 Cents monatlich, und i dy besuchte unn auch diese Rirche. Da fand ich benn, mas mir bisher noch gefehlt hatte; ich fand meinen editen pommerfden Glauben\*) wieder, ben ich freilich erft im Wefangniffe gefunden hatte, und bin nun fröhlich. Jetzt weiß ich nun, daß ich gerade so und nicht anders ge-

gende Nothwendigfeit, ju dem und bestimmten allen Gefahren und Sturmen beffelben andge- | führt werden mußte, damit ich bas erlangen follte, was ich nun hier gefunden habe."

"Und ich erfenne täglich mehr und mehr, baß Gottes Sand über mir waltet. Er hilft uns von einem Tage jum andern weiter. Scheint es auch einmal an Arbeit zu mangeln, so findet fich immer wieder so viel, als wir gerade bedur-Bor vier Wodjen bekam ich einen Anfall von Connenstich, furz barauf bas falte Fieber. Durch beide Trubfale hat der HErr guadig durchgeholfen, baß ich wieder munter und frisch bin, und fast immer etwas verdienen fann."

Auf meine Frage: mit was für Arbeit er fich benn beschäftige? antwortete er mir: "Ich suche jest immer meinen Berdienst burch Grundarbeiten bei Banten."

Da fiel mir ein Befaunter ein, welcher, felbst ein Mitglied der "Cachsenkirche", fortwährend Bauten übernimmt und viele Leute beschäftigt. Ich äußerte bies gegen ben Manu, gab ihm Namen und Wohnung meines Befannten an, rieth ihm, ju bemfelben zu gehen und verfprach ihm, felbit mit bemfelben zu fprechen.

Da verklärte sich ordentlich fein Gesicht in Freude nud er fprach zu mir: "Muß ich nicht wieder hierin meines Gottes Fürforge feben, ber und hier auf diesem Wege zusammengebracht hat? Gine halbe Minute früher ober fpater hatten wir uns vielleicht nicht zusammengefunden."

Jett war ich - es war schon dunkle Racht geworben - an meinem Ziele in ber Stadt; ich flieg ab, bemerfte mir noch beim Scheine einer Laterne meines Begleiters Abreffe in meine Schreibtafel und ichied von ihm.

Um nächsten Morgen hatte ich fcon frith 6 Uhr Belegenheit, mit jenem Arbeitogeber zu fpreden, welcher mir fogleich verficherte, bag, wenn der Mann tuchtig und fleißig fei, er jederzeit bei ihm und durch ihn Beschäftigung finden folle; ich folle ihn nur zu ihm fchicken. Co ging ich benn eine Stunde fpater nach ber Wohnung bes Mannes ftill für mich auf ber Strafe bahin, als ich auf einmal mit einem lebhaften : "Guten Morgen !" begrüßt murbe. Ich blickte auf und vor mir stand mein Begleiter von gestern. "Ich bin bei bem Mann gewesen, von bem Gie mir fagten", fprach er zu mir, und foll Arbeit haben; schon morgen früh soll ich kommen!" - 3ch freute mich mit ihm, konnte mich aber nicht entbredjen, ihn ju erinnern, daß er der Bnade Gottes nicht vergeffen folle zu danken, theils wohl burch Treue und Fleiß in seinen Geschäften, vor Allem aber durch treue und fleißige Benutzung ber "Sachsenkirche", in welche ihn Gott burch bie Berliner Polizei habe führen laffen, und fo gu thun persprach er mir benn auch mit hand und Mund unter Gottes freiem Simmel. Alfo fchieden wir von einander.

Up. (3), sd). 4, 12.

#### (Gingefandt.) Erwiederung.

Bor furger Zeit ift uns ein Pamphlet gugefommen, mit ber lleberschrift : "Bittschriften um Erklärungen zur Rechtfertigung ber Organisation

<sup>\*)</sup> Wem fällt hierbei nicht unsere Luthere Antwort ein, welche er feiner Katharine gab, ale fie außerte: fie wiffe nicht, mas an ben Pfalmen fo Röftliches fein folle. -

<sup>\*)</sup> Lange rathen mußte Jeber, ber ihn nicht fennen follte! Anmerf. bes Ginf.

<sup>\*)</sup> Sein eigenster Ausbrud, ben ich getren wiebergebe. Anmerf. bed Cinf.

ber St. Petri Ev.-Luth, Gemeinde, U. A. C,. | Dr. A. Sannel nach Matth. 28, 17. gehalten Baltimore, Md.

Auf das darin Gesagte können wir nicht umhin, etwas zu erwiedern, ba biefe Schrift fo entstellt abgefaßt ift, daß wer dieselbe liest und die Cache nicht naber fennt, fein richtiges Urtheil fällen fann.

Wir haben gegen bie barin abgebruckten Bittschriften insofern nichts zu erinnern, als dieselben mit den Driginalen übereinstimmen, muffen aber bie barin enthaltenen Lügen rugen,

1., erklären wir es für eine Unwahrheit, baß unser herr Pastor oder der Kirchenrath oder die Gemeinde, gegen die Errichtung einer engl. Bemeinde, damals oder jest gewesen find, im Gegentheil erklärten wir, daß wir erbotig find, diese gute Cache nach allen Kräften zu unterftugen.

Damit waren aber die lieben Brüder nicht zufrieden, fondern fie wollten von der Bemeinde zugegeben haben eine engl. Kirche aus der unfrigen zu grinden, dies konnten wir nicht und werden es auch nie zugeben, und dieß sind "die unzähligen Hindernisse" (wie es in der Borrede heißt) welche wir ihnen entgegenstellten;

2., muß man nach bem Inhalt jener Schrift vermuthen, daß die herren Dr. A. hannel, Franz Bühler und Daniel Dobler wegen ber Grundung ber engl. Gemeinde in den Bann gethan worden.

Dies erklären wir wie folgt: 1., hat herr Franz Bühler eine Umtshandlung von einem nicht zu unferer Synode gehörenden Pfarrer verrichten laffen, wodurch er feinen Seelforger abgefest hat. Er murbe beshalb ermahnt, und hat vor der Gemeinde öffentlich biese Gunde befannt und um Bergebung gebeten. Bor ohngefähr einem Jahr beging er wieder diese Gunde, er wurde deghalb ermahnt, gab aber fein Gehör, worauf er vor den Kirchenrath und dann vor die Gemeinde geladen murde, er hat aber die Ginladung vor den Kirchenrath, so wie vor die Bemeinde verachtet und ans dieser Ursache hat ihn die Gemeinde in den Bann gethan. 2, Berr Dr. A. Hannel erlanbte fich daffelbe, er ließ namlich die Leichenrede für seine Tochter von einem Engl. Prediger halten. Gin Mitglied unserer Gemeinde ermahnte ihn ehe bies geschah und bat ihn, er solle boch bas nicht thun, er nahm aber bie Ermahning nicht an. Anfänglich nachbem bies geschehen, fam er noch von Zeit gn Zeit in die Kirche, später aber gar nicht mehr.

Der Kirchenrath schickte Zwei seiner Mitglieber zu ihm, mit dem Auftrage ihn zu ermahnen, als dieselben zu ihm kamen, ließ er sie gar nicht an Worte kommen, sondern statt beffen wies er ilmen die Thure. Hierauf wurde er schriftlich vor den Kirchenrath geladen, diese Ginladung schickte er aber ohne dieselbe zu öffnen, wieder gurud, mit ber Bemerfung: er hatte mit uns nichts mehr zu thun, und alle berartigen Schreiben würde er wieder zurück schicken, ja er verbat sich sogar solche. Dies machte der Kircheurath der Gemeinde befannt, welche beschloß, herrn Dr. A. Hannel schriftlich vor die Gemeinde einzuladen, dieß geschah, er nahm aber auch diese Darauf beschloß die Gemeinde, daß es mit hrn. fem Falle ein Gleiches gescheben.

werden soll. 3., herr Daniel Dobler verließ unsere Bemeinde, worauf die Ermahnungestufen mit ihm durchgegangen worden sind, er gab aber feiner derfelben Wehör und so murde es ebenfalls von der Gemeinde beschloffen, daß herr Daniel Dobler wegen eigenmächtigen Anstritts aus der Gemeinde und weil er fich fremder Gunden schulbig gemacht habe, baburd, daß er sich ben zwei in dem Bann stehenden Gliedern angeschlossen, ebenfalls nach Matth. 18 v. 17 gehalten werden

hierans geht nun hervor, daß diese drei Bruber nicht wegen ber Gründung der Engl. Kirche in den Bann gethan murben.

Baltimore im August 1857.

Der Kirchenrath der beutsch Evange, luther, St. Paulus-Gemeinde daselbst.

Radidrift.

In den Unterredungen, die Berr Paft. Müller am 21. und 29. November v. 3. mit mir hatte, bat mich derselbe, ihm die Herren Dr. Hannel, Biehler und Dobler als besonders fenntniß - und einflugreiche Glieder meiner Gemeinde gur Grindung einer englischen Gemeinde zu überlaffen, an die sie ihn als Pastor berufen wollten; zugleich versprach er mir, bann keins mehr ber andern Glieder meiner Gemeinde zum Auschluß an die zu gründende Gemeinde zulaffen zu wollen.

Ich legte ihm nun die Gründe bar, weghalb ich in sein Begehren nicht willigen könne. ersten beiben Gemeindeglieder nämlich hatten muffen deßhalb in Kirchenzucht genommen werben, weil sie Umtehandlungen ohne irgend eine rechtmäßige Ursache von einem andern Pastor hatten verrichten lassen und zwar wider besser Wissen und Gewissen; denn Dr. H. war noch zeitig genng von einem Gemeindegliede davor gewarnt worden und hatte früher felbst das Gundliche eines folden Bornehmens bei einem anderen Gemeindegliede auerfannt, herr B. hatte schon einmal megen einer gleichen Berfündigung bie Gemeinde um Bergebung gebeten. Da nun bei Beiden auch der zweite Grad der Bermahnung vergeblich gewesen sei, so hätten sie nicht sowohl vor mir, als vor ber Gemeinde bas gegebene Mergerniß abzubitten. Ich warnte Berr Paft. Müller wiederholt, er möge sich boch ja nicht durch Aufnahme folder Gemeindeglieder ihrer Sünden theilhaftig maden.

Im Betreff hrn. Doblers erklärte ich herrn Paft. Müller, daß er in derfelben Wefahr ftande und daß ich seinen Austritt ans dem bisherigen Gemeindeverband als dem britten und vierten Gebot zuwiderlaufend ausehen muffe und bemnach nicht in seine Entlaffung willigen fonne, im entgegengesetzten Falle aber murde ich nicht nur ihm, sondern auch allen andern Gliedern meiner Gemeinde einen folden Bunsch ungefänmt erfüllen. Röunten wir rechtglänbige Gemeinden, Geminare, Miffionen, Urmen - und Kranken - Unftalten zc. unterftüten, ohne beghalb aus unferm bisherigen Gemeindeverband nach eignem Gut-Einladung nicht an, sondern schickte fie zurud. bunten herauszutreten, so konnte ja auch in die-

Auf den Ginwand bes herrn Paft. Müller, daß sonst Miemand vorhanden mare, ber eine englische Gemeinde grunden könne, entgegnete ich ihm, daß bies gerade ein Beweis gegen die dringende Rothwendigkeit einer folchen für die Wegenmart fei.

Endlich machte ich ihm den Vorschlag, zu versuchen, ob er unter ben hiesigen englischen Lutheranern durch die Predigt Gottes Worts eine Gemeinde sammeln tonne, mogn ich ihm meine Berwendung um Unterftühung bei meiner Gemeinde, so wie bei der allgemeinen Synode versprach und ihm bezengte, wie erwünscht es mir fein wurde, an ihm einen Mitarbeiter zu finden, mit dem ich in Lehre und Praris übereinstimmen Paftor Renl.

(Gingefantt.)

### Zwanzig Fragen,

gur Beantwortung gestellt an Methobisten und Lutheraner.

Bas ift für ein Unterschied zwischen

- 1) methodistischem und romisch fatholischem Begriff von einer alleinseligmachenden Kirche?
- 2) zwischen methodistischer und römisch-fatholischer Herrschaft über die Gewissen?
- 3) zwischen methodistischen und römisch-katholischen Menschenfagungen?
- 4) zwischen methodistischer und römisch-kath. Schaustellung des Heiligen?
- 5) zwischen einem methodistischen Campmeeting und einer römisch-katholischen Versammlung am Wallfahrtsorte?
- 6) zwischen methodistischen und römisch-katholischen Gebeten?
- 7) zwischen methodistischen und römisch-katholischen Wundern?
- 8) zwischen methodistischer und römisch-fatholischer Befehrung?
- 9) zwischen methodistischen und römisch-fatholifchen Befehrungsfünften?
- 10) zwifden methodistischer und römisch-katholischer Beise bes Berfahrens, welche an Rom. 16, 17. 18. und an 2 Timoth. 3, 5-7. er-
- 11) zwischen methodiftischem und romisch-fatholischem Reiz berauschender Gefänge und Mu-
- 12) zwischen methodistischen und römisch-fatholischen Aenferungen seftirischer Liebe und fettirischen Hasses?
- 13) zwischen der methodistischen und römischfatholischen eingebildeten Heiligkeit oder Bollfommenheit?
- 14) zwischen bem methobistischen Bertrauen auf die durchgemachten großen Bugen und dem römisch - katholischen Bertrauen auf den Ablaß und allerlei Bufübung, wodurch man der "täglichen Rene und Bufe überhoben ift?
- 15) zwischen methodistischer und römisch-fatholischer hervorhebung gewiffer Gunden und Bertuschung anderer, ba man z. B. es nicht für Sunde halt, in fremde Christengemeinden fich einzuschleichen und des Mächsten Saus zu begehren?

fer Getränke und dem römisch-katholischen Berbote gewiffer Speifen ?

17) zwischen methodistischer Bergensaussprache der Klassen und der römisch-katholischen Ohren-

18) zwischen methodistischem und römisch-fatholischem Gebrauch der Sacramente?

19) zwischen der methodistisch Calvinischen bloßen Erinnerung an Christum beim Abendmahl, da man den Empfang des wahren Leibes und Blutes Christi lenguet, also nicht empfängt, jonbern barbringt, und dem römisch - fatholischen Megopfer?

20) zwischen methodistischer und römisch-katholischer Einbildung der Unfehlbarkeit?

Dieje Fragen find in der Meinung gestellt,

daß das im Methodismus am schärfften hervor-

tretende Wesen des reformirten Beistes und ber Beift des römischen Ratholicismus 1) eine große Berschiedenheit und 2) eine tiefe Berwandtschaft aufzeige. Die reformirte Rirdje in ihren verschiedenen Fractionen unter denen die methodiftifche die unruhigste und barum auffälligste ift, scheint der römisch-katholischen Rirche am meisten entgegengesett zu fein. Aber Diefer Wegenfaß ift ein äußerlicher, weltlicher, politischer, wie ja schon Zwingli gegen die Römischfatholischen der Schweiz das Schwert nahm. Und mit folden fleischlichen Waffen, wie sie jett auch ber Anow. nothingismus gegen die Römischkatholischen in Amerika zu führen gebeukt, und mit Entfernung der Bilder und Altäre n. f. w. wird das römische Mesen schlecht befämpft. Die evangelisch-lutherische Rirche dagegen scheint äußerlich der römisch-katholischen Kirche am nächsten zu stehen, da sie Bilder, Altäre, Lichter beim Abendmahl, Priefterrocke, Alben n. f. w. beibehalten hat, auch die Römischkatholischen nicht mit fleischlichen Maffen bekampft, es fei denn, daß fie fich einmal verfündigt, weßhalb auch kein Lutheraner, der noch bei gefunden lutherischen Sinnen ift, ein Anomnothing fein kann. Allein innerlich ift fie vom römischen Wesen am weitesten entfernt. Ich fage nun: Die römisch-katholische und die reformirte Rirche find Extreme, die fich berühren. Und die ev.-Intherische Kirche, die ja nichts weiter sein will, als die apostolisch-katholische Kirche, ist die einzige Macht, die es mit beiden aufnehmen fann. Das flar nadzuweisen ift die Aufgabe, die denen gestellt ift, welche an die Beantwortung obiger Fragen sich wagen wollen. Fragen find auch den Methodiften felbit zur Beantwortung vorgelegt, damit diese zuerst antworten und der lutherische Beautworter der Fragen dadurch defto mehr in den Stand gesetzt werde, gerecht zu fein. Diese Fragen hat ein bedrängter lutherischer Prediger gestellt um über diese ihm noch ziemlich neue Partei völlig ins Klare gu tommen. Es foll alfo mit feiner Frage eigentlich etwas bestimmt behanptet sein, wenn and manche Frage fo klingt, als behanpte fie etwas, sondern der befagte Prediger redet, wie ihm die Dinge vorkemmen, will nur belehrt, und ju festerer Kenntnig bes Umerikanischen, augenscheinlich vorherrschend Calvinischen Rirchenwe-

16) zwischen dem methodistischen Berbot gewis- ben, worin noch ein Segen ift, aber and nicht | Evangelischen Gemeinschaft mar." Im Rolgenetwaige Bolfe, die in Schafekleidern kommen, Berderben anrichten zu laffen. Der besagte Prediger unterzeichnet fich mit einem "Gott fei bei und," mit einem Rreng.

> Die Blätter aller christlichen Denominationen und Farben werden gebeten, die obigen Fragen in ihre Spalten aufznnehmen.

#### Seminar = Einweihung.

Und einem Briefe and Fort Manne erschen wir, daß der Ban des dortigen Geminare mit rafden Schritten feiner Bollendung entgegengeht und daß daher am Montag nach Schluß der dafelbst im Oftober stattfindenben Sigungen der Allgemeinen Synode, nehmlich am 26. genannten Monate, die feierliche Einweihung des vollendeten Seminargebändes vollzogen werden wird.

#### "St. Louijer Bolfsblatt."

Wir halten es für unsere Gewissenspflicht, ba wir früher obiges politisches Blatt unseren Lesern als ein in driftlichem Beifte redigirtes empfohlen haben, ihnen hierdurch zu melden, daß daffelbe feit dem 13. September in die Hände einer Redaction übergegangen ist, welche zwar versprochen hat, es in dem Sinne zu redigiren, welcher das Blatt in das Dasein gernfen hat; daß es fich jedoch ichon in den erften Blättern, welche unter ber neuen Redaction erschienen find, gezeigt hat, wie von driftlichem Weiste in dieser Zeitung nichts mehr zu suchen ift. Db dieselbe fich wenigstens directer Angriffe auf Religion, Moral und Kirche enthalten merde, mird die Zeit lehren.

#### Chiliasmus und Christeuthum.

In der 14. Rummer des vorigen Jahrgangs haben wir unferen Lefern mitgetheilt, bag ein gewiffer Chrift oph Soffmann in Guddeutschland einen Verein gestiftet hat zu dem Zwecke der Auswanderung in das heilige Land, weil nach demselben dort das Bolf Gottes fich bald verfammeln wird zur Errichtung des taufendjährigen Reiches. Gin Glied der "Evangelischen Bemeinschaft" (Albrechtsleute), welches fich gegenwärtig in Guddentschland befindet, berichtet in Betreff jenes Bereins u. A. Folgendes im Christlichen Botschafter: "Borige Woche besuchte ich in Gesellschaft von Brnder Miller und einigen Stuttgarter Freunden die Berfammlung der Freunde Jerusalems, auf dem Kirschenhardhof bei Winn. enden, wofelbst sich bereits eine fleine Gemeinde biefer Gesinnungsgenossen unter ber Aufsicht und Leitung von Christoph Soffmann, Redacteur der Guddentschen Warte, gebildet hat. Ich ftelle mir vor, daß die Lefer nicht gang unmiffend in Bezug auf den Wegenstand fein merden, zumal diese Richtung auch schon sehr marme Bertheidiger in Amerika gefunden hat; unter Undern aud den Paftor Bogelbach in Allenfens gebracht fein, und felbst nichts zu verder-town, Pa., welcher ehemals ein Prediger in der in Nebereinstimmung mit den Borschriften des

den schreibt der genannte Berichterstatter von der Berfammlung der Freunde Ifraels: "Mögen diese lieben Männer, deren Aufrichtigkeit und redliches Bestreben ich zwar keineswegs in Zweifel feten will, auch noch fo viel vom Bau des Tempels in Jerufalem predigen, fo wird mit dem allem doch feine einzige Seele mahrhaft jum hErrn bekehrt werden, fo lange fie fortfahren gut wirfen, wie es in jener Berfammlung geschah; wo and den Reden, welche Ginige hielten, es einem jeglichen unbefangenen Buborer gar bald einleuchten mußte, daß die große hauptsache zur Rebenfache und die Nebenfache zur hauptfache hervorgehoben murde, indem fie es offen herausfagten: baß alles Predigen vom Rrenge Chrifti jest nicht mehr zum mahren 3med und Biel führe, fondern einzig und allein der Ban des Tempels zu Jerufalem." Ein trauriges Zeugniß, zu welchen Grundfaten endlich ein folgerichtiger Chiliasmus führt: bas Evangelium und das bestehende Gnadenreich wird endlich beiseite gedrängt und alles Seil von einem Reich der Bufunft und zwar auf Erden erwartet. Uehrigens hielt das bezeichnete Glied der "Evangelischen Gemeinschaft" ber Bersammlung auf Kirschenhardhof eine Predigt, worin er zeigte, wie man den Leuten von dem Blute Chrifti als dem rechten Beilmittel (Jer. 8, 22.) predigen folle, damit könne man Jernfalem auch in Burtemberg banen und brauche dann nicht nach Palästina zu mandern. Bortrefflich!

### Die fatholijche Ginheit.

Seit längerer Zeit besteht ein nberaus bitterer hader zwischen der New Yorker "Ratholischen Rirchenzeitung", redigirt von herrn Dertel, und dem Cincinnatier "Wahrheitsfreund". Namentlich nimmt letterer ersteren ziemlich arg mit, wirft ihm "Brutalität" und daß er "den Mantel nach dem Winde" hänge vor und schreibt noch in der Rummer vom 27. August: "Soviel ift uns flar, daß die Bahn jenes heillosen Sochmuthes, wie er sich seit längerer Zeit in jenem Blatte, (nämlich herrn Dertel's) breit zu machen befliffen ift, unwillfürlich an bas alte, aber ebenfo mahre Sprichwort erinnert: Godymuth kommt vor bem Fall." herr Dertel, heißt es, habe bem "Wahrheitsfreund" vorgeworfen, "es sei demselben um Hervorrufung und Rährung antichristlider und antipriefterlicher Bestrebungen gu thun." herr Dertel entgegnet : "Ich will es dem Gewiffen bes Redafteurs bes "Bahrheitsfreundes" und feines Pringipale überlaffen, fid darüber flar gu werden, welcher Beift fie eigentlich zu fo infamen Infinuationen gegen die Kirchenzeitung antreibe." Ein Correspondent der "Kirchenzeitung" schreibt, daß jene Anklage eine "schamlose Unwahrheit und ungerechte Berläumbung" fei. Der gange Bank betrifft die sogenannten katholischen Unterftütungevereine, welche herr Dertel für unfirchlich erklärt. Sehr naiv urtheilt ber "herold des Glaubens", in St. Louis, von jenen Unterftu-Bungsvereinen : "Sind ihre Constitutionen nicht stenliebe und des Wohlthuns, so sage man ihnen fchaffen zum ewigen Leben. das: antifirchlich sonrfen diese Bereine nicht genannt werden. Hiernach fann also etwas antievangelisch sein, ohne antifirchlich zu sein! Bei der romischen Rirche mag es allerdings richtig sein.

#### Kirchliche Nachrichten.

(Berfpatet.)

Um 6. Countag p. Trinit. ift herr Paftor M. Schäfer, bis daher Sülfsprediger des Herrn Pastor Seidel, nachdem er einen ordentlichen Beruf von der St. Johannes-Bemeinde bei Indianapolis, Maria Co., Ind., erhalten hatte, in meinem Auftrage, von dem herrn Paftor Frice, unter Affistenz des herrn Pastor J. G. Kung, in seine Gemeinde eingeführt worden, allwo der hErr ihn auch zum Segen fete.

M. Sihler.

Den lieben Lesern des Lutheraner diene hiermit zur Nachricht, daß, nachdem ich meiner Bemeinde erklärt hatte, daß ich meines dyronischen hals- und Ropfleidens wegen das heilige Prebigtamt niederlegen muffe, dieselbe herrn 3. . F. Mütel, seitherigen Paftor der dentschen evang. - Inth. St. Jacobs - Gemeinde gu Wittenberg, Franklin Co., Dhio, zu ihrem Seelsorger erwählt und berufen hat. Da berfelbe biefen Muf als einen göttlichen erkannte und ihn barum auch mit Zustimmung feiner Gemeinde annahm, fo wurde er am 23. August d. I., als am 11. Countag p. Trinit., im Auftrage bes Sodywurdigen Prafidiums der Synode von Missouri, Dhio und a. St. mittleren Distrikts von mir, nuter Ufffiteng bes herrn Pafter Bauer, ordentlich in fem neues Umt eingewiesen.

Der Erzhirte und Bischof unserer Ceelen, Jefus Chriftus, fete diefen feinen Diener zu großem Segen feiner Gemeinde, die ich 10 Jahre und 3 Wochen mit reinem Wort und Sacrament bebieute, und gebe, bag Ihm in berfelben immer auf's Nene Kinder geboren werden, wie der Thau ans der Morgenröthe.

Die Addresse des lieben Bruders ift

Rev. J. G. F. Nuetzel,

Marysville, Union Co., Ohio. Meine Addresse ift bis Ende October d. I.

Sugar Grove P. O., Fairfield Co., Ohio. Rach dieser Zeit, nämlich vom 1. Novbr. an, Fort Wayne, Indiana.

3. Geidel.

Rachdem der Candidat des heiligen Predigtamte, herr Rein hold Tramm, gebürtig aus Eisleben in Thuringen und bis daher Zögling des Seminars in Fort Wayne, einen ordentlichen Bernf von einer nen entstandenen lutherischen Gemeinde in Laporte, Ind., empfangen und das vorschriftsmaßige Eramen wohl bestanden hatte: so ift derselbe am 13 Conntage p. Trin. inmitten seiner Gemeinde vom Unterzeichneten ordinirt und in sein Umt eingewiesen worden. Der herr laffen, als daß die Bahrheit untergebe. sete ihn dieser sich hoffnungsvoll anlassenden Ge-

Evangeliums im Punfte der driftlichen Rady- meinde jum Segen und laffe ihn viel Frudt

Laporte, Ind., ben 10. Cept. 1857.

Dr. W. Sibler, Pafter, d. 3. Diftrifte-Prafes.

(Gingefandt.) Füllsteine.

"Das ift mein Leib - Blut."

Diese Worte waren für Luther zu gewaltig, fie brängten sich stets in ihrem eigentlichen, buchstäblichen Sinne seinem Gemüthe auf — und ich gestche, daß es mir ebenso ergeht.

Theremin, ein Reformirter.

Wer falsche Lehre nicht verdammt, ift ein Apostat.

Aud das mögen die Diener der Rirche bedenfen, daß es eine Urt von Apostasie (Abfall) ist, diejenige Lehre nicht verdammen wollen, von welder wir in unferem Gewiffen miffen, daß fie falsch und gottloss sei. Denn also leuguen wir in ber That, mas wir im Gewiffen billigen, melches der Heuchler Art ist, welche, fo oft fie einer gottlofen Lehre schmeicheln, fo oft auch das Evangelium Chrifti verleugnen.

Dr. F. Balduin, ein großer luth. Theolog.

Segen ber Befenntnigtrene.

Dr. Selneccer fagt gar schön in ber Leichenpredigt auf Churfurft Angust, daß wir deffen gewiß fein konnen, daß fo lange manmin biefen Logis u. f. w. möglichst zu erleichtern. und andern Landen, Rirchen und Schulen über biefe Erfemminig und Erflarung, fogin dem driftliden Concordienbud verfaffet, halten wird, fo lange werde auch Rich tigfeit in Gottes Wort ober in ber Lehre ohne Edywärmerei neben anderm Segen Gottes bleiben; so bald aber von demfelben richtigen Befenntniß wird im Geringsten abgesett werden, daß anch Gott, der uns diese große Wohlthat noch zuletzt erzeigt hat, von uns absetzen und alllerlei Lästerung und Schwärmerei unter uns einreiffen laffen werbe.

herr Kurz von Baltimore wird freilich über diese barbarische Ignoranz des 16. Jahrhunderts lächeln; allein die Geschichte der luth. Kirche in Europa und Amerika bezengt, wie mahr Dr. Gelneccer gesproden und am Ende bestätigt der Berr Dr. Rurg biesen Ausspruch mit feiner höchst eigenen Perfon.

Seid aber Thäter des Wortes!

Laffenius hielt einst eine ernste Predigt. Beim hinausgehen nahm eine Dame ihr goldenes Armband ab und legte es in das Becken, daß man gur Einsammlung von Gelbern zu guten 3mecken hingestellt hatte.

Wenn aus der Wahrheit Aergerniß entsteht, fo ift es viel heilfamer, Mergerniß entstehen gu-

Dieronnmus.

### Allgemeine Spnodalversammlung.

Die deutsche ev.=luth. Synode von Mis= svuri, Dhio u. a. St. hält ihre dicsjährige allgemeine Versammlung, — nicht wie ursprünglich bestimmt, am 1. Mittwoch im October, sondern, nach dem Vorschlage des Hochw. Präses, Past. F. Wyneken, (siehe Beilage zu No. 20 bes "Lutheraner") am 2. Mittwody, b. i.: vom 14. bis jum 24. October b. J. zu Fort Wayne, Ja. — Die zur Synobe ein= treffenden Brüder wollen sich nach ber Wohnung des Pastors loci, Herrn Dr. W. Sihler verfügen: auch solche, die etwa mit ber Dertlichkeit nicht bekannt fein follten, werden dieselbe in der Nähe der lutheri= schen St. Paulus Kirche leicht auffinden ober erfragen können. -

> F. W. Husmann, b. 3. Secretair der Synobe.

### Allgemeine Evang. = Lutherische Con= ferenz zu Bittsburgh, Ba.

Unterzeichneter möchte hiermit nochmals auf die betreffende frühere Bekanntmadjung hinmeisen und alle diejenigen bitten, die als Glieder an obiger Conferenz Theil zu nehmen gedenken, foldies vor der Versammlung Herrn Pastor E. A. Braner oder Srn. Paft. D. Berfemeier in Pittsburgh zu melben, um ihnen die Anordnung für Bafte merben an den Bahnhöfen empfangen, und, wo es sid) nur thun läßt, werden den Beiwohnenden half-fare Tickets verschafft werden.

Co Gott will, werden die Geschäfte am Donnerstag ben 29. October nachsthin beginnen, und höchstens eine Woche bauern.

2B. F. Lehmann, Praf. Columbus, Dhio, d. 24. Aug. A. D. 1857.

### Quittung und Dauk.

Durch Bru. Paft. Wunder in Chica vo erhielt ich von bem Jünglingeverein baselbst, als Unterstützung : \$2,10 aus ber Caffe bes Bereins; von einzelnen Gliedern: \$1,35 g. Rullmann; \$1,00 S. Brodmann; \$1,00 A. Ufrich; \$1,00 B. Meyer; 25c. G. Dovenmible; 10c. &. Grupe; Berglicher Dank und Gottes reicher Segen ben freundlichen Gebern. Concordia-College, b. 20. Cept. 1857. A. Roch.

Bon ber Gemeinde gu Baltimore baben wir zu unferm Rirch= ban \$97,87 erhalten, welches im Ramen ber biefigen Dreieinigkeitogemeinbe bankbar bescheinigt

3. Ch. 2B. Linbemann, Paft.

Cleveland, D.

#### Dank und Quittung für Liebesgaben zum Unterhalt bon Zöglingen des Concordia - College.

Für 3. Lift: aus Frankenmuth von & Kraft \$2,00; 2. Bobemer \$2,94; F. Rüchterlein \$1,00; 3, 65. Lift fen. \$4,00; L. Weiß \$1,00; J. Anoll \$1,00; G. Subinger \$1,00; 3. Subinger 94c.; S. Beitengruber 50c.; C. G. Niebel 50c.; 3. Lift \$10,00; 3. G. Lift jr. \$2,00; L. Löfel \$1,00; F. Lotter \$1,50; Conzeimann \$1,00; A. Ranzenberger \$2,00; Dr. Koch \$1,00 ..... \$33,38 aus Fort Banne : von 5. Safner \$1,00; Prof. 25,00 Crämer \$24.00 .....

\$58,38

| Biir J. K. Moll: von H. P. Gräbner \$3,00; Dr.<br>Sibler \$3,00; A. Manzenberger 2,00; Mbe.<br>\$1,00; Wiedemann 1,00; Herzer 50c.; Fr. Horn<br>\$3,00\$13,50                                | c. zum Unterhalt des Concordia-College:<br>von der Gemeinde des Herrn Paft. Seidel \$ 5.38<br>,, der Gemeinde des Herrn Paft. Deid in Pomerov 15,00<br>Collecte in der Zionsgemeinde des Herrn Paft. Wolff 3,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 3ur gef<br>Um verschiebend                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Für B. Burfeind und G. Marfworth: v. b. Gem. zu Altenburg \$22,00                                                                                                                            | d. für arme Schiller und Studenten im Concor-<br>bia-College und Seminar:<br>von einem Ungenannten in der Gemeinde des Herrn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | mache ich hiermit<br>ich die diesjährig      |
| Bür H. Grupe, v. Nähverein zu Chicago 2 Semben, 2 Bettiücher, 2 Yaar Unterbeinft., 1 Paar Strümpfe                                                                                           | Past. Wolff \$ 0,50<br>F. W. Barthel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Versammlung zu<br>zu besuchen und ar         |
| Für Fr. Walther und A. Ernll, von S. Koll-<br>meier und Fr. Paffuhn in Minden, Il \$ 9,00                                                                                                    | Für den Lutheraner haben bezahlt:<br>den 12. Jahrgang:<br>Herr Fr. Graue.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | nehmen gedenke, ausdrücklich,                |
| ### Find Frager und A. Crull: v. d. Ziensgem. in New Orleans \$22,50, v. Mähverein ebenba- felbst \$13,00\$35,50                                                                             | den 13. Jahrgang:<br>Die Herren: G. Merz, P. Müller, J. Bäunwer, W.<br>Klaum, A. Schröppel, Vast. J. R. Moser, E. Bruns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | und forviel B<br>forgen werde                |
| Für Hoch: v. JünglVer. in Buffalo \$5,00; v. Fr. Horn bei Waterloo \$1,25; v. JünglVer. in Collinsville burch J. G. Kienzle \$30,00 · · · \$36,25                                            | (\$3,00), Past. G. Sauer, C. Grupe, B. Niemann, Nisch-<br>fowefy, C. Piepenbrinf (\$5,00), D. Kollmeier, H. Hijcher,<br>D. Lang, J. Boll, H. Liemann, Fr. Grane, C. Heise.<br>den 14. Jahrgang:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | vorher bei mir<br>Ich ersuche bah            |
| Hir A. Reinfe, von W. Leseberg \$2,00; F. Arage<br>\$4,50; H. Weber \$3,00; D. Backhaus \$2,50;<br>W. Nabe \$2,00; W. Plagge \$2,50; J. E.<br>Rießling \$1,00; H. Wille \$1,00; H. Rotermund | Die Herren: Paft. A. Lehmann, P. Reinhardt, H. Mau-scher, G. Lindemann, C. Graff, Past. G. Sauer (\$2,00), J. Laner, H. Anollboff, W. Freye, F. Hoppe, W. Dumstrey, F. Milbrath, Past. Werfelmann, G. Schumm, Fr. Schunm, G. P. Germann, C. P. Germann, M. Atein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | den Bestellungen<br>senben.<br>St. Louis ben |
| \$3,00; aus bem Klingebeutel \$52,00; von A. Seff ein seibenes Halbtuch \$73,50                                                                                                              | Beränderte Adresse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |
| Bur Lug und Schulz, von Paft. Bid burch Paft. Stephan \$6,00                                                                                                                                 | Rev. J. J. F. Auch,<br>Sebewainy, Tuscola Co., Mich. 4973                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |
| zur Anschaffung von Turnapparat von Francis<br>Hoffmann in Chicago                                                                                                                           | Bücher = Auzeige. *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dr. Martin Lu<br>Grlanger Ansgabi            |
| Erhalten:<br>für den Seminarban in Fort Wayne:                                                                                                                                               | Burt, Spiegel edler Pfarrfrauen \$1,10<br>Bratberger, J. G., Predigten 2,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1. gut gebunden<br>Lederrücken,              |
| von herrn Pafter Sieverd \$10,00                                                                                                                                                             | Bildersaal der Zengen und Helden der Re-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | deutsche Schrifte                            |
| ,, beffen Gemeinde bes herrn Paft. Wambegans 11,00                                                                                                                                           | formationszeit \$1,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lateinische Schrif                           |
| ,, Herrn Canbibat Neubert and bem Gotterfasten in Leipzig                                                                                                                                    | Delitzsch, F., Beicht u. Communionb. 0,50 Gefening, Lericon Hebraic. et Chaldaic. 4,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2. dasselbe, eben so                         |
| " Michael Hohenberger daf 3,00                                                                                                                                                               | Graul, Unterscheidungslehren 0,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | den, mit marmi<br>deutsche Echrifte          |
| " G. N. Träger baj 4,00                                                                                                                                                                      | — Reise nach Ostindien über Palästina und<br>Eawpten \$7,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lateinische Schrif                           |
| ,, Georg Schaum                                                                                                                                                                              | (Serhard, Joh, erbauliche Beirachtnugen 0,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3. dasselbe, eben so                         |
| " Wittwe Schaum 10:00                                                                                                                                                                        | Sengften berg, Freimaurerei und das evan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | etwas unschein                               |
| " Johann Bremer                                                                                                                                                                              | gelische Pfarramt \$0,60<br>Hunning, Glanbenslehre 0,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | durch Completi                               |
| von der Gemeinde bes herrn Paft. Sentel \$ 4,64                                                                                                                                              | Hunnins, Glanbenslehre 0,75<br>Herberger, B., epifolische Herzpostille 2,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | deutsche Schrifte                            |
| Chr. Piepenbrink.                                                                                                                                                                            | — evangelische Herzpostille 2,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lateinische Schri                            |
| Grhalten:                                                                                                                                                                                    | Sofmann, J. S. K., Schriftbeweis 9,00 Bahn, G., das Hobelied in Liedern 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dr. Martin Luther                            |
| a. zur allgemeinen Spuodal-Caffe:<br>von der Gemeinde des Gru. Paft. Scholz in Minden,                                                                                                       | Krummacher, F. A., Parabeln 1,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe, 9 Theil                             |
| 3Us. ···· \$ 6,53                                                                                                                                                                            | Luther, M. Dr., Schatfaftlein 0,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Budiners Handeon<br>Außerdem sind ste        |
| von der Gemeinde bes herrn Paft. Seibel                                                                                                                                                      | Miller, H., Herzensspiegel geb. 3,00   — Zehn Predigten 0,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hirschberger Bibeln                          |
| für den allgemeinen Präses:                                                                                                                                                                  | Nicolai, Ph., Frendenspiegel geb. 1,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Gesangbücher -                             |
| von ber evluth. Gemeinte in Saginaw, Mich 5,(1)                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Arndts wahres Chri                           |
| " ber Gemeinde des herrn Paft. Röbbelen · · · · · 10,(16)                                                                                                                                    | Mitsch, Uebung in der Heiligung 0,45 Rau, G., erster bibl. Unterricht für Kinder in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Matthesii Historien                          |
| " " " " " Gievers · · · · · 5,00                                                                                                                                                             | 52 Bilbern 0,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Handbuch — Stark                             |
| ,, ,, ,, ,, ,, Franke 13,00                                                                                                                                                                  | Rubelbach, Die Saframent-Borte 0,30<br>Rambach, Leiden Christi 1,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jahre — Dr. Heinr<br>  leidende Jesus" —     |
| ", ", ", ", ", ", Riemenschneiber 4.00                                                                                                                                                       | Scriver, Ch., Geelenschaß 3,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hofackers Predigten                          |
| " berselben                                                                                                                                                                                  | Sumbleden 0.99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mahrheit _ Phhe's                            |
| " " " " " Bevel 2,55                                                                                                                                                                         | Schaff, Ph., die Sunde wider den heiligen (Beift 0,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |
| b. zur Shnodal-Mijfions-Caffe:<br>von einer Inngfrau in der Gemeinde des Herrn Paft.                                                                                                         | Scheitberg, Sendbrief 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | digten 2c.                                   |
| Etragen 1,00                                                                                                                                                                                 | Stier, R., die Apofryphen 0,40 Schubert, G. S. v., der Erwerb aus einem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 -                                          |
| " einigen Gliebern in der Gemeinde des herrn Paft.<br>Straffen im American Bottom 2,25                                                                                                       | the state of the s |                                              |
| Collecte in der Filial-Gem. bes herrn P. Schliepfic 2,60                                                                                                                                     | jufünftigen Leben 5,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |
| von B. Rollmann in Chicago, Ilis                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Olematia.                                    |
| Sammlung auf ber hochzeit des herrn A. Rausch · 4,64                                                                                                                                         | Boltersborf, G., die evangelischen Pfal-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |
| beegl. auf ber Sochzeit bes herrn G. Guntermann · - 3,71                                                                                                                                     | 1/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |
| von G. P. Germann in der Gemeinde des herrn P.                                                                                                                                               | Bucherer bas Wort der Wahrheit. 2.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | main One                                     |
| Berfelmann 0,50                                                                                                                                                                              | St Cavid De Magnit 1875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | jujen zwener                                 |
| " ber Gemeinde des herrn Paft. Frederfing · 15,30                                                                                                                                            | L. Volkening.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Geschäfts-L                                  |
| " bem Dreieiuigfeits-Diftrict in St. Louis 6,45 " D. hübner in ber Gemeinde bes herrn Paftor                                                                                                 | Nr. 54 Franklin Avanne, zwischen 5. u. 6. Strage,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |
| Sanpert 1,00                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ø1.                                          |
| " Fr. Holzichen · · · · · 2,000                                                                                                                                                              | empfohlenes ift. Die Redaction.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Druderei ber ev luth. @                      |

# fälligen Beachtung.

ien Anfragen zu genügen, ergebenst bekannt, baß ge allgemeine Synobal= Fort Wayne allerbings uch Bücher bahin mitzu= , bemerke jedoch baß ich nur folche Bücher dorthin be= e, als zu diesem Zwecke r bestellt worden sind.

her, alle hierauf bezügli= i mir zeitig genug einzu=

25. August 1857.

Otto Eruft.

## er = Auzeige.

luthers fämmtliche Werke,

in englische Leinwand mit

ten, 67 Theile . . . \$33,50 iften, 23 Theile . . 11,50

o, aber fehr elegant gebunnorirtem Edjuitt, ten, 67 Theile . . . \$36,00

riften, 23 Theile . . 13,00 so, aber ganz einfach gebunden,

ulich durch langes Liegen und irung, soust durchans gut, ten, 67 Theile . . . \$28,00 iften, 23 Theile . . 9,00

re Kirchenpostille, Erlanger ile, gut gebunden . . \$4,50 meordanz, gut geb. . 4,00

tets vorräthig:

n — Bibeln mit Apocryphen — Enthers Hauspostille riftenthum, 4 und 6 Bucher von Luthers Leben - Starks ts Gebete auf alle Tage im r. Müllers Passionsbuch "der Fresenius beilige Reden n — Wucherer's Wort ber 's Samenkörner des Gebets ebete — Schuncks Rinderpre-

gen Katalog kann ich erst dietlichen.

6. August 1857.

#### Otto Ernst.

t, St. Louis, Mo.

erlage:

afe Nr. 61, Nord-Seite, zwier und britter Straße, in dem Local der Herren Beehler und

Louis, Mo., Synobe von Miffouri, Dhio u. a. St.



Herausgegeben von der Deutschen Evangelisch = Lutherischen Synode von Missouri, Ohio und andern Staaten. Medigirt von C. F. 2B. Walther.

Jahrgang 14.

St. Louis, Mio., den 6. October 1857.

Mo. 4.

Bobingungen: Der Lutheraner ericeint alle zwei Bocen einmal für ten jährlichen Subferip. tionerreis von Ginem Dollar fur bie auswartigen Unterfdreiber, welche benfelben voranebeighlen und tae Pofigelo gu tragen haben. - In St. Louis wird jebe einzelne Nummer fur 5 Cente verlauft.

Rur tie Briefe, welche Mittheilungen far tae Blatt enthalten, find an ben Recafteur, alle anvern abe t welche Gefcatilides, Bestellungen, Abbestellungen, Gelber ic. enthalten, unter ter Abreffe; Mr. F. Barthel, care of C. P. W. Walther, St. L. uis, Mo, sanber ju fenden.

(Eingefandt von Profeffor Cramer.)

Predigt über Gal. 6, Bers 9 u. 10., gehalten

in ben Gemeinden bes Fort-Wayner Confereng-Diftricte, um biefelben ju einer reichlichen Bei ftener für unfern Seminar- und Afademie Ban zu ermuntern.

Gnabe fei mit euch und Friede von Gott bem Bater und unferm BEren Jefu Chrifto. Amen.

"Das ist je gewißlich wahr und ein theuer werthes Wort, daß Chriftus Jesus kommen ift in die Welt, die Sünder felig zu machen ;" fo, Beliebte in dem hErrn, frohlockt der heilige Apostel Paulus im Beift, wenn er zurnckbenft an die schwere Zeit, da er unter dem Gefet gefangen lag, und mit all seinem unverständigen Gifern um Gott bennoch nicht jum Frieden mit Gott fommen founte, fondern aus pharifaischem Sag gegen den Sünderheiland Jesus Christus vielmehr ein lästerer ward und ein Verfolger, und wenn er nun erwägt, wie gleichwohl auch ihm Barmherzigkeit widerfahren, und die Gnade Gottes in Christo an ihm besto reicher gewesen ift. Und wo immer er seinen Mund aufthut oder schriftlich Zeugniß gibt von dem gnadenreichen Evangelio, welches er von dem HErrn empfangen, da strömt er über von Lob und Preis des großen Gottes und unferes Seilandes, der uns geliebet und fich felbit für und gegeben hat, und rühmt es laut, daß wir armen, fündigen, verlorenen und verdammten Menschenkinder ohne alle unser Berdienst und Wurdigkeit allein ans Gottes freier Gnade in

also gar feine guten Berfe thun? Das jei ferne; reichlich barbringen sollen. Da merft ihr benn es Tag ist; weil er ben kindlichen Beist empfan- konnten. gen hat, nuß er auch mit aller Freudigkeit und guzeigen und gu forbern. Dies thut er benn auch weitem nicht mehr ausreichen, fondern bag auch bie 4 erften Rapitel mit überzeugender Bewalt gende Roth, unfere Seminargebaube ju ver-

ben gerecht und selig werden und eifert mit einem geltende Gerechtigkeit des Glanbens gegenüber heiligen Gotteseifer gegen die Berfterer, die ba ber pharifaifchen Berkgerechtigkeit flegreich barneben einkamen, und aufe Befet trieben, und ftellt und nicht minder beredt die fugen Fruchte lehreten, bag bie Werke nothig feien zur Gelig- bes Beiftes rühmt und auf bas Nachdrudlichste feit. Wie nun? follen wir driftglanbigen Lente ermabnt, bag wir fie boch aus bem Glauben bas mare ein falfcher, schädlicher Berftand; ba- wohl und miffet es ja langit, daß mir Prediger wider schreiet am lautesten Pauli eigenes Erem- bes Evangeliums, die wir auch burch Gottes pel und Mort. Gben weil ihm Barmbergigfeit Gnade allerdings als ben Weg gur Celigfeit nur wiberfahren ift, kann er's nun nicht helfen, er Chriftum ben Gefreugigten prebigen, es gar nicht muß fid Gott gang fammt Seele und Leib zum frei haben, ob wir euch auch jum Fleiß in guten Opfer geben und fich in seinem Dienft verzehren; Berfen ermahnen wollen oder nicht, sondern daß weil Gottes Inade an ihm nicht vergeblich ge- dies mit eine heilige Pflicht unferes hochverantwesen ift, wird er unn auch nicht mude, zu Gottes wortlichen Amtes ift, die wir zu euerer und un-Ehren und ber Menschen Seil zu wirken, dieweil ferer Geelen großem Schaden vernachlässigen

Da sich nun eine besondere Roth der Kirche Willigfeit eines bankerfullen Bergens Gott in erhoben bat, Die euere opfernde Liebe in einem seinem Reiche dienen. Und wie sein Leben, so ungewöhnlichen Maag in Anspruch nimmt, und naturlich auch feine Lehre, fintemal bas Leben ba biefe Roth unfer liebes Fort-Banner Seminar aus der Lehre fleuft. Deshalb, fo fenr er auch betrifft: fo mochte auch ich, ob Gott wollte, und überall Fleiß thut, Gottes freie Bnabe in Chrifto feinen Segen bagu gabe, ench gern reizen, an reid,lich zu predigen und im Gegenfaß gegen die biefem gottfeligen Werk eueren Glauben und euere Berfgerechtigkeit die Gerechtigkeit bes Glaubens Liebe recht reichlich zu bethätigen. Ihr habt wohl hoch zu ruhmen und Chrifti Werf in bas hellefte bereits alle gehort, bag ber grundgutige, freund-Licht zu feten und es mit beredter Innge unferen liche Gott nicht allein an unferer theologischen Bergen einzubilden: fo unterläßt er boch babei Lehranftalt in St. Louis die Schülerzahl fo außernicht, jum Fleiß in guten Werken eindringlich ordentlich gemehrt hat, daß die dortigen Baulichju ermahnen und die Früchte des Glaubens an- feiten ju beren und ber Lehrer Beherbergung bei in unserem heutigen Text, der aus dem herrlichen in Kort-Wanne der gleiche Segen an einer un-Galaterbrief genommen ift, barinnen er burch gewöhnlich großen Schülerzahl bie gleiche brin-Chrifto, ohne die Werke, allein durch den Glau- bed Geiftes, der in ihm war, die allein vor Gott größern, unabweisbar hervorgerufen bat. Go

ift ench wohl auch nicht unbekannt, bag unfere Synode längst das Bedürfniß schmerzlich gefühlt hat, eine englische Akademie, b. i. eine Lehranstalt zu besiten, an welcher sich begabte Knaben und Jünglinge, die fich einer der höheren burgerlichen Berufsarten, als da find: Kaufmannschaft, größere Gewerbe, Landwirthschaft, Rechtsfunde, Arzneiwissenschaft, Runfte ze., widmen wollen, die nothige Vorbildung und vor allem eine tüchtige Reuntniß ber englischen Sprache, ber Sprache biefes unferes neuen Seimatlandes, erwerben konnten. Wie ließe fich aber eine folche Unstalt zwedmäßiger und vielversprechender grunden, als wenn dieselbe mit unferm Seminar in Fort-Wayne in Verbindung gebracht wird! Mur so find wir gewiß, daß sie allezeit unter der schirmenden Obhut der Kirche bleibt; nur so haben wir eine Burgichaft, daß ihre Zöglinge nicht bloß mit allerlei nütlichen Renntniffen ausgestattet, fonbern and in ber Furcht Gottes auferzogen werden, ohne welche der Besit von noch so vielen Fertigkeiten und Renntniffen doch meift nur eine Waffe ber Ungerechtigkeit ift. Dazu, welch' große Bortheile bietet eine folde Bereinigung beiber Unstalten für unser Seminar felbst bar! Jett schon fellten wir Prediger haben, die im Stande maren, bas Evangelium aud in ber englischen Sprache zu verfündigen; unsere Schullehrer sollten vollends fähig fein, die englische Sprache tüchtig lehren zu können, wenn wir uns anders nicht selbst in die Nothwendigkeit versetzen wollen, unfere Rinder zur Erlernung der englischen Sprache in die hiesigen Freischulen gu schicken, wo grundsätlich fein Religionsunterricht ftattfinden barf, wo meist feine Bucht gehandhabt wird, und mo fie zwar etwas Englisch lernen, meist aber so viele Untugenden annehmen, daß ber Schaden ben Nuten bei weitem überwiegt. Bei ber bisherigen Ginrichtung unferes Seminars war es aber aus Mangel an Zeit und Lehrerfraften rein unmöglich, unsere Böglinge im Englischen so weit zu bringen; dagegen wurden sie bies Ziel leicht erreichen, wenn fie mit an bem Unterricht in der Afademie, der ja in der englischen Sprache gegeben wird, Antheil nehmen fonnten. Co find wir benn zu bem Entschluß gefommen, weil nun boch einmal unfere Geminargebande erweitert werden muffen, diefelben gleich jest so groß zu bauen, daß sie and zugleich für die Afademie Raum geben, sintemal es nicht wohl möglich ift, diese höchst nöthige Unstalt ins Leben ju rufen, fo lange feine Herberge für fie vorhanden. Und fiehe, der herr hat fich bereite fichtlich zu unserem Unternehmen bekannt, und hat die Herzen der Fort-Wanner Gemeindeglieber willig gemacht, daß sie allein über 3000 Dollars zu diesem Zweck unterschrieben haben, Aber freilich, das ift faum die Salfte ber Summe, die wir brauchen, und so sind wir denn nothgebrungen, wie es auch ber Natur ber Sache nach, ba die Anstalt eine ber gangen Synobe gemeinfame ift, nur als recht und billig erscheinen fann, ju biesem 3weck auch euere thatige und fraftige Mithilfe in Anspruch zu nehmen. Ja, wir sind diesmal besonders und zunächst auf euch, ihr liein euerer Mitte liegende Anstalt vor allen begen in ber Dahingabe seines eingeborenen Cohnes, Geringes achten, bag bas reine lantere Evange-

andern Gemeinden unseres Synodalverbandes Predigt geschieht. Zugleich ift dieses Evangelium besto mehr thun konnen, der noch dringenderen eine Kraft Gottes felig zu machen alle, die baran Roth in St. Louis abzuhelfen, wogu ein gottseliges Erempel von enerer Seite sie natürlich nur um so mehr reigen und antreiben murbe.

Lagt mid baber end heute zu diesem besonberen 3wed aus unferem verlefenen Text an's Derz legen :

Die Ermahunna bes Avostels: Gutes zu thun und nicht miide zu werben.

Dabei ich ench denn vorzüglich die 4 Stücke nahe bringen möchte:

- 1) daß das zu fördern de Werk wirklich gut und somit auch unter jener Ermahnung begriffen fei;
- 2) was und bewegen foll, daffelbe nach besten Rräften zu fördern;
- 3) weshalb es hiezn noch einer Ermahnung bedarf; und endlich
- 4) weld, ein herrlicher Gnabentohn unferer erwartet, wenn wir anbere dies Werf im Glanben thun.

Du aber, du freundlicher gütiger Gott, ber du allein durch dein Wort und beinen heiligen Geist die Herzen willig und zum Geben frühlich machen fannft, fei du nim felbft mitten unter uns mit beinem Beift und mit beiner Gnade. Gib beinem Anecht, daß er beinen Rath beinem Bolf lauter und rein, heilfam und fruchtbarlich verfundige. Gib beiner Gemeine beinen Beift, baß sie solches dein Wort aufnehme in feine Herzen und es viele Früchte schaffen laffe. Das hilf uns um beiner ewigen Liebe willen. Amen.

I. "Laffet uns Outes thun," ruft uns ber heilige Apostel im Gingang unseres Textes an, und beschreibt und so mit einem einzigen Wort, wie alles das beschaffen sein muffe, mas uns als Christen zu thun obliegt. But muß es sein, mas wir thun; nicht bloß natürlich gut, bergleichen auch blinde Seiden zu thun vermögen, sondern gut in Gottes Augen, und fo muß fid benn and das zu fördernde Werk als mahrhaft gut erweisen, wenn es anders in die Ermahnung des Apostels mit eingeschlossen sein soll. Nun wißt ihr ja, daß allein das in Gottes Angen ein gntes Werf gu Mint und Frommen bes Nachsten geschieht, Legen wir also biesen unfehlbaren Prufftein an bas Werk, welches zu treiben wir hier aufgeforbert werden. Wir sollen gunächst thatig sein für bie Begung und Pflegung einer rechtgläubigen firchlichen Lehranftalt unserer Spnobe, indem wir mit fur beren Beherbergung Gorge tragen. Da ift es freilich unschwer herauszufinden, daß dieses Werk in der That auf Gottes Ehre und der Menschen Seil abziele. Denn dazu helfen, daß künftige treue Lehrer für Kirche und Schule herangezogen werden, heißt allerdinge nichte Geringeres, als, so viel an une liegt, dafür forgen, Lehre unterrichtet werden, daß auch ihnen bas lautere, feligmachende Evangelium erfchalle. Run

und pflegen follt, angewiesen, damit nämlich die welche Offenbarung eben durch die evangelische glauben, und schaffet demnach der Menichen hochstes und ewiges Beil. Solche treue Prediger und Schullehrer fonnen jedoch faum herangebildet werden, ohne ein hans, darinnen sie und ihre Lehrer mohnen. Ihnen dies Saus banen, heißt also in der That zu jenem gottseligen Zweck mithelfen, und ift somit etwas Butes, bas zu thun wir von dem Apostel ermahnt und aufgefordert werden. Schwerer mochte es vielleicht manchen unter euch fallen zu erfennen, daß auch die Pflege und Unterftütung einer folden burgerlichen Lehranstalt, wie die Afademie, jenem mahrhaft Ontem beizugählen fei. Aber bedenft doch, alle rediten bürgerlichen Stande find ja von Gott gewollte Ordnungen und bas burgerliche Gemeinmefen, Regiment und Dbrigkeit ift Gottes Stiftung. Er felbst hat ber Obrigfeit bas Schwert in die Hand gegeben jum Schutz der Frommen und zur Rache über die Uebelthäter. Ja, bas Gemeinwesen konnte in die gange gar nicht befteben, wenn nicht in ben mancherlei burgerlichen Berufen einer dem andern und bem 3meck bes Bangen bienete, und wenn es nicht geschützt würde durch ein gutes Regiment, durch eine gute und getreue Dbrigfeit, für welche Gott gu bitten wir in ber 4. Bitte bes heiligen Baterunfers angeleitet werben. Demnach ift es außer allem Zweifel, daß es gut fei, and für die burgerlichen Bernfe tuchtige, gottesfürchtige Ceute herauzuziehen. Und vollends, wie wichtig ist es boch in diesem gand, in welchem das Regiment in den Händen des Volkes liegt, das sich aus seiner Mitte felbst feine Beamten mablt, daß leute gebilbet werden, welche fähig find, öffentliche Hemter zu begleiten und die ihnen verliehene Gemalt nach Gottes Willen und jum Beften bes gangen Gemeinwesens mit Geschick und in rechtschaffener Gottesfurcht zu handhaben. Wir Deutsche gumal, wir wurden nie in den Stand fommen, nach Gottes ausgesprochenem Befehl recht unferes Landes Bestes zu suchen, wenn wir nicht Sorge tragen, unfere Jugend fo herangnziehen, daß sie auf die Leitung der burgerlichen Ungelegenheiten und auf die Besetzung ber Memter berift, mas nach feinem Willen gu feiner Chre und einft ben ihr gebuhrenden Ginfing erhalt und beilfam übt. Gollen wir fie aber etwa zu bem Ende auf englische Lehranstalten Schicken, wo feine Religion gelehrt und meift schlechte Bucht gehandhabt wird? wo wir fie der Befahr bloß stellen, der Rirche gang entfremdet und ber Belt zugeführt zu werden? Das fonnen wir nimmermehr thun, und muffen demnady felbst folde Lehranstalten gründen, und zu dem Ende ihnen auch die nothige Herberge bereiten. Ihr feht also, and die Unterstüßung des Afademie-Baucs ist ein gutes Werk, sintemal es anch abzielt auf die Ehre Gottes und auf das Wohl unserer Rebenmenschen. Ueberdies habt ihr ja bereits oben daß auch fünftige Geschlechter in ber heilfamen gehört, daß biese Unftalt auch unmittelbar ber Rirche bienen foll, indem unsere fünftigen Prebiger und Schullehrer bafelbft die Fertigfeit erfann aber Gott nicht hoher geehrt werben, ale langen follen, fich auch ber englischen Sprache ben Nachbargemeinden, die ihr ja auch billig die durch die Offenbarung seiner unendlichen Liebe bedienen zu können. Colltet ihr es nun für ein

lium, die reine, schriftgemäße, heilsame Lehre anch lebens nachgeeilt und hat nicht eher geruht und Seht, selbst den Beiden ift die Liebe gu ihren in englischer Zunge verkündigt werde? Bügtet ihr nicht, daß fich Gott aus allen Bolfern, Sprachen und Bungen Gine h. chriftl. Kirche fammelt? Bewiß, bas wisset ihr, und darum beschließt nur aufgefordert werdet, gut fei, und nehmt auch für biesen Zweck die Ermahnung des Apostels: "Laffet uns Gutes thun," auf in ein feines, gehorfa-

mes und williges Herz. -II. Bu bem Ende bedenkt doch ferner, welch wichtige Beweggründe uns unfer Text an die hand gibt, die uns antreiben follen, ber Ermahunng besUpostels and in der besonderen Beziehung auf dies zu fordernde Werk gern und willig Folge gu leiften. "Laffet uns Gutes thun und nicht! mude werden," ruft uns der Apostel zu; ja, mas sage ich: der Apostel, der h. Geist felbst ift es, gefchentet hat, und ber nun auch für die Gründung ber Afademie die Bahn geöffnet und die Fingerzeige gegeben hat. Ift es ench ba zu wenig, baß es seinem geoffenbarten Willen gemäß und seines Wohlgefallens gewiß ist, wenn ihr tiefes Werf nach Rräften fordert? Ift nicht er ber Gott, ber euch gemacht und aus dem Nichts ins Dasein gerufen hat; der euch noch alle Tage Leben und Dem bewahrt, und euch mit aller Nothburft und Nahrung bes Leibes und Lebens reichlich und täglich versorgt? Hat er euch nicht in seinem lieben Cohn mit beffen theurem Gottesblute erlöft, erworben und gewonnen von allen enren Gunden, vom Tod und von der Gewalt des Teufels? Ift er es nicht, ber end, in ber Taufe geheiliget nud in fein Reich eingepflanzt hat, darinnen Gerechtigkeit wohnet und Friede und Freude in dem h. Geist? Laßt mich boch absonderlich von den Bohlthaten, die er euch nach dem 3. Artifel täglich zu erzeigen nicht mude wird, ein wenig eingehender zu ench reden. Gewiß, ihr konntet es mit nichts verdienen, daß er ench vor vielen Millionen blinden Seiden, Juden und Turken innerhalb der h. driftlichen Kirche hat geboren werden laffen; daß er euch zur Caufe gebracht, auch bei ber reinen, seligmachenden Lehre seines gnadenreichen Evangeliums hat anferziehen lafsen und ends so von eurer gartesten Kindheit an ber Fulle feiner himmlischen Buter überschuttet hat. Rodi ist ihm das zu wenig gewesen; er untste sich auch treu beweisen über eure Untreue. Ms ihr ihm trop all feiner unendlichen Gute und Liebe fpater boch ben Rücken gekehrt, euren Taufbund hinter euch warft und die Welt wieder lieb gewannet, hätte er ja nur, wie ihr's verdient, die Hand von ench abziehen und euch in eurem verkehrten Sinn dahin gehen laffen durfen, und ihr wäret ewig verloren gegangen. Aber nein! in unbegreiflicher Hirtenliebe ist er euch verirrten Schäflein in die Bufte des Sünden- und Belt-

fest bei ench, daß das Werk, zu welchem ihr hier dieser Welt in dies ferne Abendland ausgewan- für ihr ewiges Wohl besorgt sein? Ach laßt euch suchten und ohne welches sie boch nicht konnten felig werben, nämlich sein heiliges, theures, gerecht- und seligmachendes Wort. Euch alle aber hat er noch nicht nur zu rechtgläubigen Gemeinben bes lauteren schriftgemäßen Bekenntniffes gesammelt und euch treue Prediger gegeben, sondern hat euch auch zu einer Synode zusammengeschlofber und burch ben Mund Pauli alfo vermahnet fen, die mit gewiffenhafter Erene über bie Reinund uns auffordert, nicht mude zu werden, b. i. heit ber Lehre macht, und allen Fleiß thut, auch feine Gelegenheit zum Gutesthun ungenütt vor- enren Rindern und Nachkommen rechtschaffne übergeben zu laffen. Mun gibt er, ber getreue Prediger zu erziehen und fo bie reine, feligma-Gott, auch felbit hier eine herrliche Gelegenheit chende Lehre von Geschlecht gu Geschlecht fortan die Sand, sintemal er allein es ist, ber unsere zupflanzen. Ach bedenkt es recht, welch eine Liebe Synode aus unverdienter Gite und auf munder- er ench in dem allen erzeiget hat. Wie wollt ihr baren Wegen fo weit gefordert und ihr bereits ihm dies jemals geung danken, wie ihn würdig zwei theure firchliche Lehranstalten in ben Schoof genng bafür preisen, brunftig genng lieben ? Sit es da ein Großes, wenn ihr einen Theil der vielen irdischen Gnter, die er ench ja auch ans unverdienter huld geschenkt hat, dazu hergebet, seinen armen Rnechten, ben fünftigen Arbeitern in seinem Weinberg, ein hans zu bauen, barinnen fie mahrend ihrer Studierzeit wohnen fonnen? Solltet ihr's nicht vielmehr beklagen, daß ihr ihm so wenig dafür thun, ja ihm persönlich gar keine Liebesdienste erzeigen konnt? Gebe Gott, baß euere Herzen also brünftig find, dann werbet ihr gewiß seinen Fingerzeig verfteben, wenn er euch in unserem Text auf eure Glaubensbrüder, ja auf alle Menschen hinweiset, an welchen ihr ihm eure Liebe bewähren und benen ihr nach feinem Willen Gutes thun follt. Ja faffet uns doch. Unschähbare Güter hat euch Gott im reinen Wort und in den ungefälschten, unverkummerten Sacramenten geschenft. Tausende von euren Glaubensbrudern, in den Urwäldern gerftreut, entbehren diefer theuren Schäte, und ihr konnt wahrhaftig nicht sagen, daß ihr von Art besser feid, denn fie, oder daß ihr's vor ihnen von Gott verdient hattet, fintemal auch euer Berdienst eitel Strafe ift, und euch Gott jene Gnter aus lauter freier Gnade allein um Christus willen geschenket hat. Könntet ihr euch wirklich jener Schäte rühmen, und gleichwohl ruhig zusehen, daß euere Brüder derfelben beraubt find, und es schnöde verabsäumen, sie ihnen, so viel an euch liegt, jugumenden ? D bann maret ihr feine Christen. Darum, ich bitte euch, lagt euch doch von der Liebe git euren Glaubensbrudern bewegt werden und helft nach Kräften mit, den Junglingen ein Obdach zu bereiten, die einst nach tuchtiger Borbereitung hinausgehen und ihnen bas Evangelium bringen sollen. Und schaut boch auch eure eignen Rinder an, die ja Bein von curem Bein und Fleisch von eurem Kleische find, und die dereinst auch der Predigt des Evangeliums bedürfen, wenn sie follen felig merden.

geraftet, bis er euch wieder in den Schafstall der Rindern ins Berg gepflangt, und läßt fie Tag h. chriftlichen Kirche gurudgebracht hatte. Sa und Racht für dieselben forgen, fie zu fleiden und als wohl die meiften unter ench aus irdischem zu ernähren. Und ihr Christen solltet eure Rin-Sinn, im glaublosen Trachten nach ben Gütern ber nicht lieber haben und nicht vielmehr noch bert sind, ift er ihnen selbst über bas Meer nach- boch auch die Liebe zu euren Kindern treiben, begegangen, und hat fie hier aus lauter gottlicher nen ein Sans mit bauen gu helfen, Die ihnen Bute und Barmherzigkeit ftatt den wohlverdien- einft, wenn wir langft im Grabe modern, das feten Lohn ihres Unglanbens das kostbare Kleinod ligmachende Wort Gottes predigen sollen. Und finden laffen, bas fie leider damals gar nicht bedenket es recht; wie fauer laft ihr's euch boch oft werben, ihnen einen großen Schat an irbifchen, vergänglichen und nichtigen Gutern gu hinterlaffen, und verfaumt am Ende darüber, ihre unsterblichen Seelen recht auszubilden Da ist es doch in der That ein weit besseres Bermächtniß, wenn ihr Anstalten mit gründen und unterhalten helft, in denen sie zu tüchtigen Gliebern ber Kirche und bes Staats herangezogen werben konnen. Darum aus Liebe zu euren eignen Kindern helft auch mit zur Errichtung bes Afademie-Gebäudes, auf daß eine derartige Lehrauftalt für fie ins Leben gerufen werden fonne. Ja die Liebe zu euren Glaubensbrüdern und euren Rindern sei end) noch zu wenig, sie breite sich noch weiter aus in ber allgemeinen Liebe, als in unferm Text geschrieben stehet : "Laffet uns Gutes thun an Iedermann." Ich will hier von dieser gemeinen Liebe nur ein Stuck hervorheben, die Liebe zu enrem Baterland. Seht, ihr erfrent euch hier in Dieser eurer neuen Beimath eines fostlichen Butes, bas ihr in enrem alten Baterland jumeift wohl habt entbehren muffen, ich meine bie gang freie ungehinderte Ausübung eurer Religion. Bie konntet ihr unn eure Liebe und euren Dank bafür beffer an den Tag legen, als wenn ihr nach Rraften foldje Unstalten mit grunden und unterhalten helft, in welchem bem Lande gute Chriften und somit gute Fürbitter, tüchtige redliche Manner und somit gute Burger herangezogen werben follen. In der That unfer neues Vaterland bebarf gerade jest, wo es von fanatischen Partheien in feinen Grundvesten erschüttert wird, leider fehr nothwendig, sowohl der guten Bürger, als der guten Fürbitter. Das feht ihr alfo, an Beweggrunden, eure Liebe bei biefem Werf recht gu bethätigen, fehlt es mahrhaftig nicht; laßt fie euch nur auch recht zu Herzen bringen, bag ihr wirklich davon bewegt und zum Belfen willig und fröhlich werdet, sintemal geschrieben steht: "einen fröhlichen Geber hat Gott lieb."

III. Möchten aber welche unter euch fprechen: ei, wenn die Sache fo fteht, bedarf's ja nicht viel Ermahnens, denn das fieht jeder ein, daß hier geholfen werden muß, und wird daher schon von felbst das Seinige redlich thun: die wollen sich boch ja nicht täuschen. Der h. Beist weiß am besten, was im Menschen ift, und läßt baher gewiß ben Elpostel Paulus nicht umsonst so viel ermahnen. Ja in unserm Text zeigt er uns zwei Unarten unseres Fleisches an, die wie überhaupt, so wohl auch hier das Ermahnen gar fehr nöthig machen. Geht, wenn er da burch Paulum fpricht: "Laffet und Gutes thun und nicht mude werden," so gibt er une ja flar zu verstehen, daß wir une vor dem Müdewerden wohl vorzusehen haben. Wie uns nun bas bofe Fleisch zu allem Guten

füchtigen Natur nach absonderlich beim Geben und nufer Beiland spricht: "mit bem Mage bagleich mude und verdroffen. Da heißt es: des mit ihr meffet, wird man ench wieder meffen." Dinges wird zu viel; man follte uns boch anch Darum beufe boch ja feiner, ber Gott etwas abnur Beit laffen, taum ift bas Gine bahinten, fo geizet, bag er babei etwas gewinnen werbe; ein fommt schon wieder etwas Anderes; zulett fann folder fann nur verlieren. Sier schon ift es man's gar nicht mehr erschwingen; warnm Gott, wie er in ben vergangenen Jahren gezeigt fommt man denn immer ju une, man gebe bod bat, ein Geringes zu verschaffen, bag einer zwar gu andern, Die reicher find ale mir, mir haben fo viel fact, aber wenig ernbtet, und bag er fein schon genug zu tragen; von Dentschland find Geld in einen locherichten Beutel fammelt. Läßt wir fort, weil bes Bebens an ben Staat fein es aber auch Gott hier einem Beizigen in Un-Ende mar, bier maren bie Abgaben an ben Staat gnaden gelingen, fich ben ungerechten Mammon mäßig, aber besto mehr foll man für firchliche anfanhanfen, fo fommt boch über furz ober lang 3mede geben. Mun feht, bas ift die Eprache ber unerbittliche Tob, und fiehe, ba muß er des Fleisches, des bosen, tragen, alten Idams. Der Geift bagegen ruhmt mit Paulo: "wir werben nicht mitte," ber ist immer wieder frendig jum Weben bereit, ja läßt und bafur halten, baß wir nicht werth feien, Gottes Werke treiben gn burfen, und bankt baber Gott, wenn er noch etwas burch uns thun mag. Darum seht wohl zu, daß in euch der Weist und nicht das Fleisch herriche, foust feid ihr ichon verdroffen zu geben, und was ihr bann unwillig, etwa ber Menschen balben, thun murdet, bas fonnte Gott nimmermehr wohlgefällig sein, denn der herr fiehet das herz Kerner, wenn ber Beift burch Paulun fpricht: "als wir benn Beit haben, laffet uns Butes thun," fo zeigt er an, bag bas Fleisch immer aufschiebt, bas Gute zu thun. Da will man erst noch eine Schuld abtragen; eine gemachte Ausgabe verschmerzen; einen Acter faufen; ein haus ober eine Scheune bauen; ba foll erft abgewartet werben, wie bie Ernte ausfällt; wie Die Beschäfte gehen; wie theuer man biefes und jenes verfaufen fann; jedenfalls will man zuwarten, bis andere vorangegangen find, bamit man ja nicht mehr thue, benn sie. Aber ich fage euch: bas ift and alles eitel Fleisch. Der Beift fpricht: "laffet uns wirten, bieweil es Tag ift, che die Racht kommt, ba niemand wirken kann." Der Beift weiß und bedeuft, bag zwar bas Sterben gewiß, aber die Sterbestunde ungewiß, ja vielleicht schon vor ber Thure ift; barum faumt nicht, sondern tauft die Beit aus, und achtet es für Berluft, irgend eine Belegenheit gum Gutes thun ungenütt vorbeigeben zu laffen. Run, biefer frendige Beift treibe benn auch ench. Das Werf, bas ihr hier forbern follt, ift ja unstreitig gut; die Beweggrunde, ench baran gu betheiligen, find von der gewichtigsten und bringendsten Urt: barum faumet nicht, besprecht end habt ihr bagn nur erft burch Gottes Gnade ein williges Berg, und dann forget nicht, wie ihr die Gabe aufbringen und mo ihr's hernehmen wollt, fondern glaubet fest, daß, ber euch das Wollen gegeben hat, ber wird end, auch bas Bollbringen geben nach feinem väterlichen Wohlgefallen.

IV. Ginft aber, ju feiner Beit, werbet ihr auch erndten ohne Unfhören. In ber That ein liebliches Bild, das Bild von der Erndte, das euch gerade zu biefer Beit bes lieblichen Erndtesegens doppelt anschaulich sein muß. Aber freilich auch nach einer andern Seite bin zugleich ein gar ernfted Bild, benn im Corinthierbrief heißt es: "wer

träge macht, so ist es seiner eigennützigen, selbst- da färglich fäct, der wird anch färglich erndten", alles hinter fid laffen; nad bem Tobte aber fommt bas Bericht, und bann trifft ihn, fo er nicht in ber Beit Bufe thut, unausweichbar bie emige Bergeltung und gibt ihm seinen Theil mit ben Gögendienern, benn ber Beig ift eine Abgötterei - Gunde. Dagegen wohl euch, die ihr ben Beift euch treiben laßt, reichlich zu faen, bie ihr enren Glauben beweiset mit enren Berfen, die ihr aus bem Glanben viel Gutes bar. reicht und in foldem Glanben beharret bis ans Ende: ihr follt bermaleinst auch reichlich erndten ohne Aufhören. Ihr Glücklichen welch ein feliger Taufch! Ceht, was ihr hier faet, ift immer wing und an ber Agency, 4 Meilen von hier, nur ein Weniges, ein Geringes, mas ihr aber bort aus bem Reichthum göttlicher Bnade erndtet, ift die Fulle himmlischer Guter, die nicht murben 9 Indianer an dem Ginen Tage ermorauezusagen, nicht auszudenken ist; was ihr fact, ift zeitlich und vergänglich, was ihr erndtet ift ewig und unverwelklich. Kurz find die Tage hier, deren Raft und Sige ihr zu tragen habt, ihrer eigenen Banbe. Heberhaupt reiben fie fich und von welchen ener Fleisch fpricht : fie gefallen unter einander auf, weil die Blutrache nicht ftille mir nicht; aber harret nur aus in ber Rraft freht, fondern, wie natürlich, fich potenziren muß. eures Gottes und Seilandes, und trachtet mit Dies ift gegenwärtig bei mehreren Banden ber Geduld in guten Werken nach bem ewigen Leben, Fall, fo auch bei einer an Mille - late. Wir hadort werdet ihr erndten ohne Aufhoren; einen ben in dieser Boche (Dounerstags famen wir von Tag um den andern werdet ihr die b. Dreieinig- unserer Reife gurud) nur einen von unfern feit sehen, und ener Berg wird fich frenen mit Indianern gesehen, ber bie Bahl ber von ben großer und unaussprechlicher Freude, und diese Rabbit - late Indiauern Ermordeten auf zwei eure Freude wird niemand von end nehmen ; beschränfte. Die Bahrheit ift schwer zu conbort werbet ihr end Sag und Radit um ben ftatiren. Stuhl bes lanmes ichwingen, bas ermurget ift, und mit feinem theuern Gottesblute euch ben nicht im Geringften in unferem Unternehmen himmel erkauft hat, und werdet im Chor der Engel und Andermählten Gott bafür in einhelligem Inbel mit dem ewigen Sallelnja preisen. Da wird euer Mund voll Lachens und eure Junge voll Rühmens fein; Freude und Wonne wird uber eurem haupte schweben. Ja aud eure nicht mit Fleisch und Blut, fondern als ihr benn guten Berte, obwohl in Schwachheit, fo boch in nun Zeit habt, thut auch ihr bas Bute, und Gott gethan, werden euch nachfolgen und bort mit bem Krang ber ewigen Shren gefront werben. Run fo laft euch biefen herrlichen Onabentohn reigen, auch hier bei biefer Belegenheit aus eurem Glauben reichlich zu jaen, und beharret in foldem Glanben bis ans Ende, fo fann's nicht fehlen, bafür burgt ench fein unwandelbares Wort, auch ihr werdet dann zu feiner Zeit erndten ohne Aufhören. Amen. Amen.

#### (Gingefandt von Pafter Gievers.) Miffione Bericht.

(Soluß.)

Zweiter Bericht bes Miffionar Cloter aus einem Piricfe.

Datirt Crowwing, Sonntag, ben 19. Juli 1857. Für unsere Mission sind gegenwärtig schlechte und gute Aussichten vorhanden. Die verfloffene Bodje find wir mit unferem Fuhrwerf in Ct. Cloud gewesen, bis wohin unsere Riften burchs Steamboat gebracht worden find und haben eine Ladung geholt. Um Fort Ripley traf ich Misfionar Breck mit feinem gangen Gefolge; berselbe hat sich bahin zurückgezogen, weil er es bei ben Indianern nicht mehr aushalten faun. Die Indianer find ihm in fein Saus eingebrochen, haben ihm Alles demolirt, haben in feinem Bimmer ihre scheußlichen Tanze aufgeführt, ihm bie geladenen Gewehre vor die Bruft gesetzt und ihn gefragt, ob er fich fürchte, and bas Bich vor seinen Augen todtgeschoffen u. f. w. Er will jett bei ben verschiedenen Instanzen ber Indianer-Behörden um Schutz nachfuchen und wenn bas vergeblich ift, die Mission unter ihnen gang aufgeben. Un demfelben Tage, an welchem Mifsionar Bred mir dies mittheilte, ging es in Crowgräulich her. Alles war, wie natürlich nach Empfang bes Payments, betrunken. Im Gangen bet, einer von ihnen erstochen, die andern erfchoffen. Bon unfern Rabbit - late Indianern follen vier ermordet fein und zwar von Lenten

Dies alles fann, meiner Unficht nach, uns aufhalten; esbrängt fich uns vielmehr ber Bunfch auf, bag biefes unglückliche Bolf sobald als möglich Friede finden möchte in Gott burch bas Evangelium. Go lange fie es alfo begehren, muffen wir bereit fein, es ihnen zu verkundigen und um ber Schwierigfeiten willen nicht weichen.

Rach meiner jetigen Kenntnifnahme stellt es fich heraus, bag am Rabbit - late verhältuißmäßig nur wenige Indianer leben, wie viele, bas habe ich bis jest noch nicht genan ermitteln fonnen. Die niedrigste Angabe mar 10, die höchste 30 Familien. Um Mille - lake bagegen wohnen 200 stimmfähige Männer ober etwa 1000 Seelen. Ich habe verschiedene von den Mille-lake Inbianern gesehen und bin von ihnen bringend erfucht worden, ju ihnen zu fommen. Giner ihrer Unterhäuptlinge ift heute hier und will morgen unfer Wegweiser an ben Mille - lake fein. wird wieder eine heiße Tour geben! Ich habe ben bortigen Indianern natürlich noch feine Berwo es Gottes Wille mare. Giner der Sanpt- bas Lesen des alten Hufeland eingab, einen Aberlinge wollte durchaus, ich follte an den Mille- lag vorzunehmen. — Um Donnerstag taufte ich late ziehen : ich gab ihm aber zur Antwort, daß meinen kleinen Sohn; wir gaben ihm die Raich es nicht konnte, weil ich den Rabbit - lake In- men : Johann Ferdinand Anguft. Run wollte dianern schon das Versprechen gegeben habe, ju ich Dich bitten, diesen kleinen Pilgrim als Pathe ihnen zu ziehen und dieselben auf meine Ankunft mit auf den Armen zu tragen, damit er, obwohl warteten. Rach meiner Unficht fann barin jest fremd und heimathlos in dieser Welt, bennoch Nichts geandert werden, fondern es muß vor ber hand, bis Gott etwa felbst andert, dabei bleiben, daß wir nach Rabbit - lake ziehen und bie Mille-lake Indianer von da aus besuchen. Man fann von bort beinahe gang zu Waffer bahin gelangen. Unfer Bersprechen können wir einmal der Inkunft gestalten mag; es ist schon jest Uns ficht vorhanden, daß wir bei ben Indianern am Sandy - lake, etwa 25 Meilen oberhalb Rabbitvon einem der Hänptlinge am Rabbit - lake erzogen worden und der lettere hat Ginfing auf ihn.

Rod muß ich bemerken, daß der hiefige kathomit ihm Unterhandlungen zu pflegen, zumal er and nur bei Giner Bande gewesen sein foll.

felbe erträglich. Die Rinder haben ben Blanhuften; foust ist Alles wohl.

mente, von Doctor Roch durch Apothefer Leufch- dere Geldmittel zu verfügen haben. ner in Detroit an mich gefandt, find glücklich anleid gethan, daß ich dadurch der Missionscasse eine Rechnung von \$ 43,74 veranlaßt habe; anbern Theils bin ich aber auch wieder fehr froh, daß ich diese Sachen habe, da hier auf weit und breit kein Argt zu haben ift. Die Indianer haben mich schon lange viel um Urzueien, besoubers um Abführungsmittel, geplagt.

Dritter Bericht des Missionar Cloter ans einem Briefe.

Datirt Crowwing, Dienstag, ben 11. Aug. 1857. Hente vor 8 Tagen gegen 10 Uhr Abends Bnade ein gefundes fraftiges Göhnlein geboren. Co ungunftig die außerlichen Umftande auch waren (es waren wohl 3 Franen, eine irifdie, eine schottische und eine Halbindianerin zu Hilfe ba, aber nuter ihnen keine Sebamme), so ging boch die Geburt verhältnismäßig fo leicht und schnell,

Gottes Bürger und Hansgenosse sei, wie ihm ja Gott dies in der heiligen Tanfe sonderlich und ansdrücklich zugefagt. Die übrigen Pathen find mein Schwager Johann in Frankentroft, herr Professor Crämer und herr Doctor Roch.

Ich hoffe, daß wir jest bald an den Rabbitnicht brechen und wer weiß auch, wie es fich in late gieben fonnen; es bleibt uns aber vor ber Sand fein anderer Weg als ber Flug, welcher Weg nicht allein höchst beschwerlich, sondern auch sehr kostspielig ist. Ohngefähr 15 Meilen von lake Eingang finden. Der bortige Sanptling ift hier find die fogenannten Frendy Rapide, über welche mit einem beladenen Canoe höchst schwie-In der vorletzten rig hinüberzugelangen ift. Woche machten wir einen Bersuch, auf der anlifde Priefter Pierce, ber neben ber englifden bern Seite bes Fluffes über Gull - late einen und frangöfischen Sprache auch die bentsche spricht, ! Fabrweg ausfindig zu machen und famen auch fich früher am Mille-late umbergetrieben hat; wirklich bis an ben Miffifippi an eine Stelle, seit 3 Sahren ist er nicht mehr bahin gekommen bie ben Rabbit-lakes ohngefähr gegenüber liegt; und auf Befragen von Seiten ber Indianer hat wegen des tiefen gaben Schlammes aber, ber an er erflart, daß er nicht mehr dahin geben werde. beiden Ufern lagert und in dem die Pferde gleich Id halte es für unuöthig, ja für unrathlich, verfinten, war es unmöglich, biefelben hinüberauschwenimen. Wenn wir einen Scow an jener Stelle banen konnten, fo mare dies wohl der beste Logis zu nehmenden Rinder zu beauf-Was unsere angere Lage betrifft, fo ift bie- Weg; von Crowwing nach Bull-lake ift ber Weg vortrefflich und von da an den Missisppi ist er zwar noch ungebrochen, hat aber weuig Dag unfere Miffion hier außerst kostspielig ift, hinderniffe und der Umweg ift nicht fehr bedenwirft Du wohl glauben. Der theuerste Artifel, tend. — Auf den Winterweg barf man bier nicht den wir doch nicht gang entbehren können, ift der zu viel rechnen, weil es zu schwierig ift, auf lanhafer; er toftet hier \$ 2,50 per Bushel. Wenn geren Touren die Pferde zu füttern. Der hafer wir Reisen madjen, campiren wir braugen, fochen ift zu theuer; bagegen man im Commer überall und Thee und Raffee und laffen die Pferde wei- gutes Gras für die Pferde hat. Wie es in ber den; aber etwas hafer muffen fie haben, fonft Butunft mit unferer Miffion werden foll, weiß ich murben mir fie auf's Spiel feten. Die Medica- in der That nicht, wenn wir nicht über bedeuten-Coll die ganze Last und Arbeit ber angerlichen Weschäfte gekommen. Einestheils hat es mir fcon fehr und Berforgung bes Saufes (man macht fich nicht leicht einen Begriff, was dies in einer muften Gegend sagen will) auf mir allein liegen bleiben, so ist es meine Ueberzengung, bag es beffer ift, die Mission gang anfzugeben, weil unmöglich etwas babei herauskommen fann. Frembe Sande find aber fehr thener; ein gewöhnlicher Arbeiter verlangt 3 Dollars ben Tag und ein für's Jahr gemietheter Ruedit fommt wenigstens auf 400 Dollars. Wenn wir die Lebensmittel hier faufen muffen, mas ber Fall fein murde, wenn wir nicht fo viel auf einmal nehmen konwurde mir von meiner lieben Frau durch Gottes | nen, daß es fich bezahlt, eine volle Ladung von St. Paul zu holen, so muffen wir unerschwingliche Preise bezahlen. Wenn wir nur einmal oben in Ordnung maren, bann fonnten wir uns schon so einrichten, daß die großen Rosten vermieden würden; aber in diesem Angenblick sollten wir Geld haben, um vorwärts geben zu konnen. als noch niemals vorher, vorüber. Meine Fran Du wirst freilich vielleicht fagen, wir haben schon zu einem regelmäßigen Schulunterselbst befindet sich, die natürliche Schwäche ab- Weld genng gebraucht; das ist mahr, aber wo- richt und zu ordentlicher Arbeit ge-

sprechnugen weiter gemacht, als daß ich sie be- gerechnet, gang wohl. Dem hErrn sei Dank für? Die Reise hieher, der Ankauf des nothigsten fuchen und bann an meine Freunde fchreiben fur alle Seine Gnade, insbefondere auch fur ben Biches, der Bretter, des Dfens (ich habe nur wolle, um eine Mission unter ihnen aufzurichten, Gedaufen, ben Er mir zu rechter Stunde durch einen kleinen alten für \$ 25,00 kaufen konnen, da ein großer neuer 40 bis 45 Dollars kestet) haben das alles hingenommen; für die Errichtung ber Station habe ich bavon noch Richts verwenden können. Es laffen fich aber folche Dinge einmal nicht im Borans berechnen; es finden fich immer bei ber Ansführung Schwierigfeiten, bie man nicht voraussehen konnte, wezu and senberlich die gangliche Mißerndte in hiefiger Gegend in diesem und dem vorigen Jahre in Folge des Seufdredenfrages zu rednen ift. Gine andere Schwierigfeit ift, bag wir fein Grundeigenthum innerhalb der Reservation für die Station erwerben konnen, sondern und blod mit einer mit den Häuptlingen gemachten Uebereinfunft begnügen muffen. Meine Meinung mare bie, am Rabbit-lafe einstweilen nur möglichst wenig koftspielige Anlagen zu machen und einen Platzwischen den verschiebenen Indianerbanden, auch günstig ju einer Karm auf Congres - Land ju mählen und ba eine Art Mittelpunft für die Miffion angulegen, von bem ans die Prediger die einzelnen Banden, mo fie fich grade aufhalten möchten, befuchten und ihnen predigten. Diefe Unstalt müßte bann freilich mit mancherlei Kräften ausgestattet sein, als vorzüglich Schule zu halten, Landwirthschaftzu treiben, die in Kost und sichtigen, zur Arbeit anzuleiten u. f. m. Sich zu einer fleinen (und das find fie immer) Bande zu setzen und die für's driftliche leben gewinnen zu wollen, ift meiner Unficht nach verfehlt; benn fie halten nicht Ctand, fondern find bald ba, bald bort; sie an ein regelmäßiges Leben zu gewöhnen, wird immer nur bei sehr wenigen gelingen; und bann ift bies bod, and, nicht bie hanptsache. Der Indianer sieht das eben nicht ein, warum gerade unsere Urt zu leben vorzüglicher sein foll, als die seinige. Er ist auch vornehmlich hier durch die Beschaffenheit des Landes, bas fich zur Bobencultur wenig eignet, mehr baranf angewiesen, vom Fischfang, von wildem Reis, den verschiedenerlei Beeren u. f. w. gu leben; so findet er es denn höchst natürlich, umherzuziehen und je nach ber Jahreszeit die befferen Plate aufzusuchen. Warum foll biefe Lebensart an und für sich verwerflich fein? Gind boch die beiligen Patriarchen and Nomaden gewesen. Daß bie Indianer nicht arbeiten, fann man eigentlich auch nicht fagen, sie arbeiten nur nicht nach den Begriffen der Weißen. Es ift meine Ueberzengung, die ich ans der Anfchanning gewonnen habe, daß, wollen wir unfern 3med erreichen, wir die Inbianer in ihrer Zerftrenung auffnchen, ihnen predigen und sie also zu Chriften machen muffen; babei moge ein Mittelpunkt unabhängig von allen Banden und ihren Reservationen bestimmt werden, in welchem die Kinder

bracht werden. Bott wolle über auferer Arbeit walten und Cefatholische Priefter feine Glode gur Deffe lautet, so erweckt dies in uns freilich sehnfüchtige Bebanken an die schönen Gottesdienste, welche alleuthalben in den Gemeinden unferer Synode gefeiert werden und davon wir fo fern fein muffen. Ach, daß Gott uns das, mas mir verloren haben, bei den Indianern wolle wiederfinden laffen! Co weit die Briefe unserer Missionare.

Die Leser ersehen baraus die großen Bedurfniffe unferer Miffion in Minnesota. Die Missionscommission geleitet von dem Gedanken, daß, treuer Wehilfe in Schul- und Predigtamt unter ben Indianern noth, benn er wurde fich bei ber Ueberwindung ber ersten Schwierigkeiten völlig aufreiben muffen, wenn er allein gelaffen mürde. Darum ift bie Commission, nachbem sie erwogen hat, daß es miglich sein würde, noch einen Mann unferer Synode der Urbeit in den dentschen Gemeinden zu entziehen, mit Frenmit ben nadiften Schiffen, bie von Europa an' unseren Westaden landen werden. Derfelbe wird wahrscheinlich eine furze Zeit in Bethanien zubringen, um mit den Berbältniffen der amerikaniner in Anbetracht der großen Mittel, die von ununter den Chippemans Minnesotas zu leiften, geneuen Cendlings felbst git übernehmen.

Ein folder Mittel- von und gesagt fein, wir hatten unfere Bergen | fen. Miffionar Cloter martet auf feinem außerpunkt mochte etwa zwischen Rabbit- vor der Noth der Seiden, die so dringend zu uns lafe und Mille-lafe ober am Miffif- fchreit, verschlossen; bedenket, wie nach ben treuen fippi, als der allgemeinen Strafe Berichten Beider, des Miffionar Miegler und der Indianer gelegen fein. Ich schreibe bes Miffionar Glöter, die verschiedenen Banden chigans mit seinem jegigen Berufe vertauscht, bies einstweilen als meine unmaggebliche Mei- ber Chippemay's am Mistifffppt wetteifernd um nung, welche überlegt und geprüft werden mag. tunfere Liebe werben, wie fie alle gegen und rufen: perfonlichen Berkehr mit ben Brudern geopfert, "Rommt zu une, fommt zu une hernber, um in einer Chanty am Miffiffippi den Plan gur gen darans kommen laffen! Wir fühlen und hier mitten unter und und helft und. Wir Evangeliffrung ber Chippeways einzuleiten; barfehr verlaffen, zumal an Conntagen. Wenn ber wollen gern werden, wie bie Beifen (b. h. driftlich), wir wollen gern eure Hänser bauen und für ench Kartoffelu pflangen." Laffet und nicht im engherzigen Wesen stecken bleiben und etwa sagen: "Wir fonnen nicht, wir haben zu viel mit uns felbst und unfern eigenen Angelegenheiten zu schaffen." Laffet nicht die Gedanken des Weiges und der Selbstsucht die Oberhand über uns gewinnen, fondern laffet unfern Glauben burch die thätige Liebe bewährt werden. Bedenket bagu, welch ein überreiches Jahr ber hErr, unfer Gott, uns gewer einen edlen Zweck im Ange hat, auch auf die währt hat, da es fast überall an Raum fehlt, besten Mittel, die zum Biele finhren, bedacht fein bie Fruchte, die Gott gegeben, gu bergen. Spricht muß, fah von Unfang an vor allen Dingen nad nicht Gott burch folche überschwengliche Bute Bernichrung der geistigen Kräfte aus. Wie der vernehmlich genug zu unsern Herzen, daß wir Missionar Cloter schreibt, ift ihm besonders ein bie milbthätige Sand sollen aufthun und ben Brüdern Gutes erweisen? Co laffet benn unfere Mission nicht im Stiche! Wir haben auf Euch gezählt und haben zu Gott gehofft, Ihr wurdet mit une jubeln, dieweil jest fo reiche Belegenbeit für und ba ift, ben Beiben unfere Liebe gu erweisen, und bas Reich Gottes unter ihnen gu mehren. Lasset und nicht vergeblich auf Eure Silfe gehofft haben! Gebet bald, gebet reichlich, ben auf bas Anerbieten bes Miffions-Collegiums gebet nicht einmal nur, sondern gebet oft und ju Leipzig eingegangen, deffen Director, herr werbet nicht mude, damit das, mas im Segen Graul, fich burch Bermittlung des Miffionar angefangen ift, auch im Segen fortgehe! Saget Miegler bereit erflart hat, uns einen tuchtigen auch nicht, bas Bolf ber Chippeways fei zu roh Belfer gut fenden. Wir erwarten biefen Mann und bie Miffion unter ihnen fei hoffnungslos. Hoffnungslos arbeitet unter ihnen nur ber, welder auf irdischen Lohn und fichtbare Erfolge hofft. Und mahrlich, wenn man von einem Abel lich zu reden, hoffnungslos gearbeitet hatte und bes natürlichen Menschen reben darf, so stimmen ben ber DErr durch solch bruderliche Gemeinschen Kirchen hiesigen landes, so wie speciell mit barin alle urtheilsfähigen Beobachter bes Bei- schaft und Anfrichtung abnlich wieder gestärkt den Indianer-Berhältniffen und der Sprache der denthums überein, daß die Judianer, fon- hat. Für die Sonntage-Versammlung schien ber Chippeways in Etwas befannt zu merden und berlich die Chippeways, zu den edel- hErr munderbar vorgearbeitet zu haben. sodann, wenn es rathlich erscheinen sollte, nach ften Claffen bes Beibenthums ju es, daß es den Indianern burch vielfachen Be-Minnesota zu Missionar Cloters Silfe entlassen gahlen find; daß bei ihnen noch mehr dunkle fuch, den fie damals von vielen Stammesgenoffen ju werden. Die Missionscommission hat es fer- Spuren des ursprünglichen Gbenbildes Gottes ju auf deren Durchzuge nach dem neuen Indianerentdecken find, als in den Seiden der meiften an- County empfingen, aufs Berg gefallen mar, welch serer Seite erforderlich find, um etwas Tuchtiges bern Lande. Gedenket der großen Gewalt, die einen Schatz sie felbst vor den armen herumzugffe über die Derzen aller berer ausüben, die je un- lern burch die Bohlthat einer driftlichen Bewagt, das Miffionscollegium zu Leipzig zu bitten, ter ihnen gearbeitet haben oder ihnen foust in meinde haben, in der Gottes Wort ihnen fo die Sorge für die perfonlichen Bedurfnisse ihres chriftlicher Weise naher getreten sind; gedenket reichlich geboten wird; sei es, daß das außerft Wir der Thranen und Seufzer des frühern Missionar gewinnende Wesen unseres lieben allgemeinen wiffen jedoch nicht, ob das hochwurdige Miffions- Anch, die ihm der Abschied von seinen, ihm vom collegium nufere Bitte wird erfüllen können. Be- Catan entfremdeten Indianern gekoftet, gedenket benfalls ift es nun unsere theure Pflicht, Guch, ber unabläffigen Sehnsucht unferes nun schou feit lieben Glaubensbrüdern und Schwestern, die Be- 4 Jahren in Offindien weileuden theuern Bruburfuiffe unferer Miffion ans Berg gu legen, ba- bers Bagerlein nach feinen rothen Rindern in mit 3hr allesammt, ein Jeber nach seinem Ber- Bethaufen. 3mar kommen unter ben Judianern, mogen, Gure Rrafte aufbietet, um Die Belfer der bieweil fie ja heute noch in den Banden des Teugöttlichen Barmherzigfeit fur bie Befehrung ber fels find, fchredenerregende Thaten ber Mordheiben zu sein. Bedenket, daß der gnädige Gott luft, Blutrache, auch der Empörung wider Gottes uns jett die Thur zu den Seiden weit aufgethan Wort vor; doch sollen folde Erfahrungen unsere Aufmerksamkeit bei der Predigt des Missionar hat und daß ein großes offenes Feld, welches reif herzen nicht gegen sie erkälten, sondern und noch Miegler, besonders aber bei der Nachmittage er-

ften Posten auf Ermuthigung durch Gure Liebe; er bat mit froblicher Entfagung feine ichone Wirfsamkeit in einer lieben bentschen Gemeinde Mi-Bequemlichkeit, Freundschaft, Gemeinschaft burch um reicht ihm im Beifte bie Sand und sprecht gu den Seiden um ihn nicht blos Worte, wie: "Behet hin in Frieden, marmt euch, fattiget euch," fondern gebet auch, mas noth ift. - Blicket auch auf unfere alte liebe Station Bethanien und ihren Miffionar. Bethanien bietet nad ben letten Erfahrungen wieder neubelebte Soffnungen. Es war am Donnerstag, den 9. Juli dieses Jahres, als der allgemeine Prafes Pafter Wynecken in Begleitung des Pastor Auch und meiner von Frankenlust aufbrad, um die schwach gewordenen Indianifchen Bruder Bethaniens wieder aufrichten gn helfen und dem Missionar Miegler Troft und Muth aus Gottes Wort bargureichen, jugleich auch bie gange Station gn visitiren. Bir gogen zu Pferde die gewöhnliche Strafe dahin burch schlimme, wegen des beständigen Regens fast unpassirbar gewordene Waldwege über Saginaw city und die Forks des Tittipiwasse, und gingen, von den Mosquito's nicht wenig geplagt, am Nachmittage des zweiten Tages in die freundlich gelegene Behaufung bes Miffionar Miegler ein. Der Missionar hatte, wie die lieben Leser aus dem letten Miffionsberichte erfahren haben, fehr schwere Zeiten verlebt, indem von Tage zu Tage größere Leichtfertigfeit und Berfaumniß des Wortes Gottes bei Jung und Alt eingeriffen mar. Welch eine Erquickung und Erhebung ihm ber Zuspruch unseres theuren Herru Prases und seiner andern Brüder mar, tann nur ber ermeffen, der selbst schon einmal lange allein, und mensch-Prafes in Gottes Sand ein Mittel war, die erstarrten Bergen wieder zu erweichen, zu beleben und zur alten Liebe zurückzuführen; es mar offenbar, am Sonutage Morgen im Gottesbienfte und in der Gemeinde-Versammlung des Nachmittags zeigte sich eine auffallende Umwandlung bei den Indianern. Richt allein, daß sie sämmtlich vereinigt waren und Keiner unter ihnen fehlte (einige gänzlich Abgefallene ansgenommen), soudern ihre zur Erndte ift, vor uns liegt. D, laffet nicht feuriger in unferm Gifer machen, ihnen zu hel- folgenden Unsprache von Seiten des allgemeinen

bar. Sie gestanden es ein, daß fie ihre Gunde erfannten, auch gern umfehren und dem Worte Gottes fortan gehorsam sein wollten; auch wellten sie die Schule, welche oft verfäumt mar, von ihren Kindern fleißiger besuchen lassen, und würben sich freuen, wenn von unn an das Englische, wie wir ihnen versprochen hatten, ein Sanptzweig im Unterrichte werden wurde, denn fie fähen es ein, daß es ohne Erlernen des Englischen mit ihrem burgerlichen Fortkommen Richts sei. Unter solchen Gingeständnissen mandte sich denn auch unsere ganze Liebe den Indianern wieber ju; wir blieben mit ihnen den Sonntag Albend msammen, fangen mit ihnen bis fpat in die Racht Lieder und freuten und ihrer kindlich herzlichen Gemeinschaft. — Um folgenden Tage murde bie Schule im Beisein auch der altern Personen visitirt und den Eltern wie den Kindern versproden, daß für die Bervollkommung der Schule unferer Seits Alles gethan werden folle, was in unseren Kräften stehe, so wie daß auch nöthigen Falls eine Roftschule mit einem eigenen Lehrer errichtet werden folle. Doch komme Alles auf's Bedürfniß und auf den Gifer ber Indianer für driftliche Erziehung ihrer Kinder an. 11m ber alten Sahrah nicht zu vergeffen, fo war fie fast die ganze Zeit unseres Besuchs über im Missionshanse und frente sich herzlich des Wegenbesuchs, ben wir ihr am Montage abstatteten, und bei dem sie zum Abschiede noch in kindlich verständlicher Rede auf die Rothweudigkeit eines festen Glanbens an Jefum Christum, daß auf ihn allein ihr Speil und ihre Geligkeit gegründet fein muffe, vom allgemeinen Prafes aufmerkfam gemacht wurde. Um ihr dankbares Herz zu zeigen, erfreute fie und eine andere Frau und mit Gaben von Indianer - Zucker, nachdem fie mit großem Wohlgefallen fleine Geschenke, vom allgemeinen Prafes ihr gebracht, angenommen batte. besondere Fügung darf erwähnt merden, daß jest ein gunftiger Zeitpunkt für die Sammlung aller Indianer Bethaniens zum lutherischen Befenntniß gekommen gu fein scheint, indem die Methobiften, ihres Unwesens felber fatt und mude geworden, ins neue Indianer-County answandern. Endlich ermähnen wir noch eines Zwiesprachs, den wir mit der Mutter des 10jährigen Philipp hatten, der feit dem September vorigen Jahres in die Schule zu Fort - Wanne gefandt worden war. Sie hatte große Sehnsucht nach biesem ihren Sohne und doch wünschte sie nicht, daß er schon wieder zu Sause kommen möchte; wohl aber nahm sie unser Anerbieten an, daß wir sie, wenn die Zeit der allgemeinen Synode sein werde, mit zu ihrem Sohue nach Fort-Wayne nehmen wollten, damit sie sich der Liebe ihres Sohnes wieder einmal in vollem Maaße erfreuen konne.

Um Dieustag, den 14. Juli, nahmen mir von ben Indianern Bethaniens Abschied in der Soffnung, daß fie fünftig dem Worte Gottes und feinen Mabnungen Raum geben werden. Der tiefen Genfzern ftill die Sand jum Abschiede; Miffionar und feine Gattin gingen neu gestärft nur ber Sauptling vermochte fein "Boschu" guguan die Ausübung ihres Berufs; die lettere, eine rufen. — Gestern Radymittag haben wir sie gu Schwester des seligen Pastor Pinkepank, sah da- ihrer Ruhe gebracht. Friede ihrer Afche! mals mit freudiger hoffming ber Stunde ihrer Der hErr wolle uns im rechten Glauben erhal-

ein schweres Krenz aufzulegen; schon am 8. Tage ihren Sünden durch das Blut Jesu Christi." nach unserer Abreise wurde die Frau Missionarin aus biefer Zeitlichkeit in die schöne Emigkeit abgerufen. Möge ein Brief des Missionar Mießler hier eine Stelle finden, ber von dem feligen heimgange der Entschlafenen erzählt.

#### Brief des Missionar Mießler.

Datirt Bethanien, ben 25. Juli 1857. mitzutheilen, daß es dem HErrn über leben und Tod wohlgefallen hat, meine theure mir unvergefliche Fran sammt ihrem nach ihrem Tode zur Welt gebrachten Göhnlein aus bem Glend biefer Welt in Gein ewiges himmelreich zu nehmen. Rach unfäglichen Leiben zweier Tage ftarb fie am 22. Juli 3 Uhr p. m. im Glauben an ihren Beiland, den fie gu wiederholten Malen um Bergebung ihrer Sünden angernfen und burch beffen Rachtmahl sie sich noch kurz vor ihrem seligen Ende im Glanben gestärft hatte. Gie hat ihr Alter auf 26 Jahre gebracht. Der Abschied von den Ihren wurde ihr nicht schwer, denn sie war bessen im Glauben gewiß, daß sie einer besseren Heimath zueilte; wiederholt rief sie zum HErrn: nolch, mein Heiland! komm und hole mich bald zu Dir, komm boch ja recht bald! Wie lange willst Du mich denn noch warten laffen? Sast Du mich denn gar vergeffen, lieber Beiland? Rein, Du haft mich nicht vergeffen! Co bat fie fortwährend um Auflösung von diefer Zeit Leiden. Mit den Worten : "Lieber Guftav, fei Du ein guter Bater für unfer Theodorden"! legte fie mir die Sorge für ihr zurnableibendes Maislein aus Herz. Ihr Ende war erbaulich für alle Umstehenben. Es war ein lebenbiges Zeugniß für die Wahrheit der Worte unseres lieben Seilandes: "Ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mid glaubet, der wird leben, ob er gleich fturbe, und wer da lebet und glaubet au mich, ber wird nimmermehr fterben." Im Glauben an diesen Heiland, der für fie den Tod übermunden und ihr die Furcht des Todes benommen hat, zog sie fröhlich in das Land des ewigen Friedens zur ewigen Rube. D, wie wird's ihr da so mohl in Jesu Wunden von aller Müh und Arbeitsstunden fanft auszuruhn! Mir ift viel, viel genommen. Sie war mir eine trene Gattin und unermubete Gehilfin in meinem Amte. Richt nur mit ihrem fröhlichen Wefen, sondern auch mit Worten hat fie mich nicht felten zu Ausrichtung meines Umts ermuntert, und hat mich getroftet, wenn mir alle Freudigfeit geschwunden mar. Gie mar eine liebende Mutter für ihr Waislein. Biel ist aber auch den Indianern genommen; nie habe id dieselben so gerührt gesehen, als da, an dem Sterbebette ihrer geliebten Mutter (so pflegten sie sie mitnuter zu nennen). Sie traten alle einer um ben andern, Manner wie Weiber zu ihr beran und drückten ihr mit

Prafes und der andern Bruder war unverfenn- jes, nach kurzer Zeit der lieben Missionsfamilie Tod dieser Gerechten. Gie war gewaschen von

Darf der Unterzeichnete noch einige Worte hinzusethen, so kann er nicht ohne tiefe Rührung ber Liebe, Treue und Umficht gedenken, womit die Seligentschlafene in ihrem Kreise gewirft hat. Sie glich darin ihrem eben fo früh entschlafenen Bruder und wie fein Gedachtniß im Segen unter uns bleiben wird, so aud das ihrige.

Du aber, lieber Leser, nimm gern auf Dich "Mir ist die schwere Aufgabe geworden, Ench die suße Pflicht, mit Weinenden zu weinen und Leidende zu troffen; insbesondere lag die Station in Bethanien, wie die in Minneseta Deinem Gebete befohlen fein! Bitte, daß der SErr Ceine Sand von und unferer Miffionsthätigkeit nicht abziehen wolle, und hilf, wo und wie Du helfen kannst. Dazu segne Dich der gnädige Gott! Amen.

Frankenlust, den 6. Sept. 1857.

Ferdinand Sievers.

(Eingefandt.)

Missionsfest Dom. 14. p. Trin.

Der liebe himmlische Bater hat uns die Freude bereitet, daß wir auch hier in der ev. luth. Kirche an der Bonnhomme-Strafe ein Miffionsfeit haben feiern können. Zwar können wir von keiner so großartigen Feier berichten, wie bei berartigen Kesten es sonst wohl der Fall ist; doch wir haben ja einen Rönig und Herrn, ber das Geringe nicht verachtet und bem es gleich ift, durch

Biel ober Wenig helfen.

Das Wetter war unserem Feste keineswegs günstig; denn es drohte schon Tags zuver mit Regen und Mancher wird sich dadurch leider! von der Theilnahme am Fest haben abhalten lassen. Dennoch als nun um 10 U. B. zum zweiten Mal geläuter wurde, füllte fich unfer von ben Schulkindern festlich geschmucktes Mirchlein, barunter auch einige Gafte aus St. Louis und den benachbarten Gemeinden an der Manchefter-Straße. Auch herr Bolkening ans St. Louis hatte unsere Einladung zu unserer Freude angenommen, wodurch unfre Festfrende nicht wenig erhöht murbe, ba berfelbe mit ber Drgel ben Ge-

fang begleitete. Der Gottesdienst begann mit dem Liede: 211lein Gott in der Hoh' fei Ehr' ic. worauf eine Collecte und Jef. 60, 1-6. verlefen murbe. Cobann ftimmte die Gemeinde an: Wie schon lenchtet der Morgenstern zc. Beim 5. Berje bestieg Herr Courectur Schick die Kangel und predigte über den 23. Pfaim. Gein Thema mar: Jefus der gute hirte 1) unfre Freude, 2) unfer Troft Er stellte une vor die und 3) unfre Geligkeit. Celigicit eines mabren Christen und wies zum Schluß bin auf die andern Menfchen, welche von biefer Seligfeit nichts wiffen. Damit leitete er über zu dem Miffionsbericht, welchen herr Paft. Lehmann abstattete, nachdem zuvor der 6. und 7. Bers aus dem angefangenen Liede gesungen worben war. herr Pafter Lehmann legte bem Bericht zu Grunde Apostelgesch. 21, 19. 20. und stellte und vor: Die Mission, als ein Werf Gottes, barüber wir uns freuen und bafür wir Gott loben sollen. Er wies darauf hin wie die Misfion fich grunde auf den Befehl Chrifti, wie die Apostel Missionare gewesen seien, wie die Kirche ihren Miffionsbernf immer erkannt habe und noch erkenne und gab einen Heberblick über das alte und neue Missionsfeld besonders der lutherischen Kirde. Darauf wurde das Lied: D Jeju Christe Entbindung entgegen. Doch bem Berrn gefiel ten bis aus Ende, damit mir fterben fonnen den mahres Licht zc. (Die. 175) angestimmt und die

beschlossen. Die Collecte betrug \$15,30.

Die Gemeinde hatte es fo eingerichtet, daß alle Bafte im Freien hatten bemirthet merden konnen. doch schon im Berlauf bes Gottesbienstes reguete es und da derfelbe beendigt, hingen noch schwere Wolfen am Simmel und drohten fich zu entladen. Co murbe ber Gemeinde die Freude vereitelt, fämmtliche Bafte beim Mittagsmahle vereinigt zu seben.

Mun ber Segen ber Missionsfeste und auch unseres fleinen Festes möge kommen über die Boten bes Friedens, die unter ben Indianern und andern armen Beiden fteben und fie ftarten gu frendiger Erfüllung ihres schweren Bernfes! -Der Segen ber Miffionsfeste moge kommen über die Bolfer, die da wohnen am Ort ber Schatten bes Todes, daß unfere Bebete fur fie Erhörung finden und ihnen das mahrhaftige Licht aufgebe! Der Segen biefer Feite moge aber auch wieder gurud fliegen auf uns und unfre Gemeinden. Bett wolle burch feinen h. Beift uns fein gnabeureidies Evangelinn recht ins Berg bruden, daß wir uns im mabren Glauben troften der unaussprechlichen Barmherzigfeit Gottes burch Chrifinm; damit wir also lernen im recht evangelifden Beifte Die Miffion treiben.

Central P. D., St. Louis Co., Mo., 16. Cept. 1857.

C. B. R. Frederfing.

#### Kirchliche Rachricht.

Nachdem herr Paftor 21. Eruft in Eben, Erie Co., R. D. in Folge eines gefährlichen Halbübels sein Umt bat nieberlegen muffen, ift von feiner Gemeinde der Candidat der Theologie herr August Schmidt, welcher feine Studien im Concordia College in St. Louis vollendet hatte, berufen worden. Derfelbe ift nach fehr wohl bestandenem Eramen auf Anordnung des Chrw. Herrn Diftricts Prafes E. W. G Reyl Dom. 15. p. Trin. von mir unter Ufiftenz ber herrn Paft. C. Dulis und A. Ernft ordinirt und in sein Umt eingeführt worden.

Gott laffe biefe Gemeinde unter ihrem neuen Hirten immer mehr wachsen und reiche Frucht bringen zum ewigen Leben.

Eden den 21. Sept. 1857,

Ernft M. Bürger.

### Allgemeine Synodalversammlung.

Die beutsche ev.=luth. Synode von Mis= fouri. Dhio u. a. St. balt ihre diesjährige allgemeine Versammlung, — nicht wie ur= sprünglich bestimmt, am 1. Mittwoch im Detober, sonbern, nach bem Vorschlage bes Hodym.-Präses, Past. F. Wyneken, (siehe Beilage zu No. 20 des "Lutheraner") am 2. Mittwoch, d. i.: vom 14. bis zum 24. October b. J. zu Vort Wanne, Ja. - Die zur Synobe eintreffenden Brüder wollen sich nach der Wohnung bes Pastors loei, herrn Dr. 28. Sibler verfügen: auch solche, die etwa mit ber Dertlichkeit nicht befannt fein follten, merben dieselbe in ber Nähe ber lutheri= schen St. Paulus Kirche leicht auffinden ober erfragen können. -

F. W. Husmann, b. 3. Secretair ber Synobe.

### Feier mit einem Gebete am Altare und Segen | Allgemeine Evang. = Lutherische Con= ferenz zu Vittsburgh, Va.

Unterzeichneter möchte hiermit nochmals auf die betreffende frubere Bekanntmachung hinmeifen und alle biejenigen bitten, die als Glieder an obiger Confereng Theil zu nehmen gebenken, foldies vor der Versammlung Herrn Pastor E. A. Brauer oder hrn. Paft. W Berkemeier in Pittsburgh zu melden, um ihnen die Anordnung für Logis u. f. w. möglichst zu erleichtern. Bafte werden an den Bahnhöfen empfangen, und, wo es fich nur thun läßt, werden den Beiwohnenden half-fare Tickets verschafft werden.

Co Gett will, werben die Beschäfte am Donnerstag ben 29. October nächsthin beginnen, und höchstens eine Woche bauern.

B. F. Lehmann, Praf. Columbus, Ohio, d. 24. Aug. A. D. 1857.

#### Quittung und Dank.

Die Unterzeichnete Gemeinte fab fich im Berbft vorigen Jahres burch thre Kirchenschuld in große Roth und Berlegenheit verfest. Gie mandte fich beshalb gunachft an die Ehrm. Synode öftl. Diftrifts und unter Genehmigung berfelben ipater mit einer Bitte um Sulfe an bie Gemeinden unfered Synobalverbandes. Mit Frenden fann fie um befennen, bag ihr Ruf an vielen Orten gehört und anfe freundlichste erwicbert murbe. Dem lieben Gott fei herglich Danf, ter bie Bergen willig machte und hiermit zugleich ben lieben Glaubensbrütern für ihre brüterlich theilnehmente Liebe, mit welcher fie theils unfere Roth mindern halfen, theile, wo folches nicht in ihrem Bermögen ftant, burch freundliche Bufprache und gu neuen Muth gund Bertrauen auf bie Borforge unfere Gottes aufmunterrten. - Moge ber reiche Gott an ihnen allen feine Berheifing erfüllen und ihnen wieber erftatten nach bem Reichthum feiner Barmbergigfeit, und und Kraft und Freubigfeit erhalten um feines Ramens willen gn tragen was noch zu tragen ift.

Folgente fitt bie bis baber eingegangenen Gaben :

Bon bem Tilial ber biefigen Gemeinte am Pine Bill, Gomerfet Eo., Pa., \$40.874 Cts. - Herrn Paft. Fr. König, Lajanette, \$2.00; - ber Gemeinde bes herrn P. Schieferferbeder in Altenburg, Me., \$14.00;-bes Berm P. Burger bei Buffalo \$10.50;-bes Herrn P. Schwan in Cleveland \$36.50; - bes Herrn P. Begel, Evansville, Ind., \$6.00 - bes herrn P. Stecher in huntington, 3nd., \$6.06 bes herrn P. Saner, Dableytown, D., \$11.00; - bes Berrn P. Dies, Rem. Orleans, \$10.10; - Berrn G. Sagen bafelft \$2.00 ; - ben Berren Paft. Gruber fen. u. jun. und ber Gemeinde Peigborf, Do., \$6.00; Berrn P. Rüpel und feine Gem. bei Columbus, D., \$6.00; Berrn P. Stredfuß und seine Gemeinde bei Fort Bayne, 3nb., \$6,00; ber Gemeinde bes herrn P. Sievers , Frankenluft, Mich., \$4.87; - hm. P. Sievers \$5.13 - ber Gem. bes hru. orn. P. Lehner \$1.41 ;- P. Lehner \$2.59;-ber Gem. bes Berrn P. Löber, Grohne, Mo.; \$6.00; - bes Berrn P. Werfelmann, Willibire, D., \$5.00; - bes herrn P. Rob-belen, Frankenmuth, Mich., \$15,00; - bes herrn P. Reifinger, Auglaife Co., D., \$10.00; - bes Berrn D. Beid, Pomerop, D., \$12,25; beshru.P. Dr. Sihler, Fort-Wayne, Ind., \$27.00; — bes herrn P. Schumam, Roble u. De Rath Co., Ind. \$3,50; - bes Berrn D. Reyl, Baltimore, Mt., \$128.28; - Berrn E. S. Ortmann und herrn 3. S. Suecop bafelft \$20.00 (ein geschenftes Darleben); -Dreieinigfeitogemeinte bes herrn P. Daib, Sugar Grove, D., \$5,25, ; — beffen Jacobusgemeinbe \$2.50; — Berrn P. Daib \$1.00; — tes herrn P. Ottmann, Reumelle, Mo., \$10.60; -tea herrn P. Aliufenberg, Jonesville, 3nd , \$10.00; - tes herrn P. Riebel, Diffen, Mo., \$10.00; - bes herrn P. Johannes, Coleeamp. Me., \$5.20; - bes herrn P. Baumgart, Dfaw. 3a., \$5,80; - Derrn P. Reichardt n. f. Gem. Arcarbia, 3nt., \$7.88; - ber Gemeinte in Franfentroft, Mich., burch herrn P. Dide \$4.00; - ber Gemeinte bes herru P. Gumber \$14.124.

Enmbertant, Gept. 10. 1857. 3m Ramen ber ev. luth. Dreieinigkeitogemeinbe in Cumberland, Dt.

F. J. Bilt, Paft.

| Expatien:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. zur allgemeinen Spnodal-Casse: von der Gemeinde tes Herrn Past. Schieferbeder\$15,25 ans der Synodal-Casse best westlichen Districte 50,00 von Herrn Fr. Schachameger in Chester, Il 2,00                                                                                                                                                                                                                                                       |
| für den aligemeinen Präses:<br>aus der Cent-Casse der ev. luth. Gemeinde in Fran-<br>fentrost, Mich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| b. zur Synodal-Mijfions-Casse:  Sammlung unter ben Schalfindern bes Herm Chul- lehrer Brandstettner in Pomervy, D. 8,00 von Frau Fran Friederste Ragel in Proria, Mo. 1,00 " der Geneinte bes Herm Paft. Holls 50 " H. W. Blacke in Eleveland, D. 5,00 " yr. Paft. Schmidt daseithste 1,00 " den Frauenveren in d. Gem. d. Hrn. Paft. Men in Rew Crieans, La. " einigen Schülern in der ev. luth. Ebenezer Gem. b. yrn. Paft. Riemenschneider 1,00 |
| c. 3um Unterhalt des Concordia-College:<br>ven der Gem. in St. Louis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### Erhalten:

| 1  | ,                                                     |
|----|-------------------------------------------------------|
|    | a. zum Concordia-College-Ban:                         |
| İ١ | eon einigen Gliebern ber Wem, bes Brn, Paft. Geitel,  |
| Ι΄ | Neubettelsan, Union Co , D \$12,70                    |
| 1  | " ber Gem. bes Brn. Paft. Brohm in Rem yorf 99,60     |
| 1  | " orn. Chriftian Grupe in Chicago, 3ll 2,00           |
|    | "Friederike Ragel in Peoria, Ill                      |
| Ì. | and bem lutherischen "(Votteskasten" zu Leipzig burch |
| 1  | Harbach baselbst                                      |
| ı  | Str. Marbay valerali                                  |
|    | b. zur Synodal-Casse des Westl. Districts:            |
| ١, | von Grn. A. Bergt in Frohna, Perry Co., Mo \$ 1,00    |
| i  | Cammlung auf zwei Hochzeiten in ber Gemeinde bes      |
|    | orn. past Sahn 7,00                                   |
| ١  | von Hrn. Lehrer Echardt in St. Louis 1,00             |
| ı  | rom Immanuels Dift in St. Louis 6.60                  |
| 1  | " Dreieinigfeits Dift. bajelbst 10,65                 |
| -  | // Statement State State and the                      |
| 1  | E. Rojchte.                                           |

#### Kiir den Lutheraner haben bezahlt: den 12. Jahrgang:

Herr Philip Jung.

Die Berren: A. Bobn (\$30,60), C. Anabe, G. Reu-multer, Claus Eggers, G. Funfe, A. Siemon, Julius Gorich, A. Wusson, Fr. Buning, E. Frölfe.

den 14. Jahrgang:

Die Herren: J. W. Schmidt, G. Brauns, Br. Bobe, H. Mruje, G. Barthardt, D. Weinhold, J. Meier, P. Merg, J. Wörther, Reinte, Franz A. Marbach, Fr Lange, B. L. Biermann, D. Biermann, Palt. Niemenschneiber, J. Sifele.

#### Seit Juni Briefe erhalten

von ben Pastoren: Günther, Böling, Seibel, Seisinger, Scholz, und Lehrer Bolf.
Besonders quittirt wirt: Bur alle Wittwen von einem Grmeinbeglie: bes Pastor Strieter \$3,00. Bur Wittwe Pinstepant von zwei Ungenannten @ 50 Cts. Hur alle Wittwen burch Vast. Scholz von inlaguben Perionen. fepank von zwei Ungenannten G 50 Cle. Hur alle Wiltwen burch Paft. Scholz von jolgenden Personne. Br. Johanna Niedel 25e.; eine Ungenannte \$1,75; Fr. Bultmann 25c.; Fr. Caroline Sefemann 35e.; Ebarlotte Frye25c. Caroline Ellenbusch 50c.; Wiltwe Horsmann 25e.; Christine Hermeltug 25e.; Fr. Karpen 50e.; Fr. Wilhelmine Wofer 25c.; Fr. Louise Grefe 25c.; Maria Malchof 50e.; Caroline Eugelage 50c.; Fr. Charlotte Kollmeier 50e.; T. Töble Tree \$1,001; Fr. Kriederika Meier 75c.; Kr. Beging Auglah Tree \$1,003 Fr. Friederika Meier 75c.; Fr. Regina Auslhof 50c.; Fr. Chriftine Majchhof 50c.; Fr. Chifadeth Prasiphus 50c.; Fr. Chriftine Fröhlife 50c.; Fr. Caroline Greje \$1,005 Fr. Louise Wendler 25c.; Fr. Charlotte Scholz \$1,00.

Chen 12. Septbr. 1857.

\$12.35 Gumma: A. Ernst.

#### Veränderte Adresse.

Rev. Martin Guinther,

Mequon River, Ozaukee Co., Wisc.

St. Louis, Mo.,

Druderei ber ev. luth. Synote von Miffonri, Dhie u. a. St.



Heransgegeben von der Deutschen Evangelisch = Lutherischen Synode von Missouri, Ohio und andern Staaten. Medigirt ven C. F. 28. Walther.

Jahrgang 14.

St. Louis, Mo., den 20. October 1857.

No. 5.

Bedlingungen: Der Lutheraner ericheint alle gwei Wochen einmal fur ten jabrliden Onbfertptionspreis von Einem Dollar für bie auswärtigen Unterfcreiber, welche benjeiben voransbejahlen und tas Paftgelo ju tragen haben. - In St. Louis wird jobe einzelne Mummer für 5 Cente verfauft.

Rinr bie Briefe, welche Mittheilungen für tas Blatt enthalten, fint an ten Rebuftenr, alle anbern aber, welche Beidaftliches, Bestellungen, Abbestellungen, Gefcer ic. enthalten, unter ber Abreffer Mr. F. Barthel, care of C. F. W. Walther, St. Louis, Mo., auber zu fenden.

. (Eingefandt von Paftor Sugo Saufer.) Warum taufen wir die fleinen Kinder?

oft vergelegt wird, nur in etwas anderer Form, und bie zumal in diesem Lande ber Geften ihre Beantwortung bringend erheischt, barum ift es hoch vonnöthen, daß auch der Ginzelne fich der Gründe für die Rindertaufe flar bewußt werbe, um so mehr als der Apostel befohlen hat, daß wir undeine allseitige Kenntniß ber Lehre aneignen follen, wie er fagt: "feid aber allezeit bereit gur Berantwortung jedermann, ber Grund fordert ber Hoffnung, die in euch ist." 1 Petr. 3, 15.

Wenden wir aber nun unfer Augenmerk zunächst auf die Geschichte der Kindertaufe, so finben wir, es ist feine Urfache, ju zweifeln, baß sie schon zu der hl. Apostel Zeiten eingeführt und murbe, zumal mo bie erwachsenen Beiben bereits größtentheils jum Christenthum übergetreten waren und es fich hier zunächst blos um die Taufe ihrer Kinder handelte.

Schon aus ben Schriften bes Irenaus, eines Schülers von Polyfarpus, welcher letterer felbst noch ein Schüler von dem Apostel Johannes war und erit im Jahre 168 starb, vernehmen wir mit Sicherheit, daß die Rindertaufe ichon in den altesten Zeiten ber driftlichen Kirche in Gebrauch nicht, was aber seinem eigenen Ginn und Mei- gen der Berpflichtungen, die fie dabei ju überneh- und fich wohl bewußt ift, daß ihm alle wider-

Dick ift eine Frage, Die und heutzutage gar Die Rindertaufe von Tertullian angefochten murde, verheir at het! feien. Jahre nach Chrifte, gelebt hat, und er, ber fich lyfarpus biefes ober jenes geredet ober gethan Bergogerung berfelben fürchten n. f. m. habe, wie er seine Reden an das Bolf gethan und was er von den Aposteln, namentlich von Johannes, ergählt habe, er murde bei feiner Liebe zu Chrifto und feiner Kirche gewiß nicht verfäumt haben gegen die Kindertaufe mit zuzeugen, mare fche Lehre und Herkommen gewesen.

gewesen sei, denn er fpricht fich alfo über die ner Stellung, Sang und Alter mit der Zaufe darum auch in größerer Gefahr mare, seinen bl. Wiedergeburt und bas Geligwerden auch ber noch zuzuseben, als allzusehr zu eilen; zumal Tanfbund gleich wieder zu brechen. - Fur unsere Rinder aus, daß man dabei nothwendiger Beise fei bieß bei ben Rindern zu bedeuten, wobei noch Cache aber erfennen wir aus der Art ber Beweise, die Kindertaufe voraussetzen nuß, wollte man besonders die Canfpathen in Gefahr famen me- Die er anführt, daß er etwas Reues aufbringt

nung zuwider mare, alle ginder ohne Ansnahme men hatten. Er will baher die Zaufe ber Rinder für burch Chriffum bereits Wiedergeborene hal- (Die er alfo doch für einen allgemeinen Gebrauch Budem lebte er ja felbft noch gur Beit, ale erklart!) verschoben wissen, bis fie erwachsen und Christus sage zwar, denn seine Lebenszeit fullt fast bas ganze zweite man folle ben Kindlein nicht wehren, ju ihm zu Jahrhundert aus, er ftarb über 90 3. alt im fommen, allein das wolle er ihnen auch bamit Jahr 202 als Martyrer, war also nur wenige nicht wehren, vielmehr mogen fie ju ihm fommen, Jahre von dem Apostel Johannes getrennt, der indem fie berangewachsen; mogen zu ihm tommen, noch zu den Zeiten Trajans, alfo noch im 98. indem fie unterrichtet werden, wohin fie tommen follen . . . . Jeber, ber bas Bewicht ber Taufe rühnt, daß er noch wolle den Ort fagen, wo Po- kenne, werde fich mehr vor Uebernahme als vor

Bewiß Niemand, ber hierans erfannt hat, bag Tertullian viel mehr auf die Berbindlichkeit und Berpflichtung fieht, die man bei ber Taufe übernimmt, als auf die Gnade, die bem Menfchen burch dieselbe zu Theil wird, barf fich mundern, fic, wie die Wiedertäufer behanpten wollen, erft baß er so fehr gegen die Kindertaufe auftritt, denn daß ihr Gebrand, nach und nach immer häufiger im 2. Ihdt. anfgekommen und wider apostoli- fie streitet eben gegen diese feine Ansichten von ber Taufe. Es ift aber mohl zu merken, bag er Roch dentlicher aber erkennen wir aus dem, was nicht gegen die Rindertaufe ift, weil die Kin-Tertullian, Bifchof zu Carthago, geb. 150 ber noch unfahig maren, diefelbe zu übergeft. 220, von ter Kindertaufe fagt, daß dieselbe nehmen, fondern er ift in bem Ginn bageschon damale, also kaum 100 Jahre nach ber gen, wie er auch noch gegen die Taufe ber Apostel Zeiten, für ein altes herfommen ge- zwar schon Erwachsenen, aber noch nicht verhalten und angeschen murbe. Er erflart fich heiratheten ift, nehmlich darum, weil ber nehmlich in seiner Schrift von der Taufe gegen Meusch vor dem reiferen Alter und vor der bie Taufe der fleinen Rinder, indem er überhaupt Berheirathung der Berführung gur Gunde (nameint, es fei für einen jeden beffer nach fei- mentlich der Unreinigkeit) leichter zuganglich und

erften Zeiten überkommen und als einen alten Gebrand ausgeübt batten. Denn ware bie Rinbertaufe erft bamale, also in ber zweiten Balfte bes zweiten Jahrhunderts aufgekommen, mare fie gegen die hergebrachte Weise ber Apostel gewesen, oder, mit einem Wort, ware fie im Anfang ber driftlichen Beit nicht gebränchlich gewesen, sondern erst später mißbränchlich in Anwendung gekommen, so hätte er ohne Zweifel nicht verfaumt, biefes als einen mächtigen Grund seinen Zeitgenoffen vorzuhalten und aufzurücken, boch bavon schweigt er ganglich, wohlwisfend, bag er ben fir dlichen Gebrauch nicht für, fondern gegen fich habe.

Daß aber Tertullian gang allein mit feiner Unficht ftand, und damit einen um fo ficherern Beweis für uns liefert, bag in jenen erften Beiten bie Rindertaufe schon allenthalben und allgemein Unwendung fand, bies feben wir gang flar aus den Schriften berjenigen Rirchen-Bater, die gleich nach oder noch mit ihm gelebt haben, unter welchen Origenes von Alexandrien und Cyprian von Carthago find.

Drigenes (geb. 185, geft. 254, alfo bei Tertullians Tod schon 35 Jahre alt,) spricht sich über die Rindertaufe aus als über einen firchlichen Gebrand, ber seinen Grund nicht in menschlider, sondern in göttlicher Auordnung habe und von ben Aposteln auf und gekommen fei (er fagt in ep. ad Rom. 5, 6 .: ,, Ecclesia ab Apostolis traditionem suscepit, etiam parvulis baptismum dare"). Er spricht bavon ale über etwas, mas von allen anerkannt, unbestritten und unzweifelhaft sei, so daß er, weit entfernt, erst Grunde für ihre Gultigfeit aufzustellen, vielmehr von derfelben feine Beweife für die Lehre von ber Erbfunde hernimmt, indem er fcinen Zeitgenoffen zuruft : damit, daß ihr felbit bie fleinen Kinder tauft, gebt ihr stillschweigend gu, bag wir alle in Gunden empfangen und geboren werben. Und in feinen Predigten über bas Ev. Luc. fagt er: "Die fleinen Rinder werben getanft jur Bergebung ihrer Gunden." Mit unzweifelhafter Gewißheit erfennen wir hieraus nicht nur, dag bie Rindertaufe zu feiner Zeit allgemeine firchliche Observang war, sondern auch, daß man sie als von Anfang an in der Kirche gebräuchlich und selbst von ben Aposteln schon für beobachtet hielt. Halten wir nun noch dagegen, daß uns bie hl. Schrift felbst erzählt und berichtet, wie die Apostel gange Saufer, b. i. gange Familien, getauft hätten (vergl. Apg. 16, 15.-33. Rap. 18, 8. 1 Cor. 1, 16.), und bedenken wir, wie dieses bei bem langjährigen Wirken der 12 Apoftel, und bei bem großen Segen, den ber SErr ju ihrer Predigt gab, ungählige Mal vorgefommen fein muß, fo bleibt auch nicht ber geringfte Zweifel, daß nicht die Kindertaufe von den Aposteln berfomme.

Der andere Bewährsmann ift Cyprian (geft. 258). Er war mit einem andern Bifchof Namens Fibo in Streit gekommen, nicht barüber, ob man die Rinder taufen durfe, benn das mar eine ausgemachte Sache, sondern barüber, ob man die Kinder schon am zweiten ober britten Tag nach der Geburt taufen burfe, oder ob ziehungsweise "heilig" nennt. Gleichwie er nehm-

sprechen werden, als die die Rinder-Taufe von den | man damit, gleich wie im A. Test. mit der Be- lich im Borhergehenden fagt, daß der unglänbige schneidung, bis zum 8. Tage warten müffe. Cyprian hatte ersteres bejaht und anch das 256 jn Carthago abgehaltene Concil barüber befragt; barauf schreibt er nun an Fido: bag alle anwesenden Bischöfe, nehmlich 66 an der Zahl, darüber einig gewesen waren, bag man feinem Menschen, ber aus Mutterleibe bereits geboren sei. die Gnade Gottes vorenthalten burfe, die ihm burd, die Taufe gn Theil werde, niemand aber sei ber Meinung gewesen, daß man mit ber Taufe auch bis zum 8. Tage warten muffe, wie bei ber Beschneidung. hierans erhellt abermals zur vollen Benüge, daß man über den althergebrachten Gebrand ber Kindertaufe, über die Pflicht und Rechtmäßigfeit berselben allgemein einig und einstimmig war.

Und somit sind une benn auch diese Zeugnisse ber Kirchen - Bater unzweifelhafte Kennzeichen, daß die Kindertaufe unmöglich ein erst gegen das Ende bes 12. Ihdts. aufgekommener firchlicher Bebrauch ift, wie die Feinde berselben fo gern die Leute überreden möchten; sondern daß sie vielmehr schon so bald und so früh in Ausübung war, daß man am Ende des zweiten Jahrhunberts keine Zeit ber driftlichen Kirche mehr fannte, in welcher sie noch nicht wäre ausgeübt worden. Daß fie aber feit bem in gleicher Beife, wie auch zuvor, in der Christenheit beobachtet worden ist, dafür haben wir so viele Schriften und Beweise, daß es nicht noth ift, dieselben erft anguführen.

biefes eine und von ben ersten Zeiten ber driftlichen Rirche überkommene Observang ift, sondern vielmehr barum, weil wir es ans der hl. Schrift für unsere heiligste Pflicht und Schuldigfeit erfennen, besonders da es ans Joh. 3, 5. offenbar ift, daß die hl. Taufe die Wiedergeburt wirfet: und aus der hl Schrift allein wollen wir daher jett die Rechtmäßigkeit der Kindertaufe beweisen; benn wo wir blos bas Beispiel unserer Bater in Christo für und hatten, bas und zwar zeigt, mas fie für recht gehalten haben, und nicht anch die hl. Schrift, die uns sagt, was recht ist, so moditen unfere Wegner noch ben Schein haben, als ob sie nicht für ihre schwärmerischen und fiolzen Ginfalle, sondern für Gottes Bort eiferten.

Es sind der Gründe hauptfächlich zwei, auf welche bie Gegner ber Kindertaufe fich stüten wollen. Einmal nehmlich dieß: daß die Kinder gläubiger Elern von Geburt heilig und rein seien um ihrer Eltern willen; jum andern: bag bie kleinen Kinder noch nicht glanben könnten, und also ihnen auch die Taufe nichts helfe. Bei ersterem, um die Beiligkeit solcher Kinder zu beweisen, bernfen fie fich auf 1 Cor. 7, 14. wo es heißt: "... fonft maren eure Rinder unrein; nun aber find fie heilig;" und auf Rom. 11, 16. Allein von einer folden natürlichen und gleichsam angebornen Beiligkeit, wie sie hier zu finden meinen, weiß weder die hl. Schrift fonft wo, noch der Apostel hier etwas, vielmehr erfennen wir ans denjenigen Stellen hl. Schrift, wo von dem natürlichen Berderben aller Menschen geredet wird, daß der Apostel solche Kinder hier blos be-

Chegatte durch ben glänbigen geheiligt werbe, nicht in ber Meinung, als ob ber unglänbige Theil dadurch an sich beilig und begnadigt werbe, mas ja blos durch ben eigenen Glauben geschieht, fondern in ber Meining, bag er bem Glänbigen geheiligt merbe in Bezug auf ben Umgang mit ibm, wie er auch fonst sagt: "Dem Reinen ift alles rein; " fo auch redet hier der Ipostel nicht von einer inneren Heiligkeit ber Kinder (benn diese stehet nicht auf leiblicher Beburt, sondern auf der geiftlichen Wiedergeburt, wie Tertullian dieses schön bekennt in den Worten: ,, Non nascuntur, sed fiunt Christiani"), fondern er redet uneigentlich und relativ von einer folden Beiligkeit die fer Kinder, wonach fie der göttlichen Gnade (und somit auch ber Taufe. bem Mittel ber Gnabe), gleich benjenigen Rinbern, ba beibe Eltern glänbig find, naber finnben, als die Beibenfinder, die ferne find; gerade wie man diejenigen Wefäße heilige nennt, Die gn heiligen Dingen bestimmt und angewendet werden, obwohl sie an sich nicht heiliger sind, als die anbern, die man unrein und gemein zu nennen pflegt. (Balbnin fagt, man fonne es eine levitische oder legale Heiligkeit heißen. Bergl. anch: D. A. Calov, Biblia illust. ad h. l.).

Bang im Wegensatz also gegen die Feinde ber Kindertaufe, und gegen die von ihnen den Kindern angedichtete Heiligkeit und Unschuld, geht aus dem, was die hl. Schrift von ihnen fagt, nicht nur nichts Nachtheiliges für die Kindertaufe Dody taufen wir die Rinder nicht barum, weil hervor, fondern vielmehr gerade die Beweife, welche für die Gultigkeit und Pflicht der Kindertaufe bas entschiedenste Zengniß ablegen; benn sie legt und ja flar und deutlich vor Augen, bag bie Rinder gleichermaffen wie die Alten von der Erbfünde vergiftet seien und also ber Tomfgnade benöthigt find. Diese ihre Beilsbedürftigkeit erkennen wir z. B. aus Joh. 3, 6., wo ber Herr felbst fagt: "... was vom Fleisch geberen ift. das ist Fleisch," und daß dieses nicht in das Reich Gottes kommen könne, erklärt er im vorhergebenben Bers. Gbenfo flar fagt and Panlus 1 Cor. 15, 50 .: daß Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben fonne. Und Ephef, 2, 3, fpricht er: "Wir waren Kinder bes Born's von Natur, gleichwie auch die andern." bezeugt der Pf. 51, 7, daß wir alle in Ennden empfangen und geboren find. Bergl. auch Rom. 5, 12. 14. 16. 18. und Sieb 15, 15. ff. Meuschen sind also nach dem Zeugniß der heil. Schrift von Natur Sünder unter dem Zorne Gottes, und weil auch die Rinder Menschen und von gleicher Natur find, wie die Alten, fo find auch sie dem ewigen Tod und dem Jorne Gottes verfallen, und also auch eben sowohl als die Alten der Tanfgnade bedürftig.

Richt allein aber lehrt und die bl. Schrift, daß die Kinder der Taufgnade bedürfen, weil auch fie ber allgemeinen menschlichen Berderbnif unterworfen find; fondern fie tezengt une anch, daß sie dieselbe zu empfangen gar wohl fähig find; bezengt une, daß fie nicht nur Glanten haben können, sondern in der That und Wahrheit haben und badurch ben Segen und bas Reich erlangen; und damit wird benn auch gu

Marino Limons, In Wiffing In

faunte, (welches aber, auf feinen Ernft folie- einer noch zu erwartenden gemiffermagen allgewelche seine Zeit zu viel in Anspruch nahmen.

bern unter ben Befennern Menno's ftattfand, | den (!) Auslegung." Augen fiel, daß die Gemeinschaft sich numöglich, auf den Unfinn jener Schwärmerei. erbauen könne, ohne eine Erläuterung über einen Ev. Rirdenzeitung beißt es bann weiter: jeden wichtigen Glanbespunkt niederzulegen, anjunchmen und festzustellen.

ber egeistische Beift in ben Gemuthern mancher daß jene Lehre, (siehe die 148 Fragen und Antworten in unserm alten Fragenbuch) die als eine Glaubenslehre in 1632 fostgestellt werden follte, und zum Theil damals in Europa festgestellt murde, eine gangliche Bereinigung und Bewahrung vor Spaltungen (fo rein und gut fie auch ift) hatte bewirfen konnen ; fondern bald mußten Zufäge und Anhängfel gemacht werben, wodurch sie bald wieder ihren Werth, Gewicht und Ginfluß verlor, und somit nicht als Leitfaden für bie Diener am Evangelio in unferer Gemeinschaft festgehalten wurde, sondern bei Bielen in Beringschätzung, und fo zu sagen in förmliche Bergefsenheit überging.

Das Beste, bas unsere Gemeinschaft in ihren zerrütteten Berhältnißen schon längst hatte thun follen oder noch fann, ift : ju bedenken, woven sie gefallen find, namentlich daß sie nicht fest genug an jener in 1632 niedergelegten Lehre, bie man in jenen 148 Fragen und Antworten im alten Fragenbuche findet, gehalten haben, fondern ohne Bergug ju jener Lehre guruckfehren, bieselbe auf's neue auffassen und unbedingt festftellen, und es einem jeden unferer Diener gur unbedingten Pflicht machen, bei derfelben fteben ju bleiben, diefelbe fest zu lehren und zu vertheidigen, im Sinn immer Giner wie der Andere; und damit fertig für dießmal — dann werden Gemeinschaft wird dann wieder ein Herz und eine Seele werben.

### "Die Inden und die driftliche Kirche."

Unter biefer Ueberschrift findet sich in ber, ju Berlin erscheinenden und von Professor Dr. Hengstenberg redigirten Kirchenzeitung (Mai-Heft dieses Jahres) ein Auffaß, in welchem bebauptet wird, wenn man die Schrift buchftab.

Bend, fanm bentbar ift,) oder maren es vielleicht meinen Judenbefehrung. Der Schreiber fann die mannigfaltigen ungunftige, seine Zeit betref- jedoch nicht leugnen, daß diejenigen, welche diefende, mit fo mandjerlei in feinen Beg tretende, fer angeblich bu dift ablichen Schrifterklärung durch seine Feinde verursachte Misverhältnisse, gefolgt find, wie jest die Anhänger Hoffmann's in Burtemberg, auf die unfinnigsten Dinge ge-Da es aber einmal seinerseits nicht geschehen kommen find, &. B. auf die Rücksehr ber Juden ift, und er ftreng auf das Bibelwort immer bin- nad Palästina, auf den Wiederaufban des Temwies, fo erklärte mancher feiner Glanbensbruder pels in Jerufalem, auf die Wiederherstellung bes dieselbe für fich selbst nach feinem eigenen Ginn, levitischen Gottesbienstes felbst mit feinen Opfern. wodurch dann bald Meinungen auf Meinungen Bon biefen fagt nun ber Schreiber, fie hatten fich entstanden find, und daher ein Rif um den an- dafür "begeistert in Folge einer buchstäbeln-Die Wahrheit aber ift bis in das Jahr 1632, wo es dann von vielen diese: will man einmal alles eigentlich neh-Bekennern von Menno's Lehre zu klar in bie men,\*) so kommt man auf nichts anderes, als

"Der Gegensatz gegen diese Berirrungen, verbunden mit einer Ueberschätzung der Autorität Doch leider, obgleich dieses gefchah, so hatte Luthers, hat im vorigen Jahre eine lutherische Synode in Amerika verleitet, der theuren Soff-Bekenner unserer Gemeinschaft schon zu tief nung berKirche auf die zukünftige Wiederbringung Wurzel geschlagen gehabt, welcher verhinderte, ber Inden, die den Apostel in Rom. 11, 33. f. ju so begeistertem Preise der Tiefe des Reichtlums Gottes veraulaßt, gang zu entsagen, ja fogar biese Hoffnung firchlich zu verpönen.+) In den ""Berhandlungen ber beutschen en fluth. Spuode im 3. 1856"" ift ber Beschluß gefaßt worden (S. 29): ".. Wir verwerfen die Lehre, daß eine allgemeine oder boch noch nie bagewesene, besonbers jahlreiche Bekehrung der Inden vor dem jüngsten Tage nach Rom. 11, 25. 26 u. a. St. bevorstehe und gehofft werden muffe, als eine unbiblische und zu falschen, chiliastischen Borstellungen von der Kirche führende Lehre."" Bur Motivirung (Rechtfertigung) Diefes Beschluffes wurde nuter Anderem bemerft (G. 20): ""Collten wirklich alle Juden selig werden, so möchte man ja lieber munschen ein Jude als ein Christ zu fein, wie es benn ja aud fcon geschehen, daß in New-Yorf einige Lutheraner Juden geworden und fid der Beschneidung unterworfen haben, in der schrecklichen Berblendung, so als Abrahams Saamen besto größerer Herrlichkeit theilhaftig zu werden, wenn nun Chriftus miederfomme."" -

Es fann uns gewiß nur freuen, wenn man in Dentschland von den öffentlichen Bekenntniffen, die wir von unferem Glanben ablegen, Kenntniß nimmt. Wir wünschen nur, daß man bann benfelben bie Aufmerksamkeit schenkt, melde dazu erfordert wird, um fie nach ihrer mah-Riffe und Spaltungen bald aufhören, und unfere ren Meinung aufzufaffen. Go ift unter Ande-

f) Unfere Sonoce bat, mas bier nicht erwähnt wirb, gwiichen ber hoffnung in Abficht auf tie Buten und zwischen bem Chiliammus einen wesentlichen Unterschied gemacht; jene Soffung hat fie nur verworfen, aber nicht verdammt, foncern jedem freigelaffen, ba bamit fein Glaubensartifel untgeftoffen wird; nur ten Chiliasmus hat fie verbammt, lich auslege, so kemme man auf die Lehre von weil biefer, wenigstens indirect, ben Grund umflößt. D. g.

rem von besonderer Wichtigleit gu rechtem Berständniß der oben angefuhrten Synodal-Erklärung, daß wir nicht sowohl die hoffnung einer gablreichen Indenbekehrung verworfen, als vielmehr die Lehre, daß man fie nach ber Schrift hoffen "müffe", daß fie alfo zu ben Glaubensartifeln gehöre ober doch anderen gemiffen Chriftenhoffnungen gleichstehe.

(Gingefanbt.)

Die westliche Distrikts-Synode von Ohio bat nun viermal in ihren Organen, fonderlich gulett im Luth. Standard Mr. 452 und 454; be n Aufang gemacht ihr Urtheil über meine nothwendig gewordene Anklage eines ihrer ( lieder zu veröffentlichen. P. Wagenhals batte nämlich Eingriff in mein Umt gemacht. Meine Privatermahunng blieb aber fruchtlos. Ich mußte flagen. Weil nun die westl. Diftr. Synode erklärte, - ich will die vielen Worte furz gusammenfassen - 1., daß P. W. schuldlos sei, da "er keine Eingriffe in eines Undern Umt gemacht habe, noch daffelbe beabsichtigte zu thun," 2., daß ich, ber Rläger, die Sadje nicht im rechten bruderlichen Beift und wider Matthai 18, 15 .- 18. gehandelt batte, ja, 3., daß, wie ein Glied der Egnode in Mr. von Miffouri, Dhio u. a. St. westlichen Diftricts 452. fchreibt "P. B. vielmehr Urfache hatte wider seinen Kläger zu klagen", so muß ich Folgenbes furg erwiebern :

1., Das Urtheil der westlichen Diftr. Synode ift ungeredit; fie hat meine 3 Klagen gegen P. B. nicht ordentlich untersucht; sie fandte feine Committee hieher; fie hat die Bengen ber Unflagen nicht verhört, sondern glanbte allein bem Zeugniß des Berklagten "eines ihrer altesten Glieder und höchstgeachteten Bruders". Darauf sage ich nun: P. Wagenhals hat in mehr benn 10 einzelnen Fällen Eingriffe in mein Umt gemacht. Das fei genng. -

2., die Synode irrt in dem, daß folch ein Fall, wenn ein Prediger einen öffentlichen Gingriff in eines Andern Amt begeht und dadurch ein öffentliches Mergerniß gibt, nach ber Stufenordnung Matthäi 18, 15 .-- 18. mußte gehandelt werben. Der herr Christus spricht ja: "Sündiget dein Bruder an bir "; ein Prediger aber, der in obgenannter Weise fündigt, fündigt nicht allein an einem Ginzelnen, fondern au Bielen, barum gilt hier 1 Timoth. 5, 20. und das Exempel bes Apostels Pauli Galater 2, 11 .- 14. Siche auch Joh. Gerh. de loc. minist. eccl. \$. 286.

3. Gie urtheilt lieblos, indem fie mir ohne gehörigen Beweis zu führen den rechten driftlich-brüderlichen Beift abspricht, ja verläumberisch, weil sie von einem ihrer Glieder als ihre "gewisse Meinung" in die Welt binausschreiben läßt: "P. W. hätte vielmehr Urfache wider mich zu flagen," ebe und zuvor entweder fie felbst oder P. W. mich nur mit einem einzigen Wort in druftlicher Weise privatim ermahnet ober gestraft hat. Heißt bas nach Matthäi 18, 15. — 18. gehandelt? -Matthåi 12, 37.

3. P. Ralb.

<sup>\*)</sup> Denn was man gewöhnlich bie buchftabliche Anslegung nennt, ift nichts anderes, als tie Auslegung, nach welcher man alles eigentlich nimmt. Das ift aber eine arge Bermengung; benn fo oft man ben Ginn nur ans ben Buchftaben ober Borten ninmt, und nicht aus ben Gachen, bie bie Worte bezeichnen, fo ift bie Andlegung immer eine buchftabliche, wenn man bie Worte auch nicht eigentlich nimmt; vorausgefest, bag ber bl. Geift felbft auzeigt, bağ bie Worte uneigentlich gu verfteben feien.

#### Gine rudläufige Bewegnug.

In neuerer Zeit schien es, als ob bie Herren Buffaloer endlich aufangen wollten, Kinder Gottes auch außerhalb der sichtbaren lutherischen Rirche anzuerkennen. Wir gestehen, obgleich dieselben dief Bekenntniß nur vermittelft einer geschickten "Schwenkung", die wahrscheinlich Miemand merken follte, thaten, fo freuten wir und boch darüber. Leider! muffen wir aber melben, daß die herren Buffalver, nachdem wir ihre "Schwenfung vielleicht etwas vorlant verrathen baben, um eine rückläufige Bewegung maden. herr Paftor v. Rohr schreibt nehmlich im Informatorium, in der Rummer vom 15. Sept.

Kolgendes: "Und das ift auch die Meinung der Fürsten in der Concordien-Borrede, nehmlich daß nicht Perfonen? in den Geften, fondern nur Die falsche Lehre verworfen werde; daß jedoch die Perfonen in Scelengefahr feien und unfer Mitleid verdienen, weil ba ein Blinder ben anbern verleite. Aber folde arme verführte Leute, die da aus Ginfalt irren, in der Secte die Sache nicht recht verstehen, doch die wahre Kirche nicht läftern, bei benen ift gu boffen, daß fie noch gur unfehlbaren Wahrheit göttlichen Wortes fich wenden fonnen; und darum find fie nicht zu condemniren und zu verwerfen. Diese bentiden Fürsten bekennen nicht, daß bergleichen Leute schon rechte glänbige Chriften find, fondern burch Gottes Wort noch werden fonnen, wenn fie beffer belehrt merben." Weiter unten behauptet Hr. v. R., bag nur biejenigen in den Secten mabre Chriften feien, welche "im Confensus ber reinen Lebre mit ber gangen mabren Kirche fteben." Die gu Irrthum verführten Seelen find alfo nach ihm alle sammt und sonders verdammt. Dag ein Mensch bei manchen sonstigen Irrthumern durch gemiffe Sauptwahrheiten des Evangeliums, die and bie Geften noch haben, auf eine nur Gott befannte Weise glänbig und felig werden fonne, leugnet er. Da er babei bie albernften und confuseften Schlinfe macht und die von uns gegebenen Beweise und Zengnisse nicht anrührt, so verbabei begeht, indem er gum Beten für eine Sache auffordert, die er stets gefliffentlich hindert. Herr v. R. beflagt fich zwar immer und immer wieder, daß es unter uns verpont sei, das "Informatorium" zu lefen; wir fonnen bemfelben aber aufrichtig gestehen, bag wir in mancher Beziehung wüuschen, alle "Missourier" möchten bas Buffaloer Blatt lefen, benn es lefen, ohne zugleich bie falfche Lehre, den undriftlichen Beift und die unfinnige Logit beffelben zu entbecken, ift eine Cadje ber Unmöglichfeit.

### "Der unabhängige Chrift."

Zander in Allentown, Pa., vom 1. Decbr. d. J. | "Evangelist" wieder diese Luge? - Daß fich boch

einem im "Weltboten" veröffentlichten Prospectus lands firchlichen Berhaltniffen soviel zu miffen berselben will herr Zander, wie er fich ausdruckt, scheint, wie ein Kaferbefe von Affronomie, ein damit 1. die "Wahrheit erstreben, wie wir sie wenig beffer um die Beschaffenheit der Quellen ans der Bibel in Uebereinstimmung mit unferer befümmerte, ans denen er schöpft. Der meint Ueberzeugung erkennen muffen", 2. zu einer er etwa, copirte Lugen seien Wahrheiten und "freien, unabhangigen driftlichen Rirche fubren", Berbreitung von Berleumdungen fei feine Gunde, 3. auf die Zeit vorbereiten, wo "ein hirt und namentlich gegen mifliebige Leute ? - Der Schreieine heerde fein wird", 4. "fich einen Kreis ber des "Evangelisten" schreibt selbst in der angevon Freunden suchen,, die der Wahrheit die Chre gebenen Rummer : "Wir arbeiten in der Uebergeben und den hauptstamm des Bolkes bilden zeugung, daß Gott noch Großes durch werden, welches endlich doch diese Erde bevölfern den Evangeliften gu Bahrung nub wird." Die Urfache der Herausgabe ift: "weil Forderung feines Reiches in unfein diesem Lande fast feine einzige der vielen reli- rer geliebten Rirde gn thun gegiofen Zeitschriften mahre Intereff in der Religion den ft. (!) Deshalb haben wir auch einen, fo im Ange habe, vielmehr jede einer Parteisecte, vielen unbegreiflichen Muth." Wir gestehen, zu einer kirchlichen Wesellschaft huldige." - Es ift benen, die dies nicht begreifen konnen, gehören doch ein mahres Blud, daß fich endlich einmal ein wir auch. Mann der armen Christenheit erbarmt, indem er fie mit einer Zeitung beglücken will, die feiner Cecte, feiner Partei bienen will! Inr Chabe, baß er nicht versprochen hat, seine Zeitung solle auch seiner eigenen Heberzeugung nicht bienen; benn damit ift ber armen Christenheit nicht gebolfen, wenn ein Mann über die vielen Parteien flagt und baß ein jeder mit feiner Zeitung einer Partei biene, wenn berfelbe, um zu helfen, - eine nene Partei madit, die - aus feinem werthen Ich besteht! Da fann es leicht geschehen, baß viele doch lieber den alten Gottesmännern folgen, die bereits auf ihrem Wege glücklich im Simmel augekommen find, ale baß fie einem "unabhängigen Sbriften" folgen follten, ber von niemand, fondern allein von fich felbst abhängen, aber natürlich möglichst viele von sich abhängig maden will, von dem aber niemand weiß, wo er auf feinem unabhängigen Bege endlich anfo umen werbe. Dech Scherz bei Geite! Bir meinen, die Leute follten doch endlich einmal einfeben, mas es bed für ein miferabler humbug geistlichen Sochunths ift, wenn immer wieder religiofe Schwindler auftreten, die, um von den bestehenden Secten zu erlösen, eine eigene neue maden und, um von Kirchensymbolen und Menschenautorität und - Nachfolge zu retten, selbst Budjer und Zeitungen ichreiben, nach benen anrath er bamit, bag er zwar in feinem Gewiffen bere fich richten follen. Baren folche Subjecte geschlagen, aber in feinem Willen nicht bewegt ehrlich e Schwärmer, so murben fie nie reden Betrubend ift zugleich ber fortwährende und schreiben, was fie selbst für Wahrheit hal-Mißbraud des Namens Gottes, den Hr. v. Rohr ten, sondern allein rufen und immer wieder rufen: Les't die Bibel! Les't die Bibel!

## "Der Evangelift."

Das von uns schon mehrerwähnte in Teffin, D., ericheinende Reformirte Blatt, gibt in seiner Rummer vom 1. October d. 3. folgenben Bericht ans Mündhen: "Das hiefige protestantische Confistorium hat eine sonderbare Berfügung getroffen. Den zu taufenden Kindern sollen folgende Fragen vorgelegt werden: "... Entfagest du dem Teufel und allen seinen Berten? Glaubst bu an Gott, an Jesum Chriftum feinen eingebornen Cohn, und an bie Bemein-Unter diesem Titel will ein herr Karl Benno Schaft ber Beiligen ?" Beber hat ber

an eine religiose Zeitschrift heransgeben. Rach | ber Schreiber des "Evangelisten, "der von Dentsch-

#### Wie einer von seinen neuen katholischen Glaubensbrüdern bezahlt wird.

herr Dertel, der zu den Papisten abgefallene Lutheraner und Herausgeber der fatholischen Kirchenzeitung in New-York, kampft bekanntlich schon seit einer Reihe von Jahren in der gemeinften Sprache nicht nur gegen die Unglänbigen, fondern auch gegen die Rirche, in deren Schoof er als Rind getauft wurde und Gottes Gnade, wie wir glauben, auch fpater an feinem Spergen erfuhr. Für alle Cunden, die er bisher burch feine leichtfertige, lappische, felbst die Linge gu Hülfe nehmende Rede gegen Heiliges und Unheiliges begangen, bezahlt ihn jest ber Gincinnatier "Wahrheitsfreund" nad Berdienst. In ber neueften Nummer Diefes Blattes beißt es von ihm g. B. : "Um fich Jedermann verftändlich zu machen, entbehrt er die - Reinheit unferer Sprache und substituirt dafür ein Randerwelfch, bas als bie Sprache ber Ralmucken gelten fann. Und bas alles um Chrifti willen. Ceine plumpen Sand. wurftiaden, feine giftigen Banfereien modite er burch den Cat beschönigen: "Bas sich liebt zauft fid ;"" andere Blätter aber fagen, bas fei Reffelflicer-Logit und heiße auf gut Dentsch : Pack schlägt sich, Pack verträgt sich."

#### Gine Sandreichung für die armen Beiden. Gedicht von herrn Chner in Rotha.

Blut'ge Thräuen möcht' ich weinen, benk ich an ber Heiben Mich.

Mich um Silfe beifer fchreien, wenn ich ihren Jammer feb. Bie bie Bögel möcht ich fliegen in ber Tobesschatten gand Zu bes Zornes armen Kindern, — schwer gedrückt von Satans Hand.

Blut'ge Thranen möcht' ich weinen, wenn ich bei ber Beiben 2Reb

Roch jo viele falte Seelen, leer von Liebedeifer, feb. Möchte Millionen Chriften febn in beißer Liebe glubn Und in Schaaren Chrifti Boten friblich gu ben Seiten giebn.

Blut'ge Thranen möcht' ich weinen, wenn man Christi Wert vergißt

Und nicht eilt, ju 3hm gu bringen, was fein Schnierzenstohn boch ift; Wenn man nicht mit freud'gem Munte Allen Seine Liebe

preif't, Richt gu Seinen beil'gen Bunben, nicht nach Golgatha fie weif't.

Sod?

Wer ein Berg hat, ber erhebe fich in Kraft bes Glanbens boch! Die in alle Wüsteneien leitet Seiner Gnate Bluth !

Laf Dein Liebesberg Dir brechen, Beiland, über jebem ganb! Dir ifts ja gum Erbe worden, ch' Dich noch ein Menfch gefaunt.

Mimm ben fluch von ben Berlornen, laß fie Rettung bei Dir finden.

Und, bas bint'ge Rreng vor Angen, große Schaaren überwinden!

#### Missionsenf.

Bedicht von herrn Chuer in Rotha.

Es gehet burch bie Lande ein heilig Weistesmehn Gin Mitteln und Bewegen, vom Schlaf nun aufzuftehn. Es schallen Gottes Stimmen gar machtig burch bas Land. " Hörst Du ihr lantes Anfen? Bft Dir der Schall befannt?

"Frisch auf! Das Schwerdt gur Seiten, gn führen beil'ge Ariege!

Es gilt ben Geind zu bampfen burch immer neue Siege. Der Liebe Botterflamme will treu genähret fein, Ein Glaube offenbaret, burchbringend Stahl und Stein.

Die viel hab 3ch zu ichaffen, fo weit bie Erbe reicht, Damit zu allen Landen fich Meine Gnabe neigt! Die Gogen muffen fturgen, in taufend Triimmer gebn, Es muß auf ihren Tempeln bas Areuzeszeichen stehn.

D, Bolf, bas 3ch erforen und gnäbig ausgewählt, Du wolltest jest noch faumen? Gieb, wie's an Streitern feblt!

Greif an Mein Berf und führe bas Beibenvolf berans Aus feinem Saranoferfer! Brings in Mein Freudenhaus!

Gieb, es muß fchier erliegen, fein Jammer hat fein Enbe. Neiß weg bas Joch bes Drängers, baff fich sein Elend wende! D. Bolf! lag Meine Borte ins Berg Dir bringen ein, Laf fie wie scharfe Pfeite durchtringen Mark und Bein!

Gehr hin nach aften Winben mit Meinem heil'gen Wort Und Meine Saeramente, bringt fie von Ort gn Ort! Bie barf gu Meiner Rechten ber faule Anecht einft ftebn, Deg Pfund Ich habe muffen im Schweißtuch liegen febn?"

### Die Tractatgesellschaft und die Sclaverei.

Die excutive Committee dieser Gesellschaft hat ein Circular erlaffen, in welchem fie erklart, daß fie gar nichts gegen Sclaverei brucken wurde, ha zahlreiche Drohungen vom Suben eingelaufen seien, Colporteure und Agenden aus den sudlichen Staaten zu treiben, fobald ber erfte Tractat gegen Sclaverei von der Gefellschaft gedruckt werden murde. - Da fieht man, mas Il nion ift. Dem lieben Gott fann gu Bunften einer Union immerhin etwas von seinem Worte abgebrochen werden, geht's aber an den Geldbeutel, da ists mit ber Union aus

#### Rirchliche Nachrichten.

Nachdem herr Paftor h. Bauer einen ordentlichen Ruf von der deutschen ev luth. St. Jacobs Gemeinde zu Wittenberg, Franklin Co. Dhio erhalten und mit Buftimmung feiner fruhern Gemeinde auch angenommen bat, ift berfelbe von mir im Auftrage unfere hodmurbigen Prafes herrn Dr. Sibler am 10. Sonntag p.T. in fein neues Umt eingeführt morden.

Möge nun der treue Bischof und Erzhirte der

Collen fie noch weiter tragen ihres Zwingherrn ichmählich Geelen, unser lieber hErr JEsus ChRIftus Diefrm Diener feines h. Wortes auch helfen arbei-Laft wom Berin uns doch erfleben jener Liebe beit ge Gluth, ten, damit er viele Frucht schaffe furs ewige Leben. Umen.

Fr. Müßel.

Die Abresse bes I. Brubers ift:

Rev. H. Bauer, Columbus, Ohio.

Dagegen ift meine jegige Adreffe:

Rev. J. G. Fr. Nuetzel, Marysville P. O., Union Co., O.

#### Bibelverbreitung.

Um 20. Cept. hielt ber hiefige evangel. luth. Bibel-Berein, (Zweigverein der evangel. luth. Central-Bibel-Gesellschaft in Detroit) seine erste halbjährige Versammlung.

Derfelbe hat feit seinem 6 monatlichen Bestehen für \$23,26 Bibeln verkauft, hat für \$26,09 Bibeln auf dem Lager, und \$11,88 in der Caffe.

Der Verein wird fiets ein vollständiges Lager von Bibeln halten und diefelben für beigefette Preise verkaufen :

Kur eine Corpus Bibel \$0,871 " Petit 0.65 Corpus Bibel, Velinpapier, in gepreßtem Leder mit Goldschnitt in Futteral 2,00 Corpus Bibel in Chagrin Leber mit Goldschnitt feiner Bergoldung auf Deckel und Rücken

Anch erwarten wir eine Anzahl ber Altenburger Testamente und fonnen denn dieselben and mit alleiniger Zurechung ber Koften von une bezogen werden.

Der trene Gott gebe, daß noch viele Bibeln jum Seile vieler Seelen verbreitet werden und segne das angefangene Werf um seiner Liebe willen.

Fort Wanne am 15. Sount. nach Trin. Im Auftrage des Bereins

> A. F. Giemon, Agent und Schatzmeifter.

#### Der lutherische Kalender für das Jahr 1838.

Allentown, Pa., gebruckt und herandgegeben von Pafter &. K. Brobst.

And une ift burch die Gnte bes Ehrm. Berrn Herausgebers biefer nene Kalender zugekommen. Wer frühere Jahrgänge dieser verdienstvollen Arbeit bereits hat, bedarf unserer Empfehlung nicht. Lutheraner, die diesen Ralender noch nicht kennen, find darauf aufmerkfam gemacht, daß ihnen hier ein | Erunde der Theologen euch dazu motiviren." Beitweiser angeboten wird, der zugleich manches Schöne für die Ewigkeit enthält. Nicht nur sollte feine lutherische Familie ohne deufelben fein, sondern eine jede fich auch angelegen fein laffen, denselben andern zu empfehlen, da durch schlechte Kalender nur zu viel Boses gestiftet wird. — Leid ist es une, daß in diesem die Jugendschriften Franz Hoffmaun's empfohlen sind.

#### Füllsteine.

Wiederh. Kirchenvater Angustinus gur Wohlthätigfeit aufmuntert.

Biele fagen, sie hatten Kinder und konnten also Gott nichts geben; dieseibe trifft bas Wort Chrifti: Wer feine Kinder mehr liebt denn mich, der ist mein nicht werth. Du aber, mein Bruber, raume bem herrn Christo auch einen Plats und Bahl ein unter beinen Rindern. Giebe gu, daß dein Herr auch zu deiner Familie gehören moge. Saft du zwei Cohne, fo halte den herrn Christum für den britten; haft bu drei Rinder, so gable deinen Heiland als das vierte; haft du funf, fo halte dafür, er fei das fedifte. Saft du derselben gehn, so lag den herrn Jesum das eilfte fein. Gott bat bir Kinder gegeben, nicht daß du geizig, sondern wohlthätig sein sollst. Willst bu beinen Rindern eine gute Erbschaft hinterlaffen, fo fete Christum in den Armen mit ihnen jum Erben ein."

#### Legter Befehl einer Fürftin.

Die Churfürstin Anna von Cachfen, Augusts I. Gemablin, befahl auf ihrem Sterbebett, baß man bei hofe und in der Stadtfirdje nicht anders, als mit diesen Worten für sie bete : "Es wird begehrt, ein gemeines driftliches Gebet zu thun für eine arme Sinderin, deren Sterbestundlein vorhanden ift, um Chrifti willen; Gott wolle ihr gnadig fein um diefes feines i. Cohnes millen. Umen." Gie ftarb felig ben 1 Oct. 1585 nach fiebenwöchentlichem Rranfenlager, an der Peft, im 53. Jahre ihrer Wallfahrt.

#### Weständniffe und Befenntniffe zweier Papite.

Papit Mian VI. (1522—1523.) gab bem nad Mürnberg zur Ständeversammlung (1522) abgehenden Muntins Chieregato eine Inftruction mit in der es unter and. hieß : "Es hat eine geranme Zeit baher viel Berabschennugswürdiges bei dem h. Stuble Statt gefunden, . . . Alles ift jum Bofen verkehrt worden. Bon bem Saupt ist das Berderben in die Glieder, von dem Papite nber die Pralaten ausgebreitet worden : wir find Alle abgewichen, es ift Reiner, der Gutes gethan, auch nicht Einer."

Und Papit Paul IV. (1555—1559) erklärte feierlichft in Wegenwart aller Cardinale: "Ich zweifle nicht, daß ich und meine Borfahren oft haben irren konnen, nicht allein in diefer Sache, sondern auch in vielen andern Dingen; beghalb meine Bruder und Cohne, nehmet gar feine Rudficht auf das Beispiel, welches dieser ober jener meiner Borfahren ber Rachwelt hinterlaffen hat, sondern forschet nach, ob meine Borfahren bie Sache auch gehörig verstanden baben. Laffet end) ja nicht abschrecken durch die Thaten und die Beispiele meiner Borfahren, die ich nur in sofern zu befolgen munsche, in wiefern sie durch bie Antorität ber heil. Schrift und burch bie

#### Unfere Lebre.

Wie fann unfere Lebre in den Augen der Gottlosen anders als eitel Widerprüche zu enthalten scheinen, da sie gute Werke fordert und verdammt, Rirdenbräuche aufhebt und doch behält, die Obrigfeit ehrt und doch ftraft, Gunde bei den Beiligen bekennt und bodilengnet ?

Luther.

#### Onittung und Dank.

Berglich bankend bescheinigt Unterzeichneter, einen schwarzen Tuchangug von ber Gemeinde bes Serru Paft. Abnig in Lafapette, Ja., erhalten zu haben. Johann G. Röder. Fort-BBaune, ben 28. Cept. 1857.

Mit herzlichem Danf gegen Gott und bie milben-Geber bescheinige ich, 5 Doll, von bem werthen Jungfrauenverein in Cleveland, D., erhalten zu haben. Georg Dieterly. Fort-Baune, ben 28. Gept. 1857.

Berglich banfend bescheinige ich, 5 Doll. von bem Clevelauter Jünglingsverein erhalten zu haben.

Beinrich Balter.

,50 R

Fort-Wayne, ben 28. Sept. 1857.

#### Dank und Onittung für Liebesgaben :-

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . n . '    | Z   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| űτ | Bewie: vom Jünglingoverein ber Gemeinbe J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | anor       | 9   |
|    | Lint's \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,00       | _   |
|    | E. Schulz, ven Paft. Fid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8,00       | . 0 |
| ,  | C. Charle ben but to Come and the Come                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,50       | ħ   |
| ,  | Selle, von Chr. Knabe in Crete 83,50, C. Sar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | Q   |
|    | mening baf. \$1,00, &. harmening baf. \$2.00,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | ei  |
|    | Fr. Bade baj. \$2,00, Paft. Polad baj. \$1,50,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |     |
|    | C. Latge baj. \$1,50, 3. D Meier baf. \$5,00,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 3   |
|    | C. Littly bay, 51,600, 5. 2 Million Con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |     |
|    | Br Soffmann, Chie. \$50,00, S. Richter, Coo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | f   |
|    | poégrove \$1,00, Paft. Stubnapfy 50c , Edme-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | ti  |
|    | beae 50c., Fr. Werfelmann 50c., vom Jung-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |     |
|    | frauenverein in Crete \$3,00, burch Paft. Bol-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | Ĩ   |
|    | that the first of the first of the continue off                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 1   |
|    | fert von Gemeindeglich in Schaumburg, 3ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |     |
|    | \$7,00, 19. Brauns in Crete 1 Wefte, L. Brauns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 1   |
|    | baf. \$5,00, W. Etünkel, Addison \$1,00, &.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | ų   |
|    | Bartling baf. \$1,(0), burch Dite Ernft in St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | !   |
|    | the same of the sa | 91,00      |     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31,00      | i   |
| ,, | P. Ib. Bürger in &. 2B .: von ber Bemeinte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | -   |
|    | bes Paft. Bürger's : vom Jimglingen. \$10,00,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | ì   |
|    | (3). Yangner \$2,00, G. Grotte \$1,00, S. Bagle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | į   |
|    | to a god the W Edula I Salahina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44.00      |     |
|    | 50e., S. goch 50e., P. Schnige ! Salebinde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14,00      | 1   |
| ,, | 3. Ch. Winterstein in &. B.: von ber Gem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |     |
|    | 31 Buffalo: Araffert 50e., Beier \$1,00, Graf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |     |
|    | 50c., Weftphal \$1,00, Sproge 1 P. Strumpfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 1   |
|    | and at the manifest and the area of the man                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | Ì   |
|    | und \$1,00, Rocel \$2,50, Sahn \$1,00, vom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | -   |
|    | Münglingoverein \$4,00, Schulze Tuch zur Weste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | -   |
|    | und 1 Halstuch, Wolter Tuchichuhe gemacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,50      | ١   |
|    | 28. Bartling: von ber Bem. ju Modifon: S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |     |
| "  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | İ   |
|    | Mefembrinf fen. \$5,00, F. Arufe fen. \$8,00,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 1   |
|    | D. Bachaus \$2,50, D. Rosenwinkel \$3,00, F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 1   |
|    | Meier, \$5,00, 5. Arufe \$3,00, 8. Arufe f. \$2,00,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -          | 1   |
|    | M. Stiinfel \$10,00, B. Seuer \$6,00, S. De-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | T          | 1   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |     |
|    | ber \$3,00, 28. Reinfe \$1,00, g. Stünfel \$2,00,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |     |
|    | 8. Arage \$5,00, 23. Biene \$4,00, 3B. Lefeberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 1   |
|    | \$2.00, 3. E. Riefling \$1.00, S. Motermund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 1   |
|    | \$3,00, S. Degener \$2,50, D. Arnje \$4,00 S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 1   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | İ   |
|    | Lange \$1,00, 5. Monch \$1,00, A. Sef 1 feib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |     |
|    | Taschentuch, L. Heff bto , Fr. D. Fine 1 seiben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |     |
|    | Salstuch, von b. Gem. Paft. Küchle zu Rich.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | l   |
|    | 8. Mathpe \$2,00, S. Rrufe, \$1,00, S. Gieofe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 1   |
|    | \$1,00, F. Marquardt \$5,00, F. Bartling\$10,00,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | ١   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 05 10      | .   |
|    | v. t. Gem. Paft. Küchle in Grüngarten \$2,42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 95,43      | 1   |
| ,, | C. A. Graber: burch Paft. Befel: Fran P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | -   |
|    | \$5,00, B. 25c., Fr. Flottmann \$1,00, einigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 1   |
|    | Gliebern b. Ebeneger Gemeinde \$5,00, f. Rind-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | Ì   |
|    | Outpering to Contract State of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of  |            |     |
|    | tanfe S. Scheer's \$2,25, fr. P. Befel \$1,00,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |     |
|    | S. Brodidmidt in Grand Prairie \$8,75, bemf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | ļ   |
|    | 1 Paar Strümpfe, 1 Tafchentuch · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23,23      | 5   |
|    | Fr. Wesemann : von D. Lange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,00       |     |
| "  | T an Shillhaung wan Er Canno & Oloin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,00       | 1   |
| ,, | , H. 215. Spenhorn: von Fr. Annne, H. Riem-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |     |
|    | müller, A. Siemon, S. Hilbrecht, Paft. Foh-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | - [ |
|    | linger à \$3,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15,00      | 0   |
|    | W & Th Brokel in Gt Lanis burch Mafter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | ١   |
| "  | On a sour in Oliver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20.0       | ۸l  |
|    | Brauer in Pittsb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 39,0       | ۷   |
| 1  | , C. A. Graber in St. Louis, von Past. Wal-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 1   |
|    | fenhorft \$5,00, Paft. Sahn und einem Gemein-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |     |
|    | beglieb \$4,50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,5        | 0   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,0        | "   |
| ,  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |     |
|    | Löfel, Nabammer à \$2,00 = \$6,00, A. Ran-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |     |
|    | genberger \$2,50, 3. Subinger \$4,00, Graber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |     |
|    | \$1,25, 3 Lift, S. Lift, 3. Frant, &. Muchterlein,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |     |
|    | P. Sügli, G. Hubinger, Roch, A. Hagnera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |     |
|    | p. Dugu, G. Duringer, Rouy, A. Dajner a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |     |
|    | \$1,00 = \$8,00, F. Lotter \$1,50, Rauh, Bates,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |     |
|    | B. Nüchterlein, Beitengruber, J. Rummel, E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |     |
|    | Rummel à 50e. = \$3,00, Bickelmann 75c.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |     |
|    | Baierlein 25c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 32,2       | ٦,  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | ~,  |
|    | vom Nahverein in St. Louis : 1 Semb, 1 Bett-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |     |
|    | tuch, 2 Sandtücher, 2 Salot., 2 P. Strümpfe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | State Same | -   |

### Beiträge-für die Mission empfangen.

Bon ber Gemeinte gu Mouroc, Mich., speciell gur Ausftattung bes neuen Miffienshaushalts in Minnefeta beftimmt : Bon gran Sod und Frau Gottfried fen. 12 garb Beng gu Santtücher; von Grau Standherbinger 2 Ropffiffen, 1 Gerviette, 1 Sandtuch; von Minna Stodert 11 garb Baumwollenzeng; von Anna Dentel 5 Narb bito; von Fran Kronbach 1 Bettind; von 3. Meier 8 Yarb Rattun; von Fran 3: Cichbauer 1 Sanbtuch, 1 Bettind und 31 Jard Rattun; von Gran Rury 5 Sanotnicher; von Fran 3. Schmit 6 Sandtuder; von Gran Brudner 15% Narb Baumwelleigeng und 1 gemodeltes Tifchtuch ; von Fran Schut 3 Dard feines gebleichftes Tuch; von Frau Grath 1 Bettruch; Berr Beyer 7 Pjund Banmwolle zu einer Decte; von Gran Frank I Paar Schuhe n. 1 Zeugrod; von Fran Wellborf 4 Paar Grimpfe; von Frau M. Arenbach 2 Kopffissen; von Frau Burf 1 Paat Strumpfe; von Grau 2. Schmit 1 Bemt und 1 Paar Strümpfe; von Gebrüter Reifig 1 wollenes Unterhemb und 2 Paar Strumpfe und 1 Rifte; von ben herren Angerer, Mittinger, Chr. Grauf, M. Grauf Garn und Belle gu Strümpfe, vom Bungfrauenfraugden gu 11 Paar Strumpfe verarbriter; von einigen Franen und Jungfranen gefertigt 2 Comforts; von herrn 2. Matthes \$1,50; von Frait Friicheisen \$1,00; von Frau Stödert \$0,5 ; von Berrn Fr. Preift \$1,00.

NB. Das Gelb, \$4,01, murbe von ben lieben Miffiendfreundinnen verwandt, um andere Artifel, welche gur Anfertigung ber oben genaunten Dinge erwa nöthig maren, gu teichaffen.

#### Kerner ist in die Missionscosse eingezahlt für die Miffion in Minnejota:

| von | Fr. Bill in Frankenlust                          | \$0,50 |    |
|-----|--------------------------------------------------|--------|----|
| ,,  | Seh. Arnoit baj                                  | 0,75   |    |
| ,,  | einer Taufgesellschaft bes herrn 3. Beiß in Ber- |        |    |
|     | manufan                                          | 2,72   | ١. |
| ,,  | M. Beißer in Frankenluft                         | 2,00   | ľ  |
| ,,  | ber Gemeinte Des Berrn Paft. Auch ju Anchville   |        |    |
|     | am 2. Sennrage nach Trin                         | 3.87   |    |
|     |                                                  | 8 4 81 |    |

| Erhalten:                                            |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| a. zur allgemeinen Synodal-Coffe:                    |        |
| Bon ber Gemeinde bes Herru Paster Grasen in Collins  | ville, |
| 3118\$1                                              | 2,70   |
| " ber Gem. bes Gru. Paft. Sabu am Saw Creck          | 8,55   |
| " Berrn (B. Gerfen aus ber Filial-Gemeinde bes       |        |
| herrn Paft. Jobaunes                                 | 1,00   |
| " ber Ct. Paule Gemeinde in Fort-Bayne, Ja.          | 25,00  |
|                                                      | 10,33  |
| " Srn. Paft. Schieferbeder bafelbft                  | 1,00   |
| " ber Gem. bee Brn. Paft. Chieferbeder               | 1,00   |
|                                                      | 15,00  |
| für den allgemeinen Brajes:                          | ,      |
|                                                      | 10,00  |
| " ber Gemeinde Amelith                               | 5,00   |
|                                                      | 3,00   |
| b. zur Synodal-Missions-Casse:                       |        |
| von hrn. Paft. T. Nordmann                           | 1,00   |
| " hrn. Hauendschild                                  | 1,00   |
| Aufs Beden gelegt bei zwei Kindtaufen in ber Bem.    |        |
| bes hrn. Paft. 3. Nordmann                           | 2,00   |
| Sammlung auf ber Sochzeit bes orn. Aug. Loch-        |        |
| mann in Collinsville, Ills                           | 2,50   |
| von ber Gemeinte baselbst                            | 9,40   |
| " ber Gemeinbe bes Brn. Paft. Sievers                | 9.81   |
| Collecte am Erntefest in der Chenezer Gemeinde burch |        |
| Brn. Paft. Befel                                     | 6,00   |
| besgl. in ber Bethlehems Gemeinde                    | 3,75   |
| von herrn Gr. Scheer baselbft                        | 2,50   |
| " Bitme Flottmann baselbst                           | 1,50   |
| " Brn. C. Schröter baf                               | 50     |
| " ber Gemeinde in St. Louis                          | 6,05   |
| ,, ber St. Pauls Gemeinte in Ren Delle               | 6,45   |
| auf bet Bochzeit bes Bru. P. und C. Solzichen in ber |        |
| Gem. bes Brn. Paft. Sahn                             | 7,00   |
| burch orn. Paft. Lange in Pleafant Grove, Mo         | 5,00   |
| c. zum Unterhalt bes Concordia-College               |        |
| von ber Gemeinde des herrn Paft. Strafen             | 9,00   |
| Cammling auf ter hochzeit b. hrn. C. Steinbrud       | 3,00   |
| in ber Gem. bes Hrn. Paft. Holls                     | 5,50   |
| in cer wem, des son, pau, sons                       | 4.05   |

von ber Gemeinte tes herrn Paftor Gievers .....

von Johann Arnelb .....

J. 20. Barthel, Caffirer.

von Friedrich Bill .....

### Kiir den Lutheraner haben bezahlt:

ben 11. u. 12. Jahrgang:

Die herren : M. Boffe, C. Umhau, Johann Milian.

ben 13. Jahrgang:, Die herren: G. Willner, 3. Schlofer, C. Senfind, C. Bolgert, C. Stiegemeier, Silgert, B. Schmidt, B. Blanfen, Paftor 3. M. Sabn, Paftor Grabner (\$2,00), C. Wiehling, G. Funte (50c.), Paft. Sievers, G. Streeb, A. G. abner, A. Beiß, M. Wipplinger, C. Etemier, P. Weggel, 33. Calffier, Paftor &. Befel, S. Waltenborft, Paftor 2. B. Beim, Coullehrer Erf, Paftor J. F. Binfler.

den 14. Jahrgang:

Die herren : C. Genfind, 20 Bigmann, B. Bolfer, 5. Niemann, S. Bertemeier, A. Lauenstein, Pafter Löber, A. Schuppan, Paftor 3. M. Sahn, G. Schmiet, Paftor Schieferbeder, Paft. F. Dich, Paft. 3. Lebner, Paft. Wolff, 5. Rummer, S. Scheer, P. Waltenhorft, Fr. Meier, Paft. F. Befel; B. Rapprager, J. Selfrich, B. Maier, S. Stünfel, Möhlenkamp, Thole, Laging, Stumberg, Paftor Lange, Plademeier, Fr. Brothagen.

# Bücher = Anzeige.

Dr. Martin Luthers jämmtliche Werfe, Erlanger Ansgabe:

1. gut gebunden in englische Leinwand mit Leberrücken,

dentschie Schriften, 67 Theile . . . \$33,50 lateinische Schriften, 23 Theile . . 11,50

2 daffelbe, eben so, aber fehr elegant gebunben, mit marmerirtem Schnitt,

beutsche Ediriften, 67 Theile . . . \$36,00 lateinische Schriften, 22 Theile . . 13,00 3. baffelbe, eben fo, aber gang einfach gebunden,

etwas unscheinlich burch langes Lirgen und burch Completirung, sonst burchaus gut, beutsche Schriften, 67 Theile . . . \$28,00 lateintide Schriften, 23 Theili.

Dr. Martin Luthers Kirchenpostilke, Erlanger Ausgabe, 9 Theile, gut gebunden . . \$4,50 Buchners Handeoneordanz, gut geb. . Außerdem find stets vorrathig:

Hirschberger Bibeln — Bibeln mit Apocryphen - Gesangbücher — Luthers Hauspostille — Arndte mabres Christenthum, 4 und 6 Bucher -Matthefii Siftorien von Luthers Leben - Ctarfs Handbuch - Starks Gebete auf alle Tage im Jahre - Dr. Beinr. Müllers Paffionsbuch "ber leidende Jesus" — Fresenius heilige Reden hofaders Predigten — Mudjerer's Wort ber Mahrheit — Löhe's Camenförner bes Gebets — Löhe's Cheftandsgebete — Schunds Kinderprebigten 2c.

Einen vollständigen Katalog kann ich erst diefen Berbft veröffentlichen.

St. Louis, ben 6. Angust 1857.

#### Otto Ernst.

Adresse:

Otto Ernst, St. Louis, Mo.

Bücher-Riederlage:

Martt-Strafe Nr. 61, Nord-Seite, zwischen zweiter und britter Strafe, in bem Geschäfts-Local der Herren Beehler und Lange.

#### Veränderte Adresse.

Rev. F. W. John,

1,25

50

Ridge Road P. O.

Allen Co., Ind.



Herausgegeben von der Deutschen Evangelisch = Lutherischen Synode von Missouri, Ohio und andern Staaten. Medigirt von C. F. W. Walther.

Jahrgang 14.

St. Louis, Mo., den 3. November 1857.

Ma. 6.

Bebingungen: Der Lutheraner erideint alle zwei Buden einmal fur ten jabrlichen Subierir. tionspreis von Ginem Dollar für vie auswärtigen Unterfdreiber, welche tenfelben vorausbezahlen und tas Poffgelb ju tragen baben. - In St. Louis wird jete einzelne Mummer fur 5 Cente verlauft.

Rur bie Briefe, welche Mittheilungen fur bas Blatt enthalten, fint an ten Rebatteur, aue anbern aber, welche Geidafilides, Bestellungen, Abbestellungen, Gelber ic. enthalten, unter ter Atreffe: Mr. F. W Barthel, care of C. F. W. Walther, St. Louis, Mo., anter au fenten.

(Gingefandt von Paft. Bf.)

Das lutherijche Kirchenlied nach E. Roch.

(Fortfegung.)

Schüler der Reformatoren von 1560—1618.

Auf die erfte Erhebung ber Gemüther trat eine Ermattung bes Dichtergeistes ein. Was vorher aus lebendigem Glanbensbrange und innerm Lebenstriebe kam, wurde nun bei manchen Dichtern biefer Zeit zum blogen Gewerbe. Doch zeigen fich immer noch schöne Spuren ber alten Glaubenstraft und eine fromme Ginfalt und Innigkeit bei ben beffern Lieberdichtern biefer Beit. Der ansgezeichnetste unter ihnen ift :

Bartholomäns Ringwaldt, geboren zu Frankfnrt a. b. D. 1530. Sieben und zwanzig Jahre alt, trat er ein geistliches Umt an und 1567 wurde ihm die Pfarrei Langfeld in der Neumark übertragen. Auf bas Dichten legte er fid erst im späteren Lebensalter, um, wie er selbit fagt, feinen Bernf untlicher zu machen. Gin heiteres munteres Wefen spricht aus seinen Schriften. Später jeboch trubten allerlei Leiben, unaussprechliches Unglück, Peft, hunger, Fenersbrunfte, Ueberschwemmungen und Landplagen aller Urt das fonft fo heitere Gemnth bes Dichtere, fo daß er "von folder Welt ber Trübfale und unerhörten Leiben nichts mehr hoffte." Er starb mahrscheinlich 1598; ben Ort seiner Ruhe zeigte man noch im J. 1750. Bu feinen besten und verbreitetsten Liedern gehört :

herr Jefn Chrift, bu höchstes But,

wird ein wirklich Buffertiger in seiner rechten Leichentert ans. Bestalt abgebildet. Gott gebe allen, die sich zum Tische bes Herrn nahen, ein so gländig Berg und einen fo gebeugten Beift, wie in biefem Befang ju finden. Fr. Jac. Weller, ber befannte fadififdie Dberhofprediger ergählt, baß jn feiner Zeit eine Jungfran zu Brannschweig sich vor ihrem Tode mit fold inbrinfliger Andadst und gewaltigem Beift an biefem Liebe ergogt habe, bag ihm barüber bei seinem beichtväterlichen Besuch bie Thränen entfallen, auch bas lieb, bas er noch nicht gekannt, fo fehr behagt, daß von berfelben Stunde an er es and habe lernen muffen. Dom 3. Bers bekeunt Dr. S. Müller: Ich empfinde worden. es bei mir felber, wenn ich biefe herzbrechenden ben Angen rinnen. Den 4. B. rühmt Avenarius als eine wirksame Argenei für betrübte Bewissen. Er erzählt, daß er einst zu einem schwermuthigen Burfden fei gerufen worben, ber fich einbildete, er fonne feine Gnade bei Gott haben, weil er wiffentlich eine schwere Sinde begangen. Mit keinerlei Worten konnte er ibn zu einem ruhigen Gedanken bringen, bis er ihm den 4. 2. ju bedeuten gab. Da er an, fich freudiger zu bezeugen und fragte, ob das mahr fei, was in biesem Liebe stehe. Auf die Bestätigung bavon fagte er: Nun wohlan! an biese Worte will ich mich halten und soll sie mir fein Teufel aus bem Bergen reißen. Rady vielen Jahren befannte er es dem Avenarius manchmal: sobald eine Anfechtung in seinem Bergen babe aufsteigen wollen,

Bon biefem Liebe fagt ein alter Lieberkenner : hier gewußt. Bulett bat er fie fich auch zu feinem

Rommt her zu mir, fpricht Gottes Sohn zc. Auch dieses Lied wird dem Ringwaldt zugeschrieben, wiewohl andere ben Saus Wilgftabt, noch andere ben Jörg Berkenmeper als Berfaffer nennen. Gin alter tapfrer Mann pflegte, wie herberger berichtet, oft bei biesem Liebe feines Baters zu gebenken, welcher, wenn er biefen Gesang gehört, sich ber Thranen nicht habe enthalten konnen und zu feinen Rindern gefagt habe : Welche felige Zeit habt ihr boch erlebt, wenn meine Eltern diese Worte vor ihrem Ende gehört hatten, wie mare ihr herz fo frendig ge-

/ Micolans Selneccer wurde geboren den Worte singe, daß mir gange Thranenflusse aus 6. December 1530 gu hersbruck bei Rurnberg. Schon ale Anabe von 12 Jahren murbe er megen seiner Renntnig in der Musit bestellt, die Orgel in ber Burgcapelle ju Murnberg ju fpielen. Hierauf ftubirte er vom 3. 1549 an in Wittenberg, wo er fich bald fo auszeichnete, daß er 1554 Magister werden und Vorlesungen halten fonnte. Im 3. 1557 fam er als zweiter hofprediger und Informator bes churfürstlichen Erbpringen an ben hof bes Churfürsten August nach Dresben, wo er langere Zeit die Bunft des Churfürsten in hohem Grade genoß. Er vermählte fich mit ber Tochter bes Superintendenten Grafer in Dresben und lebte gar glücklich. Doch biefer Connenblick mahrte nicht auf die gange. Den heimlichen Calvinisten am hofe Augusts war ber zwar milbe aber redliche Selneccer im Wege. Sie bebu Brunnquell aller Onaben u. f. m. babe er fich mit biefen Worten wohl zu belfen foloffen ihn zu fturgen. Die große Jagbliebhaberei des Churfursten gab dazu Gelegenheit, er selbst mehrere Male seiner Aemter entsetzt thun. Es geschieht auch keine Predigt ohne Dagegen hatte, als gegen eine große Bedrückung wurde. Als im J. 1697 am Johannisfeste zu Troft, für die Unbuffertigen aber haben wir keiber Unterthauen der Diaconns Hoffmann in der Krenzfirdje unerschrocken gepredigt und als dieser beshalb aus der Stadt gewiesen murde, so befannte sich Gelneccer zu diesem trenen Anecht des herrn. Dies verstimmte den Churfürsten und so gelang es seinen Feinden, es dahin zu bringen, bag er um Entlaffung von feinem Umte nachsuchte, die ihm auch gewährt murde. Er mandte fich zur Erlangung einer Professur nach der Universität Jena. Dier ungerechter Weise als Irrlehrer und heimlicher Calvinist verdächtigt, murde er plöglich entsett, worauf er als Professor der Theologie nach Leipzig fam. Nachdem er hier zwei Jahre lang mit unverdroßener Treue und stillem Fleiß sein Lehramt mit Anslegung der h. Schrift verwaltet hatte, erhielt er einen Ruf nach Bolfenbuttel, wo er benn auch mit großem Cegen wirkte und die brannschweigische Rirche nach der reinen Lehre einrichtete. Nachdem er noch ben Grund zur Einrichtung ber Universität Belmstädt gelegt hatte, murde er nach Oldenburg gur Aufrichtung einer guten evangelischen Dronung in Rirchen und Schulen gernfen. Im J. 1576 rief ihn sein alter Churfurst wieder nach Leipzig zurück und übertrug ihm bas hochwichtige Geschäft, sich mit den schwäbischen und niedersächfischen Theologen ju verständigen und die Concordienformel abzufaffen, weldje benn aud am 25. Mai 1577 in Rlofterbergen gn Stande fam. Selneccer hat insonderheit die Borrede verfaßt und die lateinische Uebersetung geliefert. Nach August's Tode fam fein ihm unähnlicher Sohn Christian I. an die Regierung. Die Calvinisten famen wieder aus Ruder und Selneccer wurde aller feiner Memter entfett. Er bezog fein eigenes Hans, bas er in Leipzig besaß, um jetzt als Schriftsteller für die leibende Rirche gn wirken. Endlich mußte er gar and Leipzig flüchten und begab sich nach Halle und als er auch bort nicht sicher mar, nach Magdeburg. Unter mehreren ehrenvollen Rufen nahm er ben nach Hildesheim an. Durch viele Anstrengungen bis zum Tobe erschöpft, fesselte ihn 1592 eine schwere Rrankheit aus Schmerzensbett. Nach Christian's I. Tobe murden die Saupter ber Calvinisten in Sachsen gestürzt und Gelneccer murbe wieder fammt feinem Sohn und Schwiegersohn in die vorigen Alemter und Wurden gurnckgerufen. In der Woche vor Pfingsten 1592 trat er seine Rückreise nach Leipzig an. Nur 5 Tage verlebte er noch nach seiner Unkunft. Todtmatt lag er auf seinem Bette ohne fich erholen zu können. Drei seiner Collegen und Mitstreiter standen ihm in seinem Todeskampfe bei. Als sie ihn fragten, ob er auf die Lehre, die er so viele Jahre freudig bekennet, Reigen seines hauptes und mit einem gebroche-Seine verbreitetsten Lieber find:

calvinischen Abendmahlestreitigkeiten, wegen be aus Sag, sondern aus Liebe gegen jedermann gern, und besonders wenn ich auf Reisen gebe

Dresben in allen Kirchen wegen ber erlangten uen Troft. Mit bem 26. März 1598 warb er polnischen Kronwurde Augusts des Starken der beshalb fatholisch geworden mar, ein "herr Gott, bich loben wir" gesungen murbe, stimmte bas um feinen Glauben besorgte Bolf zugleich anch die zwei erften Berfe biefes Liebes gum Schluß bes Gotteedienftes an.

Lag mid bein fein und bleiben. Diesen Bers hat Selneccer sich selbst zum täglichen Gebet gedichtet.

Bent ift des herren Ruhetag ze. Lobet den herren, denn er ift fehr freundlich ze. Wir danken bir, herr Jefn Chrift, daß du gen himmel gefahren bift n. f. w.

Ludwig Selmbold, von seinen Zeitgenossen "der deutsche Uffaph" genannt, wurde den 13. Januar 1532 gn Mühlhansen geboren. Gein Vater lebte dort als angesehener Wollenwebermeister und wurde fpater Cenator, ein Manu von alter dentscher Trene. Schon als Knabe hatte Selmbold bas meifte Gefallen angber Dichtfunft. Er fendirte furze Zeit in Leipzig, bann in Erfurt. Im 3. 1550 murbe er Schnlvorsteher in seiner Vaterstadt. Mit großer Innigfeit und Liebe widmete er fich den ihm anvertrauten Anaben. 3mei Jahre barnach legte er jedoch diese Schulstelle nieder und begab fich nach Erfurt guruck, um felbft wieder Schuler gu fein. 1562 wurde er Conreftor an dem neuentstandenen Gymnafium. Gine furchtbare Gende, Die 1563 in Erfurt ansbrach und 4000 Einwohner wegraffte, nöthigte ihn, sich in seine Baterstadt gurndtzugieben. In jener Beit hat er fein erftes geiftliches Lied gedichtet: Bon Gott will ich nicht laffen. 1566 erfannte ber Raifer, Maximilian II. ben Dichterlorbeer ihm zu; allein diese von andern gesuchte Auszeichnung lehnte er in aller Bescheidenheit ab. Gitelfeit und hoffart maren ihm ftete zuwider. Gein freimnthiges Bekenntuiß bes Evangelinms jog ihm ben glübenden Sag ber fatholischen Parthei zu und ber Rath zu Erfurt, ju fdywach, ibn gn fchuten, verlangte von ihm feine Abdanfung, und fo mußte er von Erfurt, wo er 17 Jahre lang eine "berrliche Lehrzier" gewesen, scheiden und sich in seine Vaterstadt zuruckziehen. Obgleich schon 39 Jahre alt, fing er an, fid im Predigen zu üben, 1571 murde er Diakonus und 15 Jahre darauf Enperintendent in seiner Vaterstadt. Es lag ihm als Oberhirten fehr am Bergen, daß die unter ihm ftebenden Dastoren eine wurdige Saltung in Amt und Leben an den Tag legten und fleißig nach ber Wahrheit forschten. Er war ein Beforderer ber Concordienformel und ein eifriger Lutherauer, dabei sterben wolle? da hat er das mit einem tiefen aber friedfertig. Cette Predigten bielt er mit großem Ernft. Alls in beshalb ber Rath Bornen aber freudigen Ja! befräftigt und verschied halt thun ließ, "er predige nebst andern herren barauf in stillem Frieden 62 Jahre alt. Nadist Predigern allzu heftig, mit wenig Troft, daß auch Ringwaldt und Selmbold ift er der beliebtefte faft jedermann darüber flagte," gab er gur Untund ausgezeichnetste Liederdichter feiner Beit. wort : wenn unfere Pfarrkinder, Obrigfeit und Unterthanen nicht mehr öffentlich fündigten, fo Ach bleib bei uns, herr Jefu Christ wollten wir auch nicht mehr so heftig strafen,

mitten in ber Schreckenszeit, ba in Thuringen eine fürchterliche Seuche wnthete, ber allein in bem Gebiete von Erfurt 19,000 Menschen erlagen, aufe Sterbelager gelegt. Während biefer letten Kranfheit trug er fich ftete mit Bereitfchafts- und Ewigfeitsgedanken, und diefe fchrieb er auch bann in gablreichen bentschen und lateinischen Versen nieder. Um 31. März empfing er im Beisein aller seiner Collegen bas heilige Abendmahl und that an fie eine herzliche Ermahnung, eine rechte driftliche, bruderliche Ginigkeit zu halten und fich dieser Welt nicht gleichzustellen. Des Tages barauf famen die Collegen ber Schule zu ihm, die er ernstlich bat, daß fie der Anaben in der Schnle wohl achthaben follten, dieweil anch Gott in feinem Rathe feinen größeren Rathschluß gehalten, als wie bie liebe Jugend recht möchte erzogen werden. Am 7. April 1598 verschied er. Als man ben Tod herannahen fah und die Geinen, die vor feinem Bette beteten, ihm den Spruch: Alfo hat Gott die Welt geliebt zc. und das Blut Jesu Chrifti, des Sohnes Gottes, macht uns rein von allen Sünden, vorsprachen, sagte er selbst noch einmal gang matt ben Spruch her: bas ist je gewißlich wahr und ein theuer werthes Wort, daß Chriftus Jefne gekommen ift in die Welt, die Ennber felig zu machen. Als daranf fein College Gallus ihn fragte; ob er auf foldjes Befenntnig and fterben wolle? so antwortete er: Ja, gar willig und gerne! Es ist ja gewißlich mahr, wer an solche Worte glaubt, ber ist so selig als Paulus, als Petrus, die foldes geglandt haben, und wir, die wir glauben sind alle felig, und ich glanbe auch Bergebung ber Sünden und bin gewiß felig; welches er etliche Male wiederholte, und sprach ferner: ich werde nicht sterben, sondern leben und bes herrn Werk verfündigen. Drei Stunden barauf ist er fauft und selig verschieden in seinem 67. Jahre. Die befannteffen Lieder find :

Run lagt und Gott bem Berren u. f. w. Dieses Lieb machte Johann Friedrich II. Bergog zu Sachsen zu seinem Leib und Tischlied. Um Jubelfeste der Augeb. Confession 1630 wurde in allen Kirchen Sachsens dieses Lied nach dem Herr Gott, did loben wir zc. gesungen.

Von Gott will ich nicht laffen u.f. w. über die Worte des 73. Pf. B. 23: Dennoch bleibe ich stets an dir, gedichtet.

Der Churfürst von Sachsen Johann Georg I. hat diefes Lied auf feinen Reifen und Rriegszügen fleißig gebetet und damit alle seine Cachen Gott befohlen. Die um des lutherischen Blaubens willen vertriebenen Salzburger sangen bieses Lied auf ihren Wanderungen durch Deutschland oft und viel. Dr. G. H. Schubert fagt in feinem "Alten und Meuen": ich habe diefes Lied, ein rechtes Reiselied, aus recht innig bewegtem Herzen singen lernen, da ich einmal in meinen früheren Jahren einen vor meinen Augen dunklen Weg in Angst und Gorgen ging, den mein Gott zu einem Weg bes großen Segens hat meru. f. w. Dies Lied hat er gedichtet zur Zeit der welches wir nach Gottes eruftem Befehl nicht ben laffen. Geit joner Zeit finge ich es oft und mir dieses lied oft und immer in den Ginn und Mund, daß ich es lant fingen muß. Der felige Phil. D. Burk von Kirchheim hatte bei feinem Cohne dieses Lied für sein einstiges Sterbestundlein geraume Beit zuvor bestellt und ließ es fid, als es nun herbeifam, von ihm zu großer Erquidung vorlesen.

Bur andern Salfte des 2. B. ergablt Schubert folgende Geschichte: In Holland lebte vor 100 Jahren ein weltberühmter Arzt, ber hieß Boerhave. Dieser gelehrte Mann, der in der Welt Angen so groß und ausehulich war, erschien sich selber so klein und gering, daß man ihn, als eben ein Miffethater hinausgeführt murde zu feiner Hinridstung, in Thränen fand, und als man in ihn drang, zu sagen warum er weine, sagte er: Er habe eben bedacht, daß wenn nicht Gottes befondere Gnade und Erbarmung ihn festgehalten, er wohl eben fo jett hinausgeführt werden müßte jur hinrichtung, wie diefer arme Gunder, benn er fei von Natur eben fo bofe und geneigt gur Eunde, wie biefer und nur Gottes befonderes Unffehen habe ihn errettet von Günden und von Schanden, von Retten und von Banden.

Martin Schalling, Sohn eines Geistlichen in Etraßburg geboren d. 21. April 1532, studirte in Wittenberg, wurde evangelischer Prebiger ju Regensburg, bann Diaconns jn Umberg, von bort durch die Reformirten verdrängt, murde er Pfarrer zu Vilfack und bald als Superintendent nach Umberg guruckgerufen; gulest Prediger in Rürnberg, wo er, nachdem er als ein wahrhaft frommer Mann und treuer Seelforger 50 Jahre lang das Predigtamt verwaltet hatte, ben 29. December 1608 starb. Durch fein Lied : Derglich lieb hab' ich bich, o herr zc. marb er der Liebling vieler frommen Scelen. Dieses Lied ift ein mahres Kern- und Kraftlied, gedichtet nad dem 18. und 73. Pfalm. Es hat schon an viclen Seelen eine besondere Segenstraft erprobt. mannigfachen Speculationen und Deutungen geseine Abendandacht. Mit großer Liebe hing an diesem Liede die fromme Gemahlin des Churfürften Christian III. von Sachsen, mit Namen Hedwig. So war es auch in ihrer letten Arankheit dieser Gesang, bei welchem ihr Herz burch Christi Gnade stark wurde, Gunde und Tod zu befämpfen. Auch des frommen Bergogs Ernst von Sachsen Gotha Lieblingslied mar es. war ein gottesfürchtiger, väterlicher Kürft. im Jahre 1674 feine lette Krankheit fich einstellte, ließ er sich bei jeder Mittags- und Abendmahlzeit Sterbelieder mit Instrumentenbegleitung und ihm das himmlische und Ewige vor Augen gestellt werde. Namentlich aber ergnickte er sich stündlich an diesem seinem Lieblingslied und ließ sid's von seiner Fran oft vorsagen. Kurz ver feinem Ende ließ er fich vernehmen : Ach wenn einer ben Herrn Jesum vollkommen lieb haben tete er mit weinender Stimme: Ach herzlich lieb heit fehlen, fteht jest in Anrzem gu beweisen.

und meines Weges wandere oder fahre, da fommt | hab ich dich o herr, ich bitte, fei von mir nicht | fern mit beiner Sulf und Gaben. Dann fiel wornach wir ibn zu erkennen haben, finbet fich ihm noch ber Spruch ein: Alfo hat Gott bie Welt geliebt u. f. w., worüber er fich vernehmen ließ: ich wollte biefen einzigen Spruch nicht für bie gange Welt, ja nicht um taufend Welten geben, weil er ein folder Glaubensgrund ift, baß ihn auch ber ftartite Teufel nicht umftogen fann. Co ftarb er den 26. Märg 1675.

Die Worte bes 2. Berfes: Es ift ja, hetr bein Gefchenk und Gab, mein Leib, Geel und all's, was ich hab in biefem armen Leben u. f. w. murben einem Bater recht lebendig, welcher ber Reihe nad mehrere geliebte Rinder verloren hatte und vielfältig burch den Gedanken bennrnhigt wurde. daß aud die noch übrigen, ja fein theures Weib ihm gar entriffen werden fonnten, und beim geringsten Unstoß, den sie erfuhren, vermochte er fich kaum gn faffen. Ninn, fo troftete er fich felbit, hat dir Gott die Lieben und dein Leibesleben gegeben, fo fann und wird er fie dir auch erhalten, fo lange es gut und beilfam ift. Getrofter Ginn und guter Muth war die friedsame Krucht bavon. Der 3. Bers : Ach herr, lag bein lieb' Engelein am letten End die Geele mein in Abrahams Schoß tragen u. f. w., war eben gefungen worden, als der Enperintendent Muthmann in Pößneck vom Schlage getroffen und als todt aus der Kirche getragen murde, worauf er bald verschied.

(Bortfepung folgt.)

(Gingefandt von P. Gelle.) Der Antidrift.

In allen Jahrhunderten ber dyriftlichen Beitrechnung hat überall, wo fich irgend dyristlicher Sinn regte, die biblische Weissagung vom Antidriften, and Wider - oder Endedrift genannt, unter Gelehrten und Ungelehrten Unlag gu Spener befchloß mit diesem Liede jeden Sonntag geben, die natürlich ba, wo man die Bedeutung des Reiches Christi und seiner Segnungen am wenigsten erfaßt, sich am weitesten von ber Wahrheit verloren. Bald follte vor andern bas Indenthum, bald Calignia, bald bas ganze heidnische Rom, Mahomed, bald Napoleon I., bald ber ruffische Raifer diefer Antichrift fein, und heutzutage wollen Manche ihn vornämlich sehen in dem so frech sein Hanpt erhebenden Beifte bes Atheismus unferer Beit, mahrend wieder nicht Wenige fest barauf stehen, daß nach der Lehre Gottes des heil. Geistes selbst ber romische Papst, d. h. die ganze Reihenfolge der singen, damit er sich stets seines Todes erinnere Papste, der Antichrist oder Widerwärtige sei, und als solcher von ihm bezeichnet werde "fo flärlich, deutlich und offenbarlich, daß ein Blinber greifen, ju geschweigen ein Gebender feben fann." Letteres ift benn je und je die llebergengung aller rechtgläubigen Theologen der ev. Inth. Rirde gemesen, welche lettere dieselbe als ein fönnte, wie wurde fich unfer Herz erfrenen! und Stud ihres historischen Glaubens in ihren Symals man ihm antwortete : Jesus werde schon mit bolen aufgestellt hat. Wie sehr sie hierbei im unserer Liebe zufrieden sein, wenn wir ihn soviel Rechte ift, wie fehr dagegen alle hierin mit ihr liebten, als er uns felbst Onade verleihe, fo be- differirende Unfichten und Aussprüche der Wahr-

Die biblifche Beschreibung bes Untichriften, vornämlich:

1. Dan. 11, wo Untioding Epiphanes - ber sein Berg wider ben beiligen Bund richtete, that, mas er wollte, und fich erhob und aufwarf miber alles, bas Gott ift, und wider ben Gott aller Götter granlich rebete; ber feiner Bater Gott nicht achtete, weber Franenliebe noch auch einiges Gottes achtete, sondern sich wider alles aufmarf, und ber bas Wegelt feines Palaftes aufschlug zwischen zwei Meeren um ben werthen heiligen Berg — offenbar als ein Borbild bes bes Untidriften hingestellt wird. Bergl. Dan. 11, 36 mit 2 Theff. 2, 4, Bers 37 mit 1 Tim. 4, 2, 3. und Off. Joh. 13, 1.

2, 2 Theff. 2, die Hauptstelle, wornach ber Widerwärtige, ber Menfch ber Gunde und bas Rind bes Berberbens, unter bem ein besonbers großer Abfall von der reinen Lehre Christi stattfindet, fich erhebt über alles, das Gott ober Gottesbienst heißt, also daß er fich fett in ben Tempel Gottes als ein Gott, und gibt fich vor, er fei Gott; beffen Bosheit fich fchon gur Beit ber Apostel heimlich regte, beffen Offenbarung aber bazumal noch aufgehalten murbe; ber umgebracht werden foll burch die Erscheinung ber Bufunft Christi und bem noch als besondere Renuzeichen zugeschrieben werden, allerlei lügenhafte Rrafte und Beichen und Winder, nach ber Wirfung bes Gatans;

3, Off. Joh. 13. 14. 17. 18. und 19. Rach Diesen Capiteln steigt der Antichrist, der hier unter dem Bilde eines Thiers vorgeführt wird, aus dem Meere, und wird genannt bie große Hure, die auf vielen Wassern sitt, worunter nach cap. 17, 15 "Bolfer und Schaaren, Seiden und Sprachen" ju verftehn find. Er laftert Gott, seinen Ramen, seine Sutte und bie im himmel wohnen. Es wird ihm Macht gegeben, zu streiten mit den Seiligen und fie ju überwinden, und Macht über alle Geschlechter und Sprachen und Heiden, so daß alle ihn anbeten, die auf Erden wohnen und beren Namen nicht geschrieben find in dem lebendigen Buche des Lammes. Er prägt ben Seinen einen besondern Charafter auf. Durch einen Engel ober Boten Gottes aber, ber allen Heiden und Geschlechtern und Sprachen And Bölkern wieder das ewige Evangelium verfündigt, wird bas antidriftische Reich, "Babylon, die große Stadt," jum Fall gebracht. Trobtem aber wird diese "große Babylon, bas Geheimniß, die Mutter der hurerei und aller Gräuel auf Erben, das gewesen ist, und nicht ist," wieder kommen, und nach wie vor als die große hure auf ben fieben Bergen fiten, baß alle heiden ober Bolfer von dem Weine bes Borne ihrer hurerei trinken, und die Könige auf Erden mit ihr Surerei treiben, und ihre Rauflente reich werden von ihrer großen Wolluft und bem namentlich angeführten Sandel mit ben Seclen der Menschen, obwohl nicht mehr in dem Maaße, als früher. In ihr wird erfunden das Blut der Propheten und der Heiligen und aller derer, die auf Erden erwurget find. Bulett aber wird das "Thier" von bem, ber da Treu und Bahrhaftig beißt, und richtet und streitet mit Berechtigfeit, beffen name heißt "Gottes Bort," | 3., Die romifchen Papfte haben fich bes bem ber ein König aller Könige und ein herr aller Berren ift, wenn er nun fommen wird, die Relter des Weins des grimmigen Zorns des allmächtigen Gottes zu treten, ergriffen und in ben fenrigen Pfuhl geworfen worden, der mit Schwefel breunt.

Aus biefer Beschreibung bes Antidriften und feines Reiches ift offenbar:

a, Daß weder Indenthum noch das heidnische Rom das antichristische Reich sein können, weil sie, zu geschweigen, daß sie vieler anderen charakteristischen Merkmale des Antichristen ermangeln, schon zur Zeit ber Apostel in völliger Entwickelung bestanden, diese aber den Untichriften als eine fünftige Person vorher verkundigten;

b, Daß weder Caligula noch Mahomed, als beibe nicht im Tempel Gottes figend, b. i. in ber Kirche Gottes regierend, fonbern aufferhalb ihr stehend, noch auch irgend eine andere einzelne Person ber Antichrift sein kann, indem bem antichristischen Reiche erft mit ber Bufunft Chrifti jum Weltgericht ein Ende gemacht werden foll, und ein einzelner Mensch, ber vom jungsten Tag ereilt werden würde, ob er and, noch so boshaft wuthete gegen Chriftum und fein Reich, beim längsten Maße menschlichen Lebens nicht im Stande fein fonnte, eine foldje Bewalt gu erlaugen und alle die Gräuel auszuführen, die dem Untichriften jugeschrieben merden;

c, Daß der Atheismus, als gleichfalls nicht im Tempel Gottes regierend, jondern öffentlich ihn bekampfend, nicht ber Untidrift fein fann obgleich seine Anhänger ja offenbar und vorzugemeise, wie aud die oben bezeichneten Personen und Mächte alle, gewiß zu ben 1. Joh. 2 und 4 und 2. Joh. ermähnten vielen Biberchriften gehören, die leugnen, daß Jesus sei der Christ und bag Christus sei ins Fleisch gefommen, b. i. die irgendwie die reine Lehre von Christi Person, Amt und Wert leugnen, wie benn auch biese sammtlich, ob auch nicht selbstbewußt, so weit sie bestehen seit bem Auftreten bes eigentlichen Antichrifts, fo zu fagen feine Unterthanen find, gleich wie die früheren auch von dem gleiden Beifte ber Bosheit regiert wurden, ber in ihm in feiner grellften Schenflichkeit ans Licht tritt;

d, bag Bug für Bug in biefer Befchreibung uns bas romifche Papfithum, wie wir es ausber Beschichte und ber Erfahrung unserer eigenen Beit erfennen, als ein Collectiv-Enbject, bestehend aus der gangen Reihe ber Papfte, sammt ihrem Regiment vor Augen gestellt wird. Denn :

- 1., bas Papstthum hat fich erft entwickeln fonnen, nadidem die heibnische Weltmacht Roms als das, was die Offenbarung des Boshaftigen im apostolischen Zeitalter noch aufhielt, hinweggethan war;
- 2., es hat je und je feinen Saupisit in Rom gehabt, ber Stadt, bie, zwischen 2 Meeren gelegen, auf 7 Bergen erbaut ist, und die selbst von papstlichen Schriftstellern, wie von Bellarmin, für die große hure Babylon bes Antidyriften erkanut worden, ben fie freilich fälschlich in ber heibnischen Weltmacht Roms feben wollen;

herrn Chrifto allein gebührenden Regiments also angemaßt, daß sie nicht allein sich feine Statthalter auf Erden genannt, fondern anch als ganglich Unfehlbare hingestellt haben, die fich unter Niemandes Urtheil zu beugen, noch auch irgendwie es zu leiben hatten, und bie gang eigenen Wefallens und bem göttlichen Worte zuwider, ihre Mandate an die ganze Griftenheit auf Erben erlaffen konnten, wie sie denn das Recht dazu noch heutzutage so dreift wie je beauspruchen. Mit fast ungahligen falschen Lehren und falschen Gottesbieusten haben sie bie dem herrn schuldige und gelobte Ehre und Trene verlet, allein der Welt und fich felbst gebient unter dem Schein und Borgeben großer Gottfeligfeit, und zu diefer ihrer geiftlichen Surerei verführt "alle, die auf Erden wohnen, und deren Mamen nicht geschrieben find im lebendigen Buche bes lammes", daß faft bie ganze Welt fie, fo zu fagen angebetet bat, verblendet durch ibre Pracht und Macht, die fie mit dem fchnobesten Seelenhandel fortwährend zu vermehren suchten und suchen, nach welcher sie sich auch in weltlichen Dingen über Raiser erhoben, die gegen fie nur zu rechnen, wie ber Mond gegen die Coune, und durch ihre in großer Bahl durch Wirfung bes Satans verrichteten "lugenhaften Rrafte, Beichen und Bunder." Gie haben den von Gott felbst gu heiligen Bweden geordneten Cheftand als einen unheiligen bezeichnet, indem fie ihren f. g. Beiftlichen benfelben behufs größerer Beiligfeit unterfagt, und wie das gange Evangelinn von der Gerechtigfeit des armen Gunbers allein nm Chrifti willen und burch ben Glauben au ihn, fo auch überhaupt bas gange Weset verkehrt und ihre eigenen Befehle über bie Gebote des großen Gottes vom himmel erhoben. Unbedingter Gehorsam und Beugung unter ihren Willen ift bas Merfmal papstischer Frommigfeit, bas Maalzeichen, welches bas "Thier" feinen Unhängern gegeben hat. Gegen bie mahren Beiligen, mo immer dieselben bas Zengnig für den herrn Chriftum und gegen die Greuel des Antidriften erhoben, haben fie je und je gestritten und das Blut derfelben in reichen Strömen vergoffen, mas fie ausgesprochener Magen noch gerne überall thäten, wenn ihnen die Macht nicht bagu fehlte. Diefe ift aber gebrochen und "Babylon" gefallen, feit Luther, ber theure Mann Gottes, als ber Engel mit bem ewigen Evangelium mitten burch ben Rirchenhimmel geflogen ift und "allen, die auf Erben figen und wohnen und allen Seiden und Beschlechtern und Bolfern und Sprachen" zugerufen hat: "fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre: benn bie Beit feines Berichtes ift gekommen, und betet an, ben der gemacht hat Himmel und Erde, und Meer und die Wafferbrunnen." Jedem, der nur feben will, ift offenbar, daß feit ber Refor-Evangelinn und Gebet wieder ans Licht ge- glanben ic." Ferner barans, daß er uns

bracht hat, die frühere Macht bes Papftthums gebrochen und bas "Thier" auf den Tod verwundet ift, obwohl, auch nach allem menschlichen Unsehen, es sich erhalten wird, so lange die Welt steht, und vielleicht in allerletter Beit fein Saupt wieder mit aller Macht gu heben trachten wird, wie es dazu jest schon in allerlei Merkmalen nicht zu fehlen scheint, bis Chriftus in feiner Bufunft ihm ein Ende machen, und ihm die Schaalen bes göttlichen Bornes voll einschenken wird.

Ungesichts diefer offenbaren Erfüllung der Weifsagungen vom Untidristen im Papstthum hat benn auch Luther nicht austehen können, in bemselben das antichriftische Reich zu erkennen, als welches er es in feinen Schriften wohl zu bunderten von Malen bezeichnet. Gleicherweise bekennt auch die ganze rechtgläubig lutherische Kirche nicht allein mit Art. VIII. ber Apologie, daß "das Papitthum auch ein Stud vom Reich Untidrifti" fei, fondern auch mit bem andern Theil ber Schmalf. Artifel, Urt. IV., bag er ber rechte Untichrift ift, mas im Anhang der Artifel "Bon der Gewalt und Obrigfeit des Papftes" weitläufig ansgeführt und begründet ift.

Merkwürdig ist noch, daß nach der "Bertheidigung des Augapfels" der lutherischen Kirche (ber Augsb. Confession), heransgegeben 1628 auf Befehl Bergoge Johann George von Sachfen, "Dr. Gimon Edjardins, weiland Beifiger bes kaiserlichen Kammergerichts zu Speper aus 30 papftlich en Scribenten flare Zengniffe gufammengesucht hat, daß der Papft zu Rom an denen, jo ber papstlichen Religion eiferig zugethan gewesen, barnad ber Antidrift genennet ift worben." Nicht bloß Raiser, Fürsten und Bischöfe haben ben Papst als Antichrist erkannt; sondern auch sogar Papfte felbst haben einzelne ihrer Borgänger als den Antidriften bezeichnet. Befonders häufig vor ber Reformation ist bies ben Papsten Paschal II, Johann XXII. und Gregor VII. geschehen.

Schande und aber Schande ben neueren Iutherisch fich nennenden Theologen, welche bem Papfithum, diesem Institut bes Teufels, welches in Gestalt bes Christenthums gegen den herrn Chriftum und fein Reich ftreitet, irgendwie bas Mort reden, feine Grenel, die Gottes Wort aufgebeckt haben will, zuzudeden ober zu schmücken! Schande aber besonders denjenigen, die durch Lehre oder Praxis, trot alles Rühmens lutheriicher Rechtglänbigfeit, irgendwie die antichriftische Macht stärken helfen zum großen Schaden vieler Seelen!

(Eingesandt von Pafter Sugo Sanfer.) Warum taufen wir die fleinen Kinder? (Schluß.)

Die Wahrheit bes eben Gesagten erkennen wir, ohne hier viele Stellen hl. Schrift anzuführen, aus Matth. 18, 6. und Marc. 9, 42., wo ber herr felbst den Kindern das Zeugniß gibt, mation, wo Gott ber herr durch Dr. Luthers | baß fie an ihn glauben, indem er fagt : "Wer Dienst am Mort die reine Lehre von Gefet, aber argert dieser Geringsten einen, bie an mich

langt, wie es heißt Gal. 3, 26.: "Ihr seid alle bem hl. Geift erfüllt worden fei. Gottes Rinder durch den Glauben an Chrimit Matth, 21, 16. und endlich aus den Eigenschaften bes Glaubens, die ihnen zugeschrieben werden Pf. 7. 6. Sind aber die Rinder, wie hierans erwiesen ist, bes Glanbens fähig, so find fie auch ber Taufe fähig, so muß man fie and zu berselben bringen, benn eben baburch foll und wird der Glaube in ihnen gewirket. Tit. 3, 5.

Wohl haben die Rinder den Glauben nicht in ber Weise, wie ihn die Erwachsenen haben, indem sie sich nehmlich desselben allerdings nicht ftußt die Sache felbst noch lange nicht um ; benn der Glaube ift ja nicht eine Sache, die der Mensch Stande brächte, fondern es ift ein Werk bes heil. ber göttlichen Gnabe ohne fein Buthun, ein Geseid ihr selig worden durch den Glanben; und dasselbige nicht aus euch, Gottes Gabe Rindlein alles schafft, mas zu seiner Erhaltung ift er nicht.

fogar die Kinder zum Borbilde setzt und uns bei am Leben und zu seiner Entwicklung dienlich ist, seinem Gibe betheuert, daß, so wir ihnen nicht obwohl es sich dessen nicht bewußt ist noch et- feit, die Kirche aber, die Gemeine der Heiligen, ist gleich wurden, wir auch das Reich Gottes nicht was dazu thun kann. Sollse das Kindlein, das blos da wo Gottes Wort und die bl. Sakramente erlangen könnten; er spricht nehmlich Luc. 18, boch den Einwirkungen, Ginflussen und Gin- sind Joh. 3, 5.; könnte man nun mit Recht 17.: "Wahrlich, ich sage euch, wer nicht bas brücken ber Welt und ber Menschen um sich her ben Kindern die Taufe verweigern, so wären sie Reich uimmt als ein Kind, der wird nicht offen steht, also daß es, wenn man es mit rauhen eben damit auch aus der Kirche ausgeschlossen, hineinkommen." Und an einer andern Stelle Worten und Mienen anfährt, erschrickt, und so man und damit wiederum von der Gemeinschaft mit Matth. 18, 3. : Wahrlich, ich fage euch, es sei es freundlich auschaut, lächelt; follte bieses nicht Christo, von der Theilnahme au Gottes Reich, benn, daß ihr euch umkehret und werdet wie die auch den Gnadenwirkungen des hl. Geistes offen von dem Heile selbst, was ihnen doch alles Chri-Kinder, so werdet ihr nicht ins himmelreich stehen? Sollte der hl. Geist nicht ebeuso fein fins selbst zuspricht, kommen;" Er fagt: "Solcher (b. i. die zu ihm Werk in dem Kindlein haben können, das doch gebracht und von ihm gesegnet wurden) ist das noch nicht muthwillig widerstrebt, als die Rahimmelreich;" und hiebei versteht er nicht etwa sol- tur ihr Werk in dem Kindlein hat und dasselbe che Kinder die bereits berangewachsen find, sondern groß zieht? Wer durfte biefes leuguen? gewiß fleine Rinder, wie Lucas ausdrucklich bezeugt : niemand um fo weniger, als wir felbst ein Beiτά βρέφη, d. i. Sanglinge. Weil denn nun also spiel aus hl. Schrift haben, das uns zeigt, daß der Herr hier die Kinder als Erben des ewigen der hl. Geift nicht verschmähe, sich also zu den Lebens und als Gott wohlgefällig darstellt, so Kindlein zu thun! dieses Beispiel steht Luc. 1, mussen sie auch Glauben haben, denn die Kind- 15. 41., wo und erzählt wird von Johannes, schaft Gottes wird allein burch ben Glauben er- bem Taufer, bag er schon in Mutterleibe mit

Doch noch mehr find ber Grunde für unfere fte Jesu;" und : "Dhue Glauben ift's unmöglich : Cache; benn abgesehen bavon, daß anch bie Gott gefallen." Ebr. 11, 6. Marc. 16, 16. Joh. 3, Kinder ber Taufgnade bedürfen, abgefehen ba-18. 36. Wir erkennen ferner, daß auch die von, daß sie auch dieselbe zu empfangen fähig Kinter Glauben haben, aus dem Beispiel der find und volle Berechtigung auf die Taufe bebeschnittenen Kinder, denen der Apostel ben figen; fo taufen wir fie and, ferner barum, Glauben beilegt, Röm. 4, 11.; dann aus dem weil Christus es befohlen hat. Er sagt Bekenntuiß David's Ps. 71, 5. 6. zusammen nehmlich zu seinen Jüngern Matth. 28, 19. 20. : "Gehet hin und lehret alle Bolfer und taufet fie ic.," nach bem griechischen Urtert, in bem bas N. Teft. von ben Aposteln geschrieben ift, und ber baher and allein entscheiben fann, heißt es noch beutlicher so: Gehet hin und machet alle Bölfer gu Jüngern (gn folden, die an mich glauben), damit daßihr fie taufet ..... und bamit, bag ihr fie lehret halten alles, mas ich ench befohlen habe." Wenn alfo ber herr hier feinen Aposteln aufträgt, alle Bölker zu Inngern zu machen, fo liegt bewußt find; allein der Mangel an Bewußtsein batin auch der Befehl, daß man die Rinder foll zu Jungern machen, weil diefe anch gir bem "alle Bolter" gehoren. Denn wenn man g. B. durch sein eigen Wissen oder Wollen bei sich zu fagt : das deutsche Bolk gehört zu den christlichen Bolferschaften, so versteht man barunter nicht Beiftes, bas er in fich mirten läft, ein Bert blos, bag bie Erwachsenen, Beiber und Manner, gur Christlichen Rirche fich halten, die Rinder schenk Gottes. Ephes. 2, 8: "benn aus Gnade aber noch Heiden sein, sondern man druckt badamit so viel aus, daß die Jungen und Alten, Rinder und Greife, Manner und Weiber alle, ift es." Col. 2, 12. Und was ift anders die wenigstens dem Namen nach, zur driftlichen Ursache, baß so viele erwachseue Sorer bes Rirche gehören. Der Befehl Christi erstreckt Worts nicht zum Glauben kommen, als das, sich also wahrhaftig auch auf die Kinder, und weil sie es besser wissen wollen, als der bl. Geist; er will, daß seine Diener sich derselben annehmen weil sie ihr Herz vor ihm verschließen; weil sie und sie zu seinen Tüngern machen sollen; und feinen Gnadenwirfungen widerstreben? Diefes dazn gibt er zwei Mittel an, die man freilich aber ift bei dem Kindlein noch nicht der Fall, nicht trennen darf, nehmlich die Taufe und benn es ift da fein Besserwissenwollen und da- bann den Untericht. Bei den Kindern aber, rum auch kein muthwilliges Hindern und Wider- deren unentwickelter Berstand ein Lehren und streben gegen die göttlichen Gnadenwirkungen, Unterrichten noch nicht zuläßt, ift und bleibt die keine hartitäckige Widerspenstigkeit gegen den Bug | Taufe das einzige Mittel, fie zu Jungern des hl. Geistes, der Berstand und Willen auf Jesu zu machen, das einzige Mittel, welches Bott hinlenken will. Der follte nicht ber bl. für fie juganglich ift, und mer baber fo gemiffen-Beift in dem Kindlein wirken konnen jum geift- los fein fann, ihnen dieß zu versagen, der ruhme lichen Leben, was ihm gefällt, weil es fich beffen fich nur nicht, bag ihm ber Bille bes hern nicht bewußt ist? da doch die Ratur in dem etwas gelte, daß er sein Jünger sei, denn das

Außer ber Rirdje ift fein Beil und feine Gelig-

Aber ber Herr hat uns auch noch in ganz bestimmter, eingehender Weise seinen Willen barüber fundgethan und die Berheißung, die er zugleich hinzufügt, ift ein weiterer Grund, marum wir die Kindlein taufen. Alls nehmlich bie Junger (Marc. 10, 13, ff.) in falschem Gifer für beuherrn bie Rindlein nicht zu ihm kommen laffen wollten, so fand ber DErr nicht nur feinen Befallen baran, fondern er ward unwillig und tadelte fie ftreng defhalb, indem er hinzufügte: "Solcher fei bas himmelreich;" bavon konnten fie unn leicht abnehmen, ob fie nicht zu ihm gelaffen werben burften. Geine gange Rebe hiebei ift nichts anderes als eine Schutrebe fur bie Kinder gegen den falschen Wahn, als ob fie feinen Theil an ihm hatten oder gar feiner nicht bedürften. Die Rinder felbst aber nahm er auf seine Arme, bruckte fie an fein Berg, legte ihnen barauf die Sande auf bas haupt und gab ihnen feinen Gegen.

Hieraus ift benn unn zum ersten flar, baf ber Berr will, daß man die Rinder zu ihm bringe. Er ift aber nicht mehr sichtbar unter uns gegenwärtig, ift nicht in einer gewiffen Stadt ober Land, baß man sie ihm zutragen fonnte! Welches ist benn nun ber Weg? Ift es blos bas Webet? hat ber herr uns fouft feine Weifung gegeben? Dodi, boch! er hat uns die vollkommene Weise bes Berzubringens gezeigt und fie befohlen, nehmlich bie hl. Taufe! Das ist ber Weg, auf bem wir fie noch heute zu ibm bringen konnen und follen, und er will sie in Gnaden annehmen und fegnen, benn er bekennt fich allezeit zu feinem Wort und Befehl.

Es ift ebenfo und zum andern hieraus flar, daß ber herr will, daß auch die Kinder zu feinem Seil ju feinem Segen gelangen follen. Gie tonnen aber nicht bagu tommen, wie die Erwachsenen, in benen ber hl. Beift burch bas gehörte ober gelesene Wort ben Glauben wirft; fo bleibt alfo allein bas Gnadenmittel der bl. Taufe für fie übrig, bas ber HErr als das ordentliche Mittel seiner Rirche hinterlaffen bat und badurch die Rinder ber Schätze und Gnter ber Kirche theilhaftig werden, und wir sind schuldig, so wir anders dem Willen des hErrn nachkommen wollen, ihnen zu bemfelben zu verhelfen.

Daffelbe erhellt auch aus Apg. 2, 39, wo der Apostel fagt: "..... ener und eurer Rinber ift biese Berheißung;" benn wenn die Rinber hiemit die Verheißung des göttlichen Inadenbundes haben, so haben sie auch ein unantastbares Recht auf bas wirksame Zeichen und Siegel beffelben, welches ift die Tanfe, und fo man ihnen biese einzige Thure, burch bie sie in bas Reich ber Bunde, in den Bund mit Gott eintre-

ten können, aufchlöffe, fo wurde man fich damit Drb nung, diese stolzen Geister, demuthigen Sahren ohne all mein ober der Meinigen practieiner schweren Gunde theilhaftig machen.

Ist boch die hl. Taufe im N. T. an die Stelle ber Beschneibung im A. T. getreten, und wenn bort die Kindlein nicht nur am 8. Tage beschnitten, und alfo in den Gnadenbund Gottes, ben er mit Abraham und feinem Samen aufgerichtet hatte, aufgenommen werden burften, sondern auch bei Berluft ber ewigen Geligkeit beschnitten werden mußten, 1 Mof. 17, 14.; wie follte man benn jett ben Chriftenkindern im Menen Bunde die Taufe und somit den Gintritt in die : Rirde Christi (der sich bod) eben durch biefes Wafferbad im Bort feine Gemeine beiligt, Ephes. 5, 26.) verweigern durfen! und nicht vielmehr umgekehrt aus ber Befchneibung am 8. Tage schliegen, bag man auch jett bie Kinder sobald nach ihrer Geburt dem HErrn barbringen soll!? Zumal da die Tanfe nicht nur an die Stelle der Beschneidung getreten ift, sonbern anch von bem Apostel Paulus geradezn bie "Befchneibung Chrifti" genannt wird! er sagt Col. 2, 11. 12.: "In welchem ihr auch beschnitten seid mit der Beschneibung ohne Sande .... nämlich mit ber Beschneibung Christi; in bem daß ihr mit ihm begraben seid burch bie Taufe 2c." Gewiß auch dieses muß uns ein bentlicher Wint fein für unfer Berhalten gegen die Kinder im N. Bunde. -

Dieß find also etliche von den Gründen, um welcher willen wir die Rinder taufen, und bringend und zwingend geung, um jeden einfältigen, frommen Chriften von der Rechtmäßigkeit ber Rindertaufe zu überzeugen in Anbetracht, daß sie von den ältesten Zeiten, ja von der Apostel Zeiten her in der dyristlichen Rirdje gebrauchlich war; in Unbetracht, daß die Rinder nicht nur berselben, um der ihnen auflebenden Erbfünde willen, benöthigt find; fondern auch des Empfangs ber Taufgnade fähig; in Anbetracht, daß es der HErr selbst befohlen hat, wenn er sagt: "Machet alle Bolfer ju Jüngern, indem ihr fie taufet und indem ihr sie lehret;" daß er verheißen hat, sie also zu segnen; in Unbetracht, daß ber Herr will, daß sie selig werden und man ihnen alfo nicht das einzige Mittel bazu versagen darf; in Anbetracht, daß wir sie auf keine andere Weise zu Jesu bringen können, als durch die Taufe; in Anbetracht, daß sie ein volles Recht auf die Tanfe haben, weil sie Rinder ber Berheißung find und die Taufe ein wirksames Siegel bagu ift, baburd ber bl. Geift ben Glauben in ihnen wirket und sie also in bas Reich des Sohnes versett; in Anbetracht endlich daß die Taufe an die Stelle der Beschneibung getreten ift, lettere aber ichon am achten Tage an den Kindern vollzogen wurde.

Was thun unn aber die, welche ihre Kinder nicht taufen laffen und, so viel an ihnen ist, durch falsche Lehre von der Taufe auch andere abzuhalten suchen? Wahrlich sie thun nichts anderes, als was der Herr so streng an seinen Jüngern

gu feiner Beit. Denn biefes ihr Thut ift um fo ciren, auch wiber meinen Willen erforbert worben. fündhafter, je deutlicher die hl. Schrift, die ganze Deswegen ich, was mir in meinem Umte begegdriftliche Kirche von Anfang an wider fie zeugt; net, defto leichter kann auf mich nehmen. ift um fo strafbarer, ale fie an ben Jungern weiß aber auch bas wohl, bag fiche beim Rugen seben, die der hErr so unwillig aufährt, wie der Fehler auch nicht zu viel thun laffe. Dieweil übel er es aufnimmt, wenn man bie Rleinen bie Hofleute so viel fündigen, als bie Banersleute, hindert zu ihm zu fommen; und jene haben aus muß man ihnen and, freilich mit schuldiger Be-Unwissenheit gefehlt .- Darum kommen wir am Ende dieses Auffates ju bemfelben Refultat, gu bem Enther fam wenn er fagt: Cumma, die Wiedertäufer (und alle Gegner der Kindertaufe) find gu frevel und frech, denn fie feben als den Bauern, fintemalen im Reiche Gottes die Tanfe (nicht blos die Kindertaufe) nicht an fein Ansehen der Person gilt. Und fann ich nicht für ein göttliche Ordnung ober Gebot, sondern gedenken, daß E. F. G. als ein driftlicher und als ware es ein Menschentand; wie viel andere hochverständiger Fürft an der billigen Ruge ber Rirdjengebränd, find unter dem Papit, als von! Salz, Maffer, Kränter weihen. Denn wo fie es für ein göttliche Ordnung und Gebot hielten, wurden sie nit so lästerlich und schändlich davon versiehe, was E. F. G. hierunter meinen. Gereden, wenn fie gleich unrecht gebraucht murbe. langt bemnach an diefelben mein unterthänig, Ru fie aber in ber tollen Meinung find, baß bemuthig und um Gottes willen Bitten, E. F. taufen gleich ein Ding fei, wie Baffer und Calz G. wollen mir fo gnabig fein und mir, damit ich weihen, ober Kappen und Platten tragen; fo nicht hiefur mein Umt mit Seufzen thun und mit fahren sie heraus und heißen's ein hundsbad erfchrockenem herzen auf die Rangel geben muffe, item, ein hand voll Waffers, und der greulichen im befonderen anzeigen, mas Gie an meinen Pre-Bort viel mehr!"—(Luth. Berke, Erlang, Bb. bigten besideriren: will ich gern vermittelft gott-26. S. 289. Vergl. überhaupt biefe ganze Schrift Luthers: Bon ber Wiedertaufe, an zwei Pfarrherrn" a. 1528 ibidem.)

(Mus bem "Freimunb") Briefwechsel zwischen einem Herzog und sei= nem Hofprediger.

Bergog Friedrich von Bürtemberg, ber 1593 nach dem Tode seines Baters Ludwig zur Regie= rung gekommen war, erließ im Inli 1595 an seinen hofprediger Dr. Undreas Dfiguber einen Enkel des bekannten nürnbergischen Wefer matore gleiches Namens, folgendes Billet:

"Ich habe nunmehro über 26 Jahre allhier Hofprediger gehört, aber nie so unhöfliche und hochtrabende, als jeto ein Jahr her. Da boch die Hofprediger etwas höflicher und bescheidener fein follten, ale die gemeinen Dorfpfaffen; benn ba man sie unter benselben suchen sollte, wie viel Pfund Wachs und Unschlitt würde barauf gehen. Friedrich. mpria."

alio:

"Eure Kürstliche Gnaden wollen mir nicht in Ungnaden vermerken, daß ich dieselben nothmöglich mit diesem meinem Schreiben (dessen ich viel lieber überhoben fein wollte) moleftire."

"Es hat E. F. G. verfloffenen Sonntag gar fpat mir ein Brieflein laffen gutommen, indem Sie vermelden, daß Sie über 26 Jahre u. f. m. - Wiewohl unn E. K. G. meinen freundlich tadelt, sie hindern die Kleinen, daß sie nicht zu daß ich diesen Berweis vornehmlich für mich ver- nen Mann von großer Gelehrsamkeit und Treue, ihm kommen konnen; zwar er wird die Kleinen stehen muß. Nun bekenne ich gern, daß ich mich welches er höher achte als aller Fürsten Kostbarbarum nicht verderben laffen, denn wenn anch auf höfliches Predigen nicht viel verstehe, habe feiten. Er sah mit großer Freude auf die Tage wir an das Mittel gebunden find, fo ift doch Er mich auch großer Kunft und Cloquenz nie ge- in Angeburg zuruck, besonders weil er da den

scheibenheit (beren ich mich baber, so viel mir möglich gewesen, beflissen, auch jederzeit im allgemeinen stellen geblieben und im besonderen auf niemand gestochen), das Weset sowohl schärfen, Kehler einiges Diffallen tragen. Dag aber E. F. G. unbescheidener und hochtrabender Prediger Meldung thun, muß ich bekennen, daß ich nicht lider Buabe, fo viel als einem Menschen möglich, mich bahin befleißen und ben Styl fo mäßigen, baß zwar in meinem Ante nichts verfännt, aber boch E. F. G. nicht unnöthig offendiret oder benselben zu ungnäbigem Radigebenken Urfadi gegeben werde. Ebenmäßig wird mein lieber College M. Biebenbach and thun." Hiemit war der Briefwechsel geendigt, da der

Herzog kein weiteres Schreiben in dieser Angelegenheit an seinen Sofprediger zu erlassen für gut

Wie Herzog Ernst von Brannschweig Urbanum Rhegium gehalten.

Herzog Erust von Braunschweig, welcher 1511 in Wittenberg fleißig ftudiret und im Sahr 1524 im Niederfäckfischen Kreise die Religion zuerst angefangen zu reformiren, mar auf dem Reichstag zu Angeburg und hat die Confession, welche am 25. Juni des Jahres 1530 dafelbst dem Rai-Der hofprediger antwortete am 14. Inli fer übergeben, mit unterfchrieben. Er hat auch zu Augsburg den ehrwürdigen und gelehrten Urbanus Rhegius fennen gelernt und zur Ginrichtung ber Rirden und Schulen mit fich in feine Residenz Celle gebracht. Diesem theuren Mann ift der Herzog mit sonderbarer Hochachtung zugethan gewesen, daß er ihn wie einen Bater geliebet. Wie er von seinen Dienern befragt murbe, mas er nenes und kostbares nach bem Erempel anderer Fürsten vom Reichstage mitgebracht, hat er und getreuen lieben Collegen und mich gusammen geautwortet : er hatte einen fofflichen Schat für fassen, so macht boch die Aufschrift des Briefe, das ganze Fürstenthum mitgebracht, nämlich eies nicht, aber er wird diese Berächten seiner rühmt, und bin zu der Hofpredigerstelle vor seche theuren Mann Urbanus Rhegius bekommen.

Rach zwei Jahren wurde der hochgeachtete Mann blieb seine Gemahlinn, Anna, eine Tochter eine schöne Kirche, wie eine liebliche Bucht muß Mein lieber herr, bleibet bei und. Ihr möget wol Lente finden, die noch mehr Geld geben, aber ihr könnt keine solche Buborer finden, die enre Predigten lieber horen benn ich. Rhegins widerstand folder Bitte nicht, blieb als Generalsuperintendent im Lande Lüneburg und starb zu Celle 1541 am Tefte ber Simmelfahrt Chrifti. herzog Ernst's Sinnbild mar ein brennendes Licht, mit ber Inschrift auf bem Leuchter: A. S. N. C., heißt: Aliis servio, me ipsum contero. Auf deutsch : Andern diene ich, selber verzehr ich

# Bon Herzog Ernst zu Braunschweig.

Der löbliche Fürft Ernft, herzog zu Braunjn Wittenberg am furfurstlichen Hofe gewesen, hat Luther und Andere in Predigten und Bortraund seligmachenden Glaubens burch Wirfung des nes Blut." heiligen Geistes gefasset. Der hat hernach steif und fest über ber reinen Lehre gehalten, mit feinen hoffunkern über Tifche von Gottes Wort geredet und was sie aus der Predigt gelernet und behalten oft gefragt und sie zu gottseligem Leben ermalnet, auch feinem das Fluchen bei Chrifti Bunden, Marter, Leiden und Sacramenten gestattet, oder hat solchen an Hof nicht gelitten.

Ms a. 1558 eines großen Potentaten Gefandter zu ihm fam, schwerer Händel halben ihn anzusprechen und anch lange ba ftill lag und mit in die Kirche und Predigt gieng, ließ er ihm zwar die Predigten und Rirchenceremonien wol gefallen, aber bas miffiel bem Gefandten heftig, baß man nach allen Predigten fang: Erhalt nus Herr bei beinem Mort zc. und fagte öffentlich, bas mare unbillig, daß man den Pabst mit den Türken vergleiche, ba er doch der Christenheit Hilfe wider ben Enrien leiftete, bat den Fürften das Lied abanschaffen. Aber ber fromme christliche Fürst gab diese feine Antwort: Mein Prediger ift nicht dazu berufen, daß ich ihm fagen foll, was er predigen und singen soll, sondern dazu ist er berufen, daß er an Gottes Statt und aus feinem Worte mir und allen den Meinigen fagen foll, wodurch wir mögen selig werden. Ihn sollen wir hören und ihm folgen als Gott in Christo felber. Darum weiß ich ihm das Lied zu fingen nicht zu verbieten. Wollt ihr's nicht hören, so bleibet aus der Kirche oder ziehet heim. —

#### (Eingefandt.) Füllsteine.

Befenntnißtrene einer Fürftin. Mis ber Churfurft von Brandenburg, Johann Sigismund, zur reformirten Rirche übertrat, gewesen und auf der Ranzel gestanden ist! Bie

von der Stadt Augsburg guruckberufen. Da des herzogs von Preugen Albert Friedrich, der damalen gewesen sein! Das fieht man auch an sprach der Gerzog, er wiffe nicht, ob er lieber ein Intherischen Lehre treu. Dbwohl ihr Gemahl den Scherben, was am Topf felbst muß gewesen Ange (mit dem Finger auf fein Ange weisend) ihr ihre eigene Intherische Sofprediger zu behalten fein, wie viel mehr ift das gu feben, wo ber ober Urbanus Rhegius miffen follte, gestalt er gestattet hatte, so hatte fie boch bem Berlangen Topf felbst noch vorbanden ift !"- Man hat auch, wol zwei Angen, aber nur einen Rhegius nicht widerstehen konnen, durch einen berühmten fügt Mylins hinzu, aus dem Munde der ehrhabe. Darauf er zu Rhegius gewandt fagte : Prediger, den großen Theologen C. Meisner von wurdigen Matrone, der Fran Kranach, oft ge-Bittenberg, grade an bemfelben Beihnachtsfeste hort : "Ei, fo übel und bofe machten es boch fich ftarten zu laffen, mo ber Abfall ihres Ge- unfere lieben Eltern nicht. Bor Sahren ftand mahls stattfinden follte. Um 25. Dec. 1613 es viel beffer um Wittenberg." hatte ber Churfurft in ber bamaligen Domfirche das reformirte Abendmahl genommen, und an bemfelben Festtage hielt Meisner feine erfte Festpredigt vor der Churfürstin. In ihrem Testament spricht die trene Fürstin sich u. a. also aus: "Unser Tert jur Leichpredigt foll sein aus 1 Joh. 1, 7: "Das Blut Jesu Christi, seines Cohnes, macht uns rein von allen gefreffen haben, fammt allen ihren Rindern, ba Sinden;"" und foll ber Prediger baneben ber fie auch wiffen wollten, das fie nicht wiffen follcalvinischen Lehre (ber mir von Grund ten. Gleichwie es nun Gunde ift, morden, unsere Bergene, weil fie Chrifti ftehlen, fluchen, so ift auch Gunde, mit foldem Cehre und Gottes heiligem Bort Forschen umgehen, und ift des Tenfels Getrieb, guwider ift, feind leben und fter- wie alle andere Gunde. - Dagegen hat und ben wollen, ihrer Greuel etwas gedenken, schweig und Lüneburg, geboren a. 1518, ift 1527 und daß wir nicht, wie die calvinische Lehre den sollen wir täglich gedenken, und uns in ihm mitbringe, Chrifti Leiden, Blut und Sterben für eines bloßen Menfchen Leiben und gar lieblich finden. gen fleißig gehoret und ben Grund reiner Lehre und Blut geachtet, vielmehr fur Gottes eige-

#### Früchte ber Amtswirksamkeit Enthers.

Ein herrliches Zengniß bafür entnehmen wir einer der Leichenreden, bie der Professor Mylins 1586 auf Lutas Rranad) II. und beffen Chefrau gehalten hat : "Alls id) vor 21 Jahren in biefe Lande bernfen und in Wittenberg angelangt bin, habe id an unferem driftlichen Paar Chevolf (der Kranadys) wie auch an etlichen noch wenigen alten und verlebten Perfonen vorher in diefer Stadt, fo noch von Dr. Luthers Beit her gelebt haben, mit Luft und Bermunderung gefehen ein schon Mufter und Eremplar von Dr. Luthers sel. Disciplin und Zucht. Denn was noch von biefer Zeit ift übrig und am Leben gewesen, an benen Personen ift sonderliche Gravitat, Ehrbarfeit, Bucht, Gifer zu Gottes feligmachenbem Bort an Borten, Berfen und Geberben, eine sonderliche Lust und Bartlichkeit, ein recht glanzender Spiegel aller Engenden gut feben gewesen, alfo, daß wenn ich um folde Leute gewesen ober fie habe handeln und wandeln gesehen, mich allerdinge gedäucht hat, als mare ich gleich fam in einer nenen Belt ober diese Leute maren aus einer andern Welt in diefes gand und Stadt gekommen. Papiften maschen und planbern viel von guten Berfen und laftern, Dr. Luther hatte verboten, gute Werfe gu thun. Das durfte noch vor 20 Jahren feiner andern Widerlegung nicht und hatte man die Papisten nur an bie reliquias und Refte von Dr. Luthers Bucht weisen können. hilf Gott! Wie oft habe ich in meinem Herzen die Gedanken gehabt: was für eine selige Zeit muß bamalen im Bolfe gemesen sein, ba Dr. Luther noch hell am leben

## Gnadenwahl.

Es ift zu miffen, daß uns folche (bie ewige Bersehung) verboten ist zu verstehen ober bamit umzugehen. Denn mas Gott will heimlich halten, das follen wir gern nicht miffen. Denn bas ift ber Apfel, ba Abam und Eva ben Tob an Gott feinen Cohn gegeben, Jefum Chriftum, an spiegeln ; da wird fich benn die Berfebung felb

Luther v. J. 1545.

Tägliches Gratias

bon Piclaus Boje in Messlingbüren in Bithmarsen. 1524 (27?)

> D Gott, wi baufen biner Gube, Dord Chriftum unferen Beren, Bor bine Bolbabt averswindt Dorch welfe du beift ernehren, Alle watt ben Athem je gewan, hefft uns be Nothburft laten han. Di gesche Loff, Priff unt Chre!

213 du nu Bere gespiset haft Den Lifnam, welfe vorbermet, So lat be Sele of fin bin Gaft, De borch bi nummermehr ftervet ; Din heilfam Worbt ehre Spife fi, Bet fe of gang erlange bi In Ewigfeit vortrume.

Loff Ehr und Dauf the aller Titt Si bi Baber in ber Boge, De bu ung ber Sünden mafest quiet, Dorch bat bu giffst tho geloven An binen einigen gebarnen Gon, Up bat wi mit ehme Kinner fin, Di ewig prifen. Amen!

### Gratias

beim Empfang des heil. hochwürdigen Saframents von Miclaus Boje in Melborf.

> D Chrift, wi banken biner Gute Und biner groten Leve, De bu uns bewisest averswindt, In beme du heffet gegeven Di fulven genglich averall, Up bat wi ut ber Sunben Fall Bereddet mögen leven.

Befft fulven di verschonet nicht, Beth bu bor unt geftorven, Darborch it alle is utgericht, Dat mi hebben Gnate erworven, Vorgewinge unser Sunden zwar Und Gades Kindschop; so wi gar Deff geleven, fintt wi geborgen.

Din Lifnam und thor Spife gifft, Din bure Blobt tho brinken, Dat wi gesterfet in bem Beift Den olben Minichen frenfen Und magen in ber nien Gebort; Dit if bat Brobt, bat Rinber voert, Din Sunben nicht gerefet.

Belv, bat wi vort ber Leve Berf Malfanter fo bewifen. Mig bu it und ertoget beffft, Dat wi tho binem Prife Di ingelivet leven jo, Din Aventmall entfangen fo; Dat wi vollftantig bliven.

Und banfen biner Wolbabt grott, Dewile wi bir leven, Borfundigen binen buren Dobt, Beth on ung merft erheven The nehmen in bat Mife tin, Dar nummer wert ein Ente fin Des Gröwten Prifes! Amen!

Chre fi bem Baber und bem Goen Und och bem billigen Beifte, So geweien if von Unbeginn Und ewich aller meifte; De helpe ung manteren alle gelif Dat wi ber Gunten werben quibt. Wel bar begeret, fpref: Amen!

In einer längern Anzeige bes Alltenburger Meuen Testaments im Inth. Herold heißt's n. a.:

"Das Buch ift fostlich gebruckt. Der Fleiß leuchtet in ber Ausstattung ans allen Zeilen hervor. Und wie Ihr es für ben Preis geben fonnt, bas fann ich nicht begreifen. Ich habe es um nud um gefehrt, ben Umschlag, ben Ginband und alles, um etwas zu tabelu zu finden; - benn ein schlechter Rezensent, ber nicht barnach sucht und mas findet! - aber ich tange zu dem Geschäfte nichts; ich konnte nichts finden.

### Onittung und Dank.

Berglich baufent bescheinigt ber Unterzeichnete folgente Liebegaben, gu feiner Unterftutung im Seminar erhalten gu haben. Gine Bioline von ben herren Ernft Scemeier und Weibe in Neu York, und \$3,00 von herrn Bielant ebentaf. Berner \$1,00 von Grn. Coonamegruber von Monroe, Mich. Fort Wayne, ben 26. October 1857.

Paulus Rupprecht.

Berglich banfent bescheinigt Unterzeichneter \$4,00 von Grn. Pajter Riibn ; ferner \$1,00 von Grn Job. Miller in Cleveland burd brn. Paft. Schwan, besgleichen \$1,20 Cie. von ber Gemeinbe bes Brn. Paft. Stricter, empfangen ju haben. Fort Wayne, ten 26. October 1857.

Ernft Rolf.

Mit herzlichem Danke gegen Gott und bie milben Weber bescheinige ich \$1,80 auf ber Kinbtaufe bes Brn. Frieb. Berpfesmann, einem Gemeinbeglieb bes frn. Paft. Strieter, empfangen zu haben.

Fort Wayne, ben 26. Detober 1857.

Beinrich Balfer.

Mit innigften Daufe bescheinigt Unterzeichneter von etliden Gliebern ber Gemeinbe bes Brn. Paft. Sturfe gu Logansport eine Liebesgabe von \$9,75 gu meiner Unterftupung im Seminar empfangen gu haben.

Fort Mayne, ben 26. October 1857.

Frietrich Dofder.

Mit herzlichem Danke gegen Gott und bie milben Geber beideinigen bie Unterzeichneten \$4,75 auf 3. Marggranbes Sochzeit, gesammelt burch frn. Paft. Dehrmann in De Rean Co., Pa., empfangen gu haben.

Fort Mapne, ben 26. Detober 1857.

Bruno und Theobor Miegler.

Mit herzlichem Dante bescheinigt Unterzeichneter \$5,00 von | Che it berg, Gendbrief ber Gemeinde des Hrn. Past. Sauer in Jackson Co., Int., Stier, N., die Apokruphen 0,40 ferner \$7,75 von der Filialgemeinde des Hrn. Past. Sauer & din bert, G. H. der Erwerb aus einem gu Rodfort, 3nb., empfangen gu haben.

Fort Wayne, ben 26. October 1857.

J. Aron Sollenberg.

Mit herzlichem Danke bescheinigt ber Unterzeichnete \$2,00 burch orn. Lebrer Lude von Cheboygan, Wice., erhalten gu baben.

Fert Wanne, ben 26. Detober 1857

Lubwig Rolb.

Erhalten:

| a zur allgemeinen Synobal-Caffe:                                           |         |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| non Brn. Vaft. A. Franke in Abbison, Ja.,                                  | \$2,00  |
| " orn. Lehrer Riebling bite                                                | 1,00    |
| b. zur Synodal-Missiones-Caffe: von Grn. M. Saufelmain in ber Gemeinde bes |         |
| hon yrn. Mc. Haufelmain in bet Sturtube ett                                | \$0,50  |
| " Hrn. (B. Tröller                                                         | 0,25    |
| c. 2000 Unterhalt des Concordia-College                                    | :       |
| von ber Gemeinte in St. Louis                                              | \$22,00 |
| &. B. Barthet, Caffirer                                                    | Γ.      |

#### Für den Lutheraner haben bezahlt: den 12. Jahrgang:

herr E. Pfing.

ben 13. Jahrgang:

bie herren : F. Stünfel, C. Lang, fr. Buchholy, E. Pflug. 3. Jaibe.

den 14. Jahrgang:

Die herren : D. Saufer, S. Borrenpohl, Paft. D. Ritter, 3. Bed, 3. Steible, C. Wiebufch, B. Befeberg, B. Mejenbrint, Fr. Aragge, W. Stunfel, B. Reinfe, C. Lang, S. D. Brund, B. Jungfung.

den 13. Jahrgang:

herr h. D. Brund.

Bücher = Anzeige. \*)

Burf, Spiegel edler Pfarrfranen \$1,10 Bratberger, J. G., Predigten 2.50

Bilbersaal ber Zengen und Selben ber Ric-\$1,50 formationszeit

Delitzich, &., Beicht u. Communionb. 0,50 Gefenius, Lericon Hebraic. et Chaldaic. 4,75 Graul, Unterscheidungslehren 0,40

Reise nach Offindien über Paläftina und \$7,00 Egypten

Gerhard, Joh, erbanliche Betrachtungen 0,40 Sengften berg, Freimaurerei und bas evan-

\$0,60 gelische Pfarramt hunnins, Glaubenslehre 0,75

Herberger, B., epistolische Herzpostille 2,25 2,25 evangelische Herzpostille hofmann, J. h. R., Schriftbeweis 9,00 Jahn, G., das Hohelied in Liedern 1,00

Rrummacher, F. A., Parabeln 1,60 Luther, M. Dr., Schatfästlein 0,75 Muller, S., Berzensspiegel geb. 3,00

0,60 Behn Predigten Nicolai, Ph., Freudenspiegel geb. 1,25 Reander, Dr. A., Kirchengeschichtegeb. 10,00 1,25 0,45 Mitsch, Uebung in der Heiligung

Rau, G., erfter bibl. Unterricht für Rinder in 0,65 52 Bildern

Rudelbach, Die Saframent-Worte Rambach, Leiden Christi Scriver, Ch., Geelenschat 0,30 1,50 3,75 0,85

Handsegen Schaff, Ph., die Gunde wider ben heiligen 0,80 Geist

\*) Es wird hierbei nochmals bemerft, bas nicht jebes hier buchhänblerifch angezeigte Buch ein zugleich vom Lutheraner empfohlenes ift. Die Rebaction.

1,00 0,40 vergangenen und die Erwartungen von einem 5,00 gnfünftigen Leben Chnorr 3., die Bibel in Blidern, 18 Lieferungen, @ 30 Cts. 5,40 5,40 Boltereborf, G., die evangelischen Pfal-1,25 men geb. der fliegende Brief 0,45

Bucherer, bas Wort ber Bahrheit. 2,40 St. Louis, 22. August 1875.

2. Wolkening. Dr. 54 Franklin Avanue, zwijchen 5. u. 6. Strafe.

# Bücher = Anzeige.

Dr. Martin Luthere fammtliche Berte, Erlanger Ansgabe:

1. gut gebunden in englische Leinwand mit Leberrncken,

beutschie Schriften, 67 Theile . . \$ 33,50 lateinische Schriften, 23 Theile . . 11,50

2. daffelbe, eben jo, aber fehr elegant gebunben, mit marmorirtem Schnitt, beutsche Schriften, 67 Theile . . . \$36,00 13,00

lateinische Schriften, 23 Theile . . 3. daffelbe, eben fo, aber gang einfach gebunden, etwas unscheinlich burch langes Liegen vud durch Completirung, sonst burchans gut, beutsche Schriften, 67 Theile . . . \$28,00

lateinische Schriften, 23 Theile . . 9,00 Dr. Martin Luthers Kirchenpostille, Erlanger Ausgabe, 9 Theile, gut gebunden . . \$4,50

Buchners Handconcordanz, gut geb. . 4,00 Außerdem find ftete vorräthig:

Hirschberger Bibeln — Bibeln mit Apocryphen — Gesangbucher — Luthers Hanspostille — Arnots mabres Chriftenthum, 4 und 6 Bucher -Matthefii Historicu von Luthers Leben — Starks Handbuch - Starks Gebete auf alle Tage im Sahre — Dr. Heiner. Müllers Passionsbuch "ber leidende Jesus" - Fresenius heilige Reden -Hofacers Predigten - Bucherer's Bort ber Bahrheit - Lohe's Camenforner des Gebets -Lobe's Chestandsgebete - Eduncts Kinderprebigten zc.

Einen vollständigen Katalog kann ich erft biesen Herbst veröffentlichen.

St. Louis, ben 6. August 1857.

Otto Ernst.

Adresse:

Se II

Otto Ernst, St. Louis, Mo.

Bücher-Mieberlage:

Markt-Strafe Nr. 61, Nord-Seite, gwifchen zweiter und britter Strafe, in bem Geschäfts-Local der Herren Beehler und

# 📨 Anzeige. 🌌

Coeben ift erschienen und bei bem Unterzeich. neten zu haben :

# Die wahre Zeitrechnung

Alten Testamentes,

nebft einer Zeittafel jum Menen Teftamente. Ein Gulfebüchlein für driftliche Bibellefer

G. Cenffarth,

A. A. M. Ph. Th. D. - St. Louis, Mo., 1857.

Preis 35 Cents.

Otto Ernst.



Herausgegeben von der Deutschen Evangelisch = Lutherischen Spuode von Miffouri, Ohio und andern Staaten. Redigirt von C. F. W. Walther.

Jahrgang 14.

St. Louis, Mdo., den 17. November 1857.

92o. 7.

Bebingungen: Der Qutherauer ericeint alle gwei Boden einmal für ben jahrlichen Gubicriv. ionspreis von Ginem Dollar für bie answärtigen Unterfdreiber, welche benfelben voransbezahlen und bas Pofigelt ju tragen baben. - In St. Louis wird jete einzelne Rummer fur 5 Cente vertauft.

Rur tie Bricfe, welche Mittheilungen für tas Blatt enthalten, fint an ben Rebatteur, alle anbern aber welche Gefcaffilides, Bestellungen, Abbestellungen, Gelber ic. enthalten, unter ber Abreffe : Mr. F. W. Barthel, care of C. F. W. Walther, St. Louis, No., anber ju fenben.

(Eingefandt von bem Secretair Brn. Paft. Busmann.) Unjere allgemeine Spuodal = Verjammlung im Jahr 1857.

Da fich bie Beröffentlichung unseres Synobalberichts noch wohl immer einige Wochen verziehen dürfte, fo wird es den Lefern des "Lutheraner", besonders soldien, welchen es nicht vergonnt war, ben Sigungen personlich beiguwohnen und an den Berhandlungen unmittelbaren Antheil zu nehmen, gewiß lieb und angenehm fein, wenn wir ihnen ichen jest, bald nach dem Schluß ber Spnode einen furgen Abrif ber wichtigsten Berhandlungen und Beschlüsse mittheilen.

Unfere biesmalige Synobalversammlung mar, wie zu erwarten stand, eine febr zahlreiche, obgleich noch immer eine bedeutende Anzahl unferer Prediger und Lehrer waren verhindert worben, persönlich in unfrer Mitte zu erscheinen, undfauch viele Synodalgemeinden keinen Deputirten bergefendet hatten. Es maren 86 stimmberechtigte Paftoren und 56 Gemeinde-Deputirte, 54 berathende Synodalglieder, außerdem 5 Pastoren von andern Spuoden und eine Ungahl von Studiosen firchlicher Lehranstalten ju St. Louis und Fort Wayne und auswärtigen Gemeindegliedern anwesend. Durch die resp. Districtssynoden mährend dieser Synodalversammlung aufgenommen wurden 20 stehende Mitglieder, theils stimmberechtigte Pastoren, theils berathende Professoren, Prediger und Schullehrer, und acht Gemeinden.

allgemeinen Prafes wird im Synodalbericht abgebruckt und mitgetheilt werben.

Unter den Gegenständen, welche ber Synobe zur Berathung und Berhandlung vorlagen, nahm die Lehre von den letten Dingen, insonderheit die Hoffung einer allgemeinen Judenbekehrung und ber Chiliasmus ben erften Plat ein. - Es ist wohl den meisten Lesern des Lutheraner bekannt, wie die westliche Districtssynode bei ihrer lettjährigen Bersammlung zu Altenburg, Mo., gemeinde veranlaßt und genöthigt worden ift auf diesen Gegenstand näher einzugehen und endlich S. 19. bis 30 zu erfehen.

Die Pastoren C. H. Gruber sen, zu Paizdorf und W. A. Schieferbecker zu Alnteburg, Mo. und eine Angahl von Gliedern ihrer und der benachbarten Gemeinden haben jedoch nicht gemeint, dem Urtheil und Zeugniß der westl. Districtssynode beistimmen und sich damit beruhigen ju durfen. Gr. Paft. Gruber hatte baher, weil er durch Altersschmäche verhindert worden, perfönlich bei ber Synobe zu erscheinen, in einer schriftlichen Gingabe seinen Diffensus mit jenen Beschlüssen der westl. Districtssynode ausgesproden, die Synode überhaupt diefer und jener Fehler beschuldigt, und seine Ansicht und Lebre vom tausendjährigen Reiche weiter zu begründen und ju vertheidigen gesucht. Sr. Paft. Schieferbeder war persönlich bei ber Synode erschienen, und mit ihm ein Abgeordneter jener ihm und Past.

benachbarten Gemeinden, - zugleich als Ueberbringer mehrer Protestationsschreiben berfelben gegen die betreffenden Beschlüsse der westl. Diftrictesunobe.

Die Sunode konnte und wollte nun zwar lettern in der Eigenschaft eines Abgeordneten von Partheien in jenen Gemeinden nicht anerkennen und unter ihre berathenden Glieder aufnehmen; - hielt es jedoch für ihre Pflicht, auf diesen betrübenden Sandel felbst mit dem Pafter durch eine Eingabe und Aufrage einer Synodal- Gruber, auf Grund feines Schreibens, und mit Pafter Schieferbecker, auf Grund feiner mundlichen Aussprache, naber einzugeben, ba fie in ihr Urtheil barüber abzugeben, - wie aus ben biefen Protestationen neben eine allgemeine Appegedruckten Berhandlungen berfelben von 1856 lation von dem Urtheil der Districtssynode an bie allgemeine Synode erkennen mußte.

Im Auftrage des allgemeinen Prafes hatte Dr. P. Schaller ein ausführliches Referat über ben Chiliasmus abgefaßt, welches zu feiner Zeit im Snuvdalbericht mitgetheilt werden foll. Dieses murbe nun gunachft, und fodann bas Schreiben von Paft. Gruber vorgelesen und in seinen einzelnen Theilen besprochen, mobei auch Paft. Schieferdecker Belegenheit fand, fich über diefen und jenen Punkt weiter auszusprechen und eine Bertheidigung seiner Unsichten zu versuchen; obwohl ihm die Synode nicht gestatten zu können meinte, eine von ihm schriftlich verabfaßte Darftellung ber Cache vorzulesen.

Rady längeren Discufsionen wurde erstlich die Frage gestellt, ob die allgemeine Synode bem Urtheil und den Beschlüssen der westlichen Districtssynode in Betreff der Lehre von einer all-Die Synodalrede und der amtliche Bericht des Gruber beistimmenden Glieder feiner und der gemeinen Judenbekehrung und vom Chiliasmus

in welches jedoch Paft. Schieferbeder nicht einstimmen zu fonnen erflärte.

Nachdem aber endlich herrn Paft. Schieferdeder mehrere Fragen vorgelegt worden waren, burch beren Beantwortung berfelbe offenbaren mußte, ob er einem Chiliasmus huldige, burch welchen driftliche Glanbensartifel umgestoßen werben, derfelbe aber diefe Fragen alfo beantwortete, daß er bamit bas hartnäcfige Festhalten eines schwärmerischen Chiliasmus, bei welchem ber reine driftliche Glaube nicht besteben fann, gab, fo fah fich die Synode genothigt, mit großer Betrübniß folgenben Beschluß zu faffen :

"Da herr Paft. Schieferbecker in ben gegenwärtigen Berhandlungen geoffenbart hat, daß er feine eigenen diliastischen Auslegungen gewisser prophetischer Schriftstellen bem gewissen und flaren Borte Gottes felbst gleichstellt und biefelben und feine baraus gefchöpften Bermuthungen bagn migbraucht, mehrere Artifel bes heiligen chriftlichen Glaubens: von dem Reiche Chrifti auf Erben, von Chrifti Wiederfunft jum jungften Gericht, von bem jungften Tage, ungewiß zu machen, einen berfelben aber, nehmlich ben von ber allgemeinen Auferstehung ber Tobten am jungsten Tage, geradezu zu verleugnen und ba ferner alle wiederholte Bersuche, den Genannten von seinem Irrsal zurückzuführen, sich als vergeblich erwiesen haben, fo erfennt die Ennode hieraus, bag herr Paft. Schieferbecker mit ihr auf Einem Glaubensgrunde nicht mehr ftehe, und fieht fich baher genothigt, bemfelben bie fernere Synobalgemeinschaft aufzusagen!"

Die Synobe that Diesen Schweren Schritt um fo zuversichtlicher, als sie sich burch Berlefung gewiffer Protofolle über Berhandlungen mit einigen Chiliaften gur Beit Ernft bes Frommen bavon überzeugt hatte, daß sie hierin die Praxis unserer lutherischen Kirche in einer Zeit zum Mufter habe, in welcher noch lehr- und Rirchenzucht geübt murbe, beren spatere Unterlassung so großem Berberben in unserer Rirche Eingang verschafft

Unfer Sandel mit der Buffalo-Snnode, - infonberheit wegen Errichtung eines allgemeinen Schiedegerichts.

Ein anderer Gegenstand ber Berathung war ber Borschlag ber Spnobe von Buffalo, ein allgemeines driftliches Schiedsgericht aufzurichten, burch beffen Erkenntnig und Urtheil ber zwischen jener und unserer Synobe obschwebenbe Streit beigelegt werben follte. - Es waren von herrn Pastor Grabau, als Sen. minst. jener Spuode, mehre auf biefen Gegenstand sich beziehende Schreiben an unfern allgemeinen Prafes, Berrn Paftor Wynefen, eingegangen, biefe Sache unferer allgemeinen Spnobe vorzulegen. - Auch hatte herr Paftor Großmann, als Sen. minst. ber Synode von Jowa, in einer Zuschrift vom 12. Oct. unsere Spnobe bringend ermahnt, um bes Friedens willen diesem Vorschlage der Buffalo-Synode Wehor ju geben.

Prafes vom heren Paftor Fürbringer verabfaßtes aus und ein für alle Mal zuruchweisen.

beiftimmen, und es erfolgte ein allgemeines "Ja", i Referat über biefen Gegenstand junadift vorgelefen, moran fich bann bie weitere Besprechung nud Erwägung dieses Borschlags knnpfte, wobei benn natürlich ber Ursprung, Berlauf und gegenwärtige Stand unfere Streite mit jener Synobe aufe neue erörtert und beleuchtet werden mußte.

Die Summa und bas Refultat biefer Berhandlung ift in folgenben Erflärungen und Beschlüssen ber Synode zusammengefaßt :

Da unser Streit mit ber Synode von Buffalo seinen Grund in nichts anderem, als in der falschen Lehre derfelben hat, und mir, als Ennode, ber Buffalo. Synode gegenüber, nur ben unantaftbaren Grundfat aufgestellt und befolgt haben, daß gemiffe Glieder unfere Ministerinus folche gewesene Blieder von Gemeinden der Buffalo-Spnode aufnehmen und mit Wort und Sacrament bedienen konnten und follten, welche fich von derfelben um beren falschen Lehre willen getreunt haben und fich nicht in einem verdienten Banne befinden, oder die ungerecht gebannt worden find und fich zu unfrer Lehre betennen, - fo fei hiemit einstimmig beschloffen; daß wir bei dem von Unfang an und fpater wiederholt der Synobe von Buffalo von und gemachten Untrag unabänderlich verbleiben, daß gur Beilegung bes zwiichen und und ber genannten Synode obidmebenben Streits vorerft ein Colloquium über bie stattfindenden Lehrdifferenzen angestellt werbe.

Da aber bie Smode von Buffalo öffentlich behauptet, daß von ihr rechtmäßig Bebannte von Gliedern unfere Ministeriume aufgenommen worden feien, und mit Wort und Sacrament bebient werden, mit welcher Behauptung genannte Synode offenbar bie möglichen Bergehungen Gingelner auf und Alle zu legen und damit unfer Aller Bemiffen fort und fort gu beschweren und zu beunruhigen beabsichtigt, indem sie nur zu gut weiß, wie es eine reine Unmöglichfeit ift, bag jedes Blied unferer Snuode über die Rechtmä-Bigkeit ber handlungsweise eines Mitgliedes in jedem einzelnen Falle je völlige Bewißheit habe, so sei ferner einstimmig

befchloffen: bag wir die Ennode von Buffalo auffordern, bie angegebene Befdjuldigung gewiffer Glieder unfere Ministeriums bei beren betreffenden firchlichen Borgesetten anzubringen, bei benfelben die Beschuldigung deshalb in driftlicher Ordnung zu belangen, und bie einzelnen (freilich noch nie erwiesenen) Fälle namhaft zu maden, auf daß die betreffenden firchlichen Borgefetten die Sache untersuchen und die respectiven Schuldigen zur Rechenschaft ziehen mögen.

Da endlich die Spnobe von Buffalo fort und fort burch fol che Unträge jur Beilegung unfere Streits mit ihr, auf welche wir mit unverlettem Bewiffen nicht eingehen können, ben Schein bervorzubringen sucht, als ob sie zwar den Frieden eifrig suche, wir aber ben Frieden haffen und hindern, fo fei weiter einstimmig

beschlossen: daß wir hiemit jeden fernern Friedensantrag von Seiten ber Buffalo-Synode, welcher nicht einen Frieden auf Grund der Ginigung in ber Lehre bezweckt, als einen Untrag gu Es wurde ein im Auftrage bes allgemeinen einem falschen, Gott mißfälligen Frieden im vor-

Anfnüpfung einer nähern gegenseitigen Berbinbung zwischen unserer Spnode und ber Spnode ber Norwegischen ev.=luth. Kirche in Amerika.

Während unsere Synode so auf der einen Seite fich mit Betrübniß genothigt fah, einen folchen falschen Weg zum Frieden mit der Buffalo-Synode von der Sand zu weisen, murde ihr auf der andern Seite die Freude zu Theil, mit ber Norwegischen ev.-luth, Spnobe biefes Landes, bie ihren Hauptsit in Wisconsin und Jowa hat, in nähere brüderliche Gemeinschaft und firchliche Verbindung treten zu können.

herr Pafter Ottefen und herr Pafter Roren, ersterer als Delegat von jener Synode und letterer ale beffen Begleiter, maren in unferer Mitte erschienen, um uns zu einer folden freundschaftlichen Beziehung zwischen beiden Synoben die Bruderhand zu reichen. Pafter Ottefen war zugleich von dem Kirchenrath jener Synode beauftragt und bevollmächtigt, bem Directorium bes Concordia-College in St. Louis den Untrag zu machen, eine Norwegische theologische Professur in diefer Lehranftalt zu errichten, bis fie einen hinreichenden Kond gesammelt, eine eigene Norwegische Lehrauftalt in ihrer Mitte grunden gufonnen.

Die Synobe ging auf biefen Antrag ber norwegischen Brüder willig ein, und nach näherer Rudfprache mit herrn Paftor Ottefen murben folgende Puntte als Uebereinkunft festgestellt:

Dag ein folder Norwegischer Professor ber Theologie im Corcordia-College zu St. Louis angestellt werde, ber bie eintretenden norwegischen Böglinge in ber beutschen Sprache so weit bringen folle, daß fie an dem allgemeinen Unterricht in ber Unftalt mit Mugen Theil nehmen konnen; fie ferner im Rorwegischen unterrichte, und im Seminar eine oder einige Disciplinen übernehme und in lateinischer ober beutscher Sprache vortrage.

Daß die Wahl dieses Professors ber Normegischen Synode, und die Bestätigung derselben ber unfrigen zustehe, - und daß der zu Ermahlende sich auf die sämmtlichen Symbole ber ev .luth. Rirche verpflichte.

Daß bas Rostgeld ber norwegischen theologischen Zöglinge, wenn die norwegischen Gemeinden, wie die deutschen, die Unstalt durch Liebesgaben unterstützen, für dieselben, wie für die deutschen Böglinge, ermäßigt werben, widrigenfalls aber bem Roftgelde ber bem Predigerberufe sich nicht widmenden Zöglinge ber Unstalt gleich fein folle,

Die beiden norwegischen Brüder sprachen ihre Freude und ihren Dank aus über die brüderliche Aufnahme, die sie unter uns gefunden, und über die Bereitwilligkeit, womit die Synode ihrem Untrage zur Errichtung einer folden Norwegischen theologischen Professur in St. Louis entgegen gefommen fei.

Die Synode fühlte fich ihrerfeits gebrungen, den norwegischen Brüdern ihre aufrichtige Freude barüber auszusprechen, baß sie uns mit ihrem bruberlichen Bertrauen entgegen gefommen feien; daß wir uns daher vielmehr ihnen zu herzlichem Danke verpflichtet fühlten, und daß wir mit ihnen Bott bitten wollten, Er wolle une mit ihnen,

auf bem Grunde des Einen Glaubens und Be- beauftragte, die Gründung und Errichtung einer geftellt. — Es wird in öffentlichen Blattern eine inniger verbinden.

Bu Delegaten von unfrer Spnobe an die am zweiten Freitag im October 1859 in Coon Prairie, Wisc., sich versammelnde Norwegische Spnode wurden Paftor Fürbringer und Professor Biewend

Schullehrer=Seminar zu Fort=Wayne. Anstellung eines zweiten Professors am Profeminar und Schullehrer-Seminar.

Es ift bekannt, daß unfere Lehranstalt zu Fort-Wanne von Anfang an dazu bestimmt war, diristlichgesinnte junge Männer, je nach ihren Unlagen und Fähigkeiten, theils zu Predigern, theils zu meisten aus dieser Unstalt hervorgehenden Prebiger zugleich bas Schulamt mit zu übernehmen

Da man aber auf die practische Ausbildung bieser für das eigentliche Predigtamt billig das hauptaugenmerk richten mußte, fo konnte es nicht fehlen, daß nur verhältnigmäßig wenige junge Leute für das Schulamt ausgebildet wurden und bem bringenden Bedürfniffe nicht entsprachen. Die Pastoren Lochner, Dulit und Fleischmann in Milwaufee hatten es baher vor zwei Jahren unternommen, dort in Milwaufee ein-Schullehrer-Ceminar einzurichten, um bem großen Mangel an tüchtigen Schullehrern abzuhelfen. Sie maren aber seitdem durch die Erfahrung zu ber Ueberzeugung gekommen, daß Milwaufee kein paffender Plat für ein solches Seminar fei.

· Dagegen wurde jest in einem Referat von Dr. Sihler durch viele triftige Grunde überzeugend bargethan, daß bie Errichtung, oder vielmehr vollständigere Ginrichtung des beabsichtigten Schullehrer-Seminars in Fort-Manne zwedmäßiger und thunlicher sei, als irgendwo anders.

Außerdem wurde durch eine Eingabe und Vorstellung von Seiten ber Fort-Wayner Gemeinde bie Nothwendigkeit nachgewiesen, daß ein tüchtiger Mann an das Profeminar berufen werde, ber dem Professor Cramer fraftig zur Stite stehe; zumal ba durch den Wegberuf des Past. Föhlinger, der bisher am Proseminar mitgearbeitet, eine Lucke entstanden sei.

Die Synode einigte fich in der Unficht, daß die Einrichtung und Bereinigung des Schullehrer-Seminars mit dem Prediger-Seminar zu Fort-Manne, unter bermaligen Berhältniffen, bas Leichteste und Zwedmäßigste sei; und faßte endlich ben Beschluß, daß ein Mann an das Proseminar berufen werde, der zugleich die Leitung des Schullehrer-Seminars mit übernehme.

Das Mahlcollegium hat diesem Beschlusse ber Synode dadurch entsprochen, daß es noch mährend ber Synobalzeit den Paftor Fleischmann bazu erwählt und berufen hat, ber, fo Gott will, in furzer Zeit dies fein neues Umt antreten wird. -

Eröffnung unserer englischen Academie zu Fort-Wanne.

Aus unserm Synodalbericht von 1854 ist befannt, wie die Synode bei ihrer Berfammlung im Jahr 1852 zu Fort-Wanne und im Jahr mit herrn Sutermeister die Einrichtung und An-1853 zu Cleveland eine Committee bestellte und ordnung der gangen Sache besprochen und fest-

fenntniffes, jum gemeinsamen Birten immer englischen Lehranftalt in Fort-Wayne zu berathen und zu fördern. Das erfte und nothigfte Erforberniß bagu mar ein angemeffenes Schulgebäude. Die Mittel zur Aufführung eines folchen follten burch freiwillige Beiträge herbeigeschafft werben. Biele Gemeinden hatten aber, bei bamaligen geringen Ernten und theuern Preisen, Rirchen, Pfarr- und Schulhäuser zu bauen. Auch mar zu berfelben Zeit ber Ausbau des Concordia-Colleges ju St. Louis bringendes Bedürfniß geworden und nahm die Wohlthätigfeit der Synobalgemeinden vorweg in Unspruch. Dazu fam, bag auch im Fort-Wanner Ceminar ber Raum gu enge murbe und einen Weiterbau nothig machte. Schullehrern auszubilden; wie benn auch bie Unter folchen Umftanden und Berhaltniffen magte es die Committee nicht, mit ihrem Ruf um Beisteuer jum Academie-Bau öffentlich bazwischen gu treten. Gie glanbte auf beffere gunftigere Zeiten warten zu müssen. — Da wurde von der Fort-Wanner Gemeinde ber Borfchlag gethan, den beabsichtigten Academiebau mit dem nothwendig gewordenen Seminarban zu vereinigen. wodurch beiben Bedürfniffen zugleich abgeholfen und ein tüchtiger Bau ausgeführt werden könne. Die Committee ging auf biefen Borfchlag willig ein, weil fie überzeugt mar, daß dies unter bewandten Umftanden bas Befte und Zwedmäßigste sei. — Man wandte sich nun zunächst und hauptfächlich an die Gemeinden des Fort-Wanner Confereng-Districts mit ber Bitte um reichliche Unterzeichnung und Beisteuer zu biesem neuen Diese Gemeinden, und sonderlich bie Fort-Banner Gemeinde, find benn auch fehr willig und freigebig gewesen; haben an 7000 Dollar bafür unterzeichnet und zum Theil ichon bezahlt. Es ift unter Gottes Schut und Segen ein großes, ansehnliches und geranmiges Geminar- und Academie - Gebäude aufgeführt und vollendet worden; - und die feierliche Ginmeihung besselben am 26. Oct., woran sammtliche Spnodalen, die Lehrer und Zöglinge des Seminare, die Glieder der Fort-Manner und ber benachbarten Bemeinden, viele liebe Bafte aus Ct. Louis, und auch mandje unferer hiefigen englischen Mitbürger Theil nahmen, bilbete einen würdigen und erhebenden Schluß unferer diesjährigen allgemeinen Synodalversammlung.

Die bisherige Academie-Committee murbe von ber Synode aufe neue beauftragt, nun auch die fernere Ginrichtung dieser Anstalt zu berathen und zu fördern; namentlich auf die Wahl und Unstellung eines geeigneten und tüchtigen Lehrers für dieselbe Bedacht zu nehmen.

zu thun, da fich bereits ein für diesen Posten sehr paffender Mann vorfand, der sowohl nach seinem Character, als feinen Renntniffen und Erfahrungen unser bestes Bertrauen erweckt hat. -Es ist dies herr Sutermeister, früher Lehrer an einer englischen mathematischen Lehranstalt in Derselbe hat also diesen Beruf ange-Boston. nommen. Die Committee hat, unter Buziehung bes Professor Crämer und bes Pastors Föhlinger, Anzeige nebst Prospectus erscheinen, und die Anstalt Montag ben 16. Nov. eröffnet werden.

Brief Luther's von ben Rumpelgeistern, im Sabre 1526,

gerichtet an die Chriften ju Antwerpen, gur

Warnung und Berathnug ber Christen auch ju biefen unfern Zeiten aufs neue mitgetheilt.

Gnad und Friede von Gott unferm Bater, und herrn Jesu Christo. Allerliebsten Berrn und Freunde in Christo! Ich bin bewegt morben aus driftlicher Liebe und Corge, an euch biefe Schrift zu thun. Denn ich erfahren habe, wie bei euch fich regen bie irrigen Beifter, welche die driftliche Lehre zu hindern und besudeln sich unterwinden, wie denn an mehr Orten auch geschicht, auf daß ich, so viel an mir ist, meine pflichtige Treue und Warnung an euch beweise, und nicht auf mid burd mein Schweigen tomme irgende Blut, fo verführet murbe, bem ich hatte mogen helfen. Bitte berhalben euer Liebe, fo bisher an mir je nicht anders hat mügen spuren, benn alle Tren und Kleiß, so ich mit allerlei Fahr, ju gut gemeiner Christenheit, habe erzeigt, wollte auch diese meine herzliche Meinung für gut annehmen. Denn ich ja nicht bas Meine barin, fondern euern Rut und Seil fuche, fintemal, so ich das Meine suchte, wohl mocht still schweigen und Ruge haben, ober ander Wege fürnehmen.

Wir haben bisher lange Zeit unter bem papftlichen Regiment manche graufame Berführung erlitten von ben Rumpelgeistern ober Poltergeistern, welche mir gegläubt und gehalten haben für Menschenfeelen, die verftorben find, und in Pein umher geben follten. Welcher Irrthum nun von Gottes Unaben burche Evangelion ans Licht bracht und aufgebeckt ift, bag man weiß, wie es nicht Menschenfeelen, sondern eitel bofe Teufel sind, die mit falschen Antworten die Leute betrogen, und viel Abgötterei in aller Welt haben aufgericht.

Run aber bas ber leibige Teufel fiehet, bag sein Poltern und Rumpeln nicht mehr gelten will, greift er ein Reues an, und hebt an in seinen Bliebern, bas ift, in ben Gottlofen, ju toben, und poltert heraus mit mancherlei wilben buntelen Glauben und Lehren. Dieser will keine Taufe haben, jener leuget bas Sacrament; ein anbrer fest noch eine Welt zwischen dieser und dem jüngsten Tage; etliche Die Committee hat fich benn auch beeilt, bies lehren, Chriftus fei nicht Gott; etliche fagen bieß, etliche bas, und sind schier so viel Secten und Glauben als Köpfe; kein Rulze ist jett fo grob, wenn ihm etwas traumet ober buntet, fo muß ber Beilig Beift ihm eingeben haben, und will ein Prophet fein.

3ch muß hie jum Erempel einen ergablen, benn ich mit folchen Beiftern viel ju schaffen habe. Es ift Niemand, er will gelehrter fein, benn ber Luther, an mir wöllen fie alle Ritter werben ; und wollt Gott, fie maren, mas fie meiuen zu fein, und ich nichts mare. Unter andern

Worten fprach er zu mir: Er wäre gefandt von Gott, der himmel und Erde geschaffen hat, und gabe prächtig und boch bäurisch gnug für. Endlich war das sein Befehl, ich sollt ihm Moses Bücher lesen. Da fragt ich, wo bas Wahrzeichen ware feines Befehls? Antwortet er: es stünde im Evangelio Johannis. Da hatte ich fein anug und sprach, er sollt wiederkommen ein andermal; benn Mofes Bucher zu lefen mare biese Zeit zu furz. Ja, lieber Herr, sprach er, ber himmlische Bater, ber sein Blut für uns alle vergoffen hat, weise und ben rechten Weg zu feinem lieben Cohn Jejn, Ade.

Da fiebest du, mas fur Beifter find, die fich fo hoch rühmen, daß sie weder Gott noch Chriftum verstehen, und reden wie die Unfinnigen. Solcher elender Leute muß ich bes Jahres viel boren; ber Tenfel fann mir fonst nicht mehr fommen, daß ich muß fagen : Bisher ift die Welt voll leibloser Poltergeifter gewesen, die sich für der Menschen Seelen ausgaben; ist ift sie voll leibhaftiger Rumpelgeister worden, die sich alle für lebendige Engel ausgeben.

Darum ein Christ hie muß getrost sein, und nicht dafür erschrecken, daß sich so mancherlei Secten und Rotten erheben; fondern benten nichts anders, denn als regeten sich, wie bisher an manchen Orten, Poltergeister. Der Teufel muß rumpeln und poltern, daß man febe, wie er noch lebe, und was er vermüge: die Welt ist sein Rumpelfpiel: will bas Rumpeln in den Winkeln außerhalb des Leibes nicht helfen, fo helfe bas Rumpeln in den Schwärmerföpfen und wilden, muften Gehirnen; es will body gerumpelt fein. St. Paulus fpricht (1. Ror. 11, 19.): Es muffen Rotten fein, auf daß offenbar werden die, so bemahrt sind. Da der Papst regierte, mar es ftille von Rotten, denn ber Starke hatte feinen hof mit Frieden innen. Nun aber ber Stärker fommen ift, und überwindet ihn, und treibet ihn aus, wie das Evangelion fagt: fo tobet und rumpelt er fo, und fahret ungerne ans.

Alfo, lieben Freunde, ift auch unter euch fommen ein leibhaftiger Rumpelgeift, welcher end will irre machen, und vom rechten Berftand führen auf seine Dunkel. Da sehet euch fur und feid gewarnet. Auf daß aber ihr desto baß feine Tude meidet, will ich hie berfelben etliche erzählen.

Ein Artifel ift, daß er halt, ein jeglicher Mensch hat den Beiligen Geift.

Der ander: Der Beilige Beift ift nichts anbers, benn unfer Bernunft und Berftand.

Der britte : Gin jeglicher Mensch glanbt.

Der vierte : Es ift feine Solle oder Berdammniß, fondern alleine das Fleisch wird verdammt.

Der fünft : Gine jegliche Secle wird bas ewige Leben haben.

Der fechste: Die Natur lehret, daß ich meinem Rächsten thun solle, was ich mir will gethan haben; solches wollen ist der Glaube.

Der siebent: Das Gesetz wird nicht verbrochen mit bofer Luft, fo lange ich nicht bewillige

Der achte: Wer ben Beiligen Beift nicht hat, ber hat auch feine Simbe, denn er hat feine Bernunft.

Das find eitel muthwillige Frevelartifel, ohn mit ber hoben Frage von dem beimlichen Willen was der fiebent ift, die nicht werth find, daß man fie verantworte. Und ener Liebe that recht bran, daß ihr solchen Beift verachtet. Denn er ift gleich wie viel ander ist hin und her sind, die nicht viel barnach fragen, mas fie lehren; fonbern Luft haben, daß man and von ihnen fage und die Lente mit ihnen zu schaffen haben muffen. Und der Teufel auch folch Unruge fucht, daß er sich mit und zerre, und dieweil und hinbere, daß mir der rechten Lehre vergeffen oder nicht damit umgehen; gleich als er pflegt mit andern Gespensten die Leut zu betrügen, daß sie des Weges fehlen ic. Und sperret ihnen das Maul auf, daß sie dieweil ihrer Geschäft nicht warten. Eben alfo thut dieser Geist mit ench in diesen Urtifeln.

Darum feit um Gottes willen gewarnet, und sehet barauf, daß ihr alles verachtet und fahren laffet, was fich nen und feltsam erhebt, und nicht noth ift zur Seelen Geligkeit zu miffen. Denn mit foldem Wespenst versucht er die Müßigen zu fahen.

Zwar euer Rumpelgeift, da er bei mir war, lenget er diese Artikel alle, wiewohl er von ben andern überzeuget ward, und auch in ber Rede felbst fich verschnappt, und etliche befannt: daß ich euch in der Wahrheit mag zeugen, es ist ein unbeständiger lügenhafter Beift, bagu frech und unverschämt, der zugleich einerlei barf fagen und wiederum lengen, und auf feinem Dinge bleiben, alleine die Ehre fucht, daß er murdig gewesen ift mit und zu reden, und Luft hat, daß sein Mift auch ftinft; wie viel feiner gleichen thun.

Um meisten aber facht er da hart, daß Gottes Webot gut ware, und Gott nicht wollt Gunde haben; welche ohn Zweifel mahr ift, und half nicht, daß wir foldis auch befannten. wollt er nicht hinan, daß Gott, wiewohl er die Sünde nicht will, fo verhängt er doch, daß fie geschiehet, und sold Berhangniß geschicht ja nicht ohne feinen Willen. Denn wer zwingt ihn, daß er sie verhänget? Ja, wie fünnt ere verhangen, wenn ers nicht wollte verhängen ?

Die fuhr er mit seinem Ropf hinauf, und wollte begreifen, wie Gott Gunde nicht wollt, und doch durche Berhängen wollt, und meinet den Abgrund göttlicher Majestät, wie diese zween Willen möchten mit einander bestehen, auszuschöpfen. Da ließ er ihm nicht sagen, und wollt schlechts rur den einen Willen in Gott haben. Was er darauf hat, weisen wohl die obberührten Artifel.

Mir ist auch nicht Zweifel, er wird mich bei end bargeben, als habe ich gefagt, Gott wolle bie Simbe haben. Darauf will ich hiemit geantwortet haben, daß er mir unrecht thut, und wie er foust voll Lügen sticket, hie auch nicht wahr fagt; ich fage, Gott hat verboten die Gunde, und will berfelben nicht. Diefer Wille ift und offenbart und noth zu wissen. Wie aber Gott nicht wiffen, benn er hats und nicht offenbart. Und St. Paulus felbst wollts und funnts nicht Mensch, wer bist du, der du mit Gott rechtest?

Derhalben ift meine Bitte, ob ench diefer Beift

Gottes viel wollte bekommern, so weicht von ihm und fprecht alfo: Bite zu wenig, bag une Gott lehret von feinem offentlichen Willen, den er uns offenbart hat? Was narrest du und und willt und da hinein führen, das uns zu miffen verboten und unmüglich ift, und du felbft nicht weißest? Lag Gott foldes befohlen fein, wie bas zugehet; und ift genug, daß wir miffen, wie er feine Gunde will. Wie er aber die Sunde verhängt oder will, follen wir laffen gehen. Gin Anecht foll nicht miffen feines herrn heimlichkeit, sondern was ihm fein herre gebeut: viel weniger foll eine arme Creatur ihre Gotte Majestat Beimlichfeit erforschen und wiffen wollen.

Sehet, lieben Freunde, da merft ihr, daß der Teufel immer damit umgehet, daß er unnöthige, unnüte, unmügliche Stücke fürträgt, bamit bie Leichtfertigen zu reizen, und bas Maul aufsperret, daß fie dieweil von der rechten Bahn fommen. Darum febet gu, daß ihr darauf bleibt, bas noth ift, und Gott geboten hat zu wiffen; wie der weise Mann spricht: Was dir zu hoch ist, da frage nicht nach, sondern bleib immer in bem, das dir Gott geboten hat.

Wir haben alle zu schaffen gnug, daß wir Gottes Gebot und feinen Sohn Christum lernen unser Leben lang. Wenn wir die nu wohl fonnen, möllen wir denn weiter fuchen die beimliden Stud, die biefer falider Beift erregt ohn Urfach, nur daß er Ehre und Ruhm erlange. Co bleibt nu auf ber Bahn, und lernet mas St. Paulus lehret jun Römern, und befehet bafelbs meine Borrede, welche ba fei ber rechte Orden gu lernen in der Schrift, und entschlahet ench der unnüten Bafder. hiemit befiehl ich ench Gott, und bittet für nuch, Umen.

#### Die evangelisch = Intherische Gemeinde in Baltimore.

Den meiften unfrer Lefer ift befannt, daß einige Glieber ber bentichen ev.-luth. St. Paulus-Gemeinde in Baltimore ichon vor Jahren damit umgingen, eine rechtglänbige englisch-Intherische Gemeinde in dortiger Stadt zu grunden. In Folge beffen entstanden in erstgenannter Bemeinde mancherlei Migverhältniffe und als vor ohngefähr einem Jahre die beabsichtigte Grundung der englisch-lutherischen Gemeinde vollzogen murde, zwischen diefer und der deutschen Muttergemeinde eine Mißhelligkeit, die durch das Hinzukommen von noch manchem Anderen mehr und mehr gesteigert wurde. Die junge englische Gemeinde brachte die Cache durch das Ausgeben eines Pamphlets in die Deffentlichfeit, wogegen die deutsche Gemeinde im Lutheraner sich zu rechtfertigen fuchte. Auf beiden Geiten fielen harte Beschuldigungen. Alls endlich im Oftober die Günd: verhänget oder will, das follen wir unfere allgemeine Synode versammelt mar, erging an diefelbe von der englischen Bemeinde das Unsuchen um Vermittlung in der Sache. Die wiffen, (Rom. 9. 20.) da er sprach: D du Synode fei e daher eine Commiffion nieder, weldie fie beauftragte, nach Baltimore fich zu verfigen und hier an Ort und Stelle von dem That-

bestand Ginsicht zu nehmen und mit Gottes Cursus) ben 1. Februar. Bom 1. July bis 1. wie murde es ihnen bann ergeben ? Run feben für das Berfahren bei Gründung englisch-lutherischer Gemeinden durch vormalige Glieder dentscher Gemeinden deffelben Ortes nach Gottes Wort festgesetzt hatte. Die bestellte Commission bestehend aus dem Biceprafes der allgemeinen Synode, herrn Paftor Schwan und dem Re-Berhandlungen beide Gemeinden auf die Grundfate hin, welche die Synode aufgestellt hatte und welche von ben widerwärtigen Betheiligten anerfannt wurden, sich verständigen und in herzlicher brnderlicher Liebe vereinigen zu feben. Wie fo häufig in bergleichen Berhältniffen geschieht, fo hatten auch hier Unflarheit und mancherlei Mißverständnisse ben Blick in Benrtheilung bes Standpunktes des andern Theils nicht wenig getrübt. Durch Gottes Gnade flarte fich alles auf und beide Theile, nun bruderlich geeint, betrachten die gegenseitig erhobenen Beschuldigungen und Auftöße als gehoben und hoffen nun zuversichtlich, verbunden durch das Band Eines Glanbens und der Liebe in der Wahrheit hinfort, "wie fie alle unter Ginem Chrifto find und fireiten, alfo auch alle in Giner Gemeinschaft, Rirden und Ginigfeit zu leben."\*) Mögen alle Liebhaber des Rirdenfriedens darob Gott preisen und bitten, daß Er felbft das begonnene Werf fördern wolle zu Seinen Ehren und zum Seile vieler Geelen. Amen.

(Gingefandt.)

# Fort = Wanne Academic für Knaben.

Diefe Academie stellt es fich zur befondern Aufgabe, tüchtige Leute für bas bürgerliche Leben heranzuziehen; sie bietet den jungen Deutschen einen Unterricht, welchen sie in den gewöhnlichen Schulen nicht erhalten, und der ihnen boch fo nothwendig ift. Es fann unfern Bemeinden nur erwünscht sein, eine foldhe Schule zu haben, welche ihre Söhne zu geschickten Männern bildet und zugleich bafür forgt, daß diefelben in driftlicher Bucht und Ordnung erhalten werden, und es wird erwartet, daß die Bemeinden fich bas Wohl der Schule recht angelegen fein laffen, und biefelbe burch ihre Theilnahme fraftig unterftüten.

Der Unterricht wird, mit Ausnahme von Religionslehre und deutscher Geschichte, in englischer Eprache ertheilt.

Unterrichtsgegenstände find: englische, beutsche und lateinische Sprache; Arithmetif, Geometrie und Algebra; beutsche und amerifanische Weschichte; Geographie, Physit und Gefang.

Privatunterricht wird auch ertheilt in der griedischen und frangösischen Sprache; Zeichnen und Instrumentalmust.

Das Schuljahr wird in 2 Salften von je 5 Monaten eingetheilt; die erfte Salfte (1. Curfus) beginnt den 1. September, die 2. Salfte (2.

\*) Giebe Borrede gur Mugeb. Confeffien.

beginnnt den 16. November.

Das Schulgelb für einen gewöhnlichen Curfus, (in Voransbezahlung.) \$12,00

Das Schulgeld für jedes der Privatfächer per Cursus, (in Boransbezahlung) \$5,00

bafteur des "Lutheraner", entledigte fich ihres nung fur \$2,00 erhalten. Etwa 12 Schüler muß. Anftrages und hatte bie Frende, nach viertägigen fonnen noch in dem Academiegebande untergebracht werden, und zwar zu bedeutend ermäßigtem Preife.

> Schüler werden uur beim Anfange eines jeden Curfus aufgenommen.

Kur weitere Auskunft wende man sich an

A. Sutermeifter, Academiallehrer, Fort-Wayne ober an die Vorsteher

Serru J. Föllinger, Fort-Banne. ,, Ch. Piepenbrink, Fort-Bayne.

Paft. F. 28. Susmann, Marion Township.

## Die "zwanzig Fragen",

welche im "Lutheraner" an Methodisten und Lutheraner in ber 3. Nummer gestellt murben, haben, wie es scheint, die Balle namentlich ber Redafteure bes "dyriftlichen Botschafters" (Ev. Gemeinschaft) und des "Frohlichen Botschafters" (Bereinigte Bruder in Chrifto) in hohem Grade aufgeregt. Gie fprechen von "hirnverbranntem Beng", von "unfinnigem Mischmasch", von "Blindheit und boswilliger Bigotterie" 2c. Bei Durchlesung dieser "driftlichen" Ergusse fiel uns die Weschichte vom Lande der Hinkenden und Ginäugigen ein, wo befanntlich alle Beradgehenden und Zweiäugigen für Arnppel gelten. Auch murben wir an einen wathenben Menfchen erinnert, ber, als man ihm feinen Born vorhielt, gur Untwort gab : "Wie? ich follte ein gorniger Mensch sein? Behüte! Wenn man mich in Ruhe läßt, bin ich lammfromm." Soldje fromme Lämmer sind offenbar auch unsere alleinbekehrten Sectenscribare.

# Unionistische Werkthätigkeit.

Der "Fröhliche Botschafter" berichtet von der amerifanischen answärtigen und einheimischen Miffions - und amerikanischen Bibel - und Traktat - Gefellichaft, sowie von der Countageschulunion: "Es scheint aus allem hervorzugeben, daß diese großen Unstalten nahe zu das Werk vollbracht haben, zu dem sie ursprünglich bestimmt waren, in so fern nämlich, als die verschiedenen christlichen Gemeinschaften es fürs beste halten werden, hinfort jede für sich allein ihr Berf im Beröffentlichen und Berbreiten von Traktaten, Sonntagsschulbüchern und der Weiterführung bes Miffionswerfes gu leiften; und mit Ausnahme der Bibelgesellschaft möchte dieser Plan, follte er wirklich zur Ausführung tommen, dem bisher befolgten vorzuziehen fein."

Wären die sogenannten Alklutheraner die Ursadje bes Unseinandergebens biefer großartigen Bereinigungen jur Erstrebung religiöser 3mede,

Sulfe zwischen den Betheiligten Frieden gu ftif- Ceptember ift Ferienzeit. - Der nachfte Curfus, die Unioniften felbit, daß nicht Unfriedfertigkeit ten auf Grund gewiffer Principien, welche fie der nur die Salfte eines gewöhnlichen ausmacht, gewiffer Leute, sondern die Unmöglichkeit, verschiedene Glauben in Eins zusammen zu schmelgen, die Ursache der Auflösung socher Union ist : Möchten sie sich marnen lassen und erkennen, daß jeder Unionsban ohne Einigung in der lehre ein Babelban ift, der nothwendig mit nur um fo Schüler können in der Stadt Kost und Woh- größerer Berwirrung und Zerrissenheit endigen

#### Wüllsteine.

# Deutsche von einem römischen Pfaffen geäffet und geefelt.

Id weiß, iprad ein Megpfaff zu Hom gu einem Deutschen, daß ihr fromme, andächtige Loute seid, die Welschen aber find Spötter, welde über die Religion lachen. Darnm will ich bir geben einen trefflichen Schat burch ein fonderliches Seilthum, davon wird gang Deutschland groß Blud und Seil bekommen. Er burfte es aber, feste der Pfaffe hingu, Niemanden offenbaren, denn fie möchten beide darüber in große Wefahr Leibes und bes Lebens kommen.

Da ihm nun ber ehrliche Deutsche mit einem Gibe verheißen, er wollte es feinem fagen noch zeigen bis er nad Dentschland fame, ba gab ihm ber Pfaffe ein Bein von der Gfelin, auf der Chriftus am Palmentage zu Jernfalem eingeritten mare, fein in ein seiden Tüchlein gewickelt und fprady: Das ift das Seilthum, darauf der Serr Christus leibhaftig gesessen und hat mit seinen Beinen Dieses Efels Beine berührt. Da ward er froh und trug biefen Schatz heimlich mit fich nach Deutschland. Da er unn über die Grenze gefommen, ruhmte er fich bei seinen Wesellen bes Heilthums und weisete es ihnen. Es waren aber vier Gesellen außer ihm, deren hatte jeglicher auch ein Bein befommen und alle hatten bem Pfaffen das nämliche zugesagt, zu schweigen, bis sie nach Deutschland gekommen. Der fünfte, da bie andern ihren Schatz gezeiget und die Reihe an ihn kam, munderte fich nicht wenig und fragte: hat benn ber Efel fünf Beine gehabt?

Den Welschen, sprach Luther, soll man thun, wie ein Schulmeifter einem Monde gethan, ber in Predigten alle gnte Rünfte verachtete. Der Schulmeister gab den Anaben in der Schule ein fold latein auf: Monachus ein Teufel, Diabolus ein Mondy. Dithmar.

# In ungerecht Urtheil nicht zu willigen.

Alls auf dem Concilium zu Costnit Kaspar Schlick, Raiser Sigismunds Secretar, vernahm, das die pähstlichen Prälaten Johann huß als einen Retzer zum Fener, unschuldig und imüberwiesen verdammen wollten, stand er auf und gieng bavon, protestierte auch öffentlich, er wollte mit solchem ungerechten Urtheil nichts zu thun haben, viel weniger es billigen und barein willigen. Das hat ihm Gott also vergolten, daß er dem Raifer und die Furften ibm fo geneigt gemacht

Butern begabet, ihm Land und Leute geschenkt Bahen und Weißeukirchen ihren Namen und Ursprung haben. -

#### Bleibet bei der Hauptsache.

Im Jahre 1541 fandte Fürst Georg, Markgraf zu Brandenburg, seine Theologen auf bas Religionsgespräch nach Regensburg. Dabei band er ihnen auf das ernsteste ein, bei den flaren Ausspruch der heiligen Schrift zu bleiben und sprach : Biehet hin gur Disputation, aber vergebet nur von dem Wörtlein: sola fides justificat, b. i. durch den Glauben allein werden wir gerechtfertigt, nichts, benn es hat Grund in ber Schrift. Darum bleibet babei. Thut ihr auders, fo fommt nicht wieder in mein Land und vor meine Augen.

#### Gine Citation.

Rudolf, ein Bergog in Destreich, mar einem feiner Ritter feind, ließ ihn in einen Sact ftecken und wollte ihn erfäufen laffen. Da man ihn dahinein ftecken foll, fiehet er den Bergog im Fenster stehen, ber bem Handel wollte zusehen. er den erfah, rief er mit lauter Stimme : Rudolf. ich fordere dich vor Christi Richterstuhl innerhalb Jahresfrist, mir Rechenschaft zu geben, wes Ursachen halber ich also elendiglich musse umgebracht werben. Bu biefer Citation lachet ber Fürst, fprach unerschrocken: Mandere immer voraus, ich will bir folgen. Da bas Jahr fast zu Ende gelaufen, ftofet den Furften ein Fieber an, ba fiel ihm die Citation ein und fprach: Ich muß nun vors Bericht; barauf er balb gestorben.

#### Db der gerechte Bann zu verachten sei?

Dtto, Markgraf zu Brandenburg, ber neunte Rurfürst baselbst, kehrte vom Buge nach Jerufalem, mit Ronig Beinrich gethan, nach Bollbringung vieler ritterlichen Thaten wieder glücklich heim, gerieth aber burch vielerlei Unrecht mit dem Erzbischof von Magdeburg in großen 3wiespalt, daß der Erzbischof ihn in den Bann erklärte. Das achtete zwar Otto aufänglich nicht, da er aber einstmals über ber Mahlzeit fagte : "Es ist ein altes Spruchwort : wer rechtmäßig im Baune ift, von dem nimmt fein hund ein Stud Fleisch, wie gut es auch sei; ich will's versuchen, ob es mahr fei," nahm er ein Stud aus der Edjuffel, warf es seinem hunde vor, der hund roch wol am Fleisch und gieng davon, wollte es aber nicht fressen. Er befahl, ben hund in eine Kammer zu schließen, das Fleisch ihm vorzulegen und fonst nichts zu geben. Aber über drei Tage und Rächte fand er bas Fleisch ungefressen und sogar den hund weit davon liegen. Deffen erichraf er alfo, daß er bald gum Erzbischof schickte, sich mit ihm vertrug und die Absolution empfing und der Gemeinschaft der driftliden Kirche fich wieder einverleiben ließ.

#### Grabichrift.

Schlacht bei Muhlberg geschlagen und gefangen, Dhio, empfangen, und mit ber Bewilligung ber fei hiemit befchloffen:

und ihn in folches Ansehen gebracht, daß Kaiser | dann auch der kurfürstlichen Würde verlustig ge- | Friedrich ihn jum Grafen gemacht und mit vielen macht, befchloß fein Leben zu Beimar und ftarb am 3. März 1554. Die driftliche Kirche, bahat. Davon noch heute die Grafen Schlick von für er ernstlich gestritten und beffen Bohlfahrt an befördern er sich ritterlich angenommen hat, hat ihm diese gedächtniswürdige Grabschrift madien und aufhängen laffen:

Johann Friederich, von Gottes Gnade erwählter Benge und Martyrer Jefu Chrifti, ein Fürst ber Betrübten, Bergog ber rechtschaffnen Befenner des Glaubens, Graf der Mahrheit, Fänrich bes heiligen Rreuzes, ein Erempel und Borbild ber Gebuld und Beständigkeit, Erblaffer des ewigen Lebens, ift in Christo felig entschlafen und as ubiefem elenden Leben abgeschieden, in das himmlische Baterlaud ben 3. Martii, im Jahre 1554.

#### Weltlicher Pracht Bild.

Bu Minden in der Pfarrfirche, an einem Pfeiler, mar eine große Tafel an einer Rette, baß man fie umwenden fonnte. Alnf beren einer Ceite mar gemahlt ein schones Beibebild, in prachtigem Schmuck, wie eine Ronigin. hatte einen großen Spiegel in ber hand mit biefer Umschrift : Gitelfeit ber Gitelfeiten. Rande herum ftanden biefe Reime :

Der Belt Pracht, Ehr und Berrlichfeit, Ift meines Bergens Ergöplichfeit, Mein Freut, meine Luft gu aller Beit, Darum bin ich aller Gorgen queit.

Auf der andern Seite aber war der Tod gemalet, gar häßlich, eine Seufe haltend, mit diesen Worten:

3d fomm und mach ber Frend ein Enb, und aller Belt Luft und Freub verwenb. In Beulen, Weinen und Wehflage Thu ich verfehren ihr guten Tage.

#### Bon Dr. Türkens Tode.

Bu Leipzig hat gelebt ein Jurist und arger Papift, Dr. Türcke, ber nach ber Riederlage bes alten löblichen Rurfürsten Johann Friedrich, pflegt gar spöttisch zu reden: Wo ift nun ber starte Thurm, darauf die Lutherischen traueten? Wo ift nun die feste Burg, davon sie fo freudig fangen? Jest liegt ihr Schutthurm und feste Burg im Roth und Dreck und ift nichts benn Trauern und Beulen bei ihnen. Aber diese Spotterei Gottes und seines Wortes nahm ein übel Ende. Denn balb barauf marb herr Türcke frank, baß ihm tein Argt helfen founte. Er fdirie überlaut, die Teufel seien an ihm, man mochte ihm zu Silfe kommen, kratte mit seinen Fingern in die Wand, sich vor ihnen festzuhalten. Und da er also mit Griesgramen starb, hieng ihm seine Zunge fohlschwarz zum Halse heraus, daß jedermann, so es sah, erschrack und sprach: D wehe, Dr. Türcke ist zum reichen Manne in die Hölle zu Bafte gezogen. Dithmar.

#### Kirchliche Nachrichten.

Nachdem herr Pastor F. M. Föhlinger,

Fort Wanner Gemeinde angenommen hatte, ift berfelbe am 22. Sonntage nach Trin. (8. Nov.) von dem Unterzeichneten im Auftrage des Herrn Prafes, mittlern Diftrifts, in fein neues Umt feierlich eingeführet worden.

Unfer lieber herr und Erzhirte Jesus Chriftus laffe ihn unter ben ihm anvertrauten Geelen viel Frucht schaffen zum ewigen Leben!

3. L. Daib.

Die Abdreffe des lieben Bruders ift : Rev. F. W. Foehlinger

Lancaster, Ohio.

Nachdem Berr Paftor Sorft, feither Sulfeprediger in Logansport, von den Gemeinden in Peru, Leonde und bei Rochester, Ja., bis daher Filial von Logansport, einen ordentlichen Beruf erhalten und augenommen hatte, ist berfelbe von bem Unterzeichneten, im Auftrage unfere Sochwürdigen Prafes herrn Dr. Sihler's, am 22. Conntag nach Trin. in fein neues Umt eingewiesen worden.

Unfer lieber herr Jefus Chriftus fete ben theuren Bruder jum Gegen für viele.

Logansport, den 9. Movember 1857.

C. Stürden.

Die Abdresse des lieben Bruders ift: Rev. H. Horst,

Peru, Ia.

### Rirdweihe.

Den lieben Lesern des "Lutheraners" und allen driftlichen Freunden diene biermit zur Nachricht, daß wir durch Gottes gnadige Sulfe und wieder ein neues Kirchlein erbauen fonuten, welches bereits am 17. Sonntage nach Trin. jum Dienst Gottes feierlich geweihet murbe.

Indem wir uns und unser neuerbautes Kirchhans bem allmächtigen Schut bes herrn empfehlen, danken wir zugleich den lieben Glaubeusgenoffen für ihre thätige Mithulfe und wünschen ihnen Gottes reichsten Segen in himmlischen Butern burch Christum. Amen.

Arcadia, Hamilton Co., Ind., den 4. Nov. 57. Die ev. Inth. Immannels Gemeinde in Hamilton County, Ind., in beren Ramen 3. Reichhardt.

#### Befanntmachung.

Der Unterzeichnete will hiermit alle stimmberechtigten Prediger und Gemeinden unfrer Synode, welche bei unfrer diesjährigen allgemeinen Spnodalversammlung nicht-anwesend, oder resp. nicht vertreten maren, von folgendem Beschluß der Synode in ihrer 12. und 13. Sitzung in Renntniß setzen :

Da es unmöglich ift, daß der allgemeinen Prafes, bei bem großen Umfange unfere allgebis baher Hulfsprediger an der Gemeinde ju meinen Snuodalsprengels, innerhalb 3 Jahren Fort Manne, eine Berufung von der deutschen alle Gemeinden visitire, wie die betreffende Be-Johann Friedrich, von Raifer Rarl V. in der sutherischen Immanuels - Gemeinde in Laucaster, flimmung in unfrer Constitution vorschreibt, fe

Daß die Synode dem allgemeinen Prases | frer Anstalten zu Fort - Wayne und St. Louis, für biesmal biefer Zeitraum auf 6 Jahre festgesett fei ; -

Dag bie badurch nothiggewordene Abanberung ber betreffenden Bestimmung und ber Constitution ben Synobalgemeinden von ihren Paftoren zur Annahme ober Bermerfung vorgelegt werbe;

Daß biejenigen Gemeinden, welche mit obigem Beschluß und biefer Abanderung nicht zufrieden find, diese ihre Berterfung binnen 2 Monaten schriftlich an ben allgemeinen Prafes, herrn Paftor Mynefen in Ct. Louis, einsenden.

> F. W. husmann, Cecr. der Synobe.

#### (Berfpatet.)

#### Todesnachricht.

Es hat dem Herrn über Leben und Tod nach seinem unerforschlichen Rathschlusse gefallen, herrn Julius Roch, gewesenen Schullehrer ju Bremen, aus ber Beit in die Emigfeit abgurufen. Der Berftorbene hinterläßt eine Wittme mit brei Rinbern, von benen bas jungfte erft Der Gelige mar gu einige Monate alt ift. Saubach, im Königreich Preußen, wofelbft fein Bater Schullehrer war, ben 10. Mai 1824 geboren. Er war ein Zögling des Fort Wayner Seminard. 1855 fam er nad Bremen bei St. louis als Schullehrer. Nachbem er biesem Dienste faum zwei Jahre vorgestanden hatte, gefiel es Gott, ihn am 23. September Morgens um halb fünf Uhr in ben Himmel zu nehmen.

Der selig Berftorbene litt schon seit Jahren an einer anszehrenden Krankheit. Diese Krankheit war es benn auch, die ihn in ber Mitte seines lebens und Wirfens babinrig. Sein lettes Krankenlager mar ein furzes, es bauerte nur fünf Tage, es war aber recht schmerzeureich, welche Schmerzen er aber mit ber größten Geduld trug, und daher murde fein Sterbebett für die Umstehenden recht erbaulich. Möge die liebe ber Brüder die Wittwe mit den Waislein in ihrer Trübsal nicht verlassen. -

## Befanntmachung.

Es wird hierdurch zur allgemeinen Kenntniß der Gemeinden der evangel.-luth. Synode von Miffouri, Dhio n. a. St. gebracht, bag vom Wahlcollegium biefer Synode bei feiner letten Sigung zu Fort - Wanne im October 1857 bie drei folgende Pastoren

Ph. Fleischmann primo loco

F. Sievers secundo loco und

R. Lange tertio loco

einstimmig als Candidaten für bie Director- und Professorstelle an bem nun zu gründenden Schullehrerseminar zu Fort-Wanne vorgeschlagen worben find. Das ehrwürdige Lehrerpersonal un-

von Beit zu Beit den Beitraum bestimme, in fowie fammtliche Gemeinden unferes Synodalwelchem er die Bisitation des ganzen Enno- verbandes wollen sich, falls es ihnen rathlich balfprengels auszuführen habe, - und bag erscheint, ihres Rechts bedienen, zu ben brei genannten noch einen vierten Canbibaten hingugufügen und binnen acht Wochen von heute an gerechnet von ihrem Rechte Gebrauch machen.

Frankenlust, den 9. November 1857.

Ferdinand Sievers, Secretär pro tempore.

# no Anzeige. On

Die Bücher-Niederlage ber beutschen evang .luth. Central-Bibel-Gesellschaft, so wie die Rieberlage ber St. Louiser Gesangbucher befindet fich jett

Markt:Str. Nr. 37, eine Treppe hoch.

Um bas Lokal bestimmter zu bezeichnen, wird ergebenst bemerkt, daß daffelbe in demselben Gebäude wie früher — Nord-Seite zwischen zweiter und britter Straffe - nur eine Thur füblicher, über John D. Meier's Kleider-Handlung gele-

St. Louis, ten 15. Novbr. 1857.

Otto Ernst.

### Quittung und Dank.

Mit berglichem Dank gegen gegen Gott und bie milben Geber beideinigt Unterzeichneter \$10,50 nebft ein Paar Unterhemben von ber Gemeinde bes herrn Pafter Rönig in Lafavette, Ja., eurbfangen zu haben. Teogleichen ein Paar Stiefel von Berrn Schubmacher Aumming.

Fort-Banne, ben 27. October 1857.

Johann Röder.

Für Michiganer Zöglinge ift bei bem Unterzeichneten vom 1. März bis

| jum 1. October 1857 eingegangen                | :     |
|------------------------------------------------|-------|
| Auf ber Rinbtaufe bes orn. Topel collectirt    |       |
| " " Rlach "                                    | 1,30  |
| Muf Drn. Fried. Steinbrints Sochzeit,,         | 1,75  |
| " " Stüpers Bechzeit                           | 4,81  |
| Bon ber Gemeinbe bes Brn. Paft. Cloter         | 3,00  |
| " Brn. Bieth                                   | 1,00  |
| " " Bipthum                                    | 0,25  |
| Bom Monroer Jungfrauen-Berein                  | 14,00 |
| Auf Brn. B. Chr. Schröbers Dochgeit collectirt | 4,25  |
| Bon Srn. Paft. Lemfes Gemeinde                 | 3,15  |
| " Frankenlust und Amelith                      | 7,00  |
| " Paft. Sievers                                | 13,00 |
| ,, Hrn. Steinke                                | 2,00  |
| " ber Gemeinde in Roseville                    | 7,58  |
| Auf Brn. Reintels Dochzeit collectirt          | 2,77  |
| ,, ,, Boigt's ,, ,,                            | 3,75  |
| Bom Frauen-Berein in Monroc                    | 16,16 |
| Bon Paft. Lemfe                                | 1,30  |
| Auf Brn. humbaums Rinbtaufe collectirt         | 2,23  |
| Von Hrn. Joh. Schmidt                          | 1,00  |
| Bom Jünglinge-Berein in Detroit                | 5,38  |
| Detroiter Collecte                             | 10,22 |
| C. H. J. A                                     |       |
| U. UV. N                                       | III.  |

## Erhalten:

a. zum Concordia-College-Ban : burch Brn. Paft. Norbmann von G. Willmer \$3,00; F. Willmer \$1,15; Raufmann 75Cts. und D. Schlofer 50 Cts. .....

| von einigen Gliebern ber St. Paulusgem, bes Brn.                                                                           |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Paft. Ottmann in New Melle, Mo                                                                                             | 10,45                         |
| " hrn. hanselmann, Norfelf Co., C. W.                                                                                      | 0,50                          |
| burch orn. Paft Burger von (3. Langner \$3,00; F.                                                                          | .,                            |
| Langner \$2,50; C. Aromphardt \$2,00; A. Rech,                                                                             |                               |
| Б. Яоф, А. Saas, C. Rühl, G. Grottfe @ \$1.15                                                                              | 14,30                         |
| von Brn. Sieck in Baltimore, Mb                                                                                            | 10,00                         |
| ., Brn. Daniel Riftler, Fairfield Co., D                                                                                   | 1,15                          |
| h ~                                                                                                                        |                               |
| o. zur Synodat-Cape des Westl. District                                                                                    | 3:                            |
| b. zur Synodal-Casse des Westl. District<br>von frn. Past. Riebel, Dissen, Mo                                              | \$:<br>5 1,00                 |
| von Grn. Paft. Riebel, Diffen, Mo                                                                                          | 8 :<br>6 1,00<br>1,85         |
| von Orn. Past. Riedel, Diffen, Mo \$ ,, ber Filialgem. bes Orn. Past. Riedel ,, Orn. Past. Löber in Frohna, Perry Co., Mo. | 1,00                          |
| von Orn. Past. Riedel, Dissen, Mo                                                                                          | 1,00<br>1,85                  |
| von Orn. Past. Riedel, Dissen, Mo                                                                                          | 1,00<br>1,85<br>1,00          |
| von Orn. Past. Riedel, Diffen, Mo \$ ,, ber Filialgem. bes Orn. Past. Riedel ,, Orn. Past. Löber in Frohna, Perry Co., Mo. | 1,00<br>1,85<br>1,00<br>20,95 |

#### Winterstann

|   | Grijatien:                                        |
|---|---------------------------------------------------|
|   | a. zur Synodal=Missions=Casse:                    |
|   | von Hrn. Gregmann \$ 0.50                         |
| i | Sammlung auf ber Hochzeit bes Brn. M. Meier in    |
|   | ber Bem. bes Brn. Daft. John 4.00                 |
|   | von ber Bemeinte in St. Louis 6,25                |
|   | " hrn. Paftor Stephan 0,22                        |
|   | b. zum Unterhalt des Concordia-College:           |
|   | von hrn. Grogmann in St. Louis \$ 0.50            |
|   | " " 3. A. Belfram 1,00                            |
|   | " ter Tilial-Gem. tes orn. Paft. Schliepficd 1,45 |
|   | J. 2B. Barthel, Caffirer.                         |

### Kür den Lutheraner haben bezahlt:

den 12. Jahrgang:

Die herren : E. Pflug unt G. Roch.

den 13. Jahrgang: Die Berren: F. Stünkel, C. Lang (50 Cts.), F. Buchholz, E. Pflug, J. Jaibe, S. Roch, R. Linbemann, S. Schafer, 3. Beibner, 2. Balbichmibt, Fr. Schinbler, 3. Mehring, 3. C. Dunfer, Schaumlöffel, A. F. Sicd, S. L. Diet, R. Rrell, E. D. Burmann, Paft. C. 3. Beifel, Paft. Mecs.

den 14. Jahrgang:

Die herren : 2B. Lefeberg, S. Mefenbrint, Gr. Rragge, B. Stunfel, B. Reinfe, F. Stunfel, L. Wilfen, C. Lang, S. D. Bruns, S. Jungfung, J. henning (\$1,80) Paft. L. B. habel, Dr. Seyffarth, Paft. Steinbach, Dr. Gotfc, Fr. Juft, Paft. Stephan (78 Ctd.), J. G. Kiefel, A. Bach, 3. Bruns, P. Braner, Fr. Ebert, B. Eggere, A. Germuth, B. Sorn, S. Sappel, C. F. Kleppisch, A. Wilbenmuth, 3. Bedfafen, E. Ortmann, M. Fris, S. Barfen, B. Letmare, Paft. Dt. B. Commer 2 Gr., J. A. Bolfram 2Cr., Paft. C. Wernfe, J. herter, Paft. 3. C. Weisel, Paft. 3. P. Steuerwalb, Paft. Mees, Paft. C. Spielmann.

den 13. Jahrgang: Die Berren : B. D. Buns und 3. Belferich.

# Bücher = Anzeige. \*)

Burt, Spiegel edler Pfarrfrauen \$1.10 Bratberger, J. G., Predigten 2.50 Bilder faal der Zeugen und Helden der Reformationszeit \$1,50 Delitzsch, F., Beicht u. Communionb. 0,50 Gefenius, Lexicon Hebraic. et Chaldaic. 4,75 Graul, Unterscheibungslehren 0.40 Reise nach Oftindien über Palastina und \$7,00 Gerhard, Joh., erbauliche Betrachtungen 0,40 Sengstenberg, Freimaurerei und bas evangelische Pfarramt \$0,60 hunnins, Glaubenslehre 0,75 Herberger, B., epistolische Herzpostille 2,25 - evangelische Herzpostille

\*) Es wird hierbei nochmals bemertt, bas nicht jebes bier buchanblerifch angezeigte Buch ein gugleich vom Lutheraner Die Rebaction.

hofmann, J. h. R., Schriftbeweis 9,001 1,00 Jahn, G., das Sohelied in Liebern Rrummacher, F. A., Parabeln 1,60 0,75 Luther, M. Dr., Schaffästlein Müller, S., Bergensspiegel, geb. 3,00 0,60 Behn Predigten Nicolai, Ph., Frendenspiegel, geb. 1,25 Neander, Dr.N., Kirchengeschichte, geb. 10,00 Mitfc, Uebung in der Seiligung 0,45 Ran, G., erster bibl. Unterricht für Kinder in 52 Bildern 0,65 Rudelbad), die Caframent-Worte 0,30 1,50 Rambad, Leiden Chrifti Scriver, Ch., Seeleuschat 3,75 0,85 - Hanssegen Schaff, Ph., die Gunde wider ben heiligen 0,80 Geift 1,00 Scheitberg, Cendbriefen Stier, R., die Apofryphen 0,40 Schubert, G. H. v., der Erwerb aus einem vergangenen und die Erwartungen von einem St. Louis, 10. October 1857. 5,00 gufunftigen Leben Schnorr J., die Bibel in Bilbern, 18 Liefe-rungen, @ 30 Cts. 5,40 Woltersborf, G., die evangelischen Psal-1,25 men, geb. - der fliegende Brief 0,45 Buderer, bas Wort ber Warheit. St. Louis, 22. August 1875. 2. Wolkening. Rr. 54 Granklin Avenue, zwischen 5. u. 6. Straffe.

# Bücher = Niederlage

bes evangel. Bucher = Vereins zu Berlin bei 2. Wolfening.

Folgende Buder find bis jest von biefem Berein herausgegeben :

Luther's gr. und fl. Ratechismus.

- Hanspostille.

Spener, Dr. Phil. Jat., Erflärung ber driftl. Lehre.

Müller, Dr. Seinr., gentliche Erquickftunden. Urndt, Joh., mahres Christeuthum.

Concordia oder die Befenntniffdriften ber evangl. luth. Kirche.

Bebetbud, enthaltend fammtliche Gebete Enthere wie auch Gebete von Melandithon, Bugenhagen, Matthefins, Habermann, Arud und andern Gott-erleuchteten Männern.

Unverfälschter Liebersegen, Befang-. buch für Kirchen, Schulen und Säufer.

Bungen, John, Reise eines Christen nach der seligen Ewigkeit.

Fresening, Dr. Joh. Phil., Beicht - und Communionbudy.

Evangelienbuch, b. i. die Episteln und Evangelia mit den Summarien und Collecten auf alle Sonn- und Festtage, mit angehängter Paffionsgeschichte, Geschichte ber Zerstörung Jerufalents und Luther's kleiner Ratechismus; 84 Bilder.

Scriver, M. Chriftian, Geelenschat.

- Zufällige Andachten Gottholds.

Mathefins, Leben Luther's.

Bibel, altes und neues Testament, mit 327 | Abresse: Otto. Ernst, St. Louis, Mo. Bildern.

deckungen in der biblijchen Zeitrechnung, all- Meier's Rleider-handlung.

gemeiner Weltgeschichte und ägnptischen Alterthumsfunde. Nebst Uebersetzung des ersten bl. Buches ber alten Aegypter. - die wahre Zeitrechnung des A. Test. 0,35 Brobst, Past., der lutherische Ralender für das Jahr 1858 🗼 \$0,05 Guerrice, S. E. F., Chriftl. Cymbolif 3,00 Delitsch, F., Biblische Psycholochie 2,10 Bilmar, A. F. G., Geschichte ber bentichen National-Literatur \$2,50 Rahnis, Dr., die Lehre vom Abendmahl 2,30 Cober, Gottl., ber aufrichtige Cabinett-Pre-\$1,75 Engelhardt, Morit von, Balentin Ernft Löfcher nach feinem Leben und Wirken. Gin gefchichtlicher Beitrag gu ben Streitfragen über \$1,50 Orthodorie, Pietismus und Union

> 2. Bolfening. No. 54 Franklin Av., 3w. 5. u. 6. Str.

# Schäfer & Koradi in Philadelphia

nehmen für 1858 auf folgende Zeitschrift Bestellungen an:

Freimund's firchlich-politisches Wochenblatt, Fortsetzung des Sonntagsblatts. Herausgeg. von Bucherer, jährlich

Rird enblatt, lutherisches. herandgeg. von L. D. Ehlers. 12 Mrn. Rirden- und Schulblatt, fächsisches. Herausgeg.vonProf.Dr.Kalnis.52Mrn.\$1,50

Lehre und Wehre. Theologisches und firchlich-zeitgeschichtliches Monatsblatt. Serausgeg. von Prof. E. F. W. Walther. Sefte

Miffionsblatt, evangl.-luther. Red.: Dir. Graul. 24 Mrn.

- Hermansburger. Heransg. von Paft. Harms. 12 Mrn.

23 Auf 4 Eremplare geben wir ein 5, frei. Beitfdirift für bie gefammte Inth. Teologie und Kirdje. Herausg. von Dr. A. G. Rubelbach und Dr. S. E. F. Guerife. 4 Sefte \$2,80

# So eben erhalten:

# Cutherische Kalender

Preis per Eremplar 5 Cents. Daß Dutend 50 Cente.

Ferner:

Leopold Gast und Bruder's fein lithographirte (längere Beit vergriffen gewesene)

# Taufscheine,

für welche ber Unterzeichneter alleiniger Algent ift.

St. Louis, ben 15. Rovbr. 1857.

Otto Ernft.

Biicher=Riederlage:

Außerdem find bei dem Unterzeichneten zu haben: Markt Strafe Rr. 57, Rord-Ceite, zwischen 2. Senffarth, Dr. G., Ueberficht neuer Ent- und 3. Strafe, eine Stiege hoch, über John D.

# Bücher = Anzeige.

Dr. Martin Luthers fämmtliche Werke, Erlanger Ausgabe: 70 Plenter

1. gut gebunden in englische Leinwand mit Leberrücken, beutsche Schriften, 67 Theile . . . \$ 33,50 lateinische Schriften, 23 Theile ... 11,50

2. baffelbe, eben fo, aber febr elegant gebunben, mit marmorirtem Schnitt, deutsche Edwiften, 67 Theile . . . \$36,00 lateinische Schriften, 23 Theile . .

3. daffelbe, eben fo, aber gang einfach gebunden, etwas unscheinlich burch langes Liegen und burch Completirung, sonst durchaus gut, beutsche Schriften, 67 Theile . . \$28,00 lateinische Schriften, 23 Theile . .

Dr. Martin Luthers Kirchenpostille, Erlanger Ausgabe, 9-Theile, gut gebunden . . \$4,50

Buchners Handconcordanz, gut geb. . . Außerdent find ftete vorräthig:

Hirschberger Bibeln - Bibeln mit Apoernphen — Gefangbucher — Luthers Sanspostille — Arnbte mahres Christenthum, 4 und 6 Bucher — Mattheffi Siftorien von Luthers Leben - Starts Handbuch - Starks Gebete auf alle Tage im Sahre - Dr. Heinr. Müllers Paffionsbuch "ber leidende Jefus" - Fresenins heilige Reden -Hofaders Predigten — Wucherer's Wort ber Mahrheit - Lobe's Samenforner bes Gebets -Löhe's Chestandsgebete - Edunde Kinderprebigten 2c.

Einen vollständigen Katalog fann ich erft diesen Berbst veröffentlichen.

St. Louis, ben 6. August 1857.

Otto Ernst.

# w Anjeige. D

Uebersicht neuer Entdeckungen

Bibl. Zeitrechung, allgem. Weltgeschicht unb

Alegyptischen Alterthumskunde.

Mebft Uebersepung bes

ersten hl. Buches der alten Aegypter Ron

> Dr. G. Cenffarth, A. A. M., PH. TH. D.

Dieses äußerst wichtige und längst erwartet Werk ift fo eben erschienen, in schönem gro Duodez-Format, fauber in Mouffelin gebunder in deutscher und englischer Sprache, in zwei ver schieden Bänden. Preis, \$1 für jeden Bant New-York, ben 20. October 1857.

Bu haben bei Otto Ernft,

St. Nonis, Mo.

Martt Strafe Nr. 57, eine Treppe bod

Die Duittung über die von Herr Chr. Piepenbrint erhaltenen Gelber wir in nächster Nummer erscheinen.

F. W. Barthel.

St. Louis, Mo.,

Druderei ber ev.-luth. Synobe von Miffouri, Dhio u. a. @



Heransgegeben von der Deutschen Evangelisch = Lutherischen Synode von Missouri, Ohio und andern Staaten. Medigiet von C. F. Walther.

Jahrgang 14.

St. Louis, Mo., den 1. December 1857.

**Mo.** 8.

Bebingung en: Der Lutheraner ericeint alle zwei Wochen einmal für ten jährlichen Subseriptionspreis von Ginem Dollar für bie answärtigen Unterschreiber, welche benjelben voransbezahlen und bas Pofigelb zu tragen haben. - In St. Louis wird jebe einzelne Nummer für 5 Cents verlauft. Nur bie Briefe, welche Mittheilungen fur bas Blatt enthalten, find an ben Nedafteur, alle andern aber welche Gefchäftliches, Bestellungen, Abbestellungen, Gelber ic, enthalten, unter ber Abresse: Mr. F. W. Barthel, care of C. F. W. Walther, St. Louis, Mo., anser zu fenden.

(Eingefandt.)

### Georg Laurenting Seidenbecher.

Die Chiliasten heutiger Zeit geben oft vor, daß ber 17. Artifel ber U. A. C. nur ben groben Chiliasmus verwerfe, der allerdings eine jüdische Fabel sei, von Cerinth auch in die dyriftl. Rirdje übertragen, und namentlich von den wiedertäuferischen Schwärmern bes 16. Jahrhunderts wieber aufgewärmt, nicht aber ber feinere, wie ihn unter andern Spener \*), und Bengel gelehrt, die so wenig wie andere, die mit und nach ihnen diese Lehre öffentlich vorgetragen, deswegen als falsche Lebrer angesehen, und von der lutherischen Rirche ansgeschloffen seien. Gie meinen, ber Chilias. mus habe eine Berechtigung in ber lutherischen Kirche, sei wohl gar, wie wenigstens einige sich nicht scheuen, es auszusprechen, das Kennzeichen eines recht erleuchteten, geforderten und rechtgeistigen driftlichen Wesens.

Leider ist es nun wahr, daß die Lehrzucht zum greßen Theil in der lutherischen Kirche schon lange verschwunden ist, wenigstens im lieben alten Baterlande, und man deswegen so ziemlich lehren konnte, und zum Theil auch noch lehren kann, was einem beliebt, ohne befürchten zu müssen, daß man irgend wie darüber beunrnhigt werde,

1) Unsere jesigen Chiliasten geben übrigens fast durchweg weiter als Spener, der z. B., wie die tausend Jahre zu nehmen seinen, ob für wirkliche bestimmte tausend Sonnenjahre oder nicht, sich endet zu erklären traute, und die Erwartung einer teiblichen Auserstehung vor dem jüngsten Tage durchaus von sich wies, sich überhaubt nur mit der Hossmung besseren Zeiten tröstete, die er mit der Besehrung der Juden und dem Falle bes Pabstehums irriger Weise erwarten zu müssen wähnte.

D. R.

Indessen wenns unr nicht fraatsgefährlich ift. fo ift es nicht immer gewesen. Ja zu jeder B. it hat die Kirche den Chiliasmus als Schwärmerei verworfen, und in den Zeiten, wo noch Lehrzucht im Edmange ging, dieselbe auch gegen chiliaftifche Lehrer angewandt. Ginen Beweis bavon liefert ber Proceg bes ehemal. Paftors Seibenbedjer, weldjer mit besfelben Absehung endete, und der hier in einem Anszuge aus . Arnold's Rirden- und Reterhistorie Bd. II. mitgetheilt werden foll. \*) Die Wichtigkeit der Untachten der theol. Kakultät zu Jena lendstet von felber ein. Ginem Johannes Mufans, oder Ernft Berhard, die zu der Zeit auch Glieder der Fafultät waren, wird man hoffentlich feinen hyperlutherischen Zeloteneifer vorzuwerfen magen, womit man fonft fo gern gewiffenhaften Ernft und Gifer für die Unfrechthaltung reiner Lehre zu bezeichnen Bon Seidenbecher felbst wird in der bei feinem Leichenbegängniß verlefenen "Personalien" gerühmt, daß er auf Universitäten Theologie gründlich und fleißig studirt habe, and mahrend feiner Amtsführung als Pastor zu Unternenbrunn, Umts Giffeld im Fürstenthum Cadifen-Gotha habe er sid "bergestalt im Leben bezeuget, baß man mit ihm wohl zufrieden sein konnen, indem er sich soviel möglich, unärgerlich erwiesen, treu und fleifig in feiner Berufsarbeit gemesen, die Seinigen in guter Budt gehalten, fich and fonft still, bescheiden und freundlich gegen seinen Rachften verhalten." Auch war fein Chiliasmus nach feiner Erflärung fein grober.

\*) Es find bas dieselben, welche auf unserer letten Synote öffentlich verlesen worden find. D. R.

Der Handel fing damit an, daß ein Manuscript, worin der Pafter Seidenbecher feine diliaftische Meining weitlänftig andeinander gesett hatte, in die Sande feines vorgesetten Superintendenten, Lodymann zu Gißfeld gerieth, welcher natürlich nicht unterließ, bei ihm barüber Rachfrage zu thun, und ba Seidenbecher in der deshalb gepflogenen Unterredung fich herausließ, er sei bereit, von solcher seiner Schrift Rede und Untwort zu geben, "es möchte hinkommen, wo es hin wollte," an das fürstliche Confistorium gu Gotha berichtete. Seidenbecher murde hierauf vor das Consistorium geladen, und befragt, was eigentlich feine Meinung vom tansendjährigen Reiche fei? da er hier aber nur ausweichend antmortete, and nicht bei einerlei Erklärung blieb, fb murde ihm aufgelegt, feine Erklärung fdriftlich aufzusetzen. In dieser schriftlichen Erklärung bezeugt er zuerft, daß er nie die Abficht gehabt, burd feinen Auffat irgend Streit ober Neuerung zu erregen, es fei eine blege Privatschrift, aus brunftiger Liebe zu "ber Wahrheit hervorgegangen, die bei der ersten reinen apostolischen Kirche sich befunden, dann beim Aufkom, men der papitlichen Gewalt erloschen, jetzt aber bei etlichen wieder emporgefommen fei;" er habe sie aufgesetzt, um sich und andere, die Unlag gegeben, barin gu forbern, er verachte und verbamme keinen, ber biese Meinung nicht zu ber seinigen mache, ba es fein zu der Geligkeit abso-Int nothwendiger Glaubenspunkt sei. Ueber das tausendjährige Reich erflärt er sich dahin, daß ber Herr Christus, wie er eine zeitlang sich als Prophet und Soberpriefter bier auf Erden erwiesen,

als Konig ficht barer Weise mit seinen Beili- wieder verderben, den Gog und Magog versam- barung lefen und verstehen nungten? "Er gegen, 2 Theff. 1. auf Erden in feiner herr- meln werde, alles aber bem Reich Chrifti ohne fand, daß er mehr gefchrieben, lich feit erzeigen, boch alles auf "him mlifche, Abbruch oder Schaden, Apoc. 20." heiligliche und und noch unergrunbleiben werde. Luc. 1.; jedoch mit foldem Unverstanden werden muffe; die erste fei die vorherlisch, auf feine Zeit beschränft, mann Christus nemlich bas Reich Gott und bem Bater überantworten werde 1 Cor. 15, 24., da alles sichtbare Weltwesen mit vergeben werde nach ergangener letten oder allgemeinen Auferstehung ber Todten. Apoc. 20, 11. 12. Beide Reichsarten gehörten jur Herrlichkeit unsers Königs Jesu Chrifti und feiner treuen Reichsgenoffen, nur die eine werde gwar auf Erden, doch nicht irdifd, fondern himmlisch, nicht menschlich, sondern göttlich, nicht unfichtbar, fondern vor aller Welt fichtbar fein. Die andere werde gang himmlisch, unsichtbar und unaufhörlich fein. Beide aber wurden Gin Reich ber herrlichkeit zusammen machen, so fünftig noch zu hoffen stehe. Joh. 18. Golde Sadje man das Erempel des Herrn Christi selbst nach seiner eigenen Person zu beirachten, welcher zwar, nachdem er von den Todten erstanden, alsbald eine zeitlang (in solcher Szerrlichkeit unverhindert) mit seinen Jüngern auf Erden umgegangen fet, jum Mufter und Erempel beffen, mas fich funftig mit feinem geistlichen Leibe, als ber trinmphirenden Kirche, nach vorhergegangener Auferstehning der Gerechten auch begeben folle. Das taufendjährige Reich, obwohl auf Erden, gehöre bod jum Reich der herrlichfeit. "In demselben" werden die Anserwählten und Geligen ftetig bei Christo fein und bleiben. 1 Theff. 4., alles leiblichen und geistigen Uebels vollkommen befreit fein, fich stetig in Gott, seinen Geschöpfen und Werken herzlich erfreuen, ein stetig Halleluja fingen, fich für keinem einzigen Feinde (weil Satanas gebunden Apoc. 20. und das Thier sammt nicht mehr leiden und sterben fonnen) zu fürchten, nicht weiter zu behaupten.

Es werden dann noch einige Cape vom Bebete Urt. Diefes Reich felbit, wo Chriftus mit brauch und Nuten biefer Lehre hinzugefigt, und seinen Spiligen, und fie mit ihm auf Erden regie- mit der Bitte beschloffen, da er furchten muffe, ren werden. Apoc. Cap. 1. 2. 5. 20. 2 Tim. 2 ic. Die schrecklichen Strafen, Die B. 17., 18. und balte er für kein meltliches, irdisches, 19. im letten Rapitel ber Apocal. benjenigen wolluftiges u. f. m, fondern himmlifches, heiliges gedroht murden, "welde fich an bem Budje Joh. und gei filich es Reich, ja bas ewig fein und oder vielmehr bes Cohnes Gottes auf zweierlei Weise vergriffen" auf sich zu ziehen, wenn er terschied, daß nach Inhalt der Schrift fold Reich fold, vornehm Stind Dieses Buches von den noch ber Herrlichkeit nach zweierlei Bermaltungsarten funftigen 1000 Jahren, wie er vor Gott und in ber Wahrheit Cohne Zwang und Beläftigung eigehende, fichtbare auf Erden, von Gott auf eine nes andern Bewiffens hierin), nicht andere bestimmte Zeit beschränkte, fie mahre taufend Jahr glanbe, jolle hintausegen, oder anders glauben, nach ergangener erften Anferstehung, Apoc. 20., als er nbergengt fei," fo wolle ihn boch bas Conbie die Auferstehung ber Werechten genannt fifterinm von folder Meinung nicht heißen abwerde; bie andere folge barnach, fei rein himm- treten, er fei benn aus Gottes Wert, der rechten Richtschnur des Glaubens burch diriftliche Mittel und Proces eines andern sattsam und beständig überwiesen." Diese Erklärung ift datirt: ben 14. Juni 1661, Gotha. hierauf wurden sowohl aus seinem mundlichen als schriftlichen Bericht einige Punfte berand gezogen, auf welden die Cadje hanptfächlich bestand, und von Neuent mit ihm am 20. Juni im Confiftorio, im Beisein fammtlicher Confistorialen und 4 Enperintendenten verhandelt.

Da er fruher behanptet hatte, es gabe breierlei Menschen; 1. die Auserwählten, die im 1000 jährigen Reiche in den Stand ber Herrlichfeit wurden versetzt werden; 2. Bernenerte, die wie Moam im Paradieje, doch nicht gar ohne Ginbesto bentlicher zu machen, und zu bestätigen, habe ben fein murben; 3. bie Gottlofen, ober bie Keinde Christi, die würden vertilget werden, fo wurde ihm vorgehalten, die Schrift rebe nur von zwei Classen Menschen: Ungländigen und Glauin seine Herrlichkeit eingegangen, und boch noch bigen. Obwohl er nun zuerst unter den Unglaubigen einen Unterschied machen wollte, nemlich unter benen, weldje bie Mittel von der Geligkeit gehabt, und unter benen, welchen es baran gemangelt, welche lettere man nicht verdammen fonne, und wie diese eben diejenigen fein murden, welche von den Ausermählten wurden befehrt merben, jo erfiarte er bennoch nachher ansbrucklich, nachbem ihm ber Ungrund biefer Deinung aus heiliger Schrift vorgehalten, er molle diese seine Behauptnig fallen laffen. Alls man ihn baranf nach einiger Bedeufzeit weiter fragte, wie er body beweisen wellte, daß bie Lente, die die Mittel zur Geligfeit nid,t gehabt, bei der glorreichen Infunft Christi also wurden vernenert sein, daß sie Adam im Paradiese gleich allen Gottlofen ausgerottet cap. 19., sie auch fein wurden, getraute er fich auch biefes Ferner bebergegen aber noch Leute, Bolfer und Zungen auf fannte er, bag er gegen bie flaren Schriftstellen ber erneuerten Erben ihnen bienen, Dan. 7., von einer allgemeinen Aufer ft ehung ber woburch ber Name bes herrn vom Aufgang ber Tobten am jüngsten Tage, welche ihm vergehal-Sonnen bis jum Niedergang durch Befehrung ten murben, Die Lebre von der boppelten Huferaller Bolfer, sonderlich auch ber Juden, Rom. stehung nicht vertheidigen könne, man folle ihn 11., 2 Cor. 3. Deut. 30 2c. gefürchtet, geehret aber nicht übereilen, er könne nicht alsbald alles und gepreiset, und also in aller Welt ein gang auf einmal fallen laffen, man möge ihm boch anderer friedfamer und frohlicher Bufiand gefint - Bebentzeit geben. Man legte ihm bann noch ben werden, Jef. 2, 4. 11., bis fo lange Catanas einige andre Fragen vor, unter andern auch bie,

jo werde und fonne er fich auch eben fowohl fen werden foll, auf Erden bei etlichen bad Spiel er fruber in feiner Schrift angedentet, die Offenals er vertheidigen fonne." man ihm bann noch gulett Borhalt that, wie seine Meinung wieder den 14. Art. der Angsb. Conf. streite, zu welcher er fid boch mit einem Gide verpflichtet habe, wie anch gegen ben 3. Alrt. des Apostolischen Glaubens, wie unverantwortlich es fei, daß er seinem eignen Bekenntniß nach bei seinen Zuhörern anders gelehrt, und eine andere Meinung im Bergen gehabt, ihn aud freundlich vermahnte, er möge feinen eignen Bedanken und Einbildungen ferner nicht nachhängen, bamit er nicht, wie man foldies zuweilen bei der Berhandlung gemerkt, wenn ihm der Ungrund seiner Meining ans der Schrift nachgewiesen, um den Schimpf abzumenden, zum Lenguen seine Zuflucht nehmen muffe, womit er ja vor Gott und Menschen eine schwere Berantwortung auf sich lade: es sei ja beffer, wo er geirrt, nad besserer Unterrichtung foldies zu gestehen, davon abzustehen, und fünftig hin darauf bedacht zu fein, seine ihm von Gott anvertrauten Buhörer in ihrem Christenthum gu forbern, als feine Zeit auf folde ungewisse Speculationen vom taufendjährigen Reich zu verwenden, fo erflarte er fich, er wolle ber Cadje ferner nachbenfen in den Punkten, da er fich noch nicht finden fonne, und wenn er mehr Scrupel hatte, folche feinem Superintenbenten mittheilen. Es wurde ihm dann noch auf Befehl bes Fürsten augedentet: er folle von dieser seiner Meinung mit Riemanden ferner reden, den Borhalt in der Furcht bes Serrn bei fich erwägen, fleißig beten, und Die Scrupel, fo ihm noch beifallen mochten, feinem Emperintendenten eröffnen und innerhalb vier Wochen seine schriftliche offenherzige Erflarung ins Confifterium einfchicken.

Er fandte fpater aud 18 Bewiffensfragen bei feinem Enperintendenten ein, auf beffen Untwort eraid indeffen fo weit erklärte, bag man gute Soffnung von ihm ichöpfte, und nun eine schriftliche Erklärung, worm er rund und flar feiner irrigen Lehre absagen follte, vom Confistorio eingefordert murde. Gie indeffen biefe Erflärung einlief, murde auf Befehl feines Fürsten eine Generalvisitation bei seiner Gemeinde gehalten, auf welcher es fich heransstellte, namentlich bei bem Catechismus - Examen, welches bamals bei folder Gelegenheit nicht blos mit der Jugend, fondern mit der gangen Gemeinde angestellt wurde, daß fie mehr in der Ertenntnig guruckgefommen, als gewachsen, und die Urfache davon biese sei, daß er mehr Zeit auf seine diliastische Meinung, als auf den rechten Catechismusnn= terricht verwandt habe. Es wurde ihm nun herzlich vom Bifitator zugeredet, fein Unrecht an ber Gemeinde ihm treulich vorgestellt, und er bringend ermahnt, boch seine Erklärung auf foldje Weise abzufassen, daß Herz und Aussprache zusammenstimmen, und er boch ja nicht wiber sein Gewissen handle; solle lieber, so er noch einige Zweifel in seinem Gemuthe hege, folde bem Superintendenten mittheilen .- Aud bier fprach er sich so aus, daß man Grund zu haben meinte, nach den taufend Jahren, da er wieder losgelaf- ob es feine Meinung fei, daß alle Chriften, wie gute Hoffnung schöpfen zu durfen. Allein es bie man batte etwa von ihm faffen fonnen, als und für fich felbst nicht umftoget, und in einer fahren laffen. Das sei nicht ber Kall. Di: hauptgrunde, worauf er fich flüte, fteben noch feit; er wolle nur versprechen, daß er sie nicht mehr so unbeugsam festhalten, so heftig vertheidigen, und öffentlich ausbreiten wolle, und beruft fich auf seine bisherige Umtsführung, und bezeugt, baß er burdiaus an ber U. A. C. festhalte, wie bisher. In seiner Erklärung an bas Consistorium antiwortete er auf die ihm vorgelegte Frage, "ob er von seiner Meining über den Berstand Dffb. 20. nicht allein ganzlich ablaffen, fonbern Dieselbe auch burch eine eigene Schrift verwerfen, und also revociren wolle," mit "Rein", weil es gegen sein Gemiffen fein murbe, die bis dabin vorgebrachten Auslegungen der Apecaloptischen Stellen, ihm nicht genügten, seine Zweifel ihm and nicht benommen feien. Er wolle indessen ben Streit fallen laffen, und feine Lehre nicht verbreiten, fondern alles dem Erfolg, ber ja der beste Unsleger ber Schriftgeheimnisse sei, anheim stellen; wenn aber das Consistorium bei diesem Erbieten meine fich nicht beruhigen gu können, fo moge es ihm feine Diniffion vom Unite geben, Gott wurde ibm ja dann noch wohl Mittel und Wege an die Sand geben, an folden Drt ju gelangen, wo er bei Ev. Glanbensgenoffen nicht für einen Schismatifer, ober gar Saretifer, fonbern für einen einfältigen Diener Christi werde gehalten werben. Die beiden Schreiben batiren vem 22. und 28. Aug. 1661.

Unterdeffen hatte man die Acten an bie theologische Fakultat zu Jena eingeschickt und um ein Gutachten gebeten, welches nun bier erfolgt.

Durchlanchtigster ze:

Was Euer Fürstlich Durchlaucht gnädigst an uns den 19. Dieses wegen G. Laur. Geibenbedjere, Pfarrers zu Unternenbrunn im Umt Eißfeld, gelangen laffen, folches haben ans Il. D. G. gnädigsten Schreiben, fo uns beneben benen Beilagen den 22. Ang, Abende gurecht gugefommen, mit mehreren vernommen, haben auch fobald folgenden Tages und collegialiter zusammengethan, die Acten und Fragen mit Fleiß durchlesen, in der Furcht des Herrn und nach benen dabei befindlichen Umftänden reiflich und nadifolgenben Untachtens und Bebenfens uns einmüthig verglichen. Nemlich :

sei, wenn der Pfarrer zu Unterneubrunn seiner Meinnug nach abermaliger gründlicher und fattfamer Wegenvorstellung auf feine Sernvel beharrlich vertheidigen, und mas er unterschiedlich

herz und Sinne bezanberndes, Gift der Irrthum angeführten Sprüchen so hell und deutlich vorgeift, und welch ein göttlicher Eruft bagu gehört, leget murde, bag bie, welche folche Zengniffe für aus feinen Banden fich herausgureißen. Gin buntel hielten nach ben Gfaia 29, 9 ff. für ver-Schreiben an den Enperintendenten, wie auch blendete und verstarrte Menschen zu halten, und, seine eingesandte Erklärung ans Consistorium als wenn die, fo felcher Offenbarung (deren er zeigten leider nur zu offen und deutlich, daß ber fich rühmet) nicht beifallen, wider Gott ftritten, gange Irrthum noch fo wie friher in seinem behanpten wollte, so ist es zwar andem, daß fol-Herzen haftete. In dem Schreiben an den Su- der Irthum von den tausend Jahren des Reiches perintendenten vermahrter fich gegen bie Meinung, Chrifti auf Erden ben Grund ber Seligfeit an habe er seine Lebre vom tausendjährigen Reiche Privatperson so für sich solchem beigethau, und andern nicht ärgerlich ift, fonnte geduldet werden, muffen auch anfangs, che die Sache in der dyriftlichen Kirche genugsam erwogen und erörtert worden, auch etliche alte fürtreffliche Kirchenlehrer, Papias, Irenaus, Tertulliauns, Lactantius und andere solchem falschen Wahn beigethan gewesen, so fann boch aber nunmehr, nachdem bie Cache in diriftlicher Rirde genugsam erläutert, in einem Prediger und Lehrer folder Irrthum nicht gedulbet werden, alldieweil derselbe ein und bas andere Lehrstück unfere driftlichen Glaubens mit angreifet, und badurch viele Spruche ber heil. Edrift nicht nach der Nehulich feit des Glaubens, sondern nach eigner Anslegung und vorgefaßtem Wahn erfläret werden, auch wider die Artifel der Mugeb. Conf. ift, und bannenbero bei Bubörern vielerlei Irrung nach fich ziehen könnte und müßte. Saben daher E. F. D. famt dero wohlloblichen Confistorio und Smerintenbenten zu Gisleben driftfürftlich, löblich und wohlgethan, daß Gie bierunter machfam und forgfältig gewesen, damit nicht Rotten und thörliche Irrungen unter die 3uhörer und Schäflein Chrifti einfdleichen möchten.

> Wofern er demnady seinen irrigen Wahn wollte beharrlich vertheidigen, und was er unterschiedlich in seiner Erklärung setzet, als wenn bie Lehre vom 1000jährigen Reiche fo hell und deutlich vorgelegt murbe ic. - und baber zu befahren, er möchte weiter greifen, und allerlei Irrungen, Spaltungen und Unruhe anrichten, auch seine anvertraute Gemeinde, die der Herr burch fein Blut erlöset hat, übel anführen und weiden; so kann beiseinem Dienst und anvertrauter fo hochtheurer Seelforge er ferner nicht gelassen werden, benn was folde Beifterei für Umftande gestiftet, ift aus ber Wiedertäufer Geschichten, und benen Engländischen Erempeln leider mehr, benn gu viel bewußt und offenbar worden.

Damit man aber doch noch alles bei ihm, als bei einem Frrenden versuchte, auch er nicht Urfach sich zu beschweren haben möchte, als habe mit gewissenhaften herzen erwogen, und barauf man feine Geduld mit ihm, ber von einem Fehl übereilet worden, gehabt, fo konnen G. F. D. auf angesagten Termin ibm nochmaligen gründ-Was die erste Frage anlanget: was zu thun lichen Borhalt gnädigst thun, auch unerachtet er sich noch nicht geziemend bequemen wurde, boch noch einmal etwas Bedenkzeit geben, und voriges scharfe Verbot, daß von folcher Meinung er weder predigen noch mit Jemanden ferner daß er folcher Erkarung und deffentwegen, fo

zeigte fich auch bei ihm, welch ein ichreckliches, vom taufendjährigen Reich, in benen von ihm brobete Beurlaubung vom Dienfte gnadigu wiederholen zu laffen.

Darauf die zweite Frage betreffend, was hingegen folden Falls vorzunehmen, wenn er fich erflärte, daß er foldje Meining, ob er fcon nach seinen Worten nicht fagen konne, daß ihm nichts mehr bavon beimohnte, bennoch wie in bes Superintenbenten zu Gisfeld Schreiben ftehet, für indifferent halten, oder wie er in seinem Schreiben ans Confifterium fetzet, damit gurudhalten, selbige an ihrem Ort beruhen laffen, weiter nicht baranf bestehen noch verbreiten wolle, und wie in einem andern Schreiben weiter gn befinden, barneben seinen Pflichten gemäß im Leben und Lehren fich verhalten, mit fernerm Erbieten, bag er die fonftifur feine Meinung angezogenen Sprudie, insonderheit Pf. 84, 12. Matth. 5, 5. Rom. 8, 19, und mehr bergleichen, wie and ben britten Artifel unsers diriftlichen Glaubens im rechtgläubigen Sinn, und nach der in unserer Lutherischen Kirche allgemein angenommenen Auslegung anführen und vortragen wollte, im Fall man aber mit folder feiner Erklärung fich nicht zufrieden ftellen wollte, um gnadige Entlaffung anhalten murbe; mare ihm ferner anzuzeigen, wie er ja felbst gestehen muffe, und es auch erfannt habe, bag er in etlichen von ihm aufgestellten Behanptungen, als namentlich von breierlei Saufen der Menschen, geirrt, und baber bas übrige, barüber er ein irrend Gewiffen batte, auch felbst nur für Scrupel gehalten; auch mare ihm fein Bemiffen, und gethaner theurer Gid auf die Ungeb. Confession zu rügen, und wohl für Augen zu stellen, wie gröblich er sich bamit versimbigt, daß er wider derfelben flaren Buchstaben im 17. Artifel auf eine widrige Meinung fich gewendet, und denen Jüdischen Kabeln, wie sie daselbst genennet werden, aus bloß eingebildeter Klugheit, Eigensinnigkeit und Liebe gegen bie fanatischen Bucher und deren Berfaffer beigepflichtet hatte; und hielten wir bann dafür, daß wenn er fich bahin erflärete, daß er zwar in biefer Sache noch Scrupel hätte, mare and noch erbotig, fid noch ferner unterrichten zu lassen, und, derselben entledigt zu werden unserer reinen Theologen Schriften fleißig zu lesen, wolle and feine ihm noch beiwohnenden Zweifel weder öffentlich noch privatim, anßer bei wem es seiner Unterrichtung wegen zu thun, ihm gnädigst wurde anbefohlen werden, verbreiten, auch fich in allem feinem Beruf, schweren Pflichten und theurem Amte in Lehre und Leben gemäß bezeigen, ingleichen aller folder Weistereien und fanatischen Wesens, wie auch Lefung ber Budjer, fo von bergleichen Dingen handelten, enthalten, und hergegen bie Spruche der heiligen Schrift, faint allen andern Lehrpunften in gefundem, und bem Glauben ahnlichen Berftand seiner anbefohlenen Gemeinde ohne Falich fürtragen und erklären, auch Gott felbst bitten, daß er ihn von dergleichen ganzlich erledigen, und dafür in Enaden hinfuhro bewahren wolle; fo fonnte er bei seinem Dienst und Umte. verrichtung noch weiter gelaffen und geduldet werden, bis Gott Gnade gabe, daß er auch aus denen übrigen Scrupeln fich auswickeln möchte, boch in seiner Erklärung seget, als wenn die Lehre handelen wolle sub poena remotionis ober ange- etwa nach Befindung ber Umftande auch mit

einzurucken für nöthig wurde erachtet werben, um mehrerer Berficherung willens, fich schriftlich an Eides Statt verpflichte, auch darauf mit allem Fleiß Acht auf ihn gegeben, auch fleißige Inspection über ihn gehalten wurde. Erflärete er aber fich nicht alfo, fondern wollte feine Meinung halsstarrig behanpten, bliebe es bei ber im erften Punft zuerfannten Absehung, babei er boch auch noch vorber mit einem Revers, niemanden ju verführen und in Irrungen zu bringen zu verbinden mare; die bloße Entlassung aber aus feinem Dienst, wofern er folche suchen wurde, fonnte ohne einige wirkliche Bestrafung, entweber der Absehung, Arrests oder bergleichen, und eines Reverses nicht füglich gerathen werden, weil die Salsstarrigfeit groß, und das gegebene Mergerniß und Unheil bei dem Rächsten mit einiger Schärfe anzuwenden fein murde.

Was ferner das Dritte anlanget: Wie zu verfahren, wenn er, nachdem er auf jetzt gedachte Beife feine Erklärung gethan hatte, gleichwohl bernach das Gegentheil von fich erfahren ließe? so könnte solches Falls nach Befindung der Umftande, ob es aus Borfat, fochen Irrthum gu es über Bermuthen etwa im Privatgefprach, das wider Berhoffen weiter gebracht worden, geschehen, entweder noch mit etwas Geduld oder Arreft, und vorgedachter ganglicher Beurlaubung, wie auch bem Reverse wiber ihn verfahren werden.

Und bann Biertens, mas zu thun fei, mann befunden murde, wie ichon verlanten wollen, daß er seine Meinung schon bei andern weiter ausgebreitet, und fid noch bagu gerühmet, als hatte er die Sache vor dem Confistorio durchgeführt, welder Bestalt bas Mergerniß abzumenben? so mare vorher grundliche Erfundigung einzuziehen, ob folde seine widrige und irrige Meinung von offentlicher Kanzel mare gepredigt worden, ware rathfam, daß durch den Superintendenten deffelben Kirdispiels eine öffentliche Predigt gehalten, und die Buhörer eines beffern berichtet, and angezeiget murde, wie ihr Pfarrherr folden irrigen Wahn nunmehr erkannt, ober deßwegen abgesetzt worden mare, baber fich nun Niemand baran ferner zu ärgern hätte. Wäre es aber allein gesprächsweise geschehen, so murde es unsers Erachtens genug fein, daß doch kund murde werden, wie sein irriger Wahn verworfen worden, und mas deswegen für E. F. D. Confisterio vorgegangen, und verordnet mare.

Collte aber ja jemand gefunden werden, fo Diesen irrigen Wahn gefasset, und von ihm eingefogen hatte, mare folche Perfon mit allem Kleiß durch ihre Prediger oder Superintendent wieder mit Gottes Sulfe zurechtzuweisen. And wo das berührte Rühmen sich also befinden sollte, könnte solches gleicher Gestalt ihm hart verwieten Revers mit eingernat werden. Welches E. müthigem Behorsam hiemit eröffnen follen. 2c.

Jena am 25. Nov. A. D. 1661.

der theol. Facultat daselbft. (Schluß folgt.)

### Der ungerechte Bann.

Ju den neuesten Nummern bes "Informatorium" findet fich unter Underem ein längerer Unffat Berrn Paftor v. Rohr's gegen die von uns fruher bargelegte Lehre von ber Kirche. Da wir nun die Lehre von der Rirche bereits so weitlaufig behandelt haben, daß in Betreff berfelben faum ein Migverständniß bei den Lefern des "Entheraner" möglich ist, so achten wir es wenigstens für jest überflüssig, auf die Berkehrungen derfelben einzugehen, deren Herr Pafter von Rohr, offenbar theils aus Unwissenheit und Unverstand, theils aus Berblendung durch Leidenschaft, sich wieder schuldig gemacht hat.

Ginen andern Punkt können wir jedoch nicht mit Stillschweigen übergeben. In den Rummern 19. und 20. letten Jahrgangs des "Informatorinms" hatte und Derr v. Rohr wieder donatiftiicher Irrichre in Betreff bes Banns zu bezüchtigen gesucht. Hierauf antworteten wir ihm im "Nothwehrblatt"; gerade in diesem Blatt, theils um die Lefer des "Entheraner" mit diefer Sache nicht noch einmal behelligen zu muffen, vertheibigen ober weiter fortzupftangen, oder ob theils um auf diesem Wege das "Informatorium" zu nöthigen, daß es wieder einmal auf das "Nothwehrblatt" Rücksicht nehme, da wir merkten, daß die herrn Buffalver dieses Blatt, welches ihre Schande aus purer Nothwehr gerechter Weise ohne Schonung aufgedeckt, durch Schweigen auf deffen schwere und bewiesene Anklagen unwirksam gu maden suchen. Unsere Berechnung ist eingetroffen. Das "Informatorium "schreibtanfingeren Auffat im "Nothwehrblatt" vom ungrecheten Bann u. A. Folgendes: "Bor den Lefern bes Entheraners und Informatoriums (!) wagt er (Prof. Walther) mit Dieser donatiftischen Irrlehre nicht mehr zu erscheinen; aber an die Leser des Nothwehrblattes appellirt er nach 5 Jahren!.. Der Auffat des Prof. W. im Nothwehrblatt unter dem Titel: "Der ungerechte Bann," ift eine Wiederholung deffen, was wir vor 5 Jahren in obigen Mimmern des Informatoriums wiberlegt (!) und wedurch wir ihn jum Schweigen gebracht haben (!) Wir halten die personlichen Angriffe barin (?) keiner Antwort werth. Aber vor den Lefern des Informatoriums, des Lutheraners und der Synode von Miffouri und ber gangen ev.-luth. Rirche zeige ich hiermit an, daß Prof. Walther in unbegreiflicher Frechheit nach 5 Jahren wieder fortfährt, um auch im Banfelfanger - Ton für die unteren Bolfsclaffen unseren Bater Lutherum gu laftern und gu fchanden, auf die gemeinste und unerhörteste Weife .. Wir fordern die Synede von Miffouri hiermit vor der ganzen luth. Kirche Europa's und Umericas (!!) auf, diesen Lasterer hiernber gur Rede zu stellen in ihrer nahen Generalfen, und fich deffen zu enthalten, in dem gedach- en nobe, damit fich biefe Synode entweder von diefer unerhörten öffentlichen gafterung, die Fürftl. D. unferm gnadigsten Fürsten und herrn er in ihrem Organ bem Lutherauer fruber gewir ju unferm unterthänigsten Bedenken in de- bracht hat, reinige, oder jugebe, daß fie miffentlich und willentlich diesem donatiftischen Irrlehrer und läfterer bes thenren Mannes Gottes, Decanus, Senier und andere Doctores Luther, und unferer luth. Lehre vom Bann folgen und feinen bonatistischen Irrthum mit ihm theilen und bekennen will."

So ungern wir nun auch unfere lieben Lefer wieder mit biefer Sache beschweren, fo merben fie und boch zugefteben, bag wir hiernach faum anders können, als den Auffat über den ungerechten Bann, den wir im Nothwehrblatt veröffentlicht haben, bier im "Lutheraner" noch einmal erscheinen zu laffen; damit die Leser felbst urtheilen, ob derfelbe wirklich, wie Gr. v. Rohr schreibt, "im Bänkelfängerton" geschrieben sei und ob er wirflich den "theuren Mann Gottes, Enther, und unsere Intherische Lehre vom Bann läftere." Der Lefer wird freilich gn seinem Erstannen seben, daß das Lasterliche, was in dem Auffat vorkommt, nichts anderes ift, als was nicht wir, fondern - herr von Rohr und Conforten ausdrücklich gelehrt haben, indem wir die Citate and bem "Informatorium" mit Ungabe des Jahrgangs und der Seite wortlich ausgezogen haben, wie fich jeder überzeugen kann, bem es barum zu thun ift. herr von Rohr hat es seiner verkehrten Politik felbst zuzuschreiben, wenn wir seine schändliche pabstliche Lebre, daß ein Laie auch den ungerechten Bann, der ans Bosheit über ihn verhängt wird, wenn fich die Banner die mahre Rirdye neunen, fürchten und ehren und achten muffe, einem größeren Publicum vorlegen. Fast spaßhaft ift es übrigens, daß Herr von Rohr sich stellt, als wolle er uns bei unserer allgemeinen Synode verklagen, die am 14. bis jum 24. Oftbr. versammelt mar, und boch läßt er die Unklage in ein Blatt vom 15. Novbr. einrücken! Wie eruft die Anklage gemeint ift, fann männiglich barans abnehmen. Datum bes Auffates, der 12 Octbr. foll den Widerspruch wahrscheinlich losen .- Wir laffen nun den Auffatz, den wir im "Mothwehrblatt", in der August Rummer Dieses Jahres, "über den ungerechten Bann" veröffentlicht haben, hier noch einmal folgen. Es ift folgender:

Geehrter Herr Redakteur! Ich nuß Ihnen eine große Noth klagen, in der ich armer Mensch stede. Geit Jahren habe ich einen haber mit dem lieben "Juformatorium" über das Pabstthum. Das genannte Blatt behanptet nämlich, der gange Fehler des Pabstthums bestehe barin, bag es feinen Sig in Rom gehabt habe, mahrend body der mahre Stuhl Petri fich in Buffalo finde. Ich hingegen suche zu beweisen, daß das Pabstthum, genau genommen, eigentlich nirgends in der Christenheit sein sollte. So gut ich dieses aber auch beweise, so habe ich doch das Unglück, daß ich, so oft ich mich einmal wieder rege, vom "Informatorium" regelmäßig dafür tedt gemacht werde ohne alle Barmherzigkeit. Ich bitte Gie daher, daß Sie mir erlauben, dann und wann auch in Ihrem "Nothwehrblatt" ein Wörtchen zu reden; denn da ich sehe, daß das "Informatorium" um das "Nothwehrblatt" herumgeht, wie der Fuchs um eine bedeckte Kalle, und fich wohl hutet, ihm zu nahe zu kommen, so hoffe ich, daß ich vor dem Todmadjen des "Informatorinms" am fichersten fein werde, wenn Gie mir in Ihrem "Nothwehrblatt" ein fleines Plätchen einraumen wollen. \*)

Wornber fie mir gunächst bas Wort gonnen mögen, ift Folgendes:

<sup>\*)</sup> Sollen allezeit willfommen fein!

dient ift, oder dennoch zu beffern, fo er un- fondern dulde ihn." (Gbendaselbst.) --recht b. h. unverdient mare. \*) Daraus folge, verdient als unverdient Gebannten. Vegen tyrannische Weistliche wird Wahrheit willen ungerechten Bann biefer Lehre ber rom. Rirche unterworfen hat. leide, bas fei viel fostlicher, als wenn man noch unsere Unschuld bemuthig anzeigen, so sind wir los und unschuldig für Gott." (Ebendaselbit Seite 12) "Berftehe ben Bann ber driftlichen Rirde, ber nad Chrift i Drbnung Matth. (Seite 13) "Können wir behaupten, in Deutschland, Norwegen, Schweden, Danemarf u. f. m., wo die luth. Kirdje noch im ungehinderten Befenntnig dasteht, außer der Union; daß in dieser Kirche in 300 Jahren nie ein ungerechter Bann vorgekommen fei, aus Schwachheit ober Bosheit eines Predigers ober Rirden gerichte? †) Und find barum alle diese Kirchen falid ? Rann eine bekenntniftreue Gemeinde wissen, ob nie in 10- ober 20jähriger Amtoführung eines Paftore ein ungerechter Bann aus Schwachheit ober Bosheit untergelaufen?" ††) (S. 19) "Lutherns hat den ungerechten

In früheren Rummern bes "Informato- Bann ber mahren Kirche 1518 bulben mid ehren fenden Jahrg. Darin heißt es unter Andern riums" las ich: "Ein etwa ungerechter gelehrt." (Ebendaselbst.) "Bist du ungerecht Bann, wenn er wirklich vortame, ift feine falfdje gebannt, fo fiche gu, ob es von ber rechten ober lebre, und gibt kein Recht zur Tren- von ber falfchen Kirche geschehen ift; den Bann nung" (Jahrg. 1 Seite 3). "Er (ber Bann) der falschen Rirche achte nichts, aber ben auch ift geordnet, die innerliche geistliche Gemein- ungerechten Bann deiner Mutter, ber schaft wieder zu bringen, wenn er recht, d. h. ver- wahren Rirche verachte bei Leibe nicht,

baß ber Bann heilfam und unschablich fei, Rinder Gottes mit nacten Worten, unter Migfo er nicht verachtet werde, sowohl dem brauch des heil. Wortes und Namens Gottes, an die boshaftesten Tyrannen bindet, so daß jene, wenn biefe wollen, bes Sacraments zeitlebens bekannt, baß auch beren Bann nicht entbehren und fich auf dem Schindanger begraben gn verachten, fondern gu fürchten laffen und bagu noch ben ungerechten Bann biefei, er fei redit ober unredit b. h. ver- fer Tyrannen bemuthiglich bulben, nicht etwa bient oder unverdient." (Jahrg. 2 Seite 11.) verachten ja fürchten und ehren muffen, aber bei Ferner: "Wo ber Bann ungerecht ift, follen wir Leibe fich an keine andere rechtglänbige Gemeinde ihn demüthig tragen, und frei darin sterben, so auschließen durfen - gegen biefe entsetzliche Lehre es nicht anders fein will, follen auch nicht er- brang es mich freilich zu zeugen, obgleich Enther, schrecken, ob wir ohne Saframent auf das Feld als er vom Pabsithum noch nicht los war, in begraben wurden.\*\*) Wenn man aber um der feiner großen Demuth und Gewiffensangst sich

Dafür ift es mir benn auch fibel ergangen. in der außerlichen Gemeinschaft der Kirche fei, Das "Informatorium" rief mir bafur buchftaboder als der rechte Bann - Celig fei, der darin lich die Worte gu: "der herr ich elte bich, sterbe, er soll aus dem 109. Pfalm B. 18 singen: | bu Gatan! der du darfit die Lehre der drift-Fluchen fie, fo fegne du. Rur follen wir lichen Kirche alfo läftern" (S Inform. Jahrg. die Gewalt nicht verachten, sondern 2. S. 13) Ja, in einer Ueberschrift bieß es Beweis, daß der herr Prof. Walther nicht nur ein irrender Lehrer, fondern ein muthwilliger Irrlehrer ift, auf den mir anmenben muffen, mas Lutherus von ben Rotten fagt, 18 rechtmäßig vollzogen, er mag bid gerecht baß fie mit Gottes Wortumgehen, wie ober ungerecht druden oder treffen." \*\*\*) bie Spitbuben mit ben Burfeln, weil er lügenhaft und betrügerisch lehrt." 17.) Man sieht hieraus deutlich, was es den Buffaloern gilt, wenn man ihnen biefen ihren höchsten Troft nehmen will, indem man einem Kinde Gettes zugesteht, daß es sich an eine andere rechtglänbige Gemeinde auschließen durfe, wenn es von feiner bisherigen Gemeinde burch boshafte Tyrannen vermittelst der Banugewalt ausgeschlossen worden ist und man ihm mit bem Begräbniß auf dem Schindanger droht. Gin solches Zugestäudniß versetzt die Herren Buffaloer offenbar in schäumende With, wie in den angezeigten Worten zu sehen und wofür ich noch eine Unzahl von anderen Belegen geben könnte.

Die fehr es die herren Buffaloer wurmt, daß ihnen der Troft wankend gemacht worden ift, daß sie vermöge ihrer Antsantorität mit den Leuten machen konnen, was fie gelüftet, und bag diese nichts besto weniger bis in ben Tod ihnen bei Verluft ihrer Geligkeit anhangen muffen, wenn sie sie and, ungerechter Weise von Gottes Tische ab- und aus der brüderlichen Gemeinschaft der Christen als Heiden, Bollner, hunde und Sane ausstoßen-bas fieht man wieder aus der 19. und 20. No. des "Informatoriums" lau-

folgender , agen :

Ferner haben wir (Herr v. Rohr) ihm (meiner Wenigkeit) 1853 im "Informatorium" nachgewiesen: 1., die Lästerung, daß Prof. Walther die in den beiden Germonen vom Bann enthaltene Lebre Lutheri: ein ungerechter Bann gebe fein Recht zur Tren-Gegen diese entsetliche Lebre, die die armen nung, antichristisch, papstisch und teuflisch nenat."

Antwort: Lehren, daß sich ein Kind Gottes oder ein Christ nicht von Leuten trennen burfe, die, anstatt ihn burch bas Evangelium von Gunden zu entbinden, ihm ans Bosheit die Sünde behalten, ihm Gottes Zorn, Fluch, Sölle und Verdammnis ankundigen, ihm das höchste Unterpfand der göttlichen Gnade, den Leib und das Blut des Herrn, versagen, und so viel an ihnen ift, alle Christenrechte nehmen; ja le hren, daß man folden ichenflichen Gräuel an beil. Stätte als eine mntterliche Ruchtruthe ber beil. Rirde demnithig tragen, nicht einmal verachten, ja furditen und ehren foll-das le hren, ift allerdings antichriftisch, papstifch, teuflisch. Denn was ist des Untidyrifts oder des Pabites ganzes Wesen anders, als der Grundsat sammt entsprechender Praxis: "Wir seien, wer wir wollen, und wir mögen thun, was wir wollen, mögen wir and bie Rinder Gottes verdammen und die Gottlosen lossprechen, so find wir boch die Rirche, so haben wir doch das Umt, und baher muffen bie Chriften fid, and, vor uns beugen und felbst unseren gottlosen Bann ehren und unter unserer Buchtruthe bleiben bei Berluft ihrer Seligfeit, und, fo lieb ihnen Gottes Suld und Gnad ift, nirgende bas Testament Christi feiern ohne unsere Erlaubniß, ja Christi Tod nach seiner Einsetzung bis an ihren Tob nicht verfündigen, wenn wir nicht wollen!? Bergl. Joh. 16. 2. Und ich frage, was ist es anders, als teuflisch, Respekt verlangen vor Sünde, Bosheit und Tyrannei?-- llebrigens hat Br. von Rohr noch eine meiner Regereien zu nennen vergeffen, die nämlich, daß ich auch behauptet habe, daß jene Lehre unfinnig ift. Denn fagen, daß fid ein Menfch von benen nicht trennen burfte, die ihn aus ihrer Mitte schon hinansgethan haben, ift ebenso imfinnig, als sagen, daß man nicht aus einem Sause gehen durfe, aus dem man schon hinausgeworfen worden ist. Ich bemerke noch zum Ueberfluß, daß, wenn die Geme in de nicht mit bannt, wie es in den Gemeinden der Kall ist, mo der Pabst oder papistische Pfarrer herrschen, da trennt sich auch der ungerecht Gebannte nicht von der unschuldigen Gemeinde, sondern allein von den darin die pfarrherrliche Runte führenden Tyrannen, die ihn allein in den Bann gethan haben.

Im "Informatorium" heißts weiter, mir sei nachgewiesen worden:

"2. Die öffentlich e Lüge: Lutherus habe diefe in feinen zwei Germonen vom Bann enthaltene Lehre selbst widerrufen, und teuflisch und antichriftisch genannt."

Antwort: In dem Sermon, welchen Enther 1519 gefchrieben hat, ba er noch nicht vom Pabstthum los war, schreibt er: "Wenn sie fagen:

<sup>\*)</sup> Dieg, bag ber ungerechte Bann geordnet fei gu beffern, sowie bas Folgenbe wird zwar in bem "Informatorium" ale Luthere Lehre angegeben, aber von bem "In= formatorium" als bie rechte Lehre vertheibiget.

<sup>\*\*)</sup> Eber foll man alfo zeitlebens bes allerheiligften Sakramentes entbehren und fich auf ben Schindanger begraben lafsen, ehr man sich von benen trennen follte, von benen man ungerechter Weife in ben Bann gethan worden ift.

<sup>\*\*\*)</sup> Alfo fann nach ber buffalo'ichen Lehre auch ber ungerechte Bann nach Chrifti Ordung vollzogen werden. Rann es wohl eine greulichere Lafterung geben?

t) 3m Jahr 1852 gab es alfo bas "Informatorinin" gu baf felbft ein lutherifches rechtglanbiges Rirden gericht fähig fei, einen unschuldigen Chriften aus Bodheit ungerecht in ben Bann gu thun!

<sup>††)</sup> Ratürlich, wenn, wie bas "Informatorium" lehrt, bie Gemeinde nicht barüber zu urtheilen hat, ob jemand in ben Bann gu thun fei, fonbern allein ber Berr Pfarrer, beffen richterliches Urtheil fie nur "für gut ju achten" bas Ehrenrecht hat, ba fann leicht geschehen, bag ohne ihr Wiffen und Dbrigfeit" in ben Bann gethan wirt. Hebrigens, bas be- Shismas ichulbig gemacht hatte.

merfen wir noch nachträglich, könnte natürlich bie ganze Kirche in Deutschland, Norwegen ze. nichts bafür, wenn irgend ein Dorfpabftlein im Winfel ben gottlofen Bann vollzuge; ber Gebannte würde fich baber wegen bes falfchen Bannes nicht von ber gangen Landesfirche trennen, bie baburch schismatisch geworben ware, fondern nur die Dorfgemeinde meiten, tie Wollen ein Kind Gottes ungerecht von ihrer ,, geiftlichen ihn von fich ausgestofen und fich badurch allerdings eines

fagt, gemeint, und nicht gebüßet hätte: ree!" fo müßte er im Abgrund ber Solle fein, das darf teines Fragens." (Luthers Schrift von den Schlüffeln von 1530. XIX, 1170.) Wer ift hiernad ber lafterer und -Sie, Sie mit ihrer frechen Stirn! \*)

Endlich heißt es im "Informatorium," Herr von Rohr habe mir nachgewiesen:

"3. Die betrügliche, Polemit, daß er (meine Wenigfeit) "um ben geforderten Beweis des Widerrufs Lutheri zu bringen, Stellen ans Luthers Schriften gebracht, die nicht vom ungerechten Bann in der chriftlichen Rirde, fonbern vom falschen Papstthum handeln."

Antwort: Fürmahr, ein logisches Kunftftuck, gn dem, wenn and nicht mehr, body etwas a nberes, als Menschenverstand gehört! Der Schluß ist folgender: Der Diebstahl wird natürlich nur an ben Dieben gestraft; nun aber ist diesmal der Stehler der weltbekannte ehrliche Hans; also findet natürlich die Bestrafung des Diebstahls bei ihm feine Anwendung. Dber: Wenn der Pabst ungerecht in den Bann thut, fo straft ihn freilich Luther; nun aber gibt es auch lutherische rechtgläubige Pfarrer, die es gerade so machen; ergo ift es eine "betrugliche Polemit," Luthers Strafrede auch auf die rechtglänbigen luth. Pfarrer anzuwenden. Wem fällt hierbei nicht die Geschichte von jenem Bauer ein? Derfelbe kam zu seinem gnädigen herrn und fagte in

Unfer Bann fei gu f urcht en, er fei recht ober ber Befturgung : "Ach gnabiger herr, mein unrecht, fagen wir bagegen : Ja, es ift mahr." Sund bat eure Ruh gebiffen!" Der guabige (XIX, 1109.) Wie schreibt aber Luther eilf Jahre Berr herrschte den Armen hierauf mit den Worfpater? Alfo: "Was fagit du aber zu dem Spruch ten an : "Wie? - Diefe Ruh war mir fur 30 Gregorii, droben angezeigt: Unfer Bann ift Thaler nicht feil, die follst dit mir fogleich erleju fürditen, wenn er gleich unrecht gen." Alls aber ber Bauer fich befann und fprach : mare? Das fage ich dazu: Der Spruch fei ,,,Ach, nein doch, lieber Gerr, die Sache mar fo: Gregorii oder feiner Mutter, fo hat ihn der Teu- Euer Sund hat meine Ruh gebiffen," rief fel gesprochen! Den Doftor burfte ich noch unn ber eble herr: "Ja Bauer, bas ift freifrohlich aufehen, der fo lehren wollt, daß ich mich lich gang mas and ers!" Machts Sr. von vor dem Unrecht und Lugen follt fürchten, Rohr nicht wirklich ebenfo? Er lieft, daß Enther wenns gleich ein Engel vom himmel mare, und es verdammt, wenn ber P a bft ungerecht in ben burfte feinen febredlichen Bann beißen nehmen Bann thut. Dagn fpricht fr von Rohr mit und enhintern führen und die Rafe dran mifchen, ftarfer lutherischer Rechtglänbigfeit falbungsvoll: ba Abams Kinder auffigen. Was soll denn and ,,,Ja und Amen." Gines schönen Tages aber folde fchandliche gafterung, bie une lieft er, bag man ihn oder einen Colegen um Chriften darf unverschämt gebieten, öffentlich Un- deffelben Falls willen zu Leibe geben will. Und recht und bekannte Lugen fürchten und für einen was thut er? — Entruftet fpringt er auf und Gott anbeten? Mo St. Gregorius foldes ge- fpricht: Sa, bas ift gang mas and e-

### Eine fehr folgenreiche Ohrfeige.

Die ehmalige Pfalgrafichaft Reuburg, Luguer, wie fie mich nennen, mein Sr. von Rohr? bie gegenwärtig einen Bestandtheil bes Ronigreichs Bayern bildet, wurde im Jahre 1542 evangelisch - lutherisch, nachdem die Bewohner schon längere Zeit zuvor "ber gewissen, feligmachenden Wahrheit begierig, gemesen. Unter der Regierung der drei lutherischen Pfalzgrafen Ottheinrich, Wolfgang und Philipp Ludwig wurden die Gemeinden diefes Landes von vielen treuen Sirten nach einer trefflichen Rirchenordnung geweidet und geleitet. Allenthalben war je langer je mehr Zunahme an driftlicher Erkenntniß sowie an firchlichem und sittlichem Reben zu bemerken.

Run wollte fich des Pfalzgrafen Philipp Endwig erstgeborner Cohn und Nachfolger Wolfgang Wilhelm mit einer Tochter des branbenburgischen Churfürsten Johann Sigismund vermählen. Er hoffte, bag durch biefe heurat am leichtesten die Streitigkeiten ausgeglichen werden könnten, welche zwischen Branbenburg wegen bes reichen Rachtaffes bes Unno 1609 finderlos verstorbenen Herzogs von Inlich, Cleve und Berg entstanden waren. Die brandenburgische Prinzessin wurde wirklich die Brant des neuburgischen Pfalzgrafen, gänzlichelleberlaffung der julichschen Erbschaft murde aber dem Brantigam nicht zugefagt.

Beil Wolfgang Wilhelm von seinen Forderungen nicht abstehen wollte, kam es öfter zwischen ihm und seinem fünftigen Schwiegervater zu unangenehmen Unftritten; denn der junge Pfalzgraf mar fet und anmaßend, der Churfürst reigbar und heftig. Im Frühling des Jahres 1613 maren beide in Düffeldorf. Bei einem Baftmale murde mater gezecht, ber Pfalzgraf wiederholte seine Forderung wegen der jülichschen Erbichaft, und diesmal wurde der Churfurst fo ärgerlich und gornig barüber, daß er seinem fünftigen Schwiegersohn öffentlich in Gegenwart berer die mit bei ber Tafel fagen, eine Ohrfeige gab. Diese Dhrfeigeist "wohldie folgenreichste in ber Weltgeschichte" fowol in politischer als in firchlicher Sinsicht.

Wolfgang Wilhelm mar über die erhaltene Dhrfeige aufs höchfte beleidigt. Er brach fofort das freundschaftliche Berhältnis zu dem brandenburgischen Sof und Sans ab, gab seine Braut auf, gieng nad Mündjen, hielt um die Sand ber Schwester des als trenesten Anhängers des Pabstthums wol befannten Banernherzogs Marimilian an-und schwur heimlich am 19. Juli 1613 ben evangelifden Glanben ab, weil er diese Pringeffin nur unter dieser Bedingung als Brant heimführen konnte. Alls am 11. November darauf in Munchen die Copulation stattfand, wußte und ahnte ber fromme und glanbenstrene Pfalzgraf Philipp Endwig noch nichts davon, daß fein erftgeborner Sohn die evangelische Rirdje verlaffen hatte. Erft am Trinitatisfeste 1614 empfieng Wolfgang Wilhelm öffentlich mit feiner Gemahlin zu Duffeldorf das heilige Abendmal in papistischer Weise.

Schon am 12. August 1614 starb Pfalzgraf Philipp Ludwig, nachdem er zu feinem Hofprediger Beilbrunner and biefe Worte gesprochen: "Mir gehets wohl, euch aber übel". Und wirklich ist es bald darauf allen rechtschaffenen Entheranern geistlichen und weltlichen Standes in der Pfalzgrafichaft Menburg recht übel gegangen. Der nene Regent ließ fid, ganglid, von den Jesuiten leiten und diese ruhten nicht eher, bis die evangelisch - lutherische Kirche in Diesem Lande gänglich zerstört und ansgerottet war. Durch welche Mittel und Auftrengungen das allgemach erreicht murbe, ist weitlänfig in dem auch sonft fehr lehrreichen Buche von Pfarrer Brod in Unernheim ergählt, welches 1847 bei Beck in Mördlingen unter dem Titel erschienen ift : "Die evangelisch = Intherische Rirche ber ehemaligen Pfalgrafichaft Renburg." Das lutherische Concerdienbuch von 1580 ift von 226 neuburgifden Rirchendienern unterschrieben. Erft feit 1846 wohnt in der Stadt Neuburg wieder ein protestantischer Beistlicher, welcher in ber bortigen Schloßfirche Gottesdienst halten barf, die einst der lutherische Pfalzgraf Ottheinrich erbant hatte, die aber auch das erfie Gotteshans war, das von den Jesuiten den Lutheranern abgenommen wurde. Dadurch, daß Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm papistisch wurde und mit bem Bayernherzog Maximilian in innigfte Berbindung trat, murde er auch in politischer Hinficht ein Wegner ber Evangelischen außerhalb feines Landes und bewies sich als folchen mahrend bes 30jährigen Krieges.

War das nicht eine sehr folgereich e Dhrfeige, die Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm von Menburg erhielt? Aber noch mehr. "Um heiligen Christage 1613 wurde im Zimmer Magdalenens (Gemahlin des oft genannten Pfalzgrafen) die Meffe gehalten, wobei Wolfgang Wilhelm beimlich ministrirte und communicirte. An dem felben Tage trat Churfurft Johann Sigismund von Brandenburg in ber Schloffirche ju Berlin gur reformirten Confeffion über, um fich den Beiftand der reformirten Solländer in der julichschen Angelegenheit zu fichern, und fo reraulagten diese Erbschaftshandel zwei Conversionen, welche in den religiösen

<sup>\*)</sup> Die gewohnte Frechheit und Unverschämtheit bes Berrn von Rohr und Conforten wird badurch fast eine ung ewöhnliche, wenigstens zwiefache, bag berfelbe ichen Anfange bed Jahres 1853 öffentlich widerrufen mußte, nachbem er behauptet und baraus feine gegen und ausgeftogenen gemeinen Schimpfreben zu rechtfertigen gesucht hatte, daß Luther den von ibm angezogenen Germon vom Bann von 1518 noch im Jahre 1545 burch eine Vorrede bestätigt habe. So schreibt er nämlich im "Informatorium" Jahrg. 2. S. 81: "Darin fallen wir Herrn Prof. B. bei und geben gu, geirrt gu haben, bag wir die Dotig im Ergänzungotheil ber Altenburger Ausgabe von Luthers Werfen jo verftanden haben, als hatte Entherns die Borrebe erft 1545 gefdrieben. Wir halten nun auch bafur, baß fie schon 1518 geschrieben ift." Es ift freilich mahr, bag Gr. v. R., obgleich er fo eingestandenermaßen geschlagen mar, fich ichon bamals boch wie ein gefangener Fuchs aus feinem Gifen berauszuwinden fuchte. Uns genügt jedoch, wenn wir nur seben, daß der Wegner innerlich geschlagen ift, er stelle fich bam außerlich, wie er will.

أران المستخماء ورايا

Berhältniffen Deutschlande nicht wenig Berwirrung anrichteten." (Brock pag. 123.) Geit dem Abfall des brandenburgischen Regentenhauses von der lutherischen Kirche ist bekanntlich die Glanbensmengerei und Unionsmacherei in Preufen fort und fort auf alle Weise versucht - und vor einigen Jahrzehnten endlich mit Lift und Gewalt durchgesezt worden. Und leider haben nicht bloß der Pfalzgraf Welfgang Wilhelm von Reuburg und der Churfurft Johann Sigismund von Brandenburg, sondern auch andere "oberfte Bischöfe lutherischer Landesfirchen" um zeitlichen und irdifchen Vortheils willen die lutherische Rirde verlaffen. Um ber polnischen Konigsfrone willen ift g. B., wie jedermann weiß, das durfächsfische Regentenhans papistisch geworben. Danke Gott von Bergenegrund, lieber Lefer, bag Seine Rirde nicht auf Menschen, barum and nicht auf Fürsten, sondern "fest gegründet ift auf den heiligen Bergen". Pf. 87. Auch der Solle Pforten werden fie dennoch nicht überwältigen, auch wenn sie in diesem ober jenem lande gerftort merben fann. "Gott ift bei ihr drinnen, darum wird sie wohl bleiben." Pf. 46, 6. Das ist gewißlich walr.

(Freimund.)

### Kirchliche Rachrichten.

Nachbem der Candidat des heil. Predigtamtes br. Wilhelm Beinemann aus Wefenberg, Medienburg-Strelig, bisher Zögling des Seminard in Fort - Wayne, einen ordentlichen Beruf als hilfsprediger von den beiden luth. Gemeinden in Chicago, Ills., erhalten und angenommen hatte, murde berfelbe am 18. Conntage p. Trin. im Auftrage des Sr. Pafter Bunger, Biceprafes des westlichen Distrikts der Spnode von Missouri, Dhio u. a. St., durch Paftor Wunder unter Uffiftenz der Paftoren Müller und Uhner in der luth. Dreieinigkeitefirche zu Chicago ordinirt und in sein Umt eingeführt.

Der herr Jesus Christne gebe zur Arbeit diefes neuberufenen Dieners am Worte feinen reichen Gegen jum Beile vieler Geelen!

Rady erhaltenem Auftrage unsers hodyw. der intherischen Gemeinde in und um Greenville, D., zu ihrem Seelforger berufene Pastor, Herr Addresse Hrn. Dr. Sihlers) entgegennehmen. Joseph Lehner, inmitten feiner Gemeinde von mir am 18. Novbr. in sein neues Amt eingeführt. Geine bisberige Wirksamkeit in New-Hannover und Napoleon, D., hat derselbe leider aufgeben muffen, weil ber größere Theil feiner Rirdiglieder feine treulutherische Seelforge nicht länger wollte und die wenigen trenen Lutheraner ihn nicht unterhalten konnten.

Paffor unferer Synode mitbedient. Unfer Berr Jefns Chriftus fete ben lieben Bruder in feinem! jepigen Arbeitsfelde zum Segen und schaffe durch ihn viel Frucht zum ewigen Leben.

Cincinnati, November. 1857.

Th. Wichmann.

Addresse:

Rev. J. Lehner, Greenville, Ohio.

#### Anzeige.

Rachdem ich von der ehrm. Synode bei Belegenheit ihrer neulichen Sitzung in Fort Wanne zu ihrem allgem. Caffirer als Radifolger von Herrn K. W. Barthel erwählt worden bin, fo statte ich berfelben meinen Dank ab fur das mir bewiesene Bertranen und bringe hiermit zur Renutniß, daß ich von heute an die Berwaltung der Ennodalcaffe übernehme .-

Den lieben Gemeinden des Synodalverbandes bie Erwägung der größer gewordenen Bedürfniffe Berleger in nehmlich Serr A. Wiebnich & Gohn, der Casse ans Berg zu legen und dieselbe nach Rräften zu bedeufen, wird überfluffig fein, da dies ja jedenfalls schon von deren herrn Deputirten gescheben ift. - Briefe an mich in Betreff der Spuodalcasse bitte ich eare of Heinicke & Estel zu addressiren, hingegen Briefe bezüglich des "Entheraner" und "Lehre und Dehre" wie bisher au herrn F. W. Barthel geben zu laffen.

Ct. Louis, den 23. Nov. 1857.

Kerdn. Boeblan.

#### Gine Bitte.

Machdem unfere ehrwürdige Synode dem schon lange tief gefühlten Bedürfniffe eines Schullehrerseminars durch Errichtung eines solchen in Fort-Wayne abgeholfen hat, stellt sich nun unter mandjerlei andern Bedürfniffen der im Werden begriffenen Unstalt auch die Rothwendigkeit mehrerer Rlaviere heraus, damit die Schullehrerseminaristen auch in der Musik so gut wie möglich vorgebildet werden fonnen. Unsere Gemeinden verlangen mehr und mehr Schullehrer, welche Mufit versteben, namentlich das Orgelspiel. Woher wollen fie dieselben aber nehmen, wenn die fünftigen Lehrer auf bem Seminar nicht bagu vorbereitet werden fonnen?

Wohlan denn ? Wer diesen edlen Zweck, welder bod auf die Bebung unfrer Gottesdienste gur Ehre Gottes fein Abfehen hat, erreicht gu feben wünfcht : ber helfe dazu, wenn ber DErr ibn mit irdischen Gitern gesegnet bat !

Der Unterzeichnete mirb gerne etwaige frei-Prafes, des Herrn Dr. Sthler, wurde der von willige Gaben zur Anschaffung einiger Alaviere für unfer Edjullehrerseminar bahier (unter ber

> Gott zum Gruße, allen Freunden der edlen Musica!

Fort-Wanne, den 17. Novembr. 1857. J. G. Rung, Lehrer.

#### Dr. Martin Luther's Unweisung

Lettere wurden jest von einem benachbarten rechten Studium ber Theologie. Nach mündlichen Unefprüchen beffelben aufgezeichnet von Dr. Hieron. Weller.

Aus bem Latelnischen übersett und ben bentichen Theologie Studirenben in Amerika gewibmet von

Georg Echick, Conrettor am Concorbla-Colleginm.

Dieses goldene Budilein hat so eben die Presse Es ift daffelbe zwar zunächft ben Theologie Studirenden gewidmet; allein nicht unr | Bon einigen Frauen in Altenburg 30 Pfund Butter.

bereits im Umte ftebende Prediger, fondern felbst Laien werden es mit ebenso großem Nußen als Bergnugen lefen und dem Berrn Conreftor Schick es gewiß von Bergen banken, daß er diese föstliche Perle aus ihrer Verborgenheit hervor gezogen und durch eine vortreffliche Uebertragung in's Deutsche auch benen brauchbar gemacht hat, die der lateinischen Sprache nicht fundig sind. Der Preis des Schriftchens (brochirt, mit farbigem Umschlag auf steifem Deckel, 24 Seiten schöner reicher Druck) ift 10 Cents. Beweis genug, daß der herr Berleger nicht seinen Ruben hierbei sucht, fondern den Segen der Rirche. St. Louis, Mo., von dem das Buchlein bezogen werden fann. Für Mehreres hierüber in "Lehre und Wehre."

#### Quittung und Dank.

3ch bescheinige hiermit von bem Buffalver Jünglingsverein \$5,00 gu meiner Unterfrügung erhalten gu haben. Fort-Bayne, ten 13. Detober 1857.

3. Chriftoph Binterftein.

Folgende Liebesgaben erhielt Unterzeigneter. Eine Bioline von Srn. Paft. Deter in Deffance und \$1,00 won Srn. Lubbers in Logansport. Der liebe Gott wolle es den Gebern zeitlich und ewig vergelten.

Fort-Wayne, ben 13. November 1857. Jacob Geiger.

Zum Aufkan unserer abgebrannten Kirche ift von folgenden Gemeinden eingegangen:

Berheigung erfulen. Arcadia, Samilton Co., Ind., den 20. August 1857 Der Borftand ber Gemeinbe : Beinrich Bordanner sen. Nicolans Zelt. Johannes Ressel jun.

Erhalten

für arme Studenten und Schüfer:

von Bru. 3. 5. Succep in Pitteburg ..... \$ 1,00 besgleichen von bem Rabeverein bes Er. Louifer Immanuel-Difreitet 1 Dugend Handiduche, 13 Schamls, 5 Quitte, 18 Sandricher, 3 Bettlicher und 1 Tug. Unterbeinkleiber. Desgleichen von ber luth. Gemeinde zu New Orleans 2 hemben, 8 Salstucher, 6 Sauttücher. C. F. B. Balther.

33,00

#### Duittung für empfangene Liebesgaben.

M. Bröning von der Gem. in Baltimore ... jum Unterhalt bes Concordia-College: von ber Chen-Eger Gemeinte in Grant Prairie, 30.

3560 Pfund Weigenmehl,

und awar: und zwar:

Boil Friedrich Friedenschmidt 300 H; Joh. Heinrich Gräve
fen. 200 H; H. Gräve ium. 100 H; Gerbardt Brockschmidt
650 H; Wilhelm Brockschmidt 100 H; Heinrich Jacobs 200 H;
Gerhardt Jacobs 60 H; Friedrich Büning 100 H; Heinrich
Hehr 200 H; Karl Schaal 100 H; Ditrich Mätte 100 H,
Heinrich Wilke 50 H; Heinrich Wünter 100 H; Kourad Sekeltenschaft 400 H. Geriffen Beckneier 50 H; Long R. Durch gelhorst 100 th; Ebristian Bectmeier 50 th; Joh. J. Breckstwitt 500 th; Ludwig Brockschmitt 200 th. Ferner wurde unterschrieben von Wilhelm Borgholt an Gelb \$1,00; Fried. Borabelt \$1.00.

Durch Bru. Paft. Banmgart von ber Gemeinde in Elfhorn

Prairie 1830 Pfund Mehl.

| Fig. 12   Fig. 12   Fig. 2       | Ja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                                                              |                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ijiir ben Criminerikan in April - Schalper der von Geber 2000 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in 160 in    | Serhalten Serhalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | a 1            | für den allgemeinen Präses:                                                                                  | rod, C. Ph. von ber Lube, 3. Worlod, 3. Otterbacher (50                                                     |
| seit er Gesche Sein, 19-le Ellerin is Spelerest Chair  Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20-    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | von ber Gemeinde des Herrn Pait, Minfenberg \$ 5,00                                                          | 5. Kaul. A. Biens, A. Rolb, C. Baals, J. Brenner, J.                                                        |
| seit er Gesche Sein, 19-le Ellerin is Spelerest Chair  Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20- Seiter 20-    | Mus ter Cent-Caffe beritiem. bes Brn. Paft. Ronig \$2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | OD: 4 m 15 (V                                                                                                | Biichner (50 Cte.), B. Restele, Binvig, Zeusen, Sprotge,                                                    |
| Sedent 1700  Front State in State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of St   | Samulung auf Brn. Rerichs Bochzeit bafelbft 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,70            | " " " " " Triefe 12,01                                                                                       | Araffert, Brud, Graf, Phillippi, Wertstein, E Schneiter,                                                    |
| Senter Sente in State of the Control of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of   | ., ,, ,, ,, ,, Schumann · · · · · 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,00           | 0.56 gan 40 (V                                                                                               | C. Brauer, C. Roch, M. Merz, Schrant, B. Wahnchoft,                                                         |
| Sent Allerin is Critical to Color on the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man 19 and the Color of Man    | Schulter (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | ", ", ", ", Quanter 10,00                                                                                    | mani, Blank, Past. C. Röster, Past. S. Lemke (7 Er.), S.                                                    |
| programment of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Control of Security Co   | ,, ,, ,, ,, ,, Berat b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | " Berrn Sobne in Rirdbain 1.00                                                                               | C. Senne, F. Henningomeier, E. Ilten, B. Rirchhof, J.                                                       |
| um pre. Gelenne Spielen in Schenne C. 500  Sheft Darfer in Schenne C. 500  Sheft Darfer in Schenne C. 500  Sheft Darfer in Schenne C. 500  Sheft Darfer in Schenne C. 500  Sheft Darfer in Schenne C. 500  Sheft Darfer in Schenne C. 500  Sheft Darfer in Schenne C. 500  Sheft Darfer in Schenne C. 500  Sheft Darfer in Schenne C. 500  Sheft Darfer in Schenne C. 500  Sheft Darfer in Schenne C. 500  Sheft Darfer in Schenne C. 500  Sheft Darfer in Schenne C. 500  Sheft Darfer in Schenne C. 500  Sheft Darfer in Schenne C. 500  Sheft Darfer in Schenne C. 500  Sheft Darfer in Schenne C. 500  Sheft Darfer in Schenne C. 500  Sheft Darfer in Schenne C. 500  Sheft Darfer in Schenne C. 500  Sheft Darfer in Schenne C. 500  Sheft Darfer in Schenne C. 500  Sheft Darfer in Schenne C. 500  Sheft Darfer in Schenne C. 500  Sheft Darfer in Schenne C. 500  Sheft Darfer in Schenne C. 500  Sheft Darfer in Schenne C. 500  Sheft Darfer in Schenne C. 500  Sheft Darfer in Schenne C. 500  Sheft Darfer in Schenne C. 500  Sheft Darfer in Schenne C. 500  Sheft Darfer in Schenne C. 500  Sheft Darfer in Schenne C. 500  Sheft Darfer in Schenne C. 500  Sheft Darfer in Schenne C. 500  Sheft Darfer in Schenne C. 500  Sheft Darfer in Schenne C. 500  Sheft Darfer in Schenne C. 500  Sheft Darfer in Schenne C. 500  Sheft Darfer in Schenne C. 500  Sheft Darfer in Schenne C. 500  Sheft Darfer in Schenne C. 500  Sheft Darfer in Schenne C. 500  Sheft Darfer in Schenne C. 500  Sheft Darfer in Schenne C. 500  Sheft Darfer in Schenne C. 500  Sheft Darfer in Schenne C. 500  Sheft Darfer in Schenne C. 500  Sheft Darfer in Schenne C. 500  Sheft Darfer in Schenne C. 500  Sheft Darfer in Schenne C. 500  Sheft Darfer in Schenne C. 500  Sheft Darfer in Schenne C. 500  Sheft Darfer in Schenne C. 500  Sheft Darfer in Schenne C. 500  Sheft Darfer in Schenne C. 500  Sheft Darfer in Schenne C. 500  Sheft Darfer in Schenne C. 500  Sheft Darfer in Schenne C. 500  Sheft Darfer in Schenne C. 500  Sheft Darfer in Schenne C. 500  Sheft Darfer in Schenne C. 500  Sheft Darfer in Sch   | Pfingit - Collecte in ber Gem. bes Grn. Paft. Rlin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | " ber Gemeinde bes herrn Paft. Sanpert 9,20                                                                  | Pilloff, Miener, C Mährharn, A Sounter, Walt Burft,                                                         |
| State beitelt of the property of the comment in control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the con   | bon orn, Joachim Müller in Defiance, D., 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 6 · · 5 · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                      | ( G. Siemantel (6 Er.), F. Bublip, D. Jehlbaum, J. Beerp, 📗                                                 |
| Sing Alland in the theories to Scott 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994. South 1994.   | Marte bafelbit 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | " herrn Paft. Bever 1,00                                                                                     | 18. 25thet, Javinune, 25. 25thebym, 41. Miget, Citute,                                                      |
| Selfer de propriété par plus de la préparation de la propriété par plus de la préparation de la propriété par plus de la préparation de la propriété par plus de la préparation de la propriété par plus de la préparation de la propriété par plus de la préparation de la propriété par plus de la préparation de la propriété par plus de la préparation de la propriété par plus de la préparation de la propriété par plus de la préparation de la propriété par plus de la préparation de la propriété par plus de la préparation de la propriété par plus de la propriété par plus de la propriété par plus de la propriété par plus de la propriété par plus de la propriété par plus de la propriété par plus de la propriété par plus de la propriété par plus de la propriété par plus de la propriété partieur de la propriété par plus de la propriété par plus de la propriété partieur de la propriété partieur de la propriété partieur de la propriété partieur de la propriété partieur de la propriété partieur de la propriété partieur de la propriété partieur de la propriété partieur de la propriété partieur de la propriété partieur de la propriété partieur de la propriété partieur de la propriété partieur de la propriété partieur de la propriété partieur de la propriété partieur de la propriété partieur de la propriété partieur de la propriété partieur de la propriété partieur de la propriété partieur de la propriété partieur de la propriété partieur de la propriété partieur de la propriété partieur de la propriété partieur de la propriété partieur de la propriété partieur de la propriété partieur de la propriété partieur de la propriété partieur de la propriété partieur de la propriété partieur de la propriété partieur de la propriété partieur de la propriété partieur de la propriété partieur de la propriété partieur de la propriété partieur de la propriété partieur de la propriété partieur de la propriété partieur de la propriété partieur de la propriété partieur de la propriété partieur de la propriété partieur de la propriété partieur d   | burch Gru. Van. Kricke von Frau Senles und Leonore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,00            | ,, ber Gemeinde des Hrn. Pat. Commer in Frants-                                                              | Daft. Heischmann, Gnttert, C. Müller, Beutel, Germel-                                                       |
| The contract of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the s   | Möjener 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,50            | " ber Gemeinde bes herrn Paft. hoger in Phila-                                                               | mand, settle, paper 3. 21. Capacity, see settle.                                                            |
| ner Stendent of Den Spell. School and Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller Speller    | Dulit 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | .00            | belphia                                                                                                      | Die Berren: A. A. Ricfer, Vaft. W. Bergt (8Er.), Paft.                                                      |
| an fine part and a state of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the cont   | " ber Gemeinde bes Gru, Paft. Werfelmann · · · 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,00           | more 53.70                                                                                                   | )   H. Kübn (3 Er.), I. Groth, I. Wirth, E. Tebning, D. 🔳                                                   |
| Sender in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der Seinsche in der    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,00           | für verkaufte Synodal Berichte von Berrn pau.                                                                | Matte, E. Dahing, Po. Juli Man ik, C. Mountain, Pap. 1 John (4 Er.). M. Rollmann, G. Müller, W. Brochsmidt, |
| send den 7 all. Zeinburde von A. Aben. 1519  Ser gering beit. Perce 1519  B. Blance in Medic So. 26.  D. Blance in Medic So. 26.  D. Blance in Medic So. 26.  Den Blance in Medic So. 26.  Were in Constituted by Market Soldier.  Ser geling Leberton in Activation.  Den Blance in Medic So. 26.  Were in Constituted by Market Soldier.  Ser geling Leberton in Activation.  Ser geling Leberton in   | von Brn. Paft. Bernreutber 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (0),           |                                                                                                              | 2B. Ruft, L. Gilo, C. Beder, S. Sprengter, G. Laitsch,                                                      |
| sus Spin. 30. Zentinad.  9. D. Stemen in Weste for. 31.0. 500  West in Gerechters.  10. Stemen in Weste for. 31.0. 500  West in Gerechters.  20. Stemen in Weste for. 31.0. 500  West in Gerechters.  20. Stemen in Weste for. 31.0. 500  West in Gerechters.  20. Stemen in Weste for. 31.0. 500  West in Gerechters.  20. Stemen in Weste for. 31.0. 500  West in Gerechters.  20. Stemen in Weste for. 31.0. 500  West in Gerechters.  20. Stemen in Weste for. 31.0. 500  West in Gerechters.  20. Stemen in Weste for. 31.0. 500  West in Gerechters.  20. Stemen in Weste for. 31.0. 500  West in Gerechters.  20. Stemen in Weste for. 31.0. 500  West in Gerechters.  20. Stemen in Weste for. 31.0. 500  Western in Gerechters.  20. Stemen in Western.  20. Stemen i   | burch Grn. Paft. Steinbach von gr. Köhn 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | von herrn Paft. Bergt \$ 1,00                                                                                | 1 2. Miger, 19. Miger, M. Hillia, G. Canteper, Part. Citati,                                                |
| Fir armer Schederten in Norde Schaper.  Fir armer Schederten in Norde Schaper.  Fir armer Schederten in Norde Schaper.  Fir armer Schederten in Norde Schaper.  Fir armer Schederten in Norde Schaper.  Fir armer Schederten in Norde Schaper.  Fir armer Schederten in Norde Schaper.  Fir Gerands in Schaper.  Fir Gerands in Schaper.  Fir Gerands in Schaper.  Fir Gerands in Schaper.  Fir Gerands in Schaper.  Fir Gerands in Schaper.  Fir Gerands in Schaper.  Fir Gerands in Schaper.  Fir Gerands in Schaper.  Fir Gerands in Schaper.  Fir Gerands in Schaper.  Fir Gerands in Schaper.  Fir Gerands in Schaper.  Fir Gerands in Schaper.  Fir Gerands in Schaper.  Fir Gerands in Schaper.  Fir Gerands in Schaper.  Fir Gerands in Schaper.  Fir Gerands in Schaper.  Fir Gerands in Schaper.  Fir Gerands in Schaper.  Fir Gerands in Schaper.  Fir Gerands in Schaper.  Fir Gerands in Schaper.  Fir Gerands in Schaper.  Fir Gerands in Schaper.  Fir Gerands in Schaper.  Fir Gerands in Schaper.  Fir Gerands in Schaper.  Fir Gerands in Schaper.  Fir Gerands in Schaper.  Fir Gerands in Schaper.  Fir Gerands in Schaper.  Fir Gerands in Schaper.  Fir Gerands in Schaper.  Fir Gerands in Schaper.  Fir Gerands in Schaper.  Fir Gerands in Schaper.  Fir Gerands in Schaper.  Fir Gerands in Schaper.  Fir Gerands in Schaper.  Fir Gerands in Schaper.  Fir Gerands in Schaper.  Fir Gerands in Schaper.  Fir Gerands in Schaper.  Fir Gerands in Schaper.  Fir Gerands in Schaper.  Fir Gerands in Schaper.  Fir Gerands in Schaper.  Fir Gerands in Schaper.  Fir Gerands in Schaper.  Fir Gerands in Schaper.  Fir Gerands in Schaper.  Fir Gerands in Schaper.  Fir Gerands in Schaper.  Fir Gerands in Schaper.  Fir Gerands in Schaper.  Fir Gerands in Schaper.  Fir Gerands in Schaper.  Fir Gerands in Schaper.  Fir Gerands in Schaper.  Fir Gerands in Schaper.  Fir Gerands in Schaper.  Fir Gerands in Schaper.  Fir Gerands in Schaper.  Fir Gerands in Schaper.  Fir Gerands in Schaper.  Fir Gerands in Schaper.  Fir Gerands in Schaper.  Fir Gerands in Schaper.  Fir Gerands in S   | pon Brn. Vaft. Steinbach 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 00.1           | " ber Gemeinde tes herrn Paft. Fride 5,3:                                                                    | ber, W. Brogmann, C. Ariiger, &. Schnmacher, &. Pant,                                                       |
| tiff arme Einheiten in Joule-Schapter   School   Section   | Of Figures in Walde (Ca. Ca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | Mero in Ceparbural, 0,23                                                                                     | 5. Simgel, L. Edmell, S. Bager, J. Buchner, Burger, &.                                                      |
| som gleichen Ederten   5.140 perin Parl Balle (1984)   5.140 Eansteing auf Perin Berkel Schafti   5.240 Eansteing auf Perin Berkel Schafti   5.240 Artiflo   5   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | " ber Gemeinde bes herrn Paft. N. Beger 16,1                                                                 | Schimmerer, Paft. Berurenther, R. Beinemann (50 Cts.),                                                      |
| bern 1948. Daily ber 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Series 1948. Seri   | pon Mittme Tobebren \$ 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | .00            | von einem Ungenannten 0,30                                                                                   | Sprope, Lögler, Daft. D. Gurbringer, Mt. Müller, E. Conei-                                                  |
| **Sannthing auf Perru Jesefel Scheller.  **Part Franch Scheller.  **Part Franch Scheller.  **Part Franch Scheller.  **Part Franch Scheller.  **Part Franch Scheller.  **Part Franch Scheller.  **Part Franch Scheller.  **Part Franch Scheller.  **Part Franch Scheller.  **Part Franch Scheller.  **Part Franch Scheller.  **Part Franch Scheller.  **Part Franch Scheller.  **Part Franch Scheller.  **Part Franch Scheller.  **Part Franch Scheller.  **Part Franch Scheller.  **Part Franch Scheller.  **Part Franch Scheller.  **Part Franch Scheller.  **Part Franch Scheller.  **Part Franch Scheller.  **Part Franch Scheller.  **Part Franch Scheller.  **Part Franch Scheller.  **Part Franch Scheller.  **Part Franch Scheller.  **Part Franch Scheller.  **Part Franch Scheller.  **Part Franch Scheller.  **Part Franch Scheller.  **Part Franch Scheller.  **Part Franch Scheller.  **Part Franch Scheller.  **Part Franch Scheller.  **Part Franch Scheller.  **Part Franch Scheller.  **Part Franch Scheller.  **Part Franch Scheller.  **Part Franch Scheller.  **Part Franch Scheller.  **Part Franch Scheller.  **Part Franch Scheller.  **Part Franch Scheller.  **Part Franch Scheller.  **Part Franch Scheller.  **Part Franch Scheller.  **Part Franch Scheller.  **Part Franch Scheller.  **Part Franch Scheller.  **Part Franch Scheller.  **Part Franch Scheller.  **Part Franch Scheller.  **Part Franch Scheller.  **Part Franch Scheller.  **Part Franch Scheller.  **Part Franch Scheller.  **Part Franch Scheller.  **Part Franch Scheller.  **Part Franch Scheller.  **Part Franch Scheller.  **Part Franch Scheller.  **Part Franch Scheller.  **Part Franch Scheller.  **Part Franch Scheller.  **Part Franch Scheller.  **Part Franch Scheller.  **Part Franch Scheller.  **Part Franch Scheller.  **Part Franch Scheller.  **Part Franch Scheller.  **Part Franch Scheller.  **Part Franch Scheller.  **Part Franch Scheller.  **Part Franch Scheller.  **Part Franch Scheller.  **Part Franch Scheller.  **Part Franch Schell.  **Part Franch Scheller.  **Part Franch Scheller.  **Part    | Serry Wast. Dulik 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,68           | " bem Frauen-Verein in Liverpool, D 3,40                                                                     | ber, &. Bublig, W. Baade, D. Bud, 3. Borger, &. Brandt,                                                     |
| and Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Search Aerflige  1. Se   | Samming auf Herrn Reebels Heckzeit 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | ,, ,, ,, ,, ,, ,, 2Bidmann 20,00                                                                             | gerer, C. Hartmann, 3. Anothe, 3. 23. Arnbop, C. Robl-                                                      |
| ner Genache e Zaglane, 1966.  C. Pitry red's in f. Galiure.  a. jur alignucium Sumodal-Gajic.  a. jur alignucium Sumodal-Gajic.  a. jur alignucium Sumodal-Gajic.  ber from 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 1966. Sielen 19   | " " Reitsch " 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,80           | 2Gerfelmann · · · 2,00                                                                                       | I meier, F. Kanne, C. Röfter, W. Meier, C. F. (3. Meier,                                                    |
| chalten a. 311 allgameinen Sundal-Calle a. 311 allgameinen Sundal-Calle a. 311 allgameinen Sundal-Calle a. 311 allgameinen Sundal-Calle a. 311 allgameinen Sundal-Calle a. 311 allgameinen Sundal-Calle a. 311 allgameinen Sundal-Calle a. 311 allgameinen Sundal-Calle a. 311 allgameinen Sundal-Calle a. 311 allgameinen Sundal-Calle a. 311 allgameinen Sundal-Calle a. 311 allgameinen Sundal-Calle a. 311 allgameinen Sundal-Calle a. 311 allgameinen Sundal-Calle a. 311 allgameinen Sundal-Calle a. 311 allgameinen Sundal-Calle a. 311 allgameinen Sundal-Calle a. 311 allgameinen Sundal-Calle a. 311 allgameinen Sundal-Calle a. 311 allgameinen Sundal-Calle a. 311 allgameinen Sundal-Calle a. 311 allgameinen Sundal-Calle a. 311 allgameinen Sundal-Calle a. 311 allgameinen Sundal-Calle a. 311 allgameinen Sundal-Calle a. 311 allgameinen Sundal-Calle a. 311 allgameinen Sundal-Calle a. 311 allgameinen Sundal-Calle a. 311 allgameinen Sundal-Calle a. 311 allgameinen Sundal-Calle a. 312 allgameinen Sundal-Calle a. 312 allgameinen Sundal-Calle a. 312 allgameinen Sundal-Calle a. 313 allgameinen Sundal-Calle a. 314 allgameinen Sundal-Calle a. 314 allgameinen Sundal-Calle a. 315 allgameinen Sundal-Calle a. 314 allgameinen Sundal-Calle a. 315 allgameinen Sundal-Calle a. 315 allgameinen Sundal-Calle a. 315 allgameinen Sundal-Calle a. 315 allgameinen Sundal-Calle a. 315 allgameinen Sundal-Calle a. 315 allgameinen Sundal-Calle a. 315 allgameinen Sundal-Calle a. 315 allgameinen Sundal-Calle a. 315 allgameinen Sundal-Calle a. 315 allgameinen Sundal-Calle a. 315 allgameinen Sundal-Calle a. 315 allgameinen Sundal-Calle a. 315 allgameinen Sundal-Calle a. 315 allgameinen Sundal-Calle a. 315 allgameinen Sundal-Calle a. 315 allgameinen Sundal-Calle a. 315 allgameinen Sundal-Calle a. 315 allgameinen Sundal-Calle a. 315 allgameinen Sundal-Calle a. 315 allgameinen Sundal-Calle a. 315 allgameinen Sundal-Calle a. 315 allgameinen Sundal-Calle a. 315 allgameinen Sundal-Calle a. 315 allgameinen Sundal-Calle a. 315 allgameinen Sundal-Calle a. 315 allgameinen Sun   | " ter Gemeinte in Saginam, Mich 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 700            | ausber Milfions=Büchfe ber Gemeinde in Duntington 5,2                                                        |                                                                                                             |
| G. Piere alt in I, Gainer.  7 4  2 7  3 1.  Crhalten  3. 1. 1. 1. 2. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ", " bes herrn Paft. Wichmann · · · · 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ),00           | burch herrn Paft. Bill von M. B 0,56                                                                         | 1 3. Spiegel, R. Schröber, G. Schröber, G. Thieme, G.                                                       |
| Crhulten  a. 3111 allgemeinen Zundaal-Caffe:  a. 3111 allgemeinen Zundaal-Caffe:  ber der Geneiner vo. der der der der der der der der der der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - 1            |                                                                                                              |                                                                                                             |
| a. 3. ut allgemeinen Spuboda-Calic.  web ter Genariene Erd Derm Phys., Isabe  15.66  web ter Genariene Erd Derm Phys., Isabe  15.66  web Genariene Erd Derm Phys., Isabe  15.66  web Genariene Erd Derm Phys., Isabe  15.66  web Genariene Erd Derm Phys., Isabe  15.66  web Genariene Erd Derm Phys., Isabe  15.66  web Genariene Erd Derm Phys., Isabe  15.66  web Genariene Erd Derm Phys., Isabe  15.66  web Genariene Erd Derm Phys., Isabe  15.66  web Genariene Erd Derm Phys., Isabe  15.66  web Genariene Erd Derm Phys., Isabe  15.66  web Genariene Erd Derm Phys., Isabe  15.66  web Genariene Erd Derm Phys., Isabe  15.66  web Genariene Erd Derm Phys., Isabe  15.66  web Genariene Erd Derm Phys., Isabe  15.66  web Genariene Erd Derm Phys., Isabe  15.66  web Genariene Erd Derm Phys., Isabe  15.66  web Genariene Erd Derm Phys., Isabe  15.66  web Genariene Erd Derm Phys., Isabe  15.66  web Genariene Erd Derm Phys., Isabe  15.66  web Genariene Erd Derm Phys., Isabe  15.66  web Genariene Erd Derm Phys., Isabe  15.66  web Genariene Erd Derm Phys., Isabe  15.66  web Genariene Erd Derm Phys., Isabe  15.66  web Genariene Erd Derm Phys., Isabe  15.66  web Genariene Erd Derm Phys., Isabe  15.66  web Genariene Erd Derm Phys., Isabe  15.66  web Genariene Erd Derm Phys., Isabe  15.66  web Genariene Erd Derm Phys., Isabe  15.66  web Genariene Erd Derm Phys., Isabe  15.66  web Genariene Erd Derm Phys., Isabe  15.66  web Genariene Erd Derm Phys., Isabe  15.66  web Genariene Erd Derm Phys., Isabe  15.66  web Genariene Erd Derm Phys., Isabe  15.66  web Genariene Erd Derm Phys., Isabe  15.66  web Genariene Erd Derm Phys., Isabe  15.66  web Genariene Erd Derm Phys., Isabe  15.66  web Genariene Erd Derm Phys., Isabe  15.66  web Genariene Erd Derm Phys., Isabe  15.66  web Genariene Erd Derm Phys., Isabe  15.66  web Genariene Erd Derm Phys., Isabe  15.66  web Genariene Erd Derm Phys., Isabe  15.66  web Genariene Erd Derm Phys., Isabe  15.66  web Genariene Erd Derm Phys., Isabe  15.66  web Genariene Erd Derm Phys., Isabe  15.66  web Genariene Erd Der   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60             | " herrn H. D. Meier 5.00                                                                                     | ) Raum, A. Sommer, Paft. G. Saner (5 Er.), Paft. C. 🚪                                                       |
| a. 3,111 allgemeinen Symbold Caffe: wert ber Gemeiner ber Germa 94. Deine ber Gemeiner in Sonnaus, Wich.  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter  Schulter     | Erhalten _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | burch Herrn Paft. Steinbach von Fr. Röhn und S.                                                              | E. Rabler, Bungter, Rohne, Deinr. auf ber Beibe, B. S.                                                      |
| sen krif Genechter tee Herrm Phaft, Soldmann 3.5.64  """ "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 1            | Büchner 2,08                                                                                                 | 1   Jurgens, Binf, Niebaum, Willerich, Berr, B. S. Snecov                                                   |
| Abbundam 3.4.01 a. Seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 seminer 1.5.01 se   | von ber Giemeinte bes Berrn Daft, John \$ 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.64           | bes Derrn Paft, Sattfract 27.8                                                                               | 3 derf, J. Söhne, Past. M. W. Sommer, Past L. Daib 📗                                                        |
| Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoffer 5.10 (2011) A. Schoff   | n n n n n Michmann 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,50           | aus bem Mingelbentel ber Gemeinde bes Berrn Paft.                                                            | (25 Ex.), Arenfel, Jasmunt, Laitsch, Paft. Al. Hoppe (23                                                    |
| Traumanien 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. de 18. d   | Codustron 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | von Berrn M. Merfelmann 1.00                                                                                 | Miller, Paft. John (2 Er.), G. Weibenbacher (2 Er.),                                                        |
| her Gmanerle-Grundinte des Serin Pols. Order der Greider des de Serin Pols. Order de Greider des Gereins des Greidens des Greidens des Greins des Greidens des Greins des Greidens des Greins | ,, ,, ,, ,, Trautmann · · · 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,00           | Nast Schuster 2.00                                                                                           | 1] Past, C. Groß, S. C. Warnte, Past. Steinbach (\$2,78), 1                                                 |
| ber Genechte bes Serun Pal. Teger.  "Beidmann Beiger.  Beigen er Serne Pal. Erfert.  Beigen er S   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.50           | burch Herrn Vali. Dulis 10.00                                                                                | 1) Pait. A. Lange (2 Gr.), (9). H. Boye, Pap. H. A. Dinn,                                                   |
| Mes in Hafter  Beginner 1940  Berriffer 2040     | " ber Genieinde bes herrn Paft. Deper 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,61           | von der Gemeinde des verru Paft. Groß 7,0                                                                    | mann, F. Kink, D. Fehd, Johanning.                                                                          |
| Bragner (2007)  Bragner (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Bern (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite (2007)  Breite   | Culata 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | more 2.5                                                                                                     | den 15. Jahrgang:                                                                                           |
| Sammlang an ef cher Aindeanfe in ber Generalve des Jensteinschaft in Herikarden der Z. 2.16 Sern W. An Defent Mindeanfe in ber General der der Jensteinschaft in Herikarden der Z. 2.16 Sern W. An Defent Mindeanfe der General Mindeanfe der Sern Pafe. Philips General Pafe. S. 2.15 ber Benericht der General der General Land General der General Ber General der General Ber General der General der General Ber General der General Ber General der General Ber General Ber General der General Ber General der General Ber General der General Ber General    | " " " " " Gtrieter 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 00,0           | , ber Gemeinde bes Sin. Pait. Schwan in Cleve-                                                               |                                                                                                             |
| Serm Pale, Cutchann in Archeric Collecte in Branch Schlafter Collecte in Series Schlafter Collecte in Series Schlafter Collecte in Series Schlafter Collecte in Series Schlafter Collecte in Series Schlafter Collecte in Series Schlafter Collecte in Series Schlafter Collecte in Series Schlafter Collecte in Series Schlafter Collecte in Series Schlafter Collecte in Series Schlafter Collecte in Series Schlafter Collecte in Series Schlafter Collecte in Series Schlafter Collecte in Series Schlafter Collecte in Series Schlafter Collecte in Series Schlafter Collecte in Series Schlafter Collecte in Series Schlafter Collecte in Series Schlafter Collecte in Series Schlafter Collecte in Series Schlafter Collecte in Series Schlafter Collecte in Series Schlafter Collecte in Series Schlafter Collecte in Series Schlafter Collecte in Series Schlafter Collecte in Series Schlafter Collecte in Series Schlafter Collecte in Series Schlafter Collecte in Series Schlafter Collecte in Series Schlafter Collecte in Series Schlafter Collecte in Series Schlafter Collecte in Series Schlafter Collecte in Series Schlafter Collecte in Series Schlafter Collecte in Series Schlafter Collecte in Series Schlafter Collecte in Series Schlafter Collecte in Series Schlafter Collecte in Series Schlafter Collecte in Series Schlafter Collecte in Series Schlafter Collecte in Series Schlafter Collecte in Series Schlafter Collecte in Series Schlafter Collecte in Series Schlafter Collecte in Series Schlafter Collecte in Series Schlafter Collecte in Series Schlafter Collecte in Series Schlafter Collecte in Series Schlafter Collecte in Series Schlafter Collecte in Series Schlafter Collecte in Series Schlafter Collecte in Series Schlafter Collecte in Series Schlafter Collecte in Series Schlafter Collecte in Series Schlafter Collecte in Series Schlafter Collecte in Series Schlafter Collecte in Series Schlafter Collecte in Series Schlafter Collecte in Series Schlafter Collecte in Series Schlafter Collecte in Series Schlafter Collecte in Series Schlafter Collecte in S   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,07  <br>5.00 | Sammling anf einer Kindtaufe in ber Genteinde bes                                                            |                                                                                                             |
| Serin W. Sartinam ind J. Weber.  Soliter in viewe Schiffe Schiffen.  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite Genity  Weblite  Weblite Genity  Weblite  Weblite Genity  Weblite  Weblite Genity  Weblite  Weblite Genity  Weblite  Weblite Genity  Weblite  Weblite  Weblite  Weblite  Weblite  Weblite  Weblite  Weblite  Weblite  Weblite  Weblite  Weblite  Weblite  Weblite  Weblite  Weblite  Weblite  Weblite  Weblite  Weblite  Weblite  Weblite  Weblite  Weblite  Weblite  Weblite  Weblite  Weblite  Weblite  Weblite  Weblite  Weblite  Weblite  Weblite  Weblite  Weblite  Weblite  Weblite  Weblite  Weblite  Weblite  Weblite  Weblite  Weblite     | Merielmann 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,49           | herrn Paft. Lindemann in Cleveland 2,1                                                                       | il Kirchen-Gesängonen 🛶                                                                                     |
| Collecte in Arrical Selfice County  ABhile County  ABhile County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild County  Arr Hild   | Same W Santagan unh 3 Waker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.05           | c. zum Unterhalt des Concordia-College:                                                                      | ****                                                                                                        |
| ven der Geneinde bes herrn Pale. Vig.  ber Fillia. Geneinde bes herrn Pale. Callmann S2.00  und bes herrn Pale. Hindung F8.00  ber Geneinde bes herrn Pale. Callmann S2.00  und bes herrn Pale. Teinfenger F8.00  ber Geneinde bes herrn Pale. Callmann S2.00  und bes herrn Pale. Callmann S2.00  und bes herrn Pale. Callmann S2.00  und bes herrn Pale. Callmann S2.00  und bes herrn Pale. Callmann S2.00  und bes herrn Pale. Callmann S2.00  und bes herrn Pale. Callmann S2.00  ber Geneinde bes herrn Pale. Callmann S2.00  ber Geneinde bes herrn Pale. Callmann S2.00  ber Geneinde bes herrn Pale. Callmann S2.00  ber Geneinde bes herrn Pale. Callmann  ber Geneinde bes herrn Pale. Callmann  ber Geneinde bes herrn Pale. Callmann  ber Geneinde bes herrn Pale. Schollen S2.00  ber Geneinde bes herrn Pale. Callmann  ber Geneinde bes herrn Pale. Schollen S2.00  ber Geneinde bes herrn Pale. Callmann  ber Geneinde bes herrn Pale. Schollen S2.00  ber Geneinde bes herrn Pale. Callmann  ber Geneinde bes herrn Pale. Callmann  ber Geneinde bes herrn Pale. Schollen S2.00  ber Geneinde bes herrn Pale. Callmann  ber Geneinde bes herrn Pale. Callmann  ber Geneinde bes herrn Pale. Schollen S2.00  ber Geneinde bes herrn Pale. Callmann  ber Geneinde bes herrn Pale. Callmann  ber Geneinde bes herrn Pale. Callmann  ber Geneinde bes herrn Pale. Schollen S2.00  ber Geneinde bes herrn Pale. Callmann  ber Geneinde bes herrn Pale. Callmann  ber Geneinde bes herrn Pale. Callmann  ber Geneinde bes herrn Pale. Callmann  ber Geneinde bes herrn Pale. Callmann  ber Geneinde bes herrn Pale. Callmann  ber Geneinde bes herrn Pale. Callmann  ber Geneinde bes herrn Pale. Callmann  ber Geneinde bes herrn Pale. Callmann  ber Geneinde bes herrn Pale. Callmann  ber Geneinde bes herrn Pale. Callmann  ber Geneinde bes herrn Pale. Callmann  ber Geneinde bes herrn Pale. Callmann  ber Geneinde bes herrn Pale. Callmann  ber Geneinde bes herrn Pale. Callmann  ber Geneinde bes herrn Pale. Callmann  ber Geneinde bes herrn Pale. Callmann  ber Geneinde bes herrn Pale. Callmann     | Collecte in Ariege Schilement 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,00           | burch Herrn Paft. Jur \$ 2,1:                                                                                | 6 Con Duth Gemeinden Ung Angah, Conf.                                                                       |
| ker Filial-Gemeinde beschern Pale. Analysischer 20,000 ker Gemeinde beschern Pale. Nauhschert 20,000 ker Gemeinde beschern Pale. Nauhschert 20,000 ker Gemeinde beschern Pale. Nauhschert 20,000 ker Gemeinde beschern Pale. Nauhschert 20,000 ker Gemeinde beschern Pale. Nauhschert 20,000 ker Gemeinde beschern Pale. Nauhschert 20,000 ker Gemeinde beschern Pale. Nauhschert 20,000 ker Gemeinde beschern Pale. Nauhschert 20,000 ker Gemeinde beschern Pale. Perkendige Scher pale. Erhöben Gemeinde beschern Pale. Terking delag 20,000 ker Gemeinde beschern Pale. Erhöben Gemeinde beschern Pale. Erhöben Gemeinde beschern Pale. Erhöben Gemeinde beschern Pale. Erhöben Gemeinde beschern Pale. Erhöben Gemeinde beschern Pale. Erhöben Gemeinde beschern Pale. Erhöben Gemeinde beschern Pale. Erhöben Gemeinde beschern Pale. Erhöben Gemeinde beschern Pale. Erhöben Gemeinde Erhöben Gemeinde 20,000 ker Gemeinde beschern Pale. Erhöben Gemeinde beschern Pale. Erhöben Gemeinde beschern Pale. Erhöben Gemeinde 20,000 ker Gemeinde beschern Pale. Erhöben Gemeinde Erhöben Gemeinde 20,000 ker Gemeinde beschern Pale. Erhöben Gemeinde Erhöben Gemeinde 20,000 ker Gemeinde beschern Pale. Erhöben Gemeinde Erhöben Gemeinde 20,000 ker Gemeinde beschern Pale. Erhöben Gemeinde Erhöben Gemeinde 20,000 ker Erhöben Gemeinde Erhöben Gemeinde Erhöben Gemeinde 20,000 ker Erhöben Gemeinde Erhöben Gemeinde Erhöben Gemeinde 20,000 kem Junglingsverein in Wenner für ben heigen Gemeinde 20,000 kem Junglingsverein in Wenner für ben heigen Gemeinde 20,000 kem Junglingsverein in Wenner für ben heigen Gemeinde 20,000 kem Junglingsverein in Wenner für ben heigen Gemeinde 20,000 kem Junglingsverein in Wenner für ben heigen Gemeinde 20,000 kem Junglingsverein in Wenner für ben heigen Gemeinde 20,000 kem Junglingsverein in Wenner für ben heigen Gemeinde 20,000 kem Junglingsverein in Wenner für ben heigen Gemeinde 20,000 kem Junglingsverein in Wenner für ben beigen Gemeinde 20,000 kem Junglingsverein in Wenner für ben beigen Gemeinde 20,000 kem Junglingsverein in Wenner für be   | pon ber Gemeinde bes herrn Vaft. Bilt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | , 0,50 ,, ,, Seife,                                                                                          |                                                                                                             |
| ne der Gemeinde res Herrn Pale. Auglichert  Derm Art. Freit, M. Erig, C. Higherberf, C. Zochsin und herr Geneinde bes Hern Pale. Naugkert  Derm Art. Hier, C. Higherberf, C. Zochsin und herr Bedenkörfer  Derm Art. Hier, C. Higherberf, C. Zochsin und herr Bedenkörfer  Derm Art. Hier in C. Dillege mid Sentin und Endemten im Concordia  ber Geneinde bes Hern Pale. Teichsch  der  | Girabner 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.00           | 1,15 ,, ,, Wille;                                                                                            |                                                                                                             |
| nub des derm Pack. Fairbringer 185.00  der Weine des Weines es Gern Pack. Vender 2.00  der Men de Vende 2.00  der Men de Vende 2.00  der Geneine des Gern Pack. Seichen 2.00  der Geneine des Gern Pack. Seichen 2.00  der Geneine des Gern Pack. Seichen 2.00  der Geneine des Gern Pack. Seichen 2.00  der Geneine des Gern Pack. Seichen 2.00  der Geneine des Gern Pack. Seichen 2.00  der Geneine des Gern Pack. Seichen 2.00  der Geneine des Gern Pack. Seichen 2.00  der Geneine des Gern Pack. Seichen 2.00  der Geneine des Gern Pack. Seichen 2.00  der Geneine des Gern Pack. Seichen 2.00  der Geneine des Gern Pack. Seichen 2.00  der Geneine des Gern Pack. Seichen 2.00  der Geneine des Gern Pack. Seichen 2.00  der Geneine des Gern Pack. Seichen 2.00  der Geneine des Gern Pack. Seichen 2.00  der Geneine des Gern Pack. Seichen 2.00  der Geneine des Gern Pack. Seichen 2.00  der Geneine des Gern Pack. Seichen 2.00  der Geneine des Gern Pack. Seichen 2.00  der Geneine des Gern Pack. Seichen 2.00  der Geneine des Gern Pack. Seichen 2.00  der Geneine des Gern Pack. Seichen 2.00  der Geneine des Gern Pack. Seichen 2.00  der Geneine des Gern Pack. Seichen 2.00  der Geneine des Gern Pack. Seichen 2.00  der Geneine des Gern Pack. Seichen 2.00  der Geneine des Gern Pack. Seichen 2.00  der Geneine des Gern Pack. Seichen 2.00  der Geneine des Gern Pack. Seichen 2.00  der Geneine des Gern Pack. Seichen 2.00  der Geneine des Gern Pack. Seichen 2.00  der Geneine des Gern Pack. Seichen 2.00  der Geneine des Gern Pack. Seichen 2.00  der Geneine des Gern Pack. Seichen 2.00  der Geneine des Gern Pack. Seichen 2.00  der Geneine des Gern Pack. Seichen 2.00  der Geneine des Gern Pack. Seichen 2.00  der Geneine des Geneinen 2.00  der Geneine des Gern Pack. Seichen 2.00  der Geneine des Gern Pack. Seichen 2.00  der Geneine des Geneinen 2.00  der Geneine des Gern Pack. Seichen 2.00  der Geneine des Geneinen 2.00  der Geneine des Geneinen 2.00  der Geneine des Geneinen 2.00  der Geneine des Gern Pack. Seichen 2.00  der Geneine des Genein Geneinen 2.00   | ., ber Gemeinbe bes herrn Vaft. Sallmann \$2.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,50           | in Cleveland 51.6                                                                                            |                                                                                                             |
| Serm Jene, A. Grün, C. Hlaenbert, C. Scheen ab Guller, M. Schuller, D. H. Gründer, S. Schuller, D. H. Gründer, S. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller, B. Schuller   | und bes Herrn Past. Fürbringer \$8,00 · · · · 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | ans ber College-Buchse berfelben Gemeinde 2,5                                                                | Orog Format, gut in Teprestes Leber gevunden,                                                               |
| Schesen & 30 fts.  Schesen & Softs.  Schesen & Softs.  Schesen & Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs.  Softs   | " Berrn Fr. Lemfe, Al. Ernft, C. Silgenborf, C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,,,,,          |                                                                                                              | bas Dupend 8,00                                                                                             |
| ver Geneinke bes Hern Paft. Pelad.  ber Geneinke des Hern Paft. Pelad.  ber Geneinke des Hern Paft. Erinkag.  Sorru J. Beft. Defen.  ber Geneinke des Hern Paft. Erinkag.  Sorru J. Beft. Defen.  ber Geneinke des Hern Paft. Erinkag.  Sorru J. Beft. Defen.  ber Geneinke des Hern Paft. Erinkag.  Sorru J. Beft. Defen.  ber Et. Petri-Geneinke des Deren Paft. Erinkag.  bern Et. Petri-Geneinke des Deren Paft. Erinkag.  bern Et. Petri-Geneinke des Deren Paft. Erinkag.  bern Et. Petri-Geneinke des Deren Paft. Erinkag.  bern Et. Petri-Geneinke des Deren Paft. Erinkag.  bern Et. Petri-Geneinke des Deren Paft. Erinkag.  bern Et. Petri-Geneinke des Deren Paft. Erinkag.  bern Et. Petri-Geneinke des Deren Paft. Erinkag.  bern Et. Petri-Geneinke des Deren Paft. Erinkag.  bern Et. Petri-Geneinke des Deren Paft. Erinkag.  bern Et. Petri-Geneinke des Deren Paft. Erinkag.  bern Et. Petri-Geneinke des Deren Paft. Erinkag.  bern Et. Petri-Geneinke des Deren Paft. Erinkag.  bern Et. Petri-Geneinke des Deren Data Berechnet.  bern Et. Petri-Geneinke des De   | Scheffen à 50 Ets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | College and Seminar:                                                                                         | the difficult 02/30                                                                                         |
| ber B. Loh. Genu. bes Herm Paft. Pelantschaft 1.000 her Geminnte des Germ Paft. Einischaft 2.15 her Flemeinnte des Form Paft. Willer 2.15 her Flemeinnte des Form Paft. Willer 2.15 her Flemeinnte des Form Paft. Willer 2.15 her Flemeinnte des Form Paft. Verlier 2.15 her Flemeinnte des   | han Channainha had Ganna Mad. Chinadin C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | von ber Gemeinbe bes Berrn Paft. Wichmann \$15,0                                                             | Daffelbe, ertra fein @ 1,75                                                                                 |
| Derrin J. Beg, N. Deiße und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und C. Wille   Deife und      | " ber St. Joh Gem. bes Berrn Paft. Polact 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00           | " Berrn Paft. Bernreuther für &. Lochner 1,0                                                                 | 0   Rlein Format, gut in gepreßted Leber gehunden,                                                          |
| nern Geneinwe des Herrin Paft. Bolfert 70,00 o. B. W. Mell 200 f. B. W. Barthel, Cassurer in W. M. Mell 200 f. B. W. Barthel, Cassurer in Magere sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin knownes sin k   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ·/··/          | Marquardt 12.0                                                                                               | das Dupend 5.80                                                                                             |
| B. B. Barthel, Casturer.  besten Emanuels Gemeinte ein Partin Paltimere des Dern Palt. Saupert Derivingestüs Gem. b. Jun. Palt. Saupert 5,000 to West. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | " ber Gemeinde bes herrn Paft. Bolfert 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00           |                                                                                                              | Tasselfe, fein gebunden, mit Geldschnitt & 1,10                                                             |
| Dern C. Brankt  Dern G. gameinte es hern Paft And  Dern G. gameinte es hern Paft. Saupert  Dern C. Brankt  Dern G. gameinte er here erhoret, weren  Dern G. gameinte erhoret spant And  Der Gemeinte erhoret spant And  Den Frankt  Den Green  Den Gemeinte erhoret, Breiden Dern Paft. And  Den Green  Den Gemeinte erhoret der der her der herbeiten werdenet, wenn  Den Gemeinte erhoret paft. And  Den Gemeinte erhoret der der her der der der der der der der der der d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | " ber St. Petri-Gemeinbe bes Berrn Paft Frige.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,25           | F. W. Barthel, Caffirer.                                                                                     | Dasselbe, ertra fein @ 1,30                                                                                 |
| Fre Derieinigkeits-Gem. b. H. Dan, Pap. Caupert H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | " bessen Emanueld-Gemeinte &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,39           | 360                                                                                                          | o Fre Hutterale werden vejenvers verechnet. Der Sumbert - Preis wird nur dann berechnet, wenn               |
| 31r allgemeine des Jerrn Past. And 0.68 ber Geneinde des Jerrn Past. And 0.68 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill 1.00 in Frankliumill   | " ber Dreieinigfeits-Gem. b. Brn. Paft. Saupert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,00           | Ergunen                                                                                                      | volle Sundert ober barüber entnommen werben                                                                 |
| on der Gent. des Hrit. Fraier, Pafe. Tulif.  """ Fong Green — ""  """ Fong Green — ""  """ Fong Green — ""  """ Fong Green — ""  """ Fong Green — ""  """ Fong Green — ""  """ Fong Green — ""  """ Fong Green — ""  """ Fong Green — ""  """ Fong Green — ""  """ Fong Green — ""  """ Fong Green — ""  """ Fong Green — ""  """ Fong Green — ""  """ Fong Green — ""  """ Fong Green — ""  """ Fong Green — ""  """ Fong Green — ""  """ Fong Green — ""  "" Fong Green — ""  """ ong Green — ""  """ Fong   | " herrn C. Brandt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,00           | zur allgemeinen Synodal-Caffe:                                                                               | Land and an Para bar amounts Buch was history as have fall                                                  |
| 7, 2019 Green                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | in Transfirmitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | bon ber Gem. bes Brn. Paft. Riemenschneiber · \$ 9,4                                                         | ben Preisen bezogen werden:                                                                                 |
| "ben Herrn Passoren: Günther, Kühn, Krick, Schuler, Keeper, Dermann, Jüngel, Seich, Kalb, Sübfer, Seeger, Dermann, Jüngel, Seich, Kalb, Sübfer, Seeger, Dermann, Jüngel, Seich, Kalb, Sübfer, Seeder, Bentrentber, Weifelmann, Winge Sallmann, White Sallmann, White Sallmann, White Sallmann, Whospe, Harms, Kaner, Keiter, Fick, Polad, Schwan, Nöber, Sarms, Kaner, Kunh, Wolf, Orth, Zagel, Teker, Seichert, Lange, Fribe, Selle, Schwan, Nöber, Sanger, Keiter, Lange, Fribe, Selle, Schwan, Nöber, Sanger, Keiter, Lange, Fribe, Selle, Schwan, Köber, Willer, Wolf, Orth, Bagel, Teker, White Lange, Spripe, Selle, Schwan, Köber, Substandan, Bagner, Siffen, Dert, Bagner, Siffen, Der, Weister, Wießler, Souwer, William Street, Mindswerein, Substandan, Wolf, Orth, Agel, Teker, Hinger, Sanger, Keiter, Windswerein, Singlingswerein, für den Keiller Nübel wen dem Jünglingswerein, für den Bebelaun, Cassier, Philadelphia, Pa. Mew Gehller Nübel.  B. Boehlau, Cassier.  B. Boehlau, Cassier.  B. Boehlau, Cassier.  Brutfler und Korati, S. W. M. Weyler, St. Weilder, Philadelphia, Pa. Mew Gerick, St. Weilder, Windswerein.  Brutfler und Korati, S. W. Mew Gerick, St. W. M. Weyler Stiller, Weyler Niller, Weilder, Philadelphia, Pa. Mew Gerick, St. W. M. Weyler, St. Weilder, Philadelphia, Pa. Mew Gerick, St. W. M. Weyler, St. Weilder, Philadelphia, Pa. Mew Gerick, S. W. M. Cruft, White Weilder, Philadelphia, Pa. Mew Gerick, S. W. M. Cruft, Weilder, W. M. Weilder, W. M. Weilder, Weilder, W. M. Weilder, W. M. Weilder, W. M. Weilder, W. M. Weilder, W. M. Weilder, W. M. Weilder, W. M. Weilder, W. M. Weilder, W. M. Weilder, W. M. Weilder, W. M. Weilder, W. M. Weilder, W. M. Weilder, W. M. Weilder, W. M. Weilder, W. M. Weilder, W. M. Weilder, W. M. Weilder, W. M. Weilder, W. M. Weilder, W. M. Weilder, W. M. Weilder, W. M. Weilder, W. M. Weilder, W. M. Weilder, W. M. Weilder, W. M. Weilder, W. M. Weilder, W. M. Weilder, W. M. Weilder, W. M. Weilder, W. M. Weilder, W. M. Weilder, W. M. Weilder, W. M. Weilder, W. M. Weilder, W. M. Weilder, W. M. Weilder, W. M.   | " " " Cong Green                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | Für arme Schiller und Studenten um Concordi                                                                  |                                                                                                             |
| wen Hern Palvern: Gingel, veit, kalb, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, kalb, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit, zeit   | (Sref                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                              | Birkner und Wieland, No. 67 William Street,                                                                 |
| Säbfer, Steder, Bernrentber, Werfelmann, Wagner, Jehn, Bergt, Alinkenberg, Richmann, Wagner, Jehn, Bergt, Alinkenberg, Richmann, Wyneken, Geier, Hick Mohies Konner, Girchmann, Wagner, Geinger, Geden Geden Konner, Gerieben von dem Jünglingsverein für den Sa. A. Ernik, Whites Corner, Erie Co., N. Y. Hernik, Wolfer, Mohies Corner, Erie Co., N. Y. Hernik, Whites Corner, Erie Co., N. Y.   | " ben Beren Paptoren: Gunther, Ruhn, Frice,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | und zivar:                                                                                                   | Schafer und Rorati, G. 2B. Ede ber 4. und                                                                   |
| Bitt Sallusann, Wynefen, Geier, Hirbringer, Striefen, Bick, Probm., Hoppe, Harms, Nanschert, Streckfuß, Polack, Schwam, Nöber, Sauer, Aunth, Wolfe, Dorft. Zagel, Teher, Bolfert, Lange, Frihe, Selle, Schuler, Föhlinger, Lochner, Studingen, Echure, Studingen, Echure, Koduler, Föhlinger, Lochner, Stiffen, Dr. Getschuler, Willer, Wester, Kirasen, Willer, Wester, Micher, Worf, und Frederling à \$1,00, Prof. Crämer \$1.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sabfer, Stecher, Bernreutber, Werfelmann,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ŀ              |                                                                                                              | Mood Street. Whilatelphia, Va.                                                                              |
| Strieter, Kid, Arobm, Hoppe, Harms, Man- ichert, Streckius, Polack, Schwan, Köber, Sauer, Aunh, Wolf, Dorft, Jagel, Teker, Volkert, Lange, Frike, Selle. Schaller, Köh- limeer, Lochmer, Studnaky, Samert, Strasen, Widmann, Wagner, Stürken, Dr. Getick, Willer, Weyle, Hange, Hold, Derfick, Wiefler, Wiefler, Worffen, Wistler, Weyle, Hange, Habener, Strasen  St. Boehlau, Casser.  Fix den Latheraner haben bezahlt:  Seite 53, Spatte 1, Zeile 14 von oben lies anstatt "wiber- wartigen" — beider scitigen.  Seite 53, Spatte 1, Zeile 14 von oben lies anstatt "wiber- wartigen" — beider scitigen.  Seite 53, Spatte 1, Zeile 14 von oben lies anstatt "wiber- wartigen" — beider scitigen.  Seite 53, Spatte 1, Zeile 13, won oben lies anstatt "wiber- wartigen" — beider scitigen.  Seite 53, Spatte 1, Zeile 13, won oben lies anstatt "wiber- wartigen" — beider scitigen.  Seite 53, Spatte 1, Zeile 13, won oben lies anstatt "weben" — eben.  Soite 53, Spatte 1, Zeile 13, won oben lies anstatt "weben" — eben.  Soite 12, Zahrgang:  Die Herren: C. Streiselmeier, E. Schwieber, 3. D. Meyer,  Deinzer, 3. Wille.  Die Herren: Pake Wegen, Die Babener, Batten,  Soite 53, Spatte 1, Zeile 14, von oben lies anstatt "weben" — eben.  Soite 53, Spatte 1, Zeile 13, von oben lies anstatt "weben" — eben.  Soite 53, Spatte 1, Zeile 13, von oben lies anstatt "weben" — eben.  Soite 53, Spatte 1, Zeile 13, von oben lies anstatt "weben" — eben.  Soite 53, Spatte 1, Zeile 13, von oben lies anstatt "weben" — eben.  Soite 53, Spatte 1, Zeile 13, von oben lies anstatt "weben" — eben.  Soite 53, Spatte 1, Zeile 13, von oben lies anstatt "weben" — eben.  Soite 53, Spatte 1, Zeile 13, von oben lies anstatt "weben" — eben.  Soite 53, Spatte 1, Zeile 13, von oben lies anstatt "weben" — eben.  Soite 53, Spatte 1, Zeile 14, von oben lies anstatt "weben" — eben.  Soite 53, Spatte 1, Zeile 13, von oben lies anstatt "weben" — eben.  Soite 53, Spatte 1, Zeile 13, von oben lies anstatt "weben" — eben.  Soite 53, Spatte 1, Zeile 13, von oben lies anstatt "weben" — eben.  Soite 5   | Bagner, John, Bergt, Alinkenberg, Richmann,<br>Ritu Sallmann, Moneken, Geier, Kürheinger,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ľ              | burch benselben von dem Jünglingsverein für ben                                                              | (hei Buñalo.)                                                                                               |
| ichert, Etrechuß, Polack, Schwan, Röber, Sauer, Aunh, Wolf, Oorst, Jagel, Teker, Bolfert, Lange, Fripe, Selle, Schaller, Föhlinger, Loduer, Studnann, Wagner, Studnann, Wagner, Studnann, Wagner, Studnann, Wagner, Studnann, Wagner, Studnann, Wagner, Studnann, Bagner, Geinfen, Dr. Gerich, Wichelmann, Wießler, Bounder, Wießler, Sounder, Wießler, Sounder, Wießler, Sounder, Wießler, Sounder, Wießler, Sounder, Wießler, Sounder, St. 30 - 2 deep 12 deep 13 deep 14 von oben ties anstatt "neben"  den 11. Jahrgang:  den 12. Jahrgang:  den 12. Jahrgang:  den 12. Jahrgang:  den 13. Zahrgang:  den 13. Beile 14 von oben ties anstatt "neben"  den 14. Geine 53, Spatte 1, Zeile 13 von oben ties anstatt "gab"—  den 12. Jahrgang:  den 12. Jahrgang:  den 13. Bahrgang:  den 13. Bahrgang:  den 14. Beile 14 von oben ties anstatt "gab"—  den 12. Jahrgang:  den 13. Beile 13 von oben ties anstatt "gab"—  den 13. Bahrgang:  den 14. Beile 14 von oben ties anstatt "gab"—  den 15. Beile 13 von oben ties anstatt "gab"—  den 16. 50  den 18. Bahrgang:  den 18. Bahrgang:  den 18. Bahrgang:  den 18. Bahrgang:  den 19. Beile 19 von unten lies anstatt "gab"—  den 18. Bahrgang:  den 19. Beile 19 von unten lies anstatt "gab"—  den 18. Bahrgang:  den 19. Beile 14 von oben ties anstatt; "wiber-  wartigen"— be iter 53, Spatte 1, Beile 14 von oben ties anstatt; "wiber-  wartigen"— bei der 1, Beile 14 von oben ties anstatt; "wiber-  wartigen"— be it.  den 11. Bahrgang:  den 12. Bahrgang:  den 13. Beile 14 von oben ties anstatt; "wiber-  wartigen"— be it.  den 11. Beile 13 von oben ties anstatt "gab"—  den 12. Bahrgang:  den 12. Beile 14 von oben ties anstatt; "wiber-  wartigen"— be it.  den 11. Beile 14 von oben ties anstatt; "wiber-  wartigen"—  den 13. Beile 14 von oben ties anstatt; "wiber-  wartigen"— be et.  den 19. Beile 14 von oben ties anstatt; "wiber-  den 19. Beile 14 von oben ties anstatt; "wiber-  den 19. Beile 14 von oben ties anstatt; "wiber-  den 19. Beile 14 von oben ties anstatt; "wiber-  den 19. Beile 14 von oben ties anstatt; "wiber-  de   | Strieter, Rid, Brobm, Hopve, Harms, Rau-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | Schüler Rüßel \$ 14,0                                                                                        |                                                                                                             |
| Bolfert, Lange, Frihe, Selle, Schaller, Föh- linger, Loduer, Stubnahy, Sampert, Strafen, Wichmann. Wagner, Stürken, Dr. Gerich, Willer, Weyel, Hanger, Michler, Soumer, Groß und Frederfing à \$1,00, Prof. Crämer \$1,50  ben H. Lahrgang:  ben 11. Jahrgang:  ben 12. Jahrgang:  ben 12. Jahrgang:  ben 13. Jahrgang:  ben H. Lahrgang:  ben 14 von oben lies anstatt "gab"—  eben.  3, Beile 13 von oben lies anstatt "gab"—  he hennann, Branter, Schürmann, Schäfer, Linger, J. Wille.  ben 13. Jahrgang:  ben 14. Hanger, Soumer,  nother, Soumer,  ben 15. Jahrgang:  ben 16. Hennen 16 | idert, Strectiuk, Volack, Schwan, Röber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | J. Degina, Cappar.                                                                                           | Drudfehler in voriger Rummer.                                                                               |
| linger, Eoduer, Etabadhy, Eanpert, Errasen, Wichten, Dr. Geisch, Witter, Wevel, Hander, Siffren, Dr. Geisch, Witter, Bevel, Hander, Siffren, Dr. Geisch, Gumer, Größen und Fredersting à \$1,00, Prof. Crämer \$1.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wolfert, Lange, Frige, Selle, Schaller, Foh-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1              | Tir den Luthoranor hahen heighlt:                                                                            |                                                                                                             |
| Müller, Bevel, Hanjer, Mickler, Soumer, Groß und Frederfing à \$1,00, Prof. Crämer \$1.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | linger, Lodnier, Stubnagy, Sanpert, Strafen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1              | , , , ,                                                                                                      | ,, 49, ,, 3, Zeile 14 von oben lies auftatt "neben"                                                         |
| Groß und Frederking à \$1,00, Pref. Crämer \$1,50  ben H2. Jahrgang:  ben 12. Jahrgang:  ben 12. Jahrgang:  Juerfeunen gab.  Juerfeunen gab.  Juerfeunen gab.  Juerfeunen gab.  Jeicherren: C. Kreiselmeier, E. Schneiber, I. D. Meyer, Bringer, I. Deinzer, I. Wille.  ben 13. Jahrgang:  ben 13. Jahrgang:  ben 13. Jahrgang:  Jeicherren: Pakinger, Farter.  Deinzern: Pakinger (S. B.), Paki. Gräbner  Die herren: Pakinger (S. B.), Paki. Gräbner  Die herren: Pakinger (S. B.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Müller, Bevel, Sanfer, Miegler, Sommer,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | herr M. Keller.                                                                                              | - e b e n.                                                                                                  |
| bemann, Brauer, Shürmann, Steinbach a \$2.60 \\ , ten Hun. Schullebrern: Brauer, Kirchner, Bart- ling Nember Diet Babener Aineaer, Salver  (2.Fr.) Naft. Krüber (8.Fr.), Past. Grübener  (3.Fr.) Naft. Hellmann Honser  (4.Fr.) Hellmann Honser  (5.Fr.) Naft. Hellmann Honser  (5.Fr.) Naft. Hellmann Honser  (5.Fr.) Hellmann Honser  (5.Fr.) Hellmann Honser  (6.Fr.) Hellmann Honser  (6.  | Groß und Frederking à \$1,00, Prof. Cramer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 50           |                                                                                                              | 3 n erfennen gab.                                                                                           |
| bendant, Statter, Schultenbuch a \$2.00 den <b>13. Jahrgang:</b> " den H. Frauer, Kirchner, Bart- ling Newfe Diet Babener Kinger Saher- (2 Fr. ) Naft. B. Rigelbert (8 Fr. ), Past. Gräbner  (3 Fr. ) Naft. F. Kirchner, Saher-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | " ben herrn Paftoren: Trantmann, Schafer, Lin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,00           |                                                                                                              | ,, 50, ,, 2, Zeile 19 von unten lies anstatt "Be-                                                           |
| , beu Dru. Schullebrern: Brauer, Kirchner, Bart- Ling Verufe, Dieb. Baboner, Binger, Saber- (2 Gr.) Naft. B. Engelbert (8 Cr.), Paft. Gräbner  Et. Louis, Mo.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.00           |                                                                                                              | immending — selm needer w                                                                                   |
| ling, Lemfe, Dieb. Bobener, Bünger, Saber- mehl, Anndiger, Baber und Wolf à \$1,00 · · · 11,00   M. Henrich, G. H. Taspar, H. Caspar, H. Caspar, H. Caspar, H. Cruderei ber evluth, Synobe von Missouri, Ohio n. a. St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | " ben Drn. Schullebrern: Brauer, Kirchner, Bart-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,110          | Die Berren: Daft. B. Engelbert (8 Er.), Paft. Grabn                                                          | or Oanis Ma                                                                                                 |
| marging state time 20 big a \$1,00 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ling, Lemfe, Diet, Bobener, Bünger, Saber- mold Combiner. Raber und Molf a \$1.00 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.00           | (3 Er.), Paft. S. Kühn (13 Er.), S. Wellmann, D. Lepp<br>an Somrick a. S. Kilder, R. Cabbar, S. Sievers, Bun | Prueferei der en eluth. Sunode von Milouri, Obio u. a. St.                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | mayor content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the | 1,00           | at, Sturing, S. S. Oilises, O. Surtan, S. Surtan, Sun                                                        | 19   2   1   1   1   1   1   1   1   1   1                                                                  |



Heransgegeben von der Deutschen Evangelisch = Lutherischen Synode von Missouri, Phio und andern Staaten. Nedigirt von C. F. W. Walther.

Johrgang 14.

St. Louis, Mo., den 15. December 1857.

Ma. 9

Betingungen: Der Lutherauer erideint alle mei Moden einmal für ben iabriiden Gublerin. tionepreis von Einem Dollar für bie auswärtigen Unterfdreiber, welche tenfelben vorausbezahlen und tas Pofigelt ju tragen haben. - Ju St. Louis wird jebe einzelne Rummer für 5 Cones verfauft.

Mur t i e Briefe, melde Mittheilungen für tas Blatt enthalten, find an ben Redaftenr, alle anbern abe welche Gefcafilides, Bestellungen, Abbestellungen, Gefrer ic. enthalten, unter ter Abreffe: Mr. F. W. Barthei care of C. F. W. Watther, S'. Louis, Mo., auber ju fenten.

#### Georg Laurentins Seidenbecher.

(Schluß.)

Auf dieses Gutachten bin murde mit ihm von Meuem am 27., 28. und 29. Nov. vor dem Confistorio im Beisein der beiden Superintendenten zu Woltershausen und Gisfeld wie auch ber zehn Diakonen zu Gotha verhandelt. Rach einer herzlichen Aurede und Vermahung, daß er in ber Furcht Gottes verfahren, fein aufrichtig und ohne Umschweife heransgeben, beilfamer Umweifung Raum geben, und nichts wider fein Gemifsen vornehmen wolle, wurden zuerft die Punfte wieder aufgenommen, die in der frühern Sandlnug ihm umgestoßen, und murbe gefragt, ob er foldhe nochmals ruhen und fallen laffen, ober vielmehr anderweit behaupten wollte? Seidenbeder behauptete von Reuem feinen Sat von ben drei Claffen Menschen; als man ihn drängte, anzugeben ob die zur dritten Claffe Behörigen Glänbige ober Unglänbige feien, meinte er, er wollte fie "Gläubige" nennen und behauptete von ihnen, daß sie zwar Vergebung der Gunden fchon erlangt batten, und fich in einem Stande ohne Sünden befänden, wie Abam im Paradiefe, jebod, weil sie noch Macht zu fündigen hätten, so ware ihnen auf solchen Fall nöthig, um Bergebung be" Gunden zu bitten; ba man ihm aber vieles oes Ungereimten nadzwies, gestand er endlich, er könne in diesem Punkte nicht weiter fortkommen, miffe auch nicht, ob er das tausendjährige Reich zum Reich der Gnaden oder der fragen wolle, Gott habe es ihm noch nicht offen- folgenden Tag tam man nicht weiter. Er blieb nem Umftand irren konne, fo mare er boch wegen

Behauptungen ohne allen Grund der Schrift vorgebracht hatte. Um Nachmittage, als man diesen Punkt weiter verfolgte, und namentlich ans ber von ibm vorgebrachten Stelle Dav. 7, gegen ihn Berveise vorbrachte, konute er nicht bas geringfte barauf antworten, ; einte zwar wiederholt, ein Cat fonne wohl mahr fein, ob man schon nicht auf alle Einwürfe autworten konne, erklärte fich aber endlich dahin, er wolle die Cache reiflich überlegen, ja für jest fich bei bem gegen ihn vorgebrachten Grunde bernhigen, jeboch möchten ihm später aoch mehr Zweifel einfallen. Auch binfichtlich der von ihm vorgebrachten Behanptung einer doppelten Auferstehung konnte er gegen die Wegenbeweise nichts vorbringen, und ba bei diefer Welegenheit bas 20. Cap. der Offenbarung burchgenommen, und von ihm nun verlangt murde, er moge nach feinem vorgebrachten Grundfat auch bei dem einfachen Wortlant bleiben, und feine Cache burchführen, so verlor er sich in den größten Ungereimtheiten, und behauptete unter andern, daß ber Teufel, ob er schon ein Beift sei, bennoch mit einer eifernen Rette konne gebunden werden, gab aber endlich zu, es wäre figürlich geredet,

bart, wodurch er genugfam auzeigte, daß er feine bei feiner Meinung, obgleich er nichts vorbringen fonnte, wie er benn auch zugestand, er sei angerlich überzeugt, fühle aber bavon keine Wirkung in seinem (Semissen; man folle boch nicht weiter in ihn dringen, bamit es nicht bas Ausehen gewinne, als folle er auf der Papisten Urt gläuben, was die Rirche glaube. Er konne mit gutem Bewissen nicht weichen.

Da man nun fah, daß er viel, trotiger und hartnäckiger geworden, als er sich bei der ersten Sandling bezeigt hatte, auch feine Unterrichtung zugänglich fei, so gründlich und beutlich sie auch mit aller Bescheidenheit und Canftmuth gescheben mochte, fo ftand man endlich au, mehr Beit und Worte zu verlieren, zumal er jetzt begehrte, man folle nicht niehr in ihn dringen. Man legte ihm daher nach dem angeführten Gutachten bestimmte Fragen vor, und verlangte eine schriftliche runde bestimmte Antwort, damit man gum Schluß komme. Da feine Antworten bierauf theils sehr allgemein gehalten, theils auf Schrauben gestellt waren, so faßte man sie noch .nger und bestimmter zusammen, um ihn zu einer runben, unzweidentigen Antwort zu bewegen. Da er nun nicht answeichen konnte, fo erklärte er, er könne seine Lehre vom tausendjährigen Reich nicht und da man ihm nun ferner nadmies, wie eins fur ein fanatisch Wesen halten, sondern fur die und das andere, darauf er fich gründete, nicht Bahrheit, konne daher nicht davon ablaffen, es nach bem Budhftaben fonne verstanden werden, moge gleich von andern gehalten werden wie es oder er moge das Wegentheil beweisen, erklärte wolle; darum halte ibn auch fein Bewiffen guer wiederum, das habe Gott ihm noch nicht of- rud, zu versprechen, daß er Gott bitten wolle, er herrlichfeit rechnen folle, murde unwillig, als man fenbart, und schloß endlich damit, wie früher, um moge ihm die Scrupel nehmen, die er in dieser ibm weiter gufette, und meinte, was man vieles feine Entlaffung vom Amte gu bitten. Auch am Lehre habe. Denn ob er wohl in diesem oder jeber Hauptfrage gewiß, daß bas taufenbjährige Reich noch zukunftig fei, und wann er diefe. Falls Gott bitten wolle, ibm diese Meining gu benehmen, fo mare es eben, als wenn er Gott bate, daß ihn Gott wolle von der Wahrheit abführen. Hebrigens zeigt ber Seidenbechersche Procef es fo recht, wie munderlich es um ein Gewiffen fteht, bas in falscher Lehre gefangen liegt.

Er machte fich ein Bewiffen barans, eine Lehrmeinung aufzugeben, die er gegen die flaren ihm entgegengehaltenen Spruche nicht aufrechthalten fonnte. Dagegen mußte und fonnte er bod) bamit all biefe flaren Spruche, und bie baranf gegrundete Lehre gegen feinen Wahn, aufgeben: ober mit andern Worten, fein irrendes Gemiffen trieb ibn, die flare, und im Glauben ber gangen Christenheit befannte Schriftlehre gegen einen Wahn aufzugeben, ben er boch auf feine Weise mit einer einzigen Schriftstelle hatte begrunden konnen. Denn von Allem und Jedem, mas er aus ber Schrift für feine Meinung angeführt, murde ihm flar und gründlich, theils aus bem Zusammenhang ber von ihm angeführten Schriftstellen, theile aus der Analogie des Glaubene nachgewiesen, daß fie unmöglich feine Meinung begründeten, fondern vielmehr geradezu widerlegten. Dies murbe auch noch auf eine anbere Weise flar. Als man ihm zeigte, daß feine Meining ber allgemein angenommenen Unelegung ber angezogenen Sprudje, wie aud bes dritten Glaubens-Artifels nicht untergeordnet fondern filmurstracks entgegengefett fei, also beibes miteinander nicht bestehen fonne, und ihn nun fragte, wie er habe versprechen konnen, solde Spruche, und ben 3. Glanbensartifel feiner anbefohlenen Bemeine, aber im rechtgläubigen Sinn und nach ber in ber Lutherischen Rirche allgemein angenommenen Anslegung ohne Kalich vortragen nud erklären zu wollen, ba er bodi offenbar ein anderes lehre, und ein anderes in seinem Herzen für wahr halte? so berief er sich auf das Erempel Pauli, der habe auch ein anberes von ber Beschneidung gehalten, als er offentlich gelehrt, und als man ihm dagegen solche Einwendungen machte, bag er nichte bagegen vorbringen konnte, so war boch fast nicht ju vermerten, daß er folches Borhaben hatte fallen laffen wollen. Auf weiteres Infegen ließ er sich endlich veruchmen, wenn man ihm barum ein folch Gewissen machen wolle, so mußte er feine Meinung auch andern, nemlich daß er bie obgedachten Reben nicht nach unserer Rirdenmeinnng lehren fonne. Als man von ihm gu wiffen begehrte, wenn eines feiner Pfarrfinder von ihm forschete, wie es um die Auferstehung zugleich und auf einmal mit der Unferstehung Meinung ruchhar geworden, ob ihm nicht berfelben öffentlich zu widersprechen obliege, so antdie Worte des Catechismi weisen; auf 2.): felben miderspräche.

auf dem Fürsten zugeschickt, welcher befahl, man folle noch einmal, gleichsam zum lleberfluß diejenigen Punkte herausziehen, die am meisten wider Seidenbecher stritten, und welche der Sadje den Undschlag gaben, ihm mundlich bieselben vorlegen, und ihn fragen, ob nicht die Summa und Inhalt der gaugen Conferenz darauf hinaus= gelaufen, und ob er noch barauf bestebe, ober fich eines bestern besonnen habe, bamit er auch nicht die geringste Urfache habe, sich zu beklagen, daß man aus bloßen Boraussehnugen, beren er nicht geständig sei, das Urtheil über ihn gespro-Er folle dann auf diese Punfte dien habe. morgen (b. 3. December) schriftlich seine Untwort einschicken, und am folgenden Tage noch einmal mündlich seine Antwort mit Ja oder Rein abgeben, ob das, was man ihm vorgelegt, fich so verhalte, oder mas er bagegen zu erinnern habe. Das Resultat beider Berhandlungen mar, daß er bei seiner Meinung verblieb, wodurch er nochmals zugestehen mußte, daß er äußerlich von seinem Irrthum überfuhrt fei. Man holte unn noch einmal ein Gutachten von der theol. Facultät zu Jena ein, welches unter dem 8. Dec. erfolgte, und lantet wie folgt.

Durchlauchtigster hochgeborner Fürst und Serr 20, 20. !

Was Em. Kürftl. Durchl, auderweit gnäbigst an und wegen (B. L. Seidenbechers, Pfarrers gu Unternenbrunn gelangen laffen, foldbes haben and Dero gnabigsten Schreiben, wie anch post seripta, summarischer Relation, benen Acten und andern Beilagen wir unterthänigst mehrern Inhalt vernommen, auch une barauf collegialiter zusammengethan, und all's fleißig in ber Furcht Gottes miteinander erwogen. Und befinden ans alle bem, fo fürgegangen, daß (3. Laur. Seidenbedjer bei gehaltener fernerweitiger Conferenz, und nothburftiger Wegenvorstellung, aller bei ibm gethanen trenherzigen, diriftlichen und väterlichen Erinnerung und Bermahnung ungeachtet wider alle gemachte hoffnung bei feiner gefaßten Meining vom tausendj. Reich fester, als zuvor bestanden. Und ob er gleich endlich in feiner gethanen Erflärung fich foweit heransgelaffen, daß er befagten Lehrfaß für inbifferent, und wovon man unbeschadet feiner Celigkeit für ober gegen disputiren könne, und sich babin erkläret, in benen ihm noch beiwohnenben Scrupeln fich weiter unterrichten zu laffen, inbeffen aber mit feiner Meinung gurnchalte, und fie weder öffentlich noch sonderlich zu lehren oder auszubreiten; so erscheint bod, anderweitig, baß diese seine Erflärung nicht aufrichtig und ernstder Auserwählten beschaffen mare, ob sie merde lich gemeint gewesen, sondern er hingegen ansdrücklich gestanden, daß er die Meinung von dem der Todten gefchehen; ingleichen wenn diese feine taufendj. Reich an fich felbft fo fest und bestandig gefaffet, and derselbigen in seinem Gewissen dermaßen überzengt fei, daß bei ihm darinnen wortete er auf 1.): ein foldher Fall murde fanm teine Unterweisung fruchten murde, und die bevorkommen, doch wolle er folden Forscher auf rührte Unterweisung nur auf andre Rebenpunkte, und solde Dinge, die ihm sowohl, wie andern wenn bas feine Pflicht erfordere, fo konnte es bei folchem Lehrsat verborgen maren, gezogen, freilich (nicht?) beifammen ftehen, namentlich, daß und nichts weniger auch endlich dahin fein Berer seine Meinung für mahr halte, und boch ber- fprechen "mit seiner Meinung gurnchalten gn wollen" erklaret, wie ans den Beilagen deutlich führen, und als gewiß vertheidigen wolle, derfel-

Das Resultat der Berhandlungen murbe dar- und unter seiner eigenen hand ift zu erseben. Wogn denn fommt, daß er, befage der Acten bergestalt seiner irrigen Meinung überwiesen worden, bag er gestehen und bekennen miffen : er sei änßerlich überführt. Und wiewehl er nun vorgiebt, er fei hingegen innerlich und in feinem Bewiffen überführt und überzeugt, daß obiger fein Glaubensfat und Lehre recht und mahr fei; fo fonnen wir boch biefe seine vorgeschützte innerlidje Ueberzengung für feine Ueberzengung adjten, sondern muffen fie fur eine bloße Widerspänstigkeit und Sartnäckigkeit halten. weil body unmöglich etwas zugleich wahr und umvahr fein fann, und zwei Dinge, die fich einanber ausschließen, nicht können zugleich sein, so muffen entweder die Brunde, worauf feine gefaßte Meinung bernht, falfd oder bod fo bemandt fein, baß fie nichts bundiges fchließen, noch das Gewiffen überzeugen können : oder muffen die Gegengrunde, badurch er feinem Befenntniß nach äußerlich überführt worden, also bewandt fein, daß sie feine Meinung nicht mit Bestand umstoßen können. Weil er aber bies lettere nicht bejahen fann, in Betrachtung er seinem felbsteigenem Bekenntnig nach fich baburch überführt befunden, fo muß nothwendig fein eingebildetes Bewiffen irrig, und feine mit großer Widerspenstigfeit und Sartnäckigkeit gefaßte Meinung auf feinen festen Grunden beiteben, und wo nicht falsch, doch zum wenigsten zweifelhaftig, oder also bewandt fein, daß er deren in seinem Gewissen nicht überzeugt sei, dabei benn nichts zur Sache thnt ber fürgebrachte Unterscheib unter bem ängerlichen und innerlichen überzengen, indem die ihm entgegengesetten Grunde und Ediluffe, ob fie gleich mit außerlichen Worten feiner Meinung entgegengeset worden, bennoch bas innerliche Gemuth und Berftand fo weit überzengt, daß er felbit befennen muffen, er befinde innerlich in feinem Bewiffen und Gemüthe nichts, das er barunter tabeln ober als falfch verwerfen fonne. Welches benn in Wahrheit nichts anders, als eine innerliche Uebergengung bes Gemüthes ift, welche nothwendig feinen übelgefaßten Bahn und zu beffen Beftarfung eingewendete Heberzengung feines Gewiffens und Gemithes aufbebt, oder doch unumgänglich, wie fest er aud deuselben sid eingebildet, zweifelhaftig madiet. Es fann ihn and ferner nicht ichnigen, daß er vorwendet, es konne ein Gag mahr fein, obgleich man nicht auf alle und jede Ginmurfe begegnen fonnte. Denn obgleich es an bem, baß einem Ginfaltigen gum mabren Glauben nicht vonnothen ift, daß er feine Glaubenslehre mider die Widersprecher vertheidigen, und auf beren Ginwurfe allerdings antworten fonne, und hier stattfindet der Spruch Augustins Lib. 14 de Trin. Cap. 1: "Ein andres ift es nur bloß zu miffen, mas um bas emige felige leben zu erlangen, einem Menschen zu glanben von Röthen ift, ein anderes aber miffen, wie eben Dieses nicht nur den Frommen forthelfe, sondern and gegen die Gottlosen vertheidigt werde; so ift doch anger Zweifel, daß wer von ber allgemeinen üblichen Kirchenlehre abschreiten, und berfelben zuwider eine andere Glaubenslehre ein-

bige seiner wider die allgemeine Rirchenlehre haben, und wider alle Wegengrunde folche mit Bestande vertheidigen kounen, und fo lange anbere, aus Gottes Wort angeführte Grunde feiner Meinung im Wege liegen, und grundlich nicht können beantwortet werden, fo lange bleibet feine Meinung, wo nicht falsch, boch ungewiß und ungegründet, daß was auch ein folder hernach von seiner innerlichen Gewissensnberzeugung fürmendet, obgedachter Magen nichts anders ist als ein irrendes Gemiffen, und bei fo deutlichen aus Gottes Wort und unwidersprechlichen Gründen geschehener Erweisung, eine Salsftarrigkeit und hartnäckigkeit, fo allerdings verwerflich, unzweifentlich zu halten und zu achten ift." Eudlich gesteht auch mehrbefagter Seibenbecher, baß fein fo fest eingebildeter Wahn vom taufendj. Reid, welcher bem 13ten Urtifel ber Augeb. C. schnurstracks zuwider läuft, und feine geleistete Pflicht nicht konne beifammen fteben. Dereutwegen denn bei folden Bezeigungen und wohl erwogenen Umftanden, und im Fall mehr besagter Seibenbedjer, wie die Acten geben, daß ers bisher gethan, bei folder Hartnäckigkeit auch nadmals bei einziger letten Borforderung beharren würde, halten wir Gottes Wort, bem Religionseid und der in unfern Rirchen übli= chen Praxis gemäß, daß er feines Lelyrund Predigtamts entsetzet, auch, damit er nicht feinen irrigen Wahn weiter fortpflange, und mehr Mergerniß fliften moge, mit einem forperlichen Gibe, ober jum wenigsten einem an Gibesstatt unterschriebenen Revers festgemacht, und was dem anhängig, weder schriftlich, noch mundund ihn damit zu verführen, suchen wolle.

Und weil auch fo viel erhellen will, daß all: bereit diese Sache ziemlich bei andern erschollen, gehabten Meinung wegen ferschen, und Rachricht begehren, und alfo bas Mergerniß weiter dienlich, daß nicht allein zu Unterneubrunn, fonherrn Superintendenten und Pfarrern jedes Drdriftlicher Bescheidenheit erinnert werden moch-Das haben E. F. D. unferm gnädigsten unter unfere Fuße in Anrzem, und gebe Friede allenthalben und auf allerlei Weise!

Berbleiben 2c.

Jena den Sten December 1661.

Decanus, Senior, und andere Doctores der theol, Kacultat ju Jena.

Um 12. December murbe Seidenbedger fein fürgebrachten Meinung muffe beständigen Grund Urtheil gesprochen, nach welchem er seines Amtes entsett war. Zugleich wurde ihm aufgegeben, den berührten Revers zu unterschreiben.

Rady feiner Absetzung lebte er mit ben Seinen bei seiner Schwiegermutter ein stilles, eingezogenes Leben; von seinem Irrthum wollte er jedoch nicht laffen trot ber beweglichen Bureben von Ceiten feiner Bermandten. In feiner letten Rrantheit, die ihn zwei Jahre nach feiner 21bsetzung befiel, hat er sich gar geduldig erwiesen, auch feine Zuflucht zu Chrifto genommen und Ueberfiedlung von Candidaten der Theologie fleißig gebetet. Das Ministerium redete ihm auch noch auf das Beweglichste zu, boch noch vor seinem Eude von seinem irrigen Mahn abaustehen, aber vergebens. Alls er bas beilige Abendmahl begehrte, und bringend barum bat, wurde es ihm, weun auch mit traurenden Serzen abgeschlagen, und ihm bagegen vorgehalten, er solle doch bedenken, wie das heilige Abendmahl an dem einmüthigen Befenntniß ber Glaubensartikel hange; wenn er nun nicht einig sei in ber Lehre, daß er fur eine gewisse Wahrheit und hodmöthigen Artifel bes Glaubens halte, mas die Kirche im 13. Artifel A. C. verworfen, mit was für Bewiffen er bei uns das heilige Abendmahl begehren könne. Und ba er gefragt, wie man ihm das beilige Abendmahl verweigern fonne, ba man body einem hunde die Brofamlein nicht vorenthalte, murde ihm erwiedert, wenn er fich fein erkläre, fo follten ihm nicht nur ein Brofamlein der Gnade Gottes, fondern eine gange Tafel voll himmlischer Tractamente vorgesetzt und gereicht werben. Er wurde dann babin verbunden merde, bag er mehrgebachten nochmals um der Barmbergigkeit Gottes millen seinen Lebrfat vom tanfendiabr. Reiche, und gebeten, boch zu bedenken, mas zu seinem Frieben biene, es möchte ihm die Sprache entfallen, lich fortzupflangen, ober jemanden beignbringen wo er bann nicht niehr widerrufen konne, wenn er and wolle, indeffen vergebens. "Weil wir aber gefeben, heißt's im Bericht, daß nichts gu erhalten, ihm auch das Gehor vergangen, also und zu befahren, es mochten bin und wieder daß wir mit unserm Zureden ihm nicht wohl beineuer Dinge begierige Leute ferner bavon feiner tommen mogen, haben wir ihn der Gnade und Barmbergigkeit Gottes befohlen, barneben mit startem Burnfen vermahnet, an unsern allgemeium fich greifen, fo hielten wir numaggeblich für nen Seiland Christum Jesum mit mabrem ungefärbtem Glauben fich beständig zu halten, ibn bern auch andern umgelegenen Orten von bem um Berzeihung feiner wissentlichen und unwiffentlichen Gunden anzuflehen, und ihm feine tes eine Erinnerung und Bericht von der Ran- Seele zu treuen Sanden zu befehlen. Und weil zel gethan, ber aber nach Gelegenheit in die Pre- er fich fonft chriftlich und buffertig erwiefen, feidigt eingerückt, und die Buhörer fur bergleichen nen Herrn Chriftum jum öftern mit aufgehobe-Renerungen und Irrthumer fich zu hüten, mit nen Sanden inniglich angerufen, fo wollen wir driftlich hoffen, wie denn die Liebe alles hoffet, Gott werde ihm auf feine wahre Bug und Glau-Fürsten und Herrn zu unserm unterthänigsten ben biesen Irrthum nicht zurechnen, fondern ver-Bedenken wir anderweit also gehorfamft eröffnen geben haben aus Onaden, um seines lieben Cobfollen. Und befehlen E. F. D. famt Dero ge- nes willen, und foldjes als Stoppeln und Ben trenen Landen und Kirchen dem Sampte der in dem Feuer der Trübsal und Anfechtung auf Rirdie, Chrifto Jefu; ber gertrete ben Satan bem Grund Chrifto Jefu, barauf bas flare Golb bes mahren Glaubens zu bauen gehört, verbrennen laffen, 2c."

(Gingefandt von Prof. B.)

Bericht der Pastoren Ottesen und Brandt über ihre Reife nach

St. Youis, Mo., Columbus, Ohio, u. Bustalo, A. H.

Nachbem die Synode der norwegisch evang. luth. Kirche in Amerika, die in Wisconsin und Jowa ihren Hauptsit hat, zu der Ueberzeugung gefommen mar, bag bas Bedürfnig ber Gemeinen ihrer Bungen und ihres Glaubens in ber neuen Seimath nach Predigern nicht mehr burch aus der alten Beimat befriedigt werden konne sondern die norweg. luth, Kirche dieses Landes jumer niehr barauf benten muffe, felber ihre Diener herangubilden, die Synode fich aber noch nicht fark genng fühlte, eine eigene Lebraustalt gu bem Ende zu grunden, fo entwarf fie ben Plan, unter ben biefi. Evang. Inth. Lehranstalten eine auszuwählen, um dieselbe einstweilen mit zu benuten. Die in der Ueberschrift genannten Prediger erhielten nun den Auftrag, die ebenfalls baselbst genannten Anstalten zu besuchen, um ihrer Ennobe einen Bericht über bieselben zu erstatten, damit diese auf Grund beffelben eine Mahl treffen fonne. Genannte Prediger entlebigten fich ihres zweifachen Auftrages und bas endliche Resultat desselben ift bereits durch oberen Muszug aus ben biesjährigen Berhandlungen ber allgem. Spnode von Missouri ber in Ro. 7. bes Lutheraners d. J. gegeben murbe, bem Lefer

befannt geworden. Der Bericht der beiden Prediger aber ist in October Rummer ber "Kirfelig Maanedstitende" einer norwegischen "Kirchlichen Zeitschrift für bie evangel. luth, Kirche in Umerika veröffentlicht. Schreiber dieses gewann beim Durchlesen beffelben die leberzeugung, daß es sich ber Mühe verlohne, dies Acteuftuck auch bem beutschen Leser juganglich zu machen. Denn erftlich läßt es einen Blick in einen Theil der norwegisch luth. Nirche dieses, Landes thun, desseu Dasein vielleicht mancher nicht geahnt hatte, und in beffen Mitte doch der Lefer, der betet "ich glaube an den hl. Beift, eine heilige driftl. Rirche u. f. w." mit Freuden und Lob Gottes des Saemanns Saamen fo ichon grunen fieht. Dann muß es infonderheit den Gliedern unserer Synode, die nun in Folge ber Verhandlungen auf ihrer biesjähr. Situng in Fort-Manne in fo enge firchliche Berbindung mit jener norwegischen Spnobe getreten ift, lieb fein, unfere norwegischen Bruder auch einmal reden und sich aussprechen zu hören. Ueberdies glaubte Schreiber diefes, möchte biefer Bericht, wenn er unfern Freunden im alten Baterlande, oder folden, die unfere Freunde fein fonnten, ju Beficht fame, wie er benn von unparteiischen, vorurtheilsfreien Zeugen ausgeht, fo Gott will, etwas dazu beitragen, über ben gangen Buffand und das Leben und Wefen unferer Synode richtigere, mahrheitegemäffere Unfichten zu verbreiten. Und endlich hoffte Schreiber biefes von Lesnug bes Berichts für weitere Kreife einen ähnlichen heilfamen Gindruck, als er felber davon empfangen, nemlich Reizung zu bemüthigem Dant gegen Gott, der fo Großes, ja Ueberschwengliches an une Unwürdigen gethan, und ten ift, und uns zu strecken zu dem das da vor- finden, alsbald kleine Gemeinen auf acht luthene ift, und der Welt und ihrem Treiben immer rischem Grunde erbauten, fingen die jungen the-Reiche Gottes guguwenden. Dagu helfe der DErr, und Anlage hatten, in den verschiedenen Schulbagu wolle Er bem Lefer bas Radiftebenbe feg. fachern zu unterrichten, um fie fo fürs theolog.

"Un den Kirchenrath der norwegisch evang. luth. Kirche in Amerika, St. Louis, Mo.

Nachdem wir im vorigen Berbst einen Plan für unsere Reise nach ben Intherischen Universitäten eingefandt, und die Buftimmung bes geehrten Kirchenrathes zu bemfelben erlangt hatten; fo haben wir nun in Hebereinstimmung mit ben Andentungen, welche barin ansgesprochen und vom Kirchenrath gebilligt waren, biese Reisen nach den drei Universitäten in St. Louis, Columbus und Buffalo unternommen; und nachdem nun ber liebe Gott, der uns auf unseren Reisen guadig geleitet, une mohl zuruck geführt hat; fo erlauben wir uns hiemit, chrerbietigst den Bericht über den Ausfall unserer Untersuchungsreifen einzusenden, welchen der Beschluß der Synode uns anferlegte, bei bem geehrten Rirchenrath einzureichen, bamit er von diesen jur Kenntniß der Gemeinen gebracht wurde.

Unfere erfte Reife ging nach St. Louis, Mo., wo das fegenannte Concordia College die theol, Lehranstalt für die evang. luth. Synode von Miffouri, Dhio und anderen Staaten ift.

Wir erlandten uns, in unform eingesendeten Plan anzudeuten, daß wir,' im Bewußtsein, wie wichtig es ift, daß eine lebendige Wechselwirfung zwischen Rirchen und Universitäten Statt finde, hierauf besouders Acht haben wollten. Und um erklären zu konnen, was wir mit fo großer Freube in dieser hinsicht in St. Louis erfahren haben, halten wir es für zweckbienlich, einen kurzen Ausjug aus der Weschichte dieser Unftalt ju geben.

Im Jahre 1838 wanderten etliche fächstische Gemeinen und Prediger nebst einigen thologischen Candidaten aus, und ihr erstes und ernftlichstes Bestreben hier war, die achte lutherische Lehre und Rirchenordnung ju grunden und ju befestigen, indem sie allein, weil die religiösen Berwicklungen in Deutschland zu der Zeit sie hinderten, hinlängliche Freiheit für ihre liebe lutherische Rirde ju genießen, bas Baterland verließen. Und diese Auswanderung macht den Grundstamm der jest in und um St. Louis jo blubenden Gemeinen ans, wo nicht blos ber Rame "lutherisch" nach alter Gewohnheit in Berufungsschreiben oder über Rirchenthuren steht, sondern wo fast jedes mundige Bemeindeglied die Augsburgische Confession auswendig weiß, und den Intherischen Glauben und Lehre mit einer Liebe und Trene umfaßt, die ihre Ehre und Frende barin fest, für die Bewahrung derfelben für fich und die Nachkommen, für Wegenwart und Bufunft, für Nahe und Ferne zu arbeiten und zu wirken.

dazu, mit dem Apostel zu vergessen was dahin- Afpl der Freiheit für das wahre Lutherthum zu | Cholera und Feuersbrunft vom Herrn gepruft mehr abzusterben und alle Gedanken, alle ologischen Candidaten, beren man noch nicht Liebe, alles Bermögen, alle Soffnung einzig dem gleich als Prediger bedurfte, au, Anaben, die Luft Studium vorzubereiten.

Dies war der erste Unfang jener Lehranstalt Die erften 10 Jahr batte man in St. Louis. noch fein besonderes Webaude. Das lutherische Pfarrhaus in Perry Co. diente als Schullocal, und Lehrer und Schüler wohnten umber bei Gliedern der Gemeine. Und während man gewiß die befondere Tüchtigkeit und Gifer, Ausdauer und Unermudlichkeit erwähnen muß, womit jene Candidaten felbst unter besonders brückenden Umftänden für die Grundlegung und Erhaltung der Unterrichtsaustalt arbeiteten; so muß boch auch bervorgehoben werden, daß die wenigen und fleinen Gemeinen umber, trot ber groften Urmuth, worin fie in Folge von Cholera und anderen Prüfungen mährend der ersten Zeit ihrer Unfiedlung gerathen waren, die grofte Unfopferung und Gifer zeigten, diefe Lehrer in ihrer Irbeit zu unterstüßen, indem sie sowohl für ihre Erhaltung forgten, als auch zum Theile zur Beköstigung und Unterstützung ber Zöglinge beitrugen. Der Bemeinen liebevolle Theilnahme und Mitwirkung war fo vom erften Unfang an der Auftalt einziger Annd, aber auch ihr bester Schatz und ichonfte Bier.

Radidem nun biefe erften gehn Jahre verfloffen waren, und ber hErr indeffen biefer eifrigen Prediger und Gemeinen Fleiß und Arbeit fichtlich gesegnet hatte, und nicht blos im Zeitlichen reichlich mit ihnen gewesen war, und es bedeutend vormärts geben ließ, sondern auch in firchlicher Sinficht diesen fächfischen Pastoren geholfen und ihre Arbeit für den wahren luther. Glanben bestätigt hatte, auch mehre tüchtige Prediger, sowohl von Dentichland als von andern Wegenben bier in America, außer den bereits von jener Lebranstalt entlaffenen jungen Theologen, fich mit jenen erften Stiftern vereinigt und gugleich mit den Gemeinen einen Synodalverband gebildet hatten : fo wurde nun auf einer Ennodalversammlung 1849 beschlossen, ein eigenes Bebände für die Lehranstalt zu errichten. Und durch Zusammenschließen von sämmtlichen zur Spnode gehörenden Gemeinen ift nun allmälig ein großes geräumiges Gebände fertig geworden, das ungefähr 25,000 Dollars koftet, und find min 5 Lehrer, 3 Professoren und 2 Lectoren angestellt, und werden durch freiwillige Beitrage von den verschiedenen Gemeinen befoldet.

Und hier verdient als Beweis bafür, mas lebendiger Glaube und Liebe für die Forderung bes Werks ausrichten kann, augeführt zu werben, was die fleine Gemeine in und um St. Louis für Gifer und Aufopferung für die Lehranstalt bewiesen hat, und auch noch für dieselbe und den gangen Berband beweift.

Obschon hänptsächlich Tagelöhner und hand-

find, und fo fich oft in besonders drückender Lage befunden haben, fo bat doch die Gemeine, die fanm über 300 stimmberechtigte Glieder gablt, ber Unftalt anger zwei Acker Land zum Bauplag (der nun mehrere Tausend Dollars werth ift) zugleich über zweitausend Dollars zum Bau geschenkt, und befoldet ferner einen der Lehrer allein, mahrend fie ju gleicher Zeit 2 Rirden gebant hat, und 3 Prediger und 10 Schullehrer befoldet, zusammen eine jährliche Ausgabe von über 5009 Dollars. Und außerdem wird von der Gemeine reichlich zu den allgemeinen Synodalansgaben beigetragen, und was das Schönste in dem Liebesbeweis und prunklosem Gifer jener Muftergemeine für Gottes Wort und der Bater Glauben ift, besteht darin, daß fammtliche Schüler und Studenten der Anftalt, man fann fagen wie angenommene Rinder ber Bemeinet betrachtet werden. Gie haben in den Familien eine liebe Heimat zur Bermahnung und Aufmunterung wie zur Unterhaltung und Berforgung mit verschiedenen nothigen Sachen, als Kleidern, Buchern u. f. w.; fo bag man mit Recht fagen fann, daß jene Gemeine ber gangen Unftalt die Vorforge der lieben und mütterlichen Pflege erzeigt. Und ein jeder wird einsehen, welchen segensreichen Ginfluß dies auf die jungen angehenden Prediger haben muß, welche so von Unfang an eine wedende nud ftarfende Ginwirfung eines madjen und herzlichen Gemeinelebens zu ihrem Besten erfahren. Und man muß gestehen, daß nach dem was wir selbst sahen und erzählen hörten, Gottes Wort reichlich unter ihnen wohnt. Es erschallt täglich in der hausandacht der Kamilien, wo ber hansvater Morgens ober Abends bei Tijdy ein Capitel aus der heiligen Schrift vorlieft, Kinder ober andere junge Leute im Daufe die Glaubensartifel, Gebote und Gebete verlesen, und zugleich Dauf und Lobgefang, Gebet und Flehen zum Gott ber Gnade erschallen läßt. Unter folder Sulfe und beständigen Ginwir-

fung ift nun ein geräumiges und bequemes Bebande aufgeführt. Und es scheint recht, als wenn ber herr auf die Befinnung geachtet hat, womit der Wittwe Scherflein und des armen Urbeitere Taglohn in den Kaften geworfen murbe, mit der Bitte ju ihm, daß Er es als eine bantbare Gabe gur Ansbreitung Seines Reichs annehmen und daß Er dafur forgen wolle, daß nicht nur ein architektonisch schones Gebäude errichtet werde, sondern daß auch seine Mauern von der grundlichen und lebendigen Berkundigung der reinen Lehre wiederhallen möchten.

Ja diese Bebete, welche die fleinen Liebesgaben zu dem Baue nebst demnthigem Dank gegen den herrn, der Mittel und Willen und Ginficht dazu gab, begleitet haben, scheint ber DErr recht gehört und erhört zu haben.

Er, der sowohl die Arbeiter ruft, als auch einem'jeden infonderheit die dienlichen Gaben und die rechte Treue giebt, hat hier Manner versammelt als Lebrer und Aufscher an der Lebranstalt, Bahrend unn die Paftoren, welche mit jenen werfer u. f. w. ihre Blieder ausmachen, die nur die außer gründlicher Belehrsamfeit und besontreuen Lutheranern famen, die nicht aus irdi- von der Sand jum Munde haben, und obschon berer Tuchtigkeit einen findlichen Glauben und schen Rücksichten andwanderten, sondern um ein sie zugleich oft mit großen Zuchtigungen durch ein gesundes Christenleben mit der ungehencheltften Liebe jum Luther. Glauben und zur luther. gewissenhaft angewandt worden find, den Aus-Lebre vereinigen.

anstalt, die dafteht als eine Frucht eines mahren nabere Angabe, marum berfelbe geschehen fei, firchlichen Christenlebens, eine Frucht eines bei mundlich angezeigt. Hiermit nicht zufrieden, Predigern wie Gemeinegliedern flaren Bewußt- reichten fie ihre Klage über Diefen Teufelsbann, feins, wie es aller mahren Chriften Roth und Schriftlich bei dem Kirchenrath ein, mit dem aus-Pflicht fein muß, in Gehorfam und Dant- brucklichen Berlangen, ihre Sache öffentlich vor barfeit gegen Gott bas Ceinige gur Befestigung ber Bemeinde zu untersuchen; Diefer aber wies und Ansbreitung bes mahren Glaubens und ber fie als Gebannte ab und verbraunte ihre Schreimahren Lehre beizutragen, - bag eine folde ben. Da nun auf biesem Wege nichts zu erreiund Befestigung des Glaubenslebens in den Ge- fammlung, um ihre Beschwerden mundlich vor meinen ausüben muß, aus bem fie hervorgewach- bie Gemeinde zu bringen ; aber auch hier erklärte sen ift, und von dem sie ferner getragen wird.

Und diese tüchtigen und eifrigen Lehrer merben deshalb mit der innigsten Liebe und Hochadstung und Vertrauen in dem ganzen Rirdjenin allen firchlichen Fragen mit Fleiß und Aufmerksamkeit gehört und in Liebe befolgt.

(Schluß folgt.)

(Gingefantt.)

# Die Gemeinde in Beoria, Ill.

Lutheraners" findet der Lefer die Anzeige des hrn. Paftor Ruff, daß berfelbe mich in mein Unt an der ev.-Inth. Gemeinde in Peoria, Ills., eingeführt hat, und zwar ohne eine nähere Mugabe ber Beranlaffung meines Hingehens. Da nun mehrere Prediger der Mördl. Illinois-Eynode durch lügenhafte Berichte mich als einen Rottenprediger und Jesuiten darzustellen, so sei es mir erlaubt, die Cache ber Wahrheit gemäß zu berichten, um es jedem mahrheitsliebenden Lefer miglich zu machen, ein richtiges Urtheil über dieselbe zu gewinnen.

Es war gegen Ende März b. J., als bie beiben Männer, D. harms und R. Schlachter mich aufforderten, ihnen das Wort Gottes laut Erflärung und Darlegung unserer lutherischen Bekenntniß-Schriften zu predigen. Sie waren bisher Glieder ber ev. luth. St. Pauls-Gemeinde in Peoria, murden aber von ihrem Prediger Blefene, Glied der Nördl. Illinois-Ennode, und deffen Kirdjenrath mit noch andern Gliebern ohne Wiffen ber Gemeinde in ben Bann gethan, weil sie privatim und öffentlich wider die falsche Lehre und gottlose Praxis ihres Predigers gezeugt hat-Alufangs hatten fie benfelben in feinem hause bringend gebeten, seine schwärmerische und falsche Predigtweise — er war früher Missionär ber Wiedertäufer gewesen - zu unterlaffen und lant des luth. Bekenntniffes, wie es die Gemeinde-Ordning fordere und wie er auch bei der Uebernahme feines Umtes an ber Gemeinde zu thun versprochen, zu lehren. Anstatt nun biefen gerechten Forderungen nachzufommen, that er fie in ben Bann, und zwar gang gegen bie Gemeinde-Ordnung, welche in 9 Paragraphen ansdrücklich die Gemeinde in Uebereinstimmung mit dem Presie der Herr Jesus in jener Schriftstelle vorschreibt, nicht mehr! Die Schale ist noch da; der Kern selben jeder mit Frendigkeit für die Bernfung des

ichluß vollziehen barf. Diefer Ausschluß murbe Und man sieht leicht ein, daß eine theol. Lehr- ihnen durch den Borgteber Eve Brauns ohne Lehranstalt lebendige Rudwirkung gur Leitung den war, fo gingen fie in die Gemeinde-Ber-Herr Blesene, er wolle nichts mit ihnen zu thun haben, man folle fie gur Rirche hinauswerfen. Wegen biefes heillose und tolle Berfahren traten nun die 2 Glieder bes Kirchenraths, Frangen verbande umfaßt, und Stimme und Rath wird und Cafpers, und der größte Theil ber Bemeindeglieder auf und protestirten mit aller Macht bagegen, aber ohne Erfolg; benn da die andern 3 Rirchenrathsglieder dem Blesene zur Seite ftanben, so wußte sich dieser trot allem Protest ber Gemeinde zu behanpten, und alle Benühungen, ihn feines Umtes zu entschen, blieben fruchtlos. Um nun auch durch die That zu zeigen, daß fie In der ersten Rummer dieses Jahrganges "des uichts mit solchen gottlosen Handlungen des Kirchenraths zu thun haben wollten, legten jeue 2 Kirchenrathsglieder ihr Amt an der Gemeinde nieder. In dieser Zeit wurde dem einen Webannten, D. harms, ein Kind geboren, welches herr Paftor Warufe, ber ein Glied ber Mordl. Illinois. Synode ist und dem die gottlose Praxis feiin verschiedenen Zeitschriften versucht haben, nes faubern Herrn Collegen zur Benüge bekannt war, so daß er selbst zu wiederholten Malen dagegen gezengt hatte, - taufte, um hiermit thatfächlich Zengniß gegen die satanische Bannung des Blefene abzulegen.

Ingwischen mahnte Gott diese Bebannten, besonders den zuletzt genannten, durch plötzliche Todesfälle in ihren Familien, an ihre Seligkeit gn beuten, baber famen fie zu mir, und baten mich um die Predigt des Evangelinus. ging bem zufolge nach Peoria, untersuchte bie Sache gewissenhaft und fand alles in der Birtlichkeit so, wie ich es oben mitgetheilt habe. Ich nahm felbst mit dem Kirchenrath Rücksprache über sein Berfahren, und wies ihm nach, daß sein Bann nichts anderes als ein Tenfelsbann und Werk sei, weil er wider Gottes Wort und die auf demfelben gegründete Gemeinde-Drbnung fei; worauf sich berselbe damit zu helfen suchte, baß er behanptete; nur bie Glänbigen in ber Gemeinde hatten bas Recht zu bannen; Die Stelle Matth. 18, 15-17. handele gar nicht vom Kirdenbann, wenngleich die Gemeinde-Drbunng dies irrigerweise festgestellt habe.

Ferner überzeugte ich mich felbst von der Lehrweise des Blesene, indem ich an einem Conntag Bormittag seinen Gottesbienst besuchte, wo ich benn mit eigenen Ohren zu meinem größten Leidwesen horen mußte, wie ein (amerikanisch!) lutherischer Prediger Angesichts seiner luth. bestimmt, daß nach Matth. 18, 15. 17. nur | Gemeinde auf deren Predigtstuhl neben andern gräulichen Irrthumern auch Folgendes wörtlich biger, nachdem die Stufen der Ermahnung, wie vortrug : "Wo ist die Intherische Rirche? sie ift Gastpredigten zu halten, damit nach Ablanf des-

ift verloren gegangen; den Chorrock haben sie noch, foust nichts mehr!" (Bei ber letten Luge zauste und zerrte er sich wie unfinnig an seinem sehr eleganten Frack, um seinen Zuhörern recht verständlich zu werden). Die brutalen Schinpfnamen, mit welchen mich herr Blefene bei biefer für ihn fehr günftigen Belegenheit beehrte, verschweige ich hier, weil sie ja nur meine armselige Person betreffen. Einfach frage ich Dich, lieber Lefer, der Du diese Thatsachen liefest, was meinst Du, wurde mich ber herr Jefus einft am großen Gerichtstage für seinen Diener erflärt haben, wenn ich hier, wo er mir die nackte Wirklichkeit fo offen vor Angen gestellt, noch gezögert und biefen gottlos gebannten Menschenkindern auf ihren Ruf nicht mit ber Predigt des Evangeliums ge-Dient hatte? Dur herzlich freuen fonnte es mich, daß mich jene Prediger der General-Synode in ihren Zeitschriften barum für einen Rottenprediger, Jefuiten, Berftorer u. f. w. erklärten, weil ich bie bedrängten Seelen nicht, wie jene Teufelsapostel es beabsichtigten, der Bergweiflung überließ, fondern ihnen den schuldigen Dienft am Evangelium leiftete; benn batte ich bies nicht gethan, mahrlich! auch ich wurde einft bas Donnerwort haben hören muffen : "Du Echalf, warum hast du bein Pfund im Schweißtuch behalten und es nicht zum Seil jener geängstigten Seelen angewendet?" Was wurde es mir helfen, wenn ich alsbann gleich jenem Anecht Luc. 19, 20. ff. mit der Entschuldigung fame: "Ich fürchtete mich vor der General-Synode, daß sie mich für einen Rottenprediger u. f. w. erklären und in ben Bann thun murbe, ? - Michte, als mein Urtheil um fo gewiffer machen: Erwurge ibu, benn er ift mein Feind (v. 26.); denn bas follte jeder wohl beherzigen, daß ein fauler Anecht, der sich vor Menschen fürchtet, ein Feind Christi ift! – Unterdessen hatte Herr Dr. Harken, Präses der Mördl. Illinois - Synode, von der gottlosen Amtsführung des Hrn. Blesene gehört, und ohne zuvor nach Peoria zu kommen und die Sache gewissenhaft zu untersuchen, wie es boch billig fein Beruf als Prafes der Synode ferderte, gab er feinem herrn Umtsbruder fchriftlich den Rath, Peoria zu verlaffen und eine predigerlose Gemeinde in Davanna, bei ber er ihn bestens empfehlen wolle, anzunehmen. Diesem gottwidrigen Rath folgte denn auch Blesene aus leicht zu errathenden Gründen und verließ seine Gemeinde den 1. Mai d. I, um nach havanna zu gehen, wo er aber die gewünschte Aufnahme nicht fand, indem ich biefe Gemeinde gewiffenshalber vor biefem granlichen Wolf gewarnt hatte, und bie, früher schon burd folde leichtfertige Leute von ber Mordl. Illinois - Synode betrogen, bei unferer Synode um einen Prediger nachsuchte. Die Gemeinde in Peoria fam nun in einer ordentlichen Gemeinde-Versammlung zusammen und auf Grund des 6. Paragraphen ber Gemeinde - Ordning, ber jedem Gliede der Gemeinde volles Stimmrecht zusichert, beschloß bieselbe, die 3 Prediger: Marneke, Glied der Nördl. Illinois - Synote, Ruff und mich, Glieder ber Miffouri - Synode, zu ersuchen, ihr ein Sahr hindurch abwechselnd

widersette fich der noch immer agirende Rirchenrath und hob die Gemeinde Berfammlung auf. Weil nun berjelbe fich biefes und andere Bergehen hatte zu Schulden fommen laffen, fo beschloß die Gemeinde, ihn ans folgenden Urfachen auf Grund des 7. & ihrer Gemeinde Ordnung abzusetzen. 1., weil er den oben gemeldeten gottwibrigen Bann vollzogen; 2., weil er fich gewaltsame Eingriffe in die heiligsten Rechte eines jeden Gemeindegliedes erlandt; 3., weil er fich geweigert, am Jahresschluß die von der Gemeinde verlangte Rechung über Ginnahme und Uns gabe abzulegen ; 4., weil er die von der Gemeinde gewünschte Aufnahme neu hinzugetretener Blieder verhindert; 5., weil er gegen mehrere Glieder die Absicht ansgesprochen, die Bahl der Glieber auf weniger als 5 zu reduciren, um anf biese Weise leichter das Kircheneigenthum an sich zu bringen und mit einigen Englischen Entheranern eine Deutsch-Englische Gemeinde zu bilden, wie Dies and herr Paft. C. Ruhl in seinem Bericht im "Lutheran Observer" Jahrg. 25, No. 35 bestätigt. Aber and dieser Umteentsetzung widersetzte fich der Rircheurath, indem erbehauptete, daß nur Dr. harken, als Prafes der Synode, das Recht habe, ihn zu richten; ja er ging fo weit, alle Gemeindeglieder bis auf 3 auszuschlie-Ben und sie des Eigenthumsrechtes an dem Kirchund Schulhause für verluftig zu erklären. Ihres auten Rechtes fich völlig bewußt, wandte fich die Gemeinde an ben Prajes Sarfen mit ber bringenden Bitte, ihre gerechte Sache an Ort und Stelle zu untersuchen und ben Rircheurath von seinem schreienden Uurecht zu überzeugen.

Weil aber berfelbe vergebens auf fid warten ließ, und fie nicht länger ohne Seelforger fein wollte, so berief sie mich einmüthig zu ihrem Prediger, welchem Anfeich denn auch als einem göttlichen Folge leiftete. Aber nun waren wir ohne Local für Kirdje und Schule; hatten auch feine Aussicht, ein folches banen zu können, weil Die Gemeinde, au fich sehr arm, für die Tilgung ber Schulden alles mögliche im verflossenen Minter gethan hatte. Wir versuchten es deshalb noch einmal bei Dr. Harken, indem wir alles gute Bertranen in ihn fetten. Ich felbst reifte zu ihm, erzählte ihm das Unrecht, welches der Gemeinde von Seiten des Blesene und des Kirchenrathes angethan worden war; aber ich fant taube Ohren und ein theilnahmloses Berg. Alls ich ihm unter andern ergablte, wie Blefene auf der Kanzel das Dasein der luth. Rirche geleugnet habe, amufirte ihn diese Gottlofigfeit seines Herrn Amtebrudere fo fehr, baß er sich vor ungebärdigem Lachen ben Band, halten mußte; und da ich ihn wegen dieses strafwandte er sich zu dem neben ihm sitzenden Preeine Untersuchung obiger Schandthaten einzu- be ihnen durch Gottes gnadiges Malten gebracht,

einen oder andern ftimmen könne. Dem aber laffen, entschied er, daß der Kirchenrath der indem fie ihnen unter sehr mislichen und schweirechtmäßige fei, und als folder das ansichließ- rigen Umftauden einen Prediger gesendet hat. liche Eigenthumsrecht an den Gebänlichkeiten Das geringere Opfer, nämlich die Mittel zu eider Gemeinde habe. Somit sahen wir uns benn genöthigt, Rirdy - und Schulhans den ranberischen Sanden des Rirchenrathe gu überlaffen, und ein Local zu banen, welches uns unter ben obwaltenden Umständen sehr schwer wird; denn die Gemeinde ist bis auf wenige, fehr unbemittelte Glieder zerstreut, indem den meisten burch die schreiende Ungerechtigkeit der General-Synode aller Muth und alles gute Bertrauen zu irgend einem Aufkommen genommen worden ift. Sie hatten wirklich mit großen Opfern fich ein recht schönes Rirch - und Schulhans gebaut und nun, da fie deffen genießen wollen, wird ihnen nicht nur beides gerandt, sondern diefer, an ihrem so sauer erworbenen Gigenthum vernbte Rand von dem Prafes einer Synode fanctionirt.

> Das war zu ftark für diese Leute. Das hattent sie nicht von bürgerlich rechtlich benkenden Menschen, geschweige von Predigern, die vorgeben, Chrifti Ginn und Beift zu haben, erwartet. Daher fam as benn, daß viele unter ihnen meinten; in Amerika, wo die Ungerechtigkeit so fehr im Schwange ift, ba fei auch fein burgerlich, viel weniger driftlichrechtschaffner Diener Gottes zu finden, bis sie sich denn eines andern überzeugten. D Schmach über eine Synode, die barum, weil eine Gemeinde von ihrem bürgerlichen und göttlichen Recht Gebrauch macht, und fich einen Prediger beruft, berfelben bas Eigenthum ranben läßt und diesen Raub für gerecht erklärt! Wohl meint herr harten, seinen Plan, in Peoria eine Deutsch - Englische Gemeinde gu bilden und baburch einen Gewinn für seine Gynobe gin erlangen, nun um fo leichter ins Werf feten zu können, weil er im Befit ber bagu erforderlichen von deutschen errichteten Webanden sei; aber ber große Gott, ber Gerechtigkeit liebet und Ungerechtigkeit haffet, wird zu seiner Beit zeigen, daß er noch ftark genng ift, um allen - alfo auch diefen - bofen Rath und Willen gn brechen und zu hindern. Er hat durch das fiebente Gebot einen starken Zaun um bas Eigenthum ber Gemeinde gebant, twebe! bem, ber diesen übersteigt, sei er auch Prafes ber General - Synobe!

Aber nicht unr, um uns, lieben Brüder marnend zu zeigen, wohin es endlich mit einer Gynode kommt, die falsche Lehre in ihrem Busen nährt und pflegt, und daß folde gottlose Praris unr eine natürliche Folge folder Lehre ift, fonbern and, um uns zu mahnen und zu bitten, hier zu belfen, wo die Roth mit fo ftarker Stimme Silfe fordert, hat Gott und jest den traurigen Zustand dieser Gemeinde vor Augen gestellt. Laffet uns daher diesen armen, beranbten Leuten, würdigen Benehmens ernstlich zur Rede stellte, Die sich vertranungsvoll an unsere Synode gewendet haben, zeigen, daß sie sich nicht in uns biger Eggerfing mit der frivolen Bemerfung, getänscht haben, bei und nicht nur ein gerechtigdaß dies ja nicht so etwas Unerhörtes fei, es feitliebendes, sondern auch liebevollhelfendes habe unlängit noch ein Prediger ihrer Cynode her; gu finden ; daß wir uns nicht, wie die Bein Springfield in seiner und Eggerfings Wegen- neral - Synode, burch Rehmen, sondern burch wart ein Gleiches auf der Kanzel gethan; doch Geben bereichern wollen, weil wir gewiß wiffen wolle er kommen und die Sache mit dem Rirchen und fest glanben, daß geben feliger ift, denn rath untersuchen. Er fam ; ohne fich aber auf nehmen. Das größere Opfer hat unfere Cyno-

nem Kirchhaus, worin Wort und Sacrament in reichem Maaße den darnach hungernden Geelen gespendet werden fann, wollet ihr nun in brüderlicher Selbstverlengnung auch mit helfen berbeischaffen. Ihr fünnt durch diese eure Gaben zum Segen vieler Seelen wirken. Peoria ift nämlich die zweit-größte Stadt in Illinois; gahlt beinahe 20,000 Ginwohner, von benen ber größere Theil Deutsche sind, die durch Einwanderning sich fort und fort vermehren, so daß durch die Predigt des reinen, lautern Wortes hier viele Seelen gewonnen werden fonnen. Gin gu diesem Zweck mithelfendes Mittel ift gegenwärtig ein, wenn auch noch so einfaches Kirchhaus; benn wir ffind jest in einem fleinen, elenben Bretterhäuschen, in welchem fanm eine handvoll Menschen Plat finden, so daß wir darin nicht länger bleiben fonnen, wenn bas Licht beereinen Wortes Gottes für Peoria nicht unter bem Scheffel bleiben foll. Darum helft, liebe Bruder! Gine fleine Gabe, mit segnender Sand gespenbet, fann Großes ausführen helfen. Endy infonderheit, lieben Brüder, die ihr der plattdeutschen Zunge angehört, lege ich diese Bitte um Hilfe um so dringender an's Herz, weil es insbesondere eure Landesleute find, für die ich fie thue; es find ausschließlich Dfifriesen, Die, wegen bitterer 21runth ihr Vaterland verlaffend, auffallenderweise vorzüglich in und um Peoria eine neue Seimath sudjen; faum aber, namentlich in ber erften Zeit, bie nöthigen Eristenzmittel finden, geschweige denn, daß sie viel für Kirdje und Schule, welches ihnen beides Bedürfniß ift, zu thun im Stande find. Möge ber barmherzige herr selbst eure Bergen zur brimftigen und anhaltenden Fürbitte für das Gedeihen dieser seiner Sache bewegen und ftarten, und eure Sande zum Geben willig machen, bamit and an euch bie Berheißung wahr werde, welche er nus ans Gnaden Matth. 25, 40. gegeben hat.

Fr. Böling, Pastor der evangl. - luth. Gemeinde in Peoria, Ills.

(Cingefantt.)

# Der Herr ist nahe.

D feht ihr nicht bie holben Morgenstrahlen, Worin bie Bergesgipfel rofig glühn? D febt ihr nicht am Dimmel fcon fich malen Das Grühroth, und im bellen Glange fprühn?

O febt ben Feigenbaum und alle Bäume! Sie fnospen und gewinnen Blatt auf Blatt. Schaut auf bie Erbe und bie Simmeleraume : -Fürmahr! es finben alle Beichen Statt.

Schon fanfeln uns die em'gen Morgenlüfte Bom fel'gen Aufgang ans ber Bobe gu; Schon laben und bie frifden Lenzeedifte, Und minten und gu ber verheißnen Rub.

Es ift, ale wenn ber BErr fcon aufgebeten Der Engel Scer gum lieben jungften Tag, Als rief er balb : "Steht auf ihr Tobten!" Darum, ihr Chriften, betet und feit wach.

Muf! laffet uns bie Saupter boch erheben! Die Blumen blühn und die Erlösung naht; Es fommt ber Leng, bas ew'ge fel'ge Leten, Dann enbet unfer ranber Pilgerpfat.

D welche Wonne wird und bann erfüllen, Wenn Chriftus fommt auf feinem Wolfenthron. Db auch die himmel frachen, Donner briillen, Und fchrecklich bröbnet ber Pofannen Zon;

Db auch bie Blige guden, Sterne fallen Und Conn' und Mond verlieren ihren Schein; Die Wogen braufen und bie Meere mallen, Die Erbe bebt und Berge fifirgen ein;

Stehn alle Clemente gleich in Hammen, Und alles heult beim Welten-Untergang, Bricht bonnernd auch bas gange All' gufammen : -Co fürchten wir une nicht und find nicht bang,

Dann wird ber Berr fich herrlich offenbaren, Dann jauchzen wir, von seiner Bult entzückt, Und werben von ben beilgen Engelichaaren Bum, Beilant burch bie Liifte bingerücft.

Dann werben wir mit Grenden vor ihm fteben, Bon allem Jammer biefer Welt-befreit, Und mit ihm in Die Berrlichkeit eingeben, Do ewig und bas fel'ge Schan'n erfrent.

D. Fid.

(Eingesamtt von Paft. P. Beyer.)

# "Ein Kind ift uns geboren."

Rommt, lagt und beut gur Rrippe gebn, Und Gottes Bunberthat befehn; Es weilt fich bort fo angenehm Im armen Stall gu Bethlebem.

Nacht ift's und ftille rings umber, Die Wege find fo menschenleer, Acin Frembling hat bies Ziel erfebn, Rach bem die Chriften inbeind gehn.

Unwirthlich ift bas finftre Sans, Rur hirten fuchten es fonft aus, Wenn Wind und Wetter Schädlich war Bur ihre anvertraute Chaar.

Bent' aber ift's ein fürftlich Schlof, Mehr als Palafte reich und groß, Mehr als Juwel' und schimmernd Gelb; Es birgt ja Gott, ben herrn ber Welt.

Rur unverzagt zur Thur binein, Weg mit ber Furcht, benn Turcht hat Pein; Der Berr ber Welt ift gar gelind, Im Kripplein liegt er als ein Rind,

Rein Engel mir bem Flammenichwert, Micht Fener ift er, bas verzehrt: Die Majestät hat fich verhüllt, In's Rinbelein, fo lieb und milb.

Bier grollt Ginai's Donner nicht, Boti ift bier fein umabbar Licht, Der Bluch trifft bier fein menschlich Dhr, Berfuch's nur, tritt gur Arippe vor.

Froh lächelt bich bas Kindlein an, Gragt nicht, mas bu bieber gethau, Die Banblein ftredt es nach bir bin, Es will bich freundlich zu fich ziehn.

D brud bas Rint an beine Bruft, An ihm hab beines Bergens Luft; Rum Bater führt nur eine Babn: Gott läßt fich nur als Kint umfabn.

## Im "Informatorinm"

vom 15. November findet fich ein Auffat mit ber Ueberschrift: "Wiederholtes Zeugniß", und mit der Unterschrift: "Johann Friedrich Winkler", worin ber Schreiber wiber bas anstrückliche gegentheilige Zeugniß bes herrn Missionard Baierlein im "Lutheraner" (13. Jahrg., No. 25, Seite 197) voch darauf be= steht, daß Legterer wirklich gesagt habe, was der Schreiber aus beffen Munde gehört zu has ben vorgegeben bat. So gern wir nun die Sache für ein Migverständniß angesehen und sodann begraben hätten, so macht es uns voch

fich nicht entblodet, nach ber ichon fo oft kund Diftriets ber evang, luth. Synode von Mifgegebenen verleumderischen Bosheit seines Bergens die Leugnung von Seiten Berrn Miffivnars Baierlein einer "Gewissensverhärtung" beffelben zuzuschreiben! Wenn uns ber Schreiber - follen wir fagen: naiv? - zugleich bittet, herrn Miffionar Baierlein regelmäßig bas "Informatorium" gu fchiden, fo muffen wir führung bes lieben Amtsbruders in Frankenihm erwiedern, daß wenn er es der Mube werth troft, Morgens 10 Uhr, fotann einige Stunachtet, daß Dies geschehe, er gutigft Roften und ben später am Rachmittage folgte feine Gin= Mühe selbst baran wenten mag. anderer leberzengung. Was er aber endlich von ter "Miffourischen Berponung bes Informatoriums" faselt, wird uns schwerlich bagn ihnen fo trenlich baut. Gott ber Berr verleihe vermögen, je gur Hufhulfe bes miserabelen bem jungen hirten seine Gnate, bag auch burch Blattes in das Horn zu stoßen; wir haben fein Umt Biele den Weg zur Seligkeit geführt schon Mehrere dazu ermuntert, es sich kommen werden ju laffen, fie haben es uns aber schlecht Danf gewußt, da der Efel es ihnen nicht zugelaffen hat, es auch nur mit einem Jahrgang auszu-Ein fates Blatt, bas seinen alten Rev. H. Eisfeller, Robl immer wieder focht und dem Lefer vorfest, fich ein geiftliches Lehrblatt nennt, und ein ungeiftliches fleischliches Leerblatt ift, bas seine Leere mit nichts zu verbergen weiß, als mit ftetem Fluchen, Berbammen, Richten, ge= meinstem Schimpfen, und nur bamit feine ma= geren Gerichte gu fpifen, zu murgen und pifant zu machen versteht, ein folches Blatt braucht fein Mensch erft zu verponen, bas verpont fich selbst und wird nur entweder ex officio gelesen, ober aus Sympathie für bie barin vertretene Pfaffenherrschaft, ober aus besonderem glei= dem Geschmad an leerer Strohtheologie, ober aus Befehl bober geiftlicher Obrigfeit, ober endlich als ein Curiosum ans Neugierde und Schabenfrende.

#### Kirchliche Nachricht.

Um zweiten Arventosonntage, als am 6. Dec. A. D. 1857, hat der Unterzeichnete, der einen Ruf von der Filialgemeinde am Mequon River angenommen hatte, ben von feinen früheren Gemeinden in Grafton und Cederburg, Wiec., berufenen Paftor F. Ahner, vordem in Rock Island, Ill., im Auftrag des Hochw. Präsidii der nördlichen Districtssynode, an ersterm Orte, an welchem zugleich bie neue Rirche bem Dieufte Gottes geweiht werden konnte, in sein neues Amt eingeführt.

Der treue Erzhirte und Bischof unserer Geelen laffe seinen reichen Segen über diesen Ge= meinden und ihrem Birten ruben.

Mequon River, Wide., ben 7. Dec. 1857.

Martin Günther.

Ubreffe: Rev. F. Ahner,

Grafton P. O., Ozaukee Co., Wisc.

(Eingefaubt.)

#### Ordination und Ginführung.

Nachdem ber Cancidat des Predigtamtes Berr Heinrich Gisfeller aus Beblos in Beffen-Darmstadt den Ruf der evangelisch lutherischen Gemeinden zu Frankentroft und Frankenhilf bigen Fürbitte aller lieben Freunde. ber Schreiber im "Informatorium" fast un- angenommen hatte, wurde bem Unterzeichneten

möglich, ba berfelbe, um fich weiß zu brennen, vom Sochwürdigen Prafitio tes nördlichen souri, Dhio u. a. St. der Auftrag ertheilt, benselben zu ordiniren und respective in seine neuen Gemeinden einzuführen. 3ch entledigte mich Dieses Auftrages unter Affisten; des Pastor hügli von Frankenmuth am 22. September t. 3. Anerst geschab tie Ordination und Gin-Wir find führung anch in Frankenhilf. Beite Gemeinben waren im boben Grave erfreut über bie Gnate unseres Gottes, ber Sein Zion unter

Frankenluft, den 30. Nov. 1857.

Ferdinand Sievers.

Die Adreffe bes lieben Collegen ift:

Frankentrost, Frankenmuth P. O. Sagmaw Co., Mich.

#### Der Erntewagen.

Eine Angahl lieber Gemeinen, nämlich ber herren Paftoren Stubnapy, Rüchle, Selle, Pollaf, Riemenschneider und Baumgart in Nord= und Mittel=Illinois, haben, wie bie Quittungen in ber vorliegenden und achten Nummer bes Lutheraner näher ausweisen, ihre hand weit aufgethan und vom Erntefegen bes lieben Gottes unfrer Lehranstalt in St. Louis auf bas freigebigste mitgetheilt. Der Berr wolle folde Liebe in feine Hand zeichnen; bort ist ihr Gedächtniß wohl genichert. Zugleich aber wolle er die Concordia als ein liebes Pfle= gefind allen benen an bas Berg legen, bie mit uns in demüthigem Bertrauen hoffen, baß feines Namens Chre bei ihr wohnen und fein Ruhm von ihr verfündigt werden wir. - Unfere lie= ben Boblthäter verfichern wir bes berglichften Danfes. Sie werden gewiß nicht ungern boren, zu wie guter Stunde ber Berr burch fie den Erntewagen hergesendet hat. Bei ben überaus hohen Preisen ber Lebensmittel im vorigen Winter war unsere Haushaltseaffe in die größte Bedrängniß gerathen, von welcher sie sich noch keineswegs erholt hatte. Daber mußte ernstlich baran gedacht werden bas Rost= geld im laufenden Echuljahre um ein fehr be= beutendes zu erhöhen. Das Ginfen ber Preise jedoch und die gute Zuversicht, Gott werde willige Bande und Bergen öffnen, vermochte bas Lehrevllegium, von einem bereits gefaßten Beschluffe wieder abzustehen. Bereits ift nun eine große Lude ausgefüllt und Die Borraths= fammer hat wieder angefangen, ben Namen mit einigem Rechte zu führen. Doch, weil bie . Liebe gar reich ift und geben und helfen ihr nach Ratur und Wesen so fein und lieblich an= steht: nehmen wir getrost die empfangenen Gaben als Pfand und Anwartschaft ber zu= fünftigen. Damit befehlen wir uns ber gläu-S,

# nene Melodien-Büchlein.

Aus einer Anzeige herrn Otto Ernft's erfe= ben die Leser, daß derselbe das, leider! längere Beit vergriffen gewesene, von Beren Gaft beransgegebene, Melobien-Buchlein, welches bie Chorale in ihren ursprünglichen Rhythmen und Tonarten nach Dr. Fr. Laurig enthält, wieder in einer vermehrten und verbesserten Unflage und zwar, bamit nie wieder Mangel eintreten fonne, ftereotypirt berausgegeben bat. Wir freuen uns sehr, dies anzeigen zu können, und zwar um fo mebr, ba bie angegebene Berbefferung und Bermehrung eine wesentliche und nicht unbereutende ift; babin gehört, baß bie in schweren Tonarten stehenden Melodien in leichtere übertragen und Tactftriche beigefügt, ferner bag bie in voriger Auflage als Anhang ftebenten Melovien gehörigen Orts nach tem Alphabet eingeschaltet, einige in unserm Ge= sangbud, nicht vorfommente gestrichen und ftatt beren bie früber fehlenden beigefügt, und endlich baß bie in unserem Gesangbuch mit anteren Titeln bezeichneten Melodien, mit Bin= weisung auf die benselben entsprechenden Rum= mern, angegeben worden fint, - dies alles, während nichts bestoweniger ber Preis nicht erhöht, sondern auf 25 Cents berabgesett mor= ben ift. Wir fonnenen bas schon ausgestatete Büchlein als vorzüglich brauchbar für Canto= ren, Prediger, Glieder von Singedoren, Sand= väter, Schulkinder, furz für alle, die an dem gottesbienstlichen Gemeinde= und Familien= Wefang theilnehmen, bestens empfehlen.

#### Küllsteine.

#### Warum hat Gott ben Aufstand in Dstindien | geschehen lassen?

Ginen Grund bavon icheint und ter "Pilger aus Cachfen" anzugeben, in bem er berichtet: "Die englische Compagnie ift ber Miffion nie bold gewesen, bat vielmehr ten Göpentienst auf alle Beife gesteift, Gold gu ben Gögen= festen, zu Erhaltung ber Gögentempel, zu Ausbefferung der Gögen ie. gegeben, um das Bolf in ruhiger Unterthanenschaft zu erhalten!

#### Der Taufe Erinnerung.

Alls der siegreiche Raiser Friedrich Barbarossa des Saladin Kriegsvolf in Aleinarmenien geschlagen und Gilicien wieder erobert und in einem Flusse, Seleph genannt, baden und sich fühlen wollen, fommt er in einen Wirbel und finkt unter, daß man ihn fur todt hat herausgezogen. Da er nun ein wenig fich erholet, hat er fich feiner Tanfe erinnert und beren Frucht fich getroftet und furz vor seinem Abschiede gesagt : Berr Jesu Chrift, du haft mich burch bas Waffer ber Tanfe gezogen, baburch ich bir bin einverleibet worden und bein Berdienst zur Geligwerdung angezogen habe. Jego haft bu, Herr, mich auch in's Wasser gesenket, dadurch ich armer Sünder getödtet und aus diefer Welt abscheiden nuß. Gleichwol werde ich in dir leben, den wer da glanbt und getauft wird, bemfelben ift der Sim. mel erfanft, baß er nicht werbe verloren. -

#### Quittung und Dank. (Berivätet.)

Mit herzlichem Dank bescheinigt hiermit Unterzeichneter folgenbe Liebesgaben empfangen zu baben :

Bon bem Jünglingeverein gn Altenburg, Perry Co.,

Mo. ..... \$ 5,00 herrn Müller in Paipeorf, Perry Co., Mo · · 1,00 G. Gruber.

Berglich baufend bescheinigt Unterzeichneter \$5,50 von bem werthen Frauenverein zu Monroe, Michigan. erhalten gu

baben. Fort Bayne, ben 5. December 1857.

Die Evenfon.

#### **Erhalten**

für die Schullehrer-Wittwe Roch in Nen Bremen. Gefammelt auf bem Hochzeits-Fefte bes hrn. Seba-ftian Winderfer in St. Louis .........

Otto Ernft.

#### Erhalten

#### für arme Studenten und Schüler:

burch Pafter Baumgart, Elfhorn Prairie .... \$6,70 Nachtrag zu ber Quittung über geschenftes Mehl ans Grand Prairie von S. Kampen (il) Pjund.

Bon ben Gem. ber Paftoren Stubnaby, Ruchte, Gelle und Pollaf eine Gendung Martoffelu, Mebl, Buchweigen, Butter, Robl, Milben, total 1800 Pfand.

#### Für arme Stubenten:

gesammelt auf ber Bochzeit bes Berrn Ritterbusch bei Berrn Ameig in St. Louis ..... \$ 7,20

#### Grhalten

| - 1,                                                                                 |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| a. 3mm Concordia = College = Ban :                                                   |                      |
| von Herrn A. Wolfram                                                                 | \$ 1,2               |
| " " Paft. F. Al. Bedel in Anbicon, Wis                                               | 8,0                  |
| " ber Gemeinde bes herrn Pafter Reyl in Balti-                                       | 0,0                  |
| more, Ma                                                                             | 44,7                 |
| to Manualaba had Games Oladian Garagest Man                                          | /.                   |
| roe, Mich paper Sangaot, Mon-                                                        | 10,2                 |
| Games Mail Marmauthan Withamata Oa                                                   | 1,0                  |
| Dr. Oaker breeds Banner Walt Tatainhads                                              | 1,0                  |
| Fr Doute                                                                             | 0.2                  |
| San Clamping hat Same Man Gallingen Cit                                              | 0,2                  |
| Minuso CIII                                                                          | 3,0                  |
| San Glamainha had Gamer Olait Underson Mil                                           | 0,0                  |
| wantee, Wis pap. Loudict, Mis-                                                       | 54,0                 |
| ber Gemeinde bes Herrn Mastar Weischmann                                             | 04,0                 |
| " ber Gemeinde bes herrn Pafter Fleischmann, Milwantee, Bis.                         | 29,0                 |
| burch herrn Paft. Saupert ven ben herren langele,                                    | 20,0                 |
| Ibe and Frau Umbach                                                                  | 2,5                  |
| von herrn Paft. Bohn                                                                 | $\tilde{7}_{i}^{70}$ |
| burch ,, ,, Dulit, Buffato, RJ                                                       | 10,0                 |
| von " F. W. Hartmann, Lancaffer, D                                                   | 5,0                  |
| " ber Gemeinde bes Berrn Paft. Rennide, Stann-                                       | 0,0                  |
| ton, M                                                                               | 7,5                  |
| " ber Gemeinde bes herrn Paft. Freberfing an b.                                      | •,0                  |
| Ronhome R. St. Louis Co., Mo. : Maftor                                               |                      |
| Bonbome R., St. Louis Co., Mo.: Paffor Frederfing \$5,00; Ch. Bilbelm \$3,00; Jungf. |                      |
| Marie Müller \$2.(10); Fring Nourad und Lind                                         |                      |
| à \$1,00; B. Geibert 50 Cts                                                          | 13,5                 |
| " ber Wittwe Rung in St. Louis, De                                                   | 5,0                  |
| •                                                                                    |                      |
| b. zur Synodal-Casseldes Westl. Distrik                                              | ts:                  |
| von Brn. Lebrer Winter in Altenburg, Perry Co., Mo.                                  |                      |
| " Berrn Paft. Jungf bei Cape Girarbean, Dlo                                          | 1,0                  |
| " " Carl Engelbrobt burch Paft. Straffen                                             | 1,0                  |
| aus bem Rtingelbeutel ber St. Johannis-Gemeinbe                                      | -,-                  |
| bes Herrn Vast. Kolb in Town 13. Shebovaan                                           |                      |
| Co., Wis.                                                                            | <b>5,</b> 3          |
| Eb. Rojdy                                                                            |                      |
| =                                                                                    |                      |
| Erhalten                                                                             |                      |
|                                                                                      |                      |
| a. zur allgemeinen Synodal-Casse:                                                    |                      |

von Berrn Paft. B. Reib ...... \$ 1.00 ber Gemeinde bes Deren Paftor Saupert in Evandville, Ja., gesammelt am Ernte-Dantber Gem. bes Hrn. Past. Kick in Detroit, Mich. ber Synobal-Casse bes Westl. Distrifts ..... 100,00

b. jur Synodal-Miffions-Caffe : von ber Gemeinde bes Berrn Pafter Linf in Pleafant 23,00 burch Berrn Paft. Scholz in Ren-Minben..... burch Berrn Baftor Riemenschneiber, von C. R. unb einigen Schulfintern....

c. 3mm Unterhalt des Concordia-College: von ber Gemeinde gn Altenburg, Mo. ..... \$31,50

F. Breblau, Caffirer.

# 223 Melodien dentscher Kirchengesänge

meift aus bem 16. und 17. Jahrhundert in ihren ursprünglichen Rhythmen und Tonen nadı

Dr. Fr. Layriz,

Bum Gebrauch driftlicher Gemeinden deut feber Bunge in Mordamerifa. Dritte vermehrte und verbefferte Auflage.

St. Louis, Mo., 1857.

# Verlag von Otto Ernit.

Stereotyp = Ausgabe, 68 Seiten, Belin = Noten= Papier, gut gebeftet mit Leinwand = Ruden und startem Dedel. Preis 25 Cents. Post-Porto 3 Cts.

Dies im Berlag bes Unterzeichneten erichienene Büchlein wird ohne buchkandlerische Amereifung burch seine Zwecknößigfeit, Billigfeit und schone Aussiattung hoffentlich sich selbit embsehlen.

In geschäftlicher Hinücht wird Folgendes ergebenst bemerkt: 1. Der gegenwärtige äußerst geringe Preis (früher das Eremplar 35 Cents) macht es unnöglich, dies Buch auf

Credit ju verfaufen. Es wird der hiermit ausdrücklich befannt gemacht, bag bei Bestellungen ber Betrag entweder gleich baar eingesandt, ober boch gleich nach Empfang ber Bücher entrichtet werden

Da burch verschiebene Umftanbe bie Berausgabe biefes

Werfes sehr lange verzögert munde, fo erfdeintes zwechmäßig, alle frühren Bestellungen reiv. Subscription biermit als aufgeboben zu erklären nur um neue Bestellungen ergei enst zu eriucben

3. Bei ben Gerren Schaeser und Carabi in Philabelphia ift bies Buch unter benselben Bebingungen, zu benselben Preise und in helsebigen Quantitäten zu beziehen.

Ct. Louis, ben 15. December 1857.

Dtto Eruft. No. 57. Marfet Str., eine Treppe boch.

### Weihnachts = Geschenken W paffent bat ber Unterzeichnete außer ben befannten lutherischen Bibeln, Gefang= und Er= bauungssbüchern eine Auswahl Bilberbucher, Jugenbichriften, illuftrirte Kalender u. f. m.

St. Louis, ben 10. Dec. 1857.

jum Berfauf vorräthig.

#### Otto Ernit,

Markiftrage No. 57, eine Treppe hoch.

# Kirchen-Gesangbuch

Ev.=Anth. Gemeinden Ung. Augsb. Conf., St. Louis, Mo.

3m Berlag ber beutschen Ev .- Luth. Gemeinbe II. A. C.

Groß Format, gut in gepreßtes Leber gebunden, bas Stück bas Dupenb bas Hundert --62,50

Daffelbe, fein gebunden, mit Goldschnitt @ Daffelbe, ertra fein @

Alein Format, gut in gepresics Leber gebunden, bas Stud bas Dupenb \$ 0,55

bas Bunbert

Dasselte, sein gebnuben, mit Goldschnitt (45,00)
Dasselte, ertra sein (3 1,30)
Dasselte, ertra fein (3 1,30)
Futterale werden besonders berechnet.
Der Hundert preis wird mur dann berechnet, wenn volle Hund ert oder darüber entnommen werden.
Folgende Herren haben Agenturen sür den Offen übernommen und es kann das genamnte Buch von diesen zu den selben Preisen bezogen werden:
Hen Preisen bezogen werden:
Henry Ludwig, No. 39 Centre Street, New York City.

City, Birfner und Wieland, No. 67 William Street,

Men Port City.

Schäfer und Koradi, S. W. Cife ber 4. und Wood Street, Philadelphia, Pa.

Rev. A. Ernft, Whites Corner, Erie Co., N. Y.
(bei Buffalp.)

Otto Ernft.

No. 57 Marft Str., eine Treppe boch.

# Berichtigung.

Bur allgemeinen Synobal-Caffe von ber Gemeinbe - es gerin Pafter Miemenichneiber ift in No. 8 mit nur \$9,45 guittirt anftatt mit \$9,55.



Herausgegeben von der Deutschen Evangelisch = Lutherischen Synode von Missouri, Ohio und andern Staaten. Redigiet von E. &. W. Walther.

Jahrgang 14.

St. Louis, Mo., ben 29. December 1857.

No. 10.

Bebingung en: Der Lutheraner erideint alle zwei Woden einmat fur ben jabriiden Subiertptionspreis von Ginem Dollar fur bie auswartigen Unterschreiber, welche tenselven voransbezahlen und bas Vofigelb ju tragen haben. — In St. Louis wird jebe einzelne Rummer für 5 Cents verlauft. Rur bie Briefe, welche Mittbeilungen für bas Blatt enthalten, find an ten Retafteur, alle andern aber welche Geschäftliches, Beftellungen, Abbestellungen, Gelber ic. enthalten, unter ber Abreffe: Mr. F. W Barthel, care of C. F. W. Walther, St. Lonis, Mo., anher zu fenden.

Bericht der Pastoren Ottesen und Brandt über ihre Reise nach

St. Fonis, Mo., Columbus, Ohio, u. Buffalo, N. N.

(Schluß.)

Mit einem folden febendigen Ginheitspunkt in Glauben und Lehre wie im Leben und Wirksamfeit bemerkt man deshalb in dem Rirdjenverbande-auf jeden Fall in dem jest bereits zahlreiden Lehrvorstand (Prediger und Schullehrer)-eine innige Einigkeit und Uebereinstimmung. Und während es fonft in rein weltlichen Cachen heißt, daß Einigkeit ftark macht, fo gilt wohl noch mehr im firchlichen Verbandleben, daß wo, wie hier nun gegen 200 Prediger und vielleicht mehr als die doppelte Angahl \*) Schullehrer in einem Glauben und einer Unstegung beffelben Glaubens vereinigt find, und mit inniger Liebe und lebendigem Gifer für die Befestigung und Undbreitung dieses Glaubens in ben Gemeinen wirfen, fich in diesen auch schone Früchte bavon zeigen werden, wovon man mit Bottes Sulfe ben reichsten Segen für die gange lutherische Rirdje auch in andern Jungen in diesem Belttheil hoffen darf.

Es kann gewiß nicht geleugnet werden, daß so wohl hier wie in Europa eins der größten hindernisse einer gesunden und wahren Entwicklung der Kirche der Umstand ist, daß auf den Universitäten, wie unter den andern Lehrern der Kirche oft so verschiedene Unsichten, ja oft einan-

\* \*) Die Borte ,, vielleicht mehr als bie boppelte Ungabl" muffen burch ein Migverftanbnig in ben Bericht gefommen fein, und fint in Gebaufen gu ftreichen.

der widerstreitende Auffassungen soer Glaubenslehre herrichen. Wer kann anders als mit Sorge
und Schmerz sehen und erkennen, wie verwirrend
es sein muß, wenn Lehrer desselben Kirchenverbandes, der eine so, der andere so, lehren, und
wenn sie in Schriften und in Versammlungen
einander öffentlich entgegen treten, anstatt einauder zu ftützen und zu helfen.

In diesem Kirchenverbande ift es uns deshalb eine mahre Frende, mit Dant gegen Gott bezengen zu können, daß unter den vielleicht über 50 Predigern und Lehrern, mit welchen wir theils auf diesen Reisen, theils fonft, indem wir gelegentlich Beranlaffung gehabt haben, an verschiebeuen ihrer Prediger- und Lehrer - Conferengen Theil zu nehmen, zusammengetroffen sind, wir stets den Eindruck bekommen haben, daß sie alle von demselben Geist beseelt sind, welcher auf jener Universität maltet: einer innigen Liebe zu der Lehre der Bäter, einer herzlichen Zuversicht zu Gott, daß fein heiliges Wort barin recht erflärt und ansgelegt ift, und beshalb auch einem fich aufopfernden, ja brennenden Gifer, in Lehre wie Kirchenordnung diese altlutherischen Principien durchzuführen. \*) Möchte der HErr

\*) Bur Bewahrung solcher Einheit dienen in der äußerlichen Ordnung der Synobe die häusigen Bersammlungen, die hier gehalten werben. Die ganze Synobe, die sich jedes dritte Jahr versammeln, und innerhald jedes Districts sind wieder, außer einer jährlichen allgemeinen Conferenz aller Districtsprediger, engere Conserenzen aus den nächstwohnenden Predigern gebildet, die sich alle sechs Wochen versammeln. Ausgerdem werden anch Schullehrer Bersammlungen gehalten, gleichwie alle Schullehrer berathende Stimme in ten Synoben haben. Die Entwisslung der Lehre nach der Schrift

nach seiner Gnade diesen Geist in der gauzen luth. Kirche lebendiger machen, so würden die, welche sich Lutheraner neunen, nicht mehr um Dinge zanken, welche die beschwornen luth. Bekenntnisse lehren, sondern ihr mahres Lutherthum damit beweisen, daß sie wirklich glauben, daß Gottes Wort richtig und ohne Fehl in den luth. Bekenntnissen gelehrt ist, denn ohne das ist der lutherische Name nur Falscheit und Heuchelei.

Bu einer fast eben so fraftigen Unterftützung und Ausbreitung des ächt alt-luth. Weistes, melcher in der bier beregten Lehranftalt zu St. Louis waltet, dient auch die andere Lehranstalt innerhalb des Kirchenverbandes: das Seminar gu Fort Wanne, welches wir außer unferer gemeinen Reiseanweisung zu besuchen Gelegenheit hatten. Hier wird nicht so viel Gewicht auf eine streng wissenschaftliche Ausbildung gelegt wie in St. Louis, soudern eine mehr ausschließlich praktische Ansbildung für die angehenden Prediger und Lehrer zu erlangen gesucht. Aber auch von bieser Lehranstalt fann mit Recht gesagt werden, baß sie hervorgewachsen ist und getragen und erhalten wird aus dem Glaubensleben der Lehrer und Gemeinen und ihrer innigen Liebe zum mahren Lutherthum; und daß auch hieher der HErr ausgezeichnet tüchtige und treue Lehrer gefandt hat,

und ben Bekenninissen und ben Schriften ber Bater sind ba anger vorfommenden praktischen Fragen ber Gegenstand ihrer Erwägung und Besprechung, und die Berichte, welche nach solchen Bersamulungen heransgegeben werden, beweisen ben Fleiß und Gifer, sowie die Tüchtigkeit, womit solche Berathungen angestellt werden. Jeder wird leicht einsehen, zu welchen Anhen solche Bersamulungen dem Kirchenverbande gewähren muffen.

mahrer des väterlichen Glaubens daftehen, und ben jungen Studirenden Ginficht und Tüchtigkeit wie Gifer und Liebe für denfelben beignbringen miffen.

hier werden zugleich Schullehrer gebildet, die einmal den Religionsunterricht in den Gemeineschnlen leiten sollen; und es ift leicht einzuschen, welche segensreiche Stute für die Gemeine wie verwandt. für den Prediger diese so sorgfältig ansgebildeten Lehrer oft fein konnen, indem auch diese von Betenntniftrene, Festigkeit und lebendigem Gifer, beseelt find.

Und was wir zuvor über die Gemeinen in St. und aufopferungsvollen Vorsorge für die dort befindliche Anstalt, gilt in gleichem Grade von ber Gemeine in Fort Wayne in Betreff ihrer hat, wollen wir auführen, daß in und um Fort Wanne, wo vor ungefähr 15 Jahren nur ein Prediger und Lehrer wirfte, nun in demfelben Umfreis 21 altere und jungere Prediger arbeiten geführt haben, welcher fich auf dieser Universität Lutherthum vereinigt.

biefe erfreuliche Ausbreitung bem ansgezeichnet jenes Rirchenverbaudes ringe um in ben Bemeigrundlichen und anfrichtigen Intherischen Paftor nen zeigt. Man fieht hier die vollständige alt-luth. Dr. Sihler zugeschrieben werden, welcher lange Beit ber einzige Prediger in seinem District war, wo er nun 21 Gemeinen geordnet hat. Dieser alten luth, lieblichen Lieder erschallen bei ihrem lebendige und eifrige Lehrer hat seitdem an Profeffor Cramer einen ebenso liebenswürdigen als eifrigen und tüchtigen Mitarbeiter an der Cehranstalt erhalten.

Wir hoffen, man wird und entschnibigen, daß wir in unserer Reise, wie in diesem unserm Bericht, Fort Wanne mitgenommen haben; was wir hier von Gifer und Trene sahen, wie anch, was wir hier angeführt haben, ift eine Entschulbigung, welche der geehrte Rirdeurath anerkennen wird - benn es ift immer erfreulich, fo reichen Grund zu finden, dem gnädigen herrn trägt, ein machenderes Christenleben in ben Geder Kirche zu danken und ihn zu preisen für seine unaussprechliche Barmherzigkeit und Baterhuld gegen seine kleine Gemeinde, die seine Dahrheit liebt, und dafür kämpft, wie für das herrlichste Rleinod.

Wir wenden uns nun in unserm Bericht wieber jurud jum Concordia College in St. Louis, und nad dem, mas wir bereits angeführt haben, brauchen wir nicht weiter hervorzuheben, wie es driftliche Pflicht für eine Gemeine ift, in unaussprechlich lieb es uns war, eine so liebliche und reich gesegnete Pflaugschnle für unsere theure BErr uns fo flar in seinem Wort befohlen hat. lutherische Rirche zu finden.

die als lebendige und fraftige Wächter und Be- luth. dogmatischen Werke. In den untern Claf- | das uns gebietet: Du follst beinen Rachsten ftra sen werden mehrere der alten Lateinischen und Griechischen Classifer gelesen, auch wird ben Studirenden eine gründliche Renntniß der hebräischen Sprache beigebracht. In der Bibelerflarung werden beide Testamente in der Grundsprache gelesen, und es wird viel Kleiß auf eine recht grundliche und wiffenschaftliche Eregese Rirdengeschichte, Enmbolit und Ethik werden mit großer Rlarheit vorgetragen, und so wird and Die Weltgeschichte mit großer Lebendigkeit getrieben. Dogmatif und zum Theil benfelben den Herzen der Ingend einzuprägen Eregese werden in der lateinischen Sprache vorgetragen, und einige philosophische Vorlefungen in der Englischen; übrigens macht nathrlicher Louis gefagt haben in Betreff ihrer liebevollen Beise das deutsche die eigentliche Sauptsprache aus, worin die Unterweising größtentheils geichieht.

Das Roftgeld für die Schüler beläuft fich auf Borforge für das Kort Mayner Seminar. Und ungefähr \$50 des Jahrs, und der Unterricht als ein Beispiel davon, wie reichlich and ba der wird mit respectiven 8, 10 n. 12 Dollars in BErr seinen Segen auf den Fleiß und die Treue den verschiedenen Abtheilungen fur jedes Biertelber eifrigen Lehrer und driftl. Gemeinen gelegt jahr bezahlt. Die, welche Theologie ftubiren, oder beabsichtigen zu studiren, haben indessen allen Unterricht frei.

Außer dem was wir hier über den Gifer an-- alle in inniger Liebe zu dem reinen und achten zeigt, den jungern Theologen den altluth. Glanben einzuprägen, minffen wir noch hinzufügen, Nachit Gottes gnädiger Fügung muß wohl bag fich daffelbe in der ganzen Kirchenordung Rirdenordnung und Agenden aus ber älteften Zeit der Reformatoren mit großer Treue befolgen. Die Gottesbicuft; das Abendmahl vor dem Altar, die mährend deffelben angegundeten Lichter, die Fürbitte für die Kranken, das Anfgebot ber Berlobten, ber Priefterrock-furz die Ordnung des gangen Gottesdienstes trägt bas Gepräge der innigen Liebe und Treue gegen die Heberlieferungen der Bater, und thr Gottesdienst hat in dieser Hinsicht and vieles mit bem unfrigen gemein.

Aber was außer diefer Treue gegen die luth. Rirdensitte, natürlid junadgit nad mahrer, ächter Intherischer Predigt, am meisten dagn beimeinen zu weden und zu nähren, ift der aufrichtige Ernft und Gifer, womit man in diefem Kirchenverbande gesucht hat, eine ächt Intherische, oder richtiger, ächt apostolisch dristliche Kirdjenzucht wieder ins leben zu rufen, und das nicht blos durch Regeln und Bestimmungen von außen, sondern dadurch, daß die Gemeinen belehrt und unterwiesen werden, einzusehen, daß Liebe die Erinnerung und Bucht ju üben, die der

Und dies hat gekostet und kostet hier wie über-In den Borlesungen, welche mahrend unfere all große Mube, da in Deutschland wie in Nor-Aufenthaltes dafelbit gehalten murden, und ju megen, gefchmeige benn hier, ber vorige Unglaube denen man und freundlichst Zugang verstattete, und Lauheit ber Zeit manche Herzen unwillig nahmen wir überall mahr, wie die Professoren gemacht hat, sich in Gehorsam unter des hErrn vornemlich die alte lutherische Theologie ju Ordnung ju beugen, und fich sowohl erinnern, Grund legten. Die Symbole madten fo die überführen nud ftrafen gu laffen (vergl. Matth. Grundlage des ganzen dogmatischen Unterrichts 18, 15. f.), als auch die Sorge der Liebe für feutliches Bekenntnig und Buße zu vernehmen, aus benebst mehreren der berühmteften altesten andere zu beweisen, nach dem Wort des hErrn, und wenn man fich der Aufrichtigkeit ber Bufe

fen, auf daß bu nicht seinethalben Schuld tragen müffeft.

Während deghalb gewiß in jener Gemeinschaft Vieles hie und da rucftandig ift, muß man doch angeben, daß in mehrern altern Gemeinen, mo theils firchliche Bewegungen, theils die Leitung besonders tüchtiger und besonnener Prediger mabrend einer Reihe von Jahren die Ginficht ber Laien aufgeklart hat, man ein schönes Bilb einer acht apostolischen Kirchengucht hat, woran nicht blos der Prediger allein, sondern die ganze Gemeine Theil nimmt.

Man befolgt die Borfdrift des Herrn Matth. 18, 15. Der, welcher gefündigt hat, wird znerft unter vier Angen vermahnet; fruchtet dies nichts, dann in Gegenwart von ein paar Zeugen (meist zwei Vorstehern, und die Sache wird noch heimlich gehalten, und wenn ber Gnnder fich gur Erfenntniß und Buge ermahnen läßt, wird nichts hievon geredet; aber wenn auch dies nichts frudtet, bann wird die Cache ber Gemeine gemelbet, die fid, unn versammelt, und irgend welche Bemeineglieder fuchen dann in Liebe ben Gnuder gu vermahnen. Und bies hat gar große Bedentung. Es ift etwas besonders medendes und ergreifendes, wenn so in einer Versammlung Junge und Alte, Ungelehrte und Gelehrte, Sobe und Riebrige fid, aussprechen, erinnernd an Gottes Gebot, den Angeklagten bittend, daß er doch um Gottes willen, und um feiner eigenen Seligkeit willen fich anrecht helfen laffen und umtehren wolle. hilft bann auch dies nicht, fo wird er von der Gemeine ausgeschloffen, um nach des Berrn Bort für einen Seiden und Böllner gehalten zu werden, und es wird ihm dann naturlich ber Ingang jum beil. Abendmahl verweigert, und er zingleich baran erinnert, daß ein foldjes Urtheil ter Gemeine, nach Gottes Wort gefället, nicht blos ift, daß Menschen ihm die Erlassung feiner Gunde verweigern, sondern daß Gott felbst gesagt hat "Was ihr auf Erden binden werdet, foll and, im himmel gebunden fein". Ghe die Sache so weit kommt, geschieht es natürlich, bag zwifchen ben einzelnen Stufen gehörige Frift gegeben wird, und daß and, eine jede besondere, öfter vor der endlichen Ausschließung fann wieberholt werden. In wichtigern Källen pflegt bie einzelne Gemeine mit ihrem Prediger Rath oder Leitung von der theologischen Facultät oder von Districts-Bersammlungen der Prediger, oder von Synoden einznholen. Bu folder Ausschließung wird ber einstimmige Beschluß der versammelten Gemeinde erfordert.

Wenn ein solcher ansgeschlossen ist, bebt sich von selber - was ja für lebendige Ehristen natürlich ist — ber Privat-Umgang zwischen den Gemeinegliedern und dem Unsgeschloffenen auf. Der einzige Umgang, der dann in driftlichem Beift Statt finden fann, ift, daß einzelne Bemeine-Glieber - doch natürlich meift nur die älteren und befestigteren - ihn gelegentlich zur Erfenntniß und Buge vermahnen.

Und wenn er fich dann später befehrt, fo verfanimelt fich die Gemeinde wieder, um fein of-

versichert halt, wozu oft eine gewisse Probezeit gesett wird, so wird ihm von der Gemeine vergeben, und er empfängt die Abfolution im Ramen bes Herrn ber ba spricht "Was ihr auf Erden lösen werbet, foll auch im himmel los fein", und er wird wieder in die Gemeine aufgenommen und zum beil. Abendmahl zugelaffen.

Als einen wichtigen vorbereitenden Schritt gur Belebing und Durchführung folder mahren Kirdenzucht, wie überhaupt von Privat-Geelforge zur Vermahnung und Warnung, Burechtweisung und Ueberführung hat jene Kirchen-Gemeinschaft die acht - lutherische Sitte eingeführt, welche auch unsere Kirchenordnung vorschreibt, daß alle Abendmahlsgäste erst bei der Anmeldung jum heil. Abendmahl privatim mit ihrem Seelforger reden. Gin jeder wird einsehen, zu meldem großen Gegen dies gereichen muß. Wenn man sich das Menschenherz, das sich so oft vor sich selber verbergen will, geschweige benn vor andern, je aufgelegt benten foll, freundliche Bermahnung, Belehrung ober Zurechtweisung anzuhören, so muß man sich es wohl am natürlichften in ber Stunde beufen, in welcher ein aufrichtiger Christ fich bereitet, feinem herrn bei feinem Gnadentische zu begegnen. Ift er aufrichtig, so wird er seine große Unwürdigkeit und Untüchtigfeit erfennen, und beshalb auch gern auf freundliche Ermahnung hören, gern die Unleitung und den Beistand annehmen, welchen eine Unterredung mit einem driftlichen Geelforger in ber Stunde gewähren muß, gern Rath und Troft von dem empfangen, welcher nach Gottes Ordnung in die Gemeine gesett ift, unt die Erinnerung und Wednug des Wortes gu ben Herzen zu bringen. Deghalb ift's numöglich, daß aufrichtige Christen sich folder achten grunddristlichen Ordnung widersetzen können. Daß Scheindriften und Hendler bagegen, welche bas heil. Abendmahl blos bes Scheines megen begehen, oder um mitten in ihrer Unbuffertigfeit ein blindes Vertrauen darin zu suchen, sich einer weigern konnen, ift leider allgu natürlich, und die lieben Miffouribruder haben deshalb im Bekenntniß, genng in dieser Sinficht zu fampfen gehabt; aber besto mehr muß ja eine diriftliche Gemeine es als ihre Pflicht ausehen, daß feine folde zum Nachtmahl zugelassen werden, ohne erft bei einer folden Unterredung vermahnt zu fein, damit fie nicht nachher mit Recht Gemeinde und Prediger auflagen konnen, weil diese alle und jede, ohne einmal eine Bermahnung zu verfuchen, zur Theilnahme an ben heiligsten Gütern, welche der Herr seiner Kirche auf Erden vertrant hat, zuließen.

Und es ist jener Kirchen - Gemeinschaft nun gelungen, das einzuführen, mas nur der Unglaube und ber Stumpffinn ber letten Jahrzehende bei Seite gesetht hat, trot der ausbrückliden Worte der luth. Bekenntniffe und Rirchenordnungen darüber; und soweit wir in Erfahrung gebracht haben, ist es jett in dem ganzen Synodal-Berband eingeführt, daß nie jemand zum Altar zugelassen wird, ohne vorhergehende Privat-Unterredung mit dem betreffenden Geelforger.

Diemit fteht auch die Privatbeichte in Ber- lende Artigfeit bewiesen, uns mahrend unfere bindung. Aber fie ist noch nicht jo ausschließlich eingeführt, mährend fie jedoch an mehreren Drten mehr und mehr allgemein wird.

Mir haben uns erlaubt, diese Cachen fo weitläufig zu erzählen, da grade der Begriff von Rirchenzucht und bas Urtheil über eine solche Vorbereitung jum beil. Abendmahl bei uns in ben meisten Gemeinen noch so unflar ift. zu derselben Zeit, da wir mit Freude den Fortschritt ber Miffonri-Synode hierin bemerkt und mitgetheilt haben, tonnen wir and anführen, daß es mit großer Theiluahme war, daß die deutschen Professoren und Prediger von uns hörten, daß man auch bei uns suchte, Diefe Caden jum Bewußtsein ber Gemeine zu bringen, und daß bereits in mehreren unferer ältern Bemeinen vollständige Privat-Beichte eingeführt fei, beggleichen, daß wir mehr und mehr eine mahre Rirchenzucht unter nus zu erwecken fuchten. Und ba wir fo in unferem Bericht über jene Synode nebst ihrer Lehranstalt — wo wir recht fagen können, wir haben unsere eigene Kinderlehre wiedergefunden, unferen eigenen Bergensglauben und Meinung, wie eine lutherische Freifirche geordnet werden muß - uns nicht auf ein bloßes furzes officielles Berzeichniß von diesem und jenem beschränkt sondern uns zugleich erlaubt haben, etwas naber zu erzählen, wovon wir im allgemeinen unter unfern besonderen firchlichen Berhältniffen glanbten, daß es von Intereffe fein und vielleicht in etwas jur Aufflärung unferer Gemeinen bienen konnte; fo ift es uns aud) ein Bedürfniß insonderheit einen einzelnen Punct zu befpredjen, über welchen wir glanber, daß manche und vielleicht von unferen aufrichtigen und lebendigen Gemeinegliedern besondere Ausfunft begehren, die Frage nemlich: Was ift die Meiming und öffentliche Erflärung biefer Spuode, betreffend die Lehre von der Kirche und mas damit in Berbindung fteht. Wir fantworten gang einfach in dieser Sache, welche fo viel Streit versolchen Prwat - Anmeldung oder Besprechung urfacht hat, hier wie in der Seimath, in Deutschland wie in ben beutsch-amerikanischen Gemeinen: jene Synode lehrt von der Taufe, Wiedergeburt, Rirdje und Predigtamt gang fo wie Pontoppidan und unfere ältern Lehrbücher und Lehrer, und befämpft fraftig und grundlich die neueren Richtungen, die fich hierüber geltend gemacht haben. Und während wir im Allgemeinen den richtigen altlutherischen Beift jener Rirchengemeinschaft hervorgehoben haben; so ist es auch unfere frohliche Ueberzengung, daß fie auch hierin die Symbole und die Schriften der ältesten und berühmtesten Rirchenlehrer auf ihrer Seite hat.

Wir schließen hiermit ben Bericht über biefe Rirdjengemeinschaft, und wie wir stets in Liebe und Daufbarkeit der Freundlichkeit und brüderlichen Gesinnung gedenken werden, womit fämnitliche Lehrer an diesen Hochschulen uns entgegenfamen und des Wohlwollens und der Bute, womit une ber Butritt ju den Borlefungen und Conferenzen so wie in ihre Familien verstattet murbe; fo muffen wir aud ermähnen, daß die herren Professor Walther und Prafes Whineken außer auderer freundlicher Theilnahme in Predigten wie in Schriften fraftiger und fraf-

gangen Aufenthalts in Ct. Louis als Bafte, in ihre Saufer aufzunehmen, eine Freundlichfeit und Bute, die nadift der Frende und Annehmlichkeit, die wir felber bavonhatten, und beren wir allezeit mit Ergebenheit und Dauf gebenken werben, es une in mehreren hinfichten erleichterte, ben 3med unferer Genbung zu erreichen. Und wenn wir selber persönlich wie auch unfere Rirchengemeinschaft Dank und Erfenntlichfeit für folche liebreiche Theilnahme und Entgegenkommen schuldig find; so konnen wir alle die Gute und Liebe unr durch die Bitte ju Gott für diese eifrigen und hochgeachteten Lehrer und ihre Rirdjengemeinschaft vergelten, daß Er sie aus Gnaden in ihrem Wirken segnen und fie mit uns in alle Wahrheit leiten und bemahren wolle jum Preise feiner Berrlichkeit und ber Geelen Geligkeit, Amen.

Columbus, Dhio.

Unfere Aufunft in Columbus fand fast gleichzeitig mit ber Berfammlung bes westlichen Districts der Ohio - Synode statt, welche etwa 20 Meilen von Columbus gehalten murbe. Wir hatten bier bas Bergnügen, mit ungefähr breißig Predigern mahrend der Berfammlung Befanntschaft zu machen, zu deren Versammlungen wir mit Artigfeit und brüderlicher Gesinnung als "berathende Mitglieder" aufgenommen wurden.

Und auch bier batten wir Grund, Gott gu banken, ba wir bie Erwedung ju größerer Befenntniftrene mahrnahmen, zu der wir namentlid die meisten ber jüngern Leiter in biesem Rirdenverbande durch des HErrn Gnade geführt faben.

Während vor kanm mehr als zehn Jahren man von jener Synobe fast nur fagen konnte, daß sie den Namen "lutherisch" in ihrem Titel habe, indem keins der symbolischen Bucher von ben Lehrern förmlich angenommen ober unterschrieben mar, mahrend fatt deffen die meisten Prediger Glieder der nufirchlichen Gesellschaften waren, wovon einige fogar butchaus gottlos find, fo daß es nöthig mar zu beschließen, daß fein Prediger ein Mitglied gottlofer Gesellschaften fein durfte; fo find nun nicht allein fammtliche Intherische Symbole angenommen, sondern es ift zugleich nenlich der Befchluß gefaßt, daß in Zukunft kein Prediger aufgenommen werden foll, der ein Mitglied irgend einer geheimen Gesellschaft ist; besgleichen bemerkt man im gangen bei ben jüngern Leitern einen immer mehr und mehr erwachenden Gifer, die luther. Lehre und Rirdenordnung in den Gemeinen durchzuführen.

In Gultus und angerer Ordnung fucht man mehr und mehr zur luther. Rirchensitte guruckzufehren, welche bisher in ben meiften Gemeinen gan; abgefommen mar. Rirdengucht und Beichtanmelbung, ober Privat-Unterredung mit dem Prediger beim Abendmahl und Privatbeichte fangen mehrere von den jungern Predigern an behutsam einzuführen, indem fie die Gemeinen barüber aufflären und belehren; aber bas mefentlichste und erfreulichste ift, daß luther. Lehre an unferm Rirdenverbande auch bie wohlwol- tiger ju Borte fommt, und dag bie indifferente

scheint.

Während man bemnach wol noch eine gewisse Bagheit und Unbestimmtheit in biefer Synode im Allgemeinen mahrnehmen kann, indem noch mehrere unlutherische Unschauungen und Unffassungen innerhalb dieser Rirchengemeinschaft geduldet merden, so ift doch eine erfreuliche Soffnung für die Spuede auf stetigen Fortschritt gu einer bestimmten, entschieden luther. Festigfeit vorhanden, wohin die meisten jungern Prediger schließlich Englisch zu werden, da, wenn sie in und aud namentlich bie theologische Fafultät in Columbus fich jum Biel gesett zu haben scheinen, die ganze Gemeinschaft zu führen. Und wir wünschen recht zu Gott, daß Er, der felber nach feiner Gnade die Bergen erweckt hat, in den Befenntniffen ber luther. Rirde Die rechte und unverbefferliche Anslegung feines eigenen Wortes ju feben, auch ihre Arbeit in diefer Richtung fräftigen und segnen möge.

Der Generalprafes der vereinigten Ohio-Cunobe, herr Professor Lehmann, erzeigte und und unserem Rirchenverbande bas Wohlwollen, uns als Bafte in fein Saus einzuladen, wodurch wir da eine doppelt gute Belegenheit hatten die Berhältnisse sowohl ber Universität als auch biefer Rirchengemeinschaft fennen zu lernen. Während unseres Aufenthaltes dort waren die Borlesungen nicht im vollständigen Gange, ba ein paar Lehrer man ichon wieder neue an ihre Stelle hatte feten fönnen.....

Wegen biefer Bacangen hatten wir nur Gele. genheit wenige Borlefungen anzuhören. Man gebrauchte hier, besonders in den untern Claffen, hauptfächlich Englisch; die theologischen Vorlefungen murben bagegen in bentscher Eprache gehalten. In den Statuten des theologischen Ceminare ift indeffen bestimmt, daß beide Sprachen nebeneinauder gebraucht werden fonnen, nachdem das Bedürfniß der Studirenden es nöthig macht. Dieser Universität hatte Jenny Lind ein Legat von \$1000 gefcheuft, beffen Ginfunfte bagu augewendet werden follen, schwedische Studenten ju unterstüßen; es ift aber bis jest noch nicht genutt worden.

Die Universität hat ein prächtiges und geräumiges Bebande, beffen Roften burch beträchtliche Gaben theils von verschiedenen reichen Burgern in und um Columbus, theile durch Beitrage ringe in den Gemeinen der Synode bestritten find. Die Studenten bezahlen für Rost \$1,75 wöchentlich, für ein einzelnes Zimmer \$6,00 jahrlich, Baiche \$1,00 monatlich, Unterricht in den unterften Classen \$20,00 jahrlich, in den höheren \$30,00 Unterrichts-Gegenstände sind Latein, Griechisch Deutsch, Weltgeschichte und biblische Geschichte, Naturwiffenschaften: Chemie, Aftronomie, Physif und Anatomie, Philosophie und Mathematik. Im theologischen Seminar werden bie allgemeinen theologischen Disciplinen getrieben, ver allen natürlich Eregese. Bur Zeit waren 5 Theologie Studirende da.

Wollte nun der hErr nach feiner Gnade tuchtige und symboltreue Lehrer an die erledigten theologische Seminar mit den eifrigen und tuch- es doch zu beklagen, daß sie sich nie in Liebe und 1857.

Karblofigfeit mehr und mehr zu verschwinden tigen Kraften, die es bereits befitt; ben gegen-Busammenwirken mit ber zuvor ermahnten echt märtigen Lehrern, die schon lange hier mit Kleiß und Gifer gearbeitet haben, in des hErrn Sand eine gesegnete Pflangschule für angehende Prediger in diesem gahlreichen Kirchenverbaude werden tann. Er lege seinen Segen auf die Arbeit biefer Glaubensbrüder, und laffe bie Wahrheit burch allen Rampf flegen. Und bierum muffen wir zweifach für jene Ennobe Gott anrufen, Die gerade im Uebergange befindlich ift, mehr und mehr ausdem Kampf für mahre Symboltreue fiegt, fie and Die übrigen englisch-Intherischen Synoden bier in Umerifa babin fuhren und heilfam beeinfluffen fonnte, von welchen leider niehrere nur wenig mehr, als ben Ramen ihres Lutherthums über behalten haben.

Buffalo, New-Yort.

In Buffalo besuchten wir das "Martin-Luther-College", welches die Lehraustalt für die gewöhnlich fogenannte Buffalo-Spuode ift.

Der Stamm biefer Ennobe wird von ben prenfischen Lutheranern gebilbet, welche um 1838 wegen Religionsbedrückung in ihrem Daterlande auswanderten, da der Konig und die Regierung in Preußen mit Gewalt eine Union zwischen ber lutherischen und der reformirten Rirche zu erzwingen suchte.

Wir wurden mit Gastfreiheit und Freundlichneulich ihre Nemter niedergelegt hatten, ohne bag feit von bem Genier bes Miniferiums und Prafident ber Synode, Paftor Graban, aufgenommen, meldier ber erfte Prediger mar, ber jene Husmanderung hicher leitete, nachdem er in Preugen zwei Sahr in haft wegen seiner Trene gegen bie Intherische Kirche gewesen war.

> Genannter Paftor Grabau, ber Pfarrer ber Bemeine in Buffalo ift, arbeitet zngleich, tret seines hohen Alters und seiner vielen übrigen Umtsverrichtungen als Seelforger und Präsident ber Snnobe, mit imermublichem Fleiß und Gifer als lehrer an der Universität, wo er täglich 5 bis 6 Stunden Unterricht ertheilt. In feiner Seite arbeiten zugleich zwei andere Lehrer, und man fann gewiß fagen, daß die jungen Studirenden hier Anleitung zu einer vollständigen Ausbildung für ihren Bernf, sowohl in practischer, wie in theoretischer Sinsicht, erhalten.

> Die alten lateinischen und griechischen Classifer werden außer ben gewöhnlichen Unterrichtsfächern in ben jungen Claffen burchgegangen und ben Theologen wird Eregese in der Grundsprache, Dogmatif in lateinischer Sprache, Rirchengeschichte, Symbolif, Ethif und Musif vorgetragen.

Diese Rirdengemeinschaft hat in allen außern Rirchen-Gebräuchen bei ihrem Gottesdienste streng alles Altlutherische festgehalten. Die Rirdenjucht ift hier fehr ftreng, nur daß fie nicht fowohl von ber eigentlichen Gemeine, als von bem Borstande ausgeht : dem Prediger und den Borftehern, welche lettere auf Lebenszeit gewählt werben. Privat - Unterredung mit dem Prediger vor dem heil. Abendmahl, wie anch Privat-Beichte ist hier ausschließlich eingeführt.

Obwohl diese Synode so wirklich mit großem Gifer und Corgfalt gesucht hat, einen altlutheri-Professorstellen rufen; so ift es zu hoffen, daß das ichen Character zu bewahren und schirmen, so ift

altlutherischen Missouri-Synode hat vereinen fonnen, mit welcher sie im Gegentheil gleich von Aufang an im heftigften Streit gelegen bat, einem Streit, welcher, wenn er auch in Gottes hand geweckt und gereinigt haben mag, body ficherlich in höherem Grade geärgert und verwirrt und manden Abfall vom mabren Lutherthum zu anbern Secten ober zu ganglicher Unfirchlichfeit und Undriftlichkeit veranlagt hat.

Wir wollen hier versuchen, in aller Rurze bie Hauptzüge in biefem Streit anzubeuten,

Die Buffalospuode legt sehr großes Gewicht auf die Kirche als sichtbar außer durche Wort und die Sacramente zugleich im Befenutnig und eine gewiffe Kirchenverfaffung, mahrend die Miffourismode hervorhebt, daß die Rirche un fichtbar und nur am Wort und ben Sacramenten erfennbar ift.

Kerner behauptet bie Buffalospuode, dag bas Umt in ber Kirche, bas Wort zu predigen und bie Sacramente zu verwalten (bas Schluffelamt), nicht ber gangen Rirche gegeben sei, wie die Miffourispnode in Uebereinstimmung mit den Cymbolen und den ältern Batern lehrt, fondern nur den Aposteln und durch sie deren ordentlich berufenen und ordinirten Machfolgern: dem geistlichen Stand.

Und diese Unsichten offenbaren sich in der Verfaffung ber gaugen Buffalosynobe, welche beshalb mehr hierarchisch genannt werden fann, mahrend man die Missourismode als mehrefirchlich bemofraiffd in gutem Ginne bezeichnen fann.

Berglich mare es zu munschen, daß die Buffalosynobe, die übrigens unleugbar Tudytigfeit und aufrichtigen Gifer in ihrem Lehrerstand, wie Glanbensleben in ihren Gemeinden befigt, zur Ginigfeit in Liebe und bruderlichem Ginne mit ben gewiß symboltreuern Miffonribrüdern fommen modite, wodurch unter bes herrn Beiftand weit mehr zur Befestigung und Ansbreitung bes echten Lutherthums in diesem Lande ausgerichtet werden fönnte.

Wir ichließen nun unfern ehrerbietigften Bericht mit ber Bitte ju Gott, bag Er auch von biefen unfern Untersuchungereisen, welche wir nach bestem Bermögen und in Aufrichtigkeit als ein Werf in feinem Dienste angestellt haben, uns und unferm thenern Kirchenverbande ben einen ober andern Rugen und Gegen zufließen laffen wollte. Er leite benn die Berhandlungen, welche aus Beranlaffung hiervon im Rirchenrath ober der Synode vorkommen muffen, ju feiner Ehre und zu unfer aller Freude und Frommen.

Der hErr, welcher bisher gnädiglich mit unferm theuern Kirchenverbande gewesen ist, sei ferner mit uns allen und helfe uns machfen in unsers DErrn und Beilandes Jesu Chrifti Gnade und Erfeuntnig! Ihm fei Ehre nun und in Emig-

In Liebe und bruderlicher Gefinnung ehrerbietigst Jacob Carl Dttefen, S. Brandt.

Manitovoc und Rock-River Pfarre, im August

(Eingefandt von bem Secretair Drn. Paft, Susmann.) Unsere allgemeine Sprodal = Versammlung im Jahr 1857.

(Shluß.)

Bildung englischer Gemeinden aus deutschen Muttergemeinden.

Es lag auch der Synode die Frage vor: "Welche Magregeln könnte und follte die Synode ergreifen, wenn fich bas Bedürfniß beransitellt, englische Gemeinden zu grunden ?"

herr Professor Biewend hatte, im Anftrage bes allgemeinen Prafes, ein auf diesen Wegenstand sich beziehendes und eingehendes Referat verabfaßt, welches der Synode vergelefen, und sodann in seinen einzelnen Theilen von ihr in Berathung genommen murbe.

Nach vielfeitiger Besprechung bes ersten Theils bieses Referats, worin das Bedürfniß der Bilbung folder englischen Gemeinden ans bentschen Muttergemeinden herans überhanpt als ein unvermeidliches und unabweisliches dargestellt mar, einigte sich die Synode in folgendem Beschlusse:

"Wir find zwar weit bavon entfernt, bem raschen Eindringen des Englischen in unsere Bemeinden Vorschub zu leisten; vielmehr wollen wir die deutsch-lutherischen Eltern ermahnt haben, ihren Kindern, durch alle ihnen mögliche Mittel, als: durch Sendung zur deutschen Gemeindeschule und durch den Gebrauch der deutschen Sprache in der Familie mit ihnen, eine hinreichende Kountuiß unferer theuren Muttersprache zu verschaffen, damit sie dadurch befähigt werden, in berselben ben Segen bes Worts, ber in ber Predigt, wie in den Glanbens- und Erbanungsschriften sich barbietet, theilhaftig zu werden; - bennoch halten wir es für unfere heilige Pflicht, englische Gemeinden zu gründen, fobald es fid flar beransftellt, daß eine gur Bilbung einer englischen Gemeinde hinreichende Ungahl vorhanden ift, welche beffer Englisch als Dentsch versteht; und zwar in dem Maaße beffer Englisch versteht, baß der Mangel an Kenntniß ber beutschen Eprache ben Segen ber gehörten Predigt, wo nicht gang rauben, fo boch fchmälern würde."

Die Ennobe erfannte an, bag es in biesem Falle Pflicht der betreffenden Muttergemeinde fei, nicht nur in die Bildung einer englischen Toditergemeinde zu willigen, sondern dieser auch darin mit Rath und That an die Hand zu geben, und ihr auch folde Mitglieder gern zu überlassen, die zwar nicht für ihre eigene Person, wohl aber ihrer Familie wegen das Bedürfniß bazu hatten; indem driftliche Eltern fich burch die Nothwendigkeit, die bisherige Gemeinde-Berbindung zu lösen, an der Erfüllung ihrer elterlichen Pflicht nicht hindern laffen könnten und dürften.

Bu ben nothwendigen Bedingungen, unter welchen eine deutsche evangelisch-lutherische Gemeinde, Solde, die bisher zu ihren Gliedern gehörten, behufs der Aufnahme in eine zu organikönne, zählt die Synode namentlich folgende :

"1) Mingte dem Pfarrer der dentschen Ge-

des englisch-lutherischen Predigers zugestanden vorlegen lassen, in der vorliegenden Bestalt unwerden, vermöge welcher erft durch des Erstern verändert anzunehmen. — Auf die Bemerfung, Bestätigung die Berufung ihre Gultigkeit erhält, damit derselbe durch die Entlassung der ihm Unvertranten die Verantwortlichkeit für dieselben nicht verlete.

- 2) Müßten in ber Constitution ber zu organistrenden englischen Gemeinde fammtliche Befenntniffchriften unferer Kirche für bas Glaubens- und Lehrbekenntniß der Gemeinde erklärt
- 3) Müßte genannte Constitution bem beutschen Pfarrer gur Prüfung nach Gottes Wort und dem firchlichen Bekenntnig vorgelegt, und respective als rechtglänbig von ihm anerkannt fein.
- 4) Dürfte die englische Gemeinde fein Anrecht an bas Eigenthum ber verlaffenen beutschen Bemeinde, oder den Mitgebranch der Rirchen- und Schulhäuser letterer beauspruchen; mohl follte jedoch die deutsche Gemeinde, wo es die Bedürftigfeit ber englischen erheischt, driftlich willig fein, diefe durch Liebesgaben zu unterftüten.

Da nun eben eine Zwistigkeit über obigen Gegenstand zwischen einigen vormaligen Gliedern der deutschen evangelisch-Intherischen Gemeinde zu Baltimore und diefer die Beranlaffung zu diefer Frage und Berhandlung gewesen (siehe 1. Syn. Bericht ber öftlichen Distriftssynode C.22), und die Synode von ersterer ersucht worden war, dieselbe beignlegen, fo ernannte die Ennode eine Commission, den Betheiligten dagn die Sand zu reichen; - welcher es benn auch unter bem Beistande Gottes gelungen ift, bort Alles jum guten Ende gu bringen.

> Katechismus = Mugelegenheit. - (Siehe 8. Syn. Ber. S. 9. 10.)

Um einem bringend gewordenen Bedürfnisse abzuhelfen, hatte die Snnobe auf ihrer Berfanunlung im Jahr 1854 bem Ministerium von St. Louis den Auftrag ertheilt, den lateinischen Conrad-Dietrich'schen Ratechismus genau burchzufeben, benfelben in reine Rirchensprache forgfältig ju übertragen, in ben Artifeln, mo feine Bestimmungen für unfere Beit nicht zureichten, nach dem Borbilde der heilsamen Lehre zu erganzen und in diefer Gestalt der nächsten allgemeinen Snnode vorzulegen. — Das gedachte Ministerinm hatte sich benn auch biefer Arbeit unterzogen, und legte diefelbe unn ber Synobe gur Begntachtung vor. Die Synode übertrug es einer Committee, bas Manuscript burchzuseben, insbesondere die beigefügte Bearbeitung berjenigen Lehrstücke, welche für unsere Beit einer folchen ansführlicheren Darlegung bedurften, zu prufen, und darüber an die Synode zu berichten. Diese Committee berichtete bann fpater : "fie habe fich davon überzeugt, daß die beiden genannten Lehrstude, die der Conrad-Dietrich'sche Ratechismus gu burftig und bem Bedurfniffe unferer Zeit nicht genngend behandele, von dem St. Louis Ministerium nur aus den symbolischen Büchern und ans zwei anerkannt rechtgläubigen Ratechismen strende englisch-lutherische Gemeinde entlassen und zudem in angemessener Ordnung gestellt feien n. f. w."

daß der Katechismus zn spärlich mit Sprüchen versehen sei, murde Prof. Walther ersucht und beauftragt, eine hinreichende Anzahl von Sprnchen in das Buch und in den Text mitaufzunehmen.

Die Synode fprach noch den Bunfch aus, baß der Ratechismus nun baldigst zum Druck beforbert, - bag bazu möglichst gutes Papier genommen und das Format des fleinen Befangbuche gewählt werde.

> Berausgabe der Altenburger Bibel. Altes Testament.

Professor Walther brachte auch bie Berausgabe bes A. Testaments ber Altenburger Bibel jur Sprache, nachdem die des D. Testaments glücklich vollendet und fo mohl gelungen fei. Er empfahl die Verbreitung dieses Werfes in die Gemeinden und Saufer zu beren großem Segen. Er bemerfte jedody, bag, um nun auch ben Druck des Al. Testaments zu Stande bringen gu fonnen, durchaus eine größere Theilnahme an ber Cadje und eine größere Angahl von Gubferibenten nöthig sei, als sich bei ber Beransgabe des N. Testamentes gefunden habe.

Die Synobe erkannte die Wichtigkeit dieser Ungelegenheit und nahm fie zur ernften Berathung auf. - Berr Wiebusch gab auf Befragen einen Unschlag bes muthmaßlichen Rostenbetrags und bes zu stellenden Preises. Das A. Testament würde in zwei Theilen herauszugeben fein. Der Preis eines Exemplars eines jeden Theils wurde auf 2 Dollar, für beide Theile also auf 4 Dollar an stellen sein. Der leichteste Weg bie Druckfosten zu beden, möchte sein, wenn man eine hinreichende Angahl Subscribenten sammle, die bei ber Bestellung des ersten Theils einen Dollar im vorans, und beim Empfang beffelben ben zweiten Dollar bezahlen. Gbenfo bei ber Berausgabe des zweiten Theils u. f. w.

Rach ben Stimmen, die in ber Shnobe laut wurden, fonnte die Synode nicht zweifeln, bag fich eine hinreichende Angahl Subscribenten finden werde, und fie glaubte baber herrn Diebusch auffordern zu können, daß er in Gottes Namen getroft ans Werk geben moge. — Es wurde alfo, nach der Angabe des Herrn Wiebusch, bestimmt, daß man in den Gemeinden Subscribenten sammle; daß diese Subscribenten bei ber Einsendung der Bestellung des 1. Theils 1 Dollar für bas Eremplar bezahlen; und bei bem Erscheinen beffelben ben andern Dollar bezahlen; und daß es später mit dem zweiten Theil ebenfo gehalten werde. — Es wurde babei ber Bunfch geaußert, daß die mehr bemittelten Gubscribenten gn bitten seien, gur Forderung und Erleich= terung des Werks, wo möglich, gleich bei ber Bestellung des ersten und des zweiten Theils die 2 Dollar für den einen oder andern Theil, oder anch gleich die 4 Dollar für beide Theile voranszubezahlen.-

Es möchte endlich manchem Lefer des Lutheraner and noch baran gelegen fein, hier schon Die Synode beschloß daber, diese beiden Lehr- die Ramen der Synodalbeamten, sowie den Ort meinde eine folche Mitwirkung bei der Berufung ftucke, nachdem fie die Arbeit fich auch felbst hatte und die Zeit der nachsten allgemeinen Synodaland biese Nadricht noch schließlich hinzufügen.

Bu Beamten ber allgemeinen Synobe wurden erwählt (respectiv wiedererwählt):

Paftor Fr. Wynefen jum Prafes; Paftor S. C. Schwan jum Diceprafes; Paftor S. W. husmann jum Gecretar; herr Ferd. Bohlan gn St. Louis gum Caffirer.

Bum Ort für die nachste allgemeine Cynobalversammlung wurde St. Louis, und als Beit ber zweite Mittwoch im October A. D. 1860 bestimmt. -

Was die Wahl der Districtssynedalbeamten anlangt, fo find bem Unterzeichneten bis babin nur die Namen berjenigen bes mittleren Districts unmittelbar, und berjenigen bes westlichen Districts durch ben Secretar derfelben befannt geworden.

1. Westlicher Diftrict: Prafes: Pafter G. Schaller; Biceprafes: Paftor A. Franke; Secretar: Paftor A. Selle; Drt: St. Louis; Beit: Donnerstag in der vollen Wode nad Ditern 1858.

2. Mittlerer Diftrict: Prafes: Paftor Dr. W. Gibler; Biceprafes: Prof. A. Cramer; Secretar: Paftor Th. Widmann; Caffirer: Chr. Piepenbrint; Ort ber nächstjährigen Bersammlung: Logansport, Ja.; Beit: -(mir nicht bekannt, wenn nicht wie bisher) -ber zweite Mittwoch im Dctober. F. W. Husmann.

(Gingefandt.)

## Rird = und Schuleinweihung in Chefter, Illimis.

Es ist etwas über acht Jahre her, seit bem die ev. - luth. Rirche eine feste Stätte in dieser Stadt gefunden hat durch die Gründung der hiesigen St. Johannis - Gemeinde und Erbaunng eines eigenen, den damaligen Bedürfnissen entsprechenden Gotteshauses von Seiten dieser Gemeinde, meine Kinder und das Werk meiner Bald darauf wurde unter der Kirche auch ein hande zu mir." Jes. 45, 11. Er zeigte dabei: kleines Schullokal eingerichtet, bas an 50 Rin- 1. an wen diefer Befehl gerichtet fei; 2. daß ber aufnehmen fonnte, worin von dem Unterzeich- ber driftliche Schulunterricht bas Sauptmittel neten Schule gehalten murbe. In Berlauf von fei, Die Rinder bem Berrn jugumeifen, und bag einigen Jahren jedoch wurde die Bahl der Schu- 3. deshalb die Schule, wo dies heilige Berk geler immer größer, und die Urbeit in Kirche und schieht, ein heiliger Ort sei, und der Lehrer ein Schule häufte fich fo, daß fie für einen Mann heiliges und verantwortungsvolles 2mt babe. ju fdmer murbe, und er ihr nicht mehr genugeut Der Caal mar gedrangt voll Buborer gewesen, porftehen fonnte. Da murbe benn bie Gemeinde bestehend ans ber lieben Schuljngend, ben Bliein die Nothwendigkeit versett - eine Nothwenbigfeit, in die fie fich felbit mit Dant gegen Gott zeichnete fann nur wünschen, daß alle den unfügte, - einen Behrer fur ihre Schuljngend gu berechenbar großen Berth einer driftlichen berufen und anzustellen, der seine ganze Rraft ihrer Erziehung für biefes und für jenes Leben fucht, recht erkennen und schäten gelernt haben widmen fonnte. Gin folder fand fich benn auch mogen! Mogen bie lieben Rinder ber Bemeinde, bald in der Person des herrn Fr. Schach amener, ber vor noch nicht zwei Sahren hierher bie Ginweihungerebe ichloß, nämlich in Dantfam. Unter feiner Leitung, der er mit lobenswer- barfeit gegen Gott und ihre Eltern fagen: "Gott them Fleiße oblag, und dem Segen bes Gunderund Kinderfreundes Jefn, der die liebe Jugend uns diefe Schule erbaut." auch bier zu fegnen angefangen hatte, wuchs binnen einem Jahr die Bahl der Schulkinder auf Schule, hatte uns Gott das gunftigste Wetter baher das Berlangen nach einem nenen Gottes-

versammlung zu erfahren, weshalb wir denn 70 heran, so bag das alte Schullokal fie nicht bescheert, was wir wohl zum Zeichen seiner mehr zu faffen vermochte. Freilich waren unter Suld und Gnade über uns nehmen durften. Als Diesen auch manche fremde Kinder beren Eltern ber Gottesdienst beginnen sollte, mar die Kirche unserer Gemeinde nicht angehören; aber auch von Zuhörern, Die aus nah nut fern herbeigeeilt für biefe hat ja die Rirche einen heiligen Be- waren, schon vollständig angefullt. Alle, welche

> Gotteshauses, besonders an den Festtagen, ju Zag, an welchem wir die so vergrößerte und neuflein geworden; denn trot aller Feindschaft von gestaltete Rirdje zu dem Dienste des Dreieinigen Seiten bes Freigeisterthums gegen uns, sowie Bottes weihen konnten. Es fehlte babei fichereine Zeitlang bes bentschen Methobismus beffen fliegende Dite aber hier jett verdampft ift Rirche, Jesus Chriftus, der uns so gesegnet hat - vermehrte fich, unter Gottes Segen, von daß wir den Raum unferer Sutte erweitern Jahr ju Jahr bie Bahl ber Buhörer und Bekenner der Kirche der Reformation, wie sich die luth. Kirdje mit Recht nennen darf. Da wurde denn die gewöhnliche Weise eröffnet, und nachdem dann an die Erweiterung des Raumes unserer Sutte das Lied : "Dreifaltig heilig großer Gott" gesungedacht, und im Spatherbite biefes Jahres un- gen mar, hielt der Prediger des Orts über Pf. ternommen und ausgeführt. Es geschah dies 26, 5 .- 8. die Festpredigt. Auf Grund bes fo, daß an das frühere Webande ein nener Theil Tertes redete er von ber Berrlichfeit und angebant, und der alte fo umgestaltet murbe, Bierde des Saufes Gottes, und zeigte badaß wir dadurch gewiffermaßen eine gang neue bei: 1. worin dieselbe bestehe; 2. wer biejenigen Rirdje und Schule befamen. Die Rirdje ift jest ein geräumiges Fram-Bebande von 56 Fuß Lange und 34 Fuß Breite nebst einem Thurm mit einer Glocke, die allsonntäglich mit ihrem feierlichen Klang zum Hause Gottes ruft, daselbst "zu schauen die schönen Gottesbienfte bes Derrn". Inwendig ift die Kirche mit den gewöhnlichen Einrichtungen nett und ichon ansgestattet. Die Schule, Die fich im untern Stockwerf ber Rirche befindet, ift von Bacffeinen gebant, und ift ein ausehnlicher Saal von 38 Fuß Länge und 24 Fuß Breite.

Als der Unterzeichnete von der diesjährigen Synode von Fort Wayne gurndfehrte, war der Rirdy- und Schulban fo weit vorgeschritten, daß bie Schule am 23. Sonntag post Trinitatis, und bie Rirche Countage baranf, ben 24. p. T. feierlich eingeweiht werden fonnte. Mit der Schnleinweihung wurde ein öffentlicher Gottesbienft verbunden, oder vielmehr reihte fich jene an diefen an, und der Pafter der Gemeinde redete bei diefer Belegenheit über ben Spruch : "Weiset bern ber Gemeinde und Andern, und ber Unter-Schule für Zeit und Ewigkeit, den er darzustellen so oft sie in die Schule treten, das thun, womit und unsere Eltern haben uns lieb, denn sie haben

Bur Ginmeihung ber Rirche, wie ber

bier "Jerusalem Blud munschen," und unsere Wie die Schule fo mar auch der Ranm unfere Rirche lieb haben, frenten fich fichtlich über ben lich nicht an Lob und Dank gegen das haupt ber mußten. Gelobet sei sein herrlicher Rame in allen Landen! - Der Gottesbienst murde auf sind, die seine Herrlichkeit lieb haben, und 3. welches bas Ende und der Lohn derer fein wird, die feine Herrlichkeit lieben, und berer, die fie nicht lieben, sondern verachten und haffen. Rach der Predigt folgte das Weihgebet, womit die Rangel und ber Altar ber Predigt bes reinen Wortes Gottes und der stiftungegemäßen Austheilung ber heil. Saframente, und bas gange Sans dem Dienste bes breieinigen Gottes gewidmet murde. Es murde babei auch bes Dantens für die unverdienten Bobithaten Gottes, geisteiche und leibliche, die er an uns gethan hat, nicht vergeffen; und ber Weber aller guten Gaben barum angefleht, bag er uns and ferner, wie bisher, freundlich sein wolle und hold, um Jesu Christi, seines Cohnes, unsers Beilandes willen! Unmittelbar vor Schluß des Gottesbienstes wurde noch eine Taufhandlung an einem Rinde vollzogen im Beifein der gangen Bemeinde, wie hier alle Taufen zu geschehen pflegen. Bu Anfang, wie am Schluß bes Gottesbienftes trug ber Cangerdjor ber Bemeinde einige, für diese Feierlichkeit paffende Stude vor, wie er auch bei Gelegenheit ber Schuleinweihung gethan hatte. Und fo schloß benn die Feierlichfeit des Tages, und Jedermann ging heim, hocherfreut barüber, bag er ba gewesen mar. Der Berr unfer Gott, wolle bich, o theure Gemeinde! and ferner fegnen, und Did feten jum Gegen, damit dein Bekenntniß in Wort und That immermehr eine Stadt auf bem Berge fei, beren Licht nicht verborgen sein fann, das ift ber anfrichtige Bunfch und bas Gebet beffen, ber biefe Beilen geschrieben hat. M. Eirich, Paft.

### Rircheinweihung.

Es war am 17. Sonntage nach Trinitatis, den 4. October b. J., als die Gemeinde Franfenlust den schönen Tag der Einweihung ihres neuen Rirchgebäudes feierte. Schon feit langer Beit war die alte Blockfirche zu eng geworden, um die regelmäßigen Besucher faffen gu fonnen

Angriff zu nehmen. Der Plan sowohl zu der Kirche, 30 bei 50 (excl. des Chorausbaues), als war schon vorher vom Herrn Pastor Stephan Wisc.) freundlichst gemacht worden. Plan gefiel allen Gemeindegliedern gar wohl und so wurden denn auch im alten Jahre noch die Unterschriften in Betreff der Aufbringung der Baufosten eutgegengenommen. Diese Unterschriften beliefen sich schon am ersten Abende auf etwa \$1400 (in brei Terminen breier auf einander folgender Jahre zahlbar) und mehrten sich von Wodje zu Woche. Co durfte denn die Gemeinde, da sie schon im Jahre zuvor etwa 30,000 Fuß Bretter aus billig augekauften Bloden hatte fchueiben und herschaffen laffen, getroft ben Frame-Ban der Kirche und des Thurms für \$1300 Arbeitslohn und zwar an zwei hiefige Gemeindeglieder Abbold und Resemeyer verdingen. Diese brachten ben außern Ban zu Ende September ber Vollendung ziemlich nahe. Obwohl nun im Innern noch Alles sehr roh aussah, so luben bennoch die schönen erhabenen, vor Wind und Wetter geschützten Ranme bie Bemeinde ein, schon jest das alte enge Local mit dem neuen geräumigen zu vertauschen. Um 4. October fand baher die Ginweihung des neuen Gotteshaufes Statt. Der Thurm erhebt fich an der Weftseite der Kirche etwa 60 Fuß hoch und ift, wie die Rirde, gothisch gebant, mit vier Rebenthurmchen geziert. Die Kirche selbst ist inwendig etwa 30 Auß hoch. Bon den nahen Colonie-Gemeinden waren gahlreiche Befucher herbeigekommen, freuten sich mit und ber Bollendung unseres Gotteshanses, hörten mit uns die Rirchweihpredigten und danften mit une dem herrn, daß Er Sein Zion so trentich versorget. Er gebe, daß, so lange bashaus fteht, es allezeit ber lantern Prebigt Seines Evangelinms bienen möge!

Fraukenlust, den 1. Dezember 1857. Ferdinand Sievers.

#### Kirchliche Rachrichten.

Da unser theurer Herr Past. Fick immer noch an einem hartnäckigen Brustkatarrh leibet, und in Folge dessen ihm von seinem Arzte das Predigen streng nutersagt ist; so sah such seine Gemeinde genöthigt, ihm einen Hilfsprediger zu be-

hause bei allen Gemeindegliedern um so lebhafter rufen, den ihr auch der treue Gott in der Person geworden war, als schon im Jahre 1850 das erfte bes herrn Candidaten Abelbert Duftemann fleine Capital von \$100 von dem und damals zuführte, deffen Bekanntichaft die lieben Lefer des besuchenden, jest längst entschlafenen Bergrath Lutheraner bereits in No. 2. laufenden Jahrgangs F. Roch aus Grünenplan zum Zwecke des Baues gemacht haben. Es ist nämlich der unumehrige einer neuen Rirche geschenkt worden mar. Dies herr Paftor Buftemann berfelbe, ber uns nach Capital hatte fich durch mehrere andere Summen der dortigen Anzeige unferer Synode vom Sachallmählig bis auf etwa \$ 500 vermehrt und fischen Berein zugesandt wurde. Rach wohlbemabute und, daß wir den Ban nicht zu lange standenem Examen, welches er in unserem Fortmehr aufschieben möchten. Um letten Tage bes Banner Seminar ablegte, wurde er von ber lu-Jahres 1856 nach beendigtem Sylvester-Albend- therischen Gemeinde in Detroit als Hilfsprediger gottesbienfte bliefte die Gemeinde bankend und berufen, und am 2. Sonntag des Abvente von preisend auf alle Gnade Gottes zuruck, die Er dem Unterzeichneten, im Auftrag und unter Affiuns bisher erwiesen hatte und im freudigen Ber- stenz des hochwürdigen Bice-Prafes nördlichen trauen auf Seine Hilfe beschloß sie, schon in den Districts, Herrn Pastor Ficks, ordinirt, und zwar erften Tagen des nenen Jahrs den Kirchban in in der Form, wie fie in unferer nenen Agende vorgeschrieben ift.

Auche, 30 bet 50 (ercl. des Chorausbaues), als auch zu dem Thurme (beides in gothischem Styl) war schon worker vom Herrn Pastor Stephan (damals noch zu Mayville, jetzt zu Oshfosh, Wisc.) freundlichst gemacht worden. Dieser Plan gestel allen Gemeindegliedern gar wohl und so wurden dem auch im alten Jahre noch die Evangelinms zu dienen.

J. S. Ph. Grabner.

(Gingefanbt.)

#### Un einen Chiliaften.

Laß bich nicht in juße Tranme wiegen, Schmeichelnben Gebanken hang nicht nach, Die sich lieblich kofent an bich ichmiegen, Wonnig plaubern, wie ein fanfter Bach.

Gerne möcht mein alter Menich fich freuen An bes tansendjähr'gen Reiches Pracht, Aber sollt' ich Christi Wort nicht icheuen: "Gieh', ich fomme, seib bereit mib wacht?"

Seben Augenblid fann Chriftus fommen Sichtbar zum Gericht, bem Blibe gleich; Darum fprich auch bu mit allen Frommen: ,,,,Gerr! es giebt fein tausenbjährig Reich!"

H. Fic.

(Eingesandt von Pafter P. Beyer.) "Wünschet Jernfalem Glüd."

#### 1. Der Sohn ber Kirche.

D meine Matter, Braut bes herrn, Du aller rechten Christen Freude, Noch einmal fäbe ich bich gern In beinem vollen Brautgeschmeibe, Das beine Glieder einst geziert, Alls bich bein Bräutigan den Menschen vorgeführt.

Berschwunden ist das goldne Band, Das beine Stirne einst umschlungen, Zerrissen ist das Brantgewand, Das dir dein Gideon errungen, Blaß, fahl, im Sack gehst du einher, Als ob dein Name "Magd der Mägde" wär.

Wenn ich im ftillen Kämmerlein Oft so zu beinen Jugen site Und seh' bir in bas herz hinein, hinein in beiner Augen Blibe; Bift freilich du's, die mir gefällt; Doch warnn zeigst bu bich nicht herrlich vor ber Welt?

Du bist nicht arm; bich bitten ja Um Brocken beiner Feinde Kinder; Bist nicht verachtet; fern und nah Bebeckt bein Name seige Sünder; Und bennoch gehst du stets verhüllt; Bergib, daß mir die Thräne aus dem Auge quillt. —

#### 2. Die Rirde.

Richt über mich, ihr Söhne, weint, Weint über euch und eure Thaten: Ihr treuntet euch, und famt vereint, Mich, wie ihr sagtet, zu entladen; Ihr habt bas Brautgeschneid' verleht, Ihr habt bas Hochzeitleid zertrennt und gar zerseht.

Mir war't ihr nicht mehr unterthan, Ihr wolliet jeder selbst was gelten; So gingt ihr hin auf eigner Bahn, Und wurdet enrer Häuflein Helben; Ob auch die Mutter stehend bat, Ihr höriet ihren nicht, nicht eurer Läter Rath. —

Und doch, — ihr seib noch alle mein, Mein Herz es brennt in dem Verlangen, Im Prachtgewand, im Sonnenschein Ench wieder alle zu umfangen; D Söhne, schön in andrer Wehr, Rommt alle an mein Herz, Ein Leib, Ein Geift, Ein Herr.

Stedt ein bas nürberische Schwerd, Das Brüber gegen Brüber führten: Stolz, Argwohn, Neib und Daß zerfort, Schaart ench um eures hauses Zierden; Dann führ' ich euch geschmickt zum Sieg Und Jubelhochzeit wird ber gottgeweihte Krieg.

#### Füllsteine.

#### Die Liebesapostel.

Als einst ber berühmte Theolog Pappus in Straßburg eine öffentliche Disputation darüber hielt, daß es nicht wider die Liebe sei, wenn man die Irrthümer verdamme und den Irrenden sich widersetze, da disputirte ein Schüler des unirtgesunten heimlichen Calvinisten Sturm mit solcher schäumenden Wuth und mit solcher schäumenden Wuth und mit solcher schäumenden Buth und mit solcher schäumenden Buth und mit solcher schäumenden Buth und mit solcher fügenden Ausfällen gegen Pappus, daß sich der Rath genöthigt sah, den Apostel der Liebe ins Gefängniß zu segen.

#### Bist bu ber da kommen soll.

Im Rheinlande lebte einst eine arme Wittme. Die Roth lag hart auf ihr. Ein Stück Hausrath nach dem andern war verkauft. Endlich hatte sie nur noch ein neues Testament, über das fie verfügen konnte. Mit blutendem Bergen versette fie es bei einem Juden. Dieser nahm es. lud sich noch zwei Genossen dazu und wollte das Evangelium Matthäi mit ihnen durchlesen, um sich einmal über den IEsus von Mazareth recht satt zu lachen. Sie fingen an zu lesen und zu lachen. Je weiter sie aber hineinkamen, um fo leiser ward das lachen bei dem, der das ganze lose Treiben angefangen hatte. Und als sie hinfamen nach Golgatha, da verstummte sein Lachen gang. Gie lafen fertig. Als fie fertig maren, fing jener allein an das Buch noch einmal zu fesen. Er las es aber nicht mehr mit Lachen. Und als er wieder hinkam nach Golgatha, da weinte er unter ber Krengesstätte, wie weiland die Weiber, die Christo aus Galilaa nachgefolget waren. Und als er ausgelesen hatte, ba ftand es ihm fest, daß IEsus der sei, der da kommen sollte, auf den die Bater gehofft, von dem die Propheten geweissagt haben; da ftand er auf und suchte einen Beiftlichen und bat ihn, daß er ihn taufen follte auf den Ramen JEsu Chrifti. -

| Quittung und Dauf.                                                                                                    | tte pet assifementen denles.                                                                              | von Gru. S. Treibe in Baltimore, M' ,, ber Gem. bes Gru. Paft. Lehmar     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                       | cutty of the Pullor Out in Street                                                                         | St. Louis Co. Mo                                                          |
| 3ch bescheinige hiermit von herrn Fris in ber buffaloer Gemeinde \$1,00 zu meiner Unterftühung erhalten zu haben.     | b. 3nr Synodal-Missions-Casic:                                                                            | " ber Gem. bes Hrn. Paft. Traut                                           |
| Fort - Wayne, ben 8. December, 1857.                                                                                  | vom Dreieinigfeits Diftrift ber Gem. in St. Louis . 6,95 burch herrn &. B. Barthel, von ber Gem. bes orn. | Mich: M. Fischer \$1,25; H. Be<br>Schottenhöfer 75 Cts.; J. Karl,         |
| Christoph Wintersteig.                                                                                                | Paft. Riemenschneiber zu Ebeneger, 3lld., Col-                                                            | M. Wissinger, W. Büchner, K.                                              |
| O to to Chairles to the contraction of Marsing har Gla                                                                | lecte am 1. Abvent-Sonntage nach gehaltener                                                               | Gippert, B. Kantensetter, @ \$1,                                          |
| Ich beschrinige biemit von bem Jünglinas-Bereine ter Gemeinte bes Gr. Paftor Müller zu Chicago \$3,00 zu meiner       | Missionspredigt                                                                                           | und R. Bauernfeind @ 50 Cts.; 25 Cts. (Verspätet.)                        |
| Unterftüßung erhalten zu haben.                                                                                       | und zwar:                                                                                                 | " von ber Bem. bes Brn. Paft. R                                           |
| Fort - Wayne, ben 10. December 1857.                                                                                  | \$—25 von Herrn Albach sen.                                                                               | fenunth, Mich                                                             |
| Ernft A. Eggers.                                                                                                      | —25 ,, Frau Naroline Gräwe jun.<br>—20 ,, Henriette Spilfer.                                              | b. zur Synodal-Casse des W                                                |
| Berglich bankent bescheinigt Unterzeichneter \$3,00 von Brn.                                                          | -10 ,, Louise Grawc.                                                                                      | vom Dreieinigfeite-Dift. in St. Louis, , Immanuele-Dift. in St. Louis,    |
| Paffor Berfelmann ju meiner Unterftupung empfangen gu                                                                 | -10 ,, Marie Mülfe.                                                                                       | ,, Junianiero Zip. in St. Louis,                                          |
| haben.<br>Fort - Wayne, ben 7. December 1857.                                                                         | burch Herrn Paftor Bunder in Chicago, Ild 3,65 und zwar :                                                 |                                                                           |
| Johann Zimmermann.                                                                                                    | \$3,15 von ber Gem. bes Brn. Paft. Stubnați                                                               | Für den Lutheraner                                                        |
| Berglich baufent bescheinigt Unterzeichneter hiermit \$1,00                                                           | in Thornton, Station Ils.                                                                                 | den 11. und 12. Jak                                                       |
| bon Brn. Paftor Trautmann gu feiner Unterftupung empfan-                                                              | —,50 von L. Hils, in Chicago, Ills. burch Herrn Paffor I. P. Best in Palmyra, von Joh.                    | Die herren: G. Röß, Breudemi                                              |
| gen zu haben.<br>Fort - Wayne, ben 21. December 1857.                                                                 | Schemmet f. b. Indianer Miffion in Minefota 3,00                                                          | Allmeier, F. Holzgräfe, K. Aleppifch, belm Scharf, P. S. Anschüß.         |
| Carl Laufer.                                                                                                          | ,, Brn. Paft. Birfmann, von Brn. Carl Schme-                                                              | den 13. Jahrga                                                            |
| Dem lieben Gott und ben freudigen Bebern herglich ban-                                                                | bing, bei ber Sochzeit gesammelt                                                                          | Die Berren : Paft I. Jungt, G.                                            |
| fend bezenge ich von bem Jünglingeverein ber Gemeinde gu<br>Monroe, Dich. \$6,50 burch Grn. Paft. Sattstädt empfangen | und zwar:                                                                                                 | Relb, J. C. Relb, Pfarrer Brunn, &                                        |
| zu haben.                                                                                                             | \$2,65 Collecte am Resormationofeste,                                                                     | 3. Lanbenstein, G. Scholz (50 Cts), F. Rapelle, A. Rapelle, A. Meier (    |
| Fort-Bayne, ben 22. Detober 1857.                                                                                     | 1,50 von ter Fran Pastorin, Erlös von bem<br>Product ibrer Missions-Genue,                                | Abner, Paft. S. Bohnenberger, 20.                                         |
| C. Fr. Th. Robland.                                                                                                   | 1,10 nachahmungeweise von einer aubern Frau                                                               | 5. Wentler, J. Villuer, D. Rethe, fing, Schlagenbauf, &. Arfiger, S.      |
| Mit herzlichem Dauf gegen Gott und bie milben Geber,                                                                  | aufgebracht.<br>burch herrn Prof. Walther von hrn. h. B. Meyer 1,00                                       | Gesecke, 3. Böger, F. Bartele, C.                                         |
| bescheinigt Unterzeichneter \$5,25 von ber Gemeinde ju Fran-                                                          | , herrn F. W. Barthel, von Drn. Wendel Rung                                                               | M. Thoma, Cilbracht, S. Erfmeier,                                         |
| fenmuth empfangen zu haben.<br>Fort-Bayne, ben 5. December 1857.                                                      | in ber Gem. bes hrn. Paft. Seid 1,00                                                                      | Rollmeier, Raeftner, Straub, Fr. 211<br>Fr. Holggrafe, D. Nehrt, D. Kolly |
| Johann Rüchterlein.                                                                                                   | " Herrn C. Piepenbrinf in Fort-Wavne, ven ber<br>Gem. bes hru. Paft. Schumann in Noble, Ja. 3,07          | Gebhart, F. Dieht, BB. Raut, Al.                                          |
| Santid Santas Latinia Harran diductor Of CO was Samu                                                                  | c. Jum Unterhalt des Concordia-College:                                                                   | D. S. Anichut, C. Dörschlen, Paft.                                        |
| Berglich bankend bescheinigt Unterzeichneter \$5,00 von Geren Alinfud, einem Gemeindegliebe bes herrn Paft. Stürken,  | burch herrn Paft. Bunber in Chicago, Ills., von ber                                                       | 3. Bleefe, J. Chriftianer, S. Geerfe, borft.                              |
| erhalten zu haben.                                                                                                    | Rionegem. D. Brn. Paft. Gelle in Crete, 3ll 11,50                                                         | den 14. Jahrga                                                            |
| Fort-Wayne, ben 5. December 1857. F. Difder.                                                                          | gesammelt bei ber Sochzeit bes herrn Guftav Brauns in Crete, 3ll 7,45                                     | Die herren: Dr. Bünger, G. D<br>G. Schmitt, E. Theis, C. Schuba           |
| Supermining report                                                                                                    | gesammelt auf ber hochzeit bes herrn Ebuard                                                               | Rlügel, A. F. Siemon, J. Gotich, F.                                       |
| Herzlich bankend bescheinige ich hiermit \$7,00 von dem wer-                                                          | Bühring in Crete, Ils 7,33                                                                                | 2B. Walther, S. Wentler, C. Eda                                           |
| then Jungfrauen-Berein zu Cleveland, Ohio zu meiner Un-<br>terftühung empfangen zu haben.                             | " Derrn Paft. Smbuagy 10,50                                                                               | Kaiser, F. Wehling, Fr. Mare, J.<br>Prof. L. Heyl, H. Werner, H. Dehl     |
| Fort-Wayne, ben 9. December 1857.                                                                                     | und zwar:<br>\$8,50 von bessen Gemeinde,                                                                  | der, 3. Mieger, 3. G. Thubium, W                                          |
| hermanu heinrich Walker.                                                                                              | 1,00 ,, Herrn Engelbert, besonders.                                                                       | B. Theis, F. Bartels, C. Wille. C.                                        |
| 0° 4 41                                                                                                               | von der Gemeinde in St. Louis 22,00                                                                       | Damm, Fr. Almeier, J. S. Almeier<br>meier, J. Throß, J. Grant, Paft. &.   |
| Erhalten                                                                                                              | und zwar:                                                                                                 | ring, 2B. Paul, F. Arnge, 3. Much                                         |
| für die Schullehrer-Wittwe Koch in Neu Bremen :                                                                       | \$14,70 vom Dreieinigfeitsbistrift, 7,30 vom Imutatmelsbistrift.                                          | Beitmüller, G. Steintrud, Paft. S. Fur einzelne Exer                      |
| von Hrn. Past. Klinkenberg · · · · · \$ 2,50 , Jungs. Louise Hauser · · · · · · · 0,50                                | burd Berry Pafter Reyl in Baltimore, von beffen Ge-                                                       | Berr Paft. G. Krang \$2,00.                                               |
| E Rofchte.                                                                                                            | nicinde, Collecte am Resormationssesses 33,03                                                             |                                                                           |
| Erhalten                                                                                                              | d. für arme Schüler und Studenten im Concordia-                                                           | Kirchen-Gest                                                              |
| für die Schullehrer-Wittwe Roch in Neu Bremen:                                                                        | College und Seminar:                                                                                      | für                                                                       |
| Als Weihnachts-Geschenk von Dr. S. hier \$5,00                                                                        | von herrn Pafter — in Missouri, Zehent von 12<br>Buohel Beigen                                            | or out the state of the                                                   |
| Otto Ernst.                                                                                                           | burch herrn Paftor Reyl in Baltimore, v. Nahverein                                                        | St. Louis,                                                                |
| 67.4.44                                                                                                               | baselbst zum Beihnachtsgescheuf für bie armeren Studenten                                                 | Im Berlag ber beutschen Ev Luth.                                          |
| Grhalten 2000                                                                                                         | burch herrn Graber, von einem Gemeinbegliebe in                                                           | Groß Format, gut in gepreßtes                                             |
| für den Seminarban in Fort = Wayne: von der. Gemeinde des Herrn Paft. Schumann \$ 6,50                                | St. Louis                                                                                                 | Stop Oct in ary gar in green                                              |
| " Herrn (3. A. Ralb, in der Gem. bes herrn Paft.                                                                      | " Berru Spielmaun, für bie Schüler Erull und Derzer 45,30                                                 |                                                                           |
| Werfelmann 5,00                                                                                                       | und zwar:                                                                                                 | Daffelbe, fein gebunden, mit Go<br>Daffelbe, extra fein @                 |
| für die Synodal-Casse mittleren Distritts:                                                                            | \$32,30 von ber Zionsgemeinde bes Grn. Paft.                                                              | Rlein Format, gut in gepreftes                                            |
| von herrn Paft. Schumaun \$ 1,000 von beffen Gemeinte 2,000                                                           | Hoppe in New-Orleans,<br>13,00 vom Frauen-Berein baf.                                                     |                                                                           |
| Chr. Piepenbrink.                                                                                                     | für ben Schüler Lut von ber Gemeinte tes herrn                                                            | Daffelbe, fein gebunden, mit Go                                           |
|                                                                                                                       | Paft. Met in New-Orleans 18,00                                                                            | Dasselbe, extra fein @                                                    |
| Erhalten                                                                                                              | F. Boehlan, Caffirer.                                                                                     | Butterale werben besoubers berg Der hundert - Preis wird nur              |
| a. zur allgemeinen Synodal-Casse:                                                                                     | Grhalten                                                                                                  | polle Sundert ober baruber ent                                            |
| burch herrn Paft. Wunder in Chicago, Ille., von                                                                       |                                                                                                           | Folgende Herren haben Agenturen men und es fann bas genannte Buch         |
| bessen Gemeinde                                                                                                       |                                                                                                           | ben Preisen bezogen werden:<br>Benry Ludwig, Ro. 39 Cet                   |
| burch benfelben von feiner Gemeinde nach Abzug von                                                                    | Daft. Rolb, Town 13. Shebongan Co., Wisc*) \$ 5,30                                                        | City. Birfner und Bieland, 9                                              |
| \$19.31 Auslagen als, \$1,87 für Porto und<br>\$17.50 für Neisen 46,4?                                                | nachträglich von ber Gemeinte in Altenburg, Perry                                                         | Rem Mart Gity.                                                            |
| , benfelben von Herrn Schullehrer Purmann 1,00                                                                        | )                                                                                                         | Moun Street, Philadelphia, Pa.                                            |
| " herrn Chr. Piepenbrink in Fort-Wanne, bon                                                                           | *) Obige Cumme ift aus Berseben in voriger Rummer bes "Luthera-                                           | Rev. A. Ernst, Whites Cor                                                 |
| ber Gemeinte bes herrn Pastor Schumaun in Roble, Ja                                                                   | Rou tem in No. 25 v. Jahrgang guittirten \$20,00, von Jaft. Roll und                                      | 1                                                                         |
| " Herrn Paft. Kid in Detroit 2,00                                                                                     | letter Demerner, hue & 1'00 con hairs mare and                                                            | No. 57 Marft St                                                           |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                 |                                                                                                           |                                                                           |

ann in Ballwin, .... .... .... itmann, Abrian, Beck \$1,15; Frau l, G. Wiffinger, . Schneiber, Fr. ,00; L. Gempel, ; G. Wiffinger .... 11,40 Röbbelen, Fran-..... 16,00 Bestl. Distrikts: is, Mo. . . . . \$12,50 Me..... 5,75 E. Rofdfe. haben bezahlt:

# brgang:

rühl, Capelle, Fert, F. , Wentel Scharf, Wil-

gang:

3. Daruftabt, Paft. 28. Brenbemühl, G. Rojd, , G. Bungler, Al. Fert, (50 Cts), R. Scholk. 6. Ninne, W. Walther, 6. Siebel, Paff, Freder-6. Thies, C. Aruse, F. C. Tepler, H. Artewe, , P. Damm, Deffner, Umeier, 3. H. Almeier, Ameier, R. Kleppisch, 3. . Ralb, Al. Beitmuller, . J. Al. Fripe, L. Bieng e, H. Fülling, H. Schapang:

Daruftabt, 2B. Boppit, barth, G. Palisch, W. F. Dühren, G. Züngler, art, J. Raifer, Harbart . hermann, F. Arüger, hlerfing, J. Wannema. W. Teyler, F. Kastening, J. Puscheck, J. Horn, P. I.r., H. Nehrt, W. Koll-F. Sammann, 3. Bubhterlein, S. Walfer, A. 5. Gilbert.

emplare:

# angbuch

g. Augeb. Conf., Mo.

h. Gemeinde II. A. C.

es Leber gebunden, bas Stück \$ 0,75 bas Dupend 8,00 bas Hundert 62,50

1,50 1,75

dolojchnitt @

es Leber gebunden, bas Stück bas Dupend bas Dundert 5,80 45,00 1,10 1,30

doltschnitt @

rechnet. ir dann berechnet, wenn ninommen werden.

n für den Often übernom-h von diefen zu den fel-

entre Street, New York No. 67 William Street,

S. W. Ede ber 4, unb

orner, Erie Co., N. J. o Ernst.

No. 57 Martt Str., eine Treppe boch.



herausgegeben von der Deutschen Evangelisch = Lutherischen Synode von Missonri, Ohio und andern Staaten. Redigiet von C. F. Walther.

Jahrgang 14.

St. Louis, Mo., den 12. Januar 1858.

No. 11.

Bebingungen: Der Lutheraner erscheint alle zwei Wochen einmal für ten jährlichen Subscrivtionspreis von Ginem Dollar für die auswärtigen Unterschreiber, welche beuselben vorausbezahlen und tas Poftgelb zu tragen haben. - In St. Louis wird jebe einzelne Nummer für 5 Cents verlauft.

Mur bie Briefe, welche Mittheilungen für bas Blatt enthalten, find an ben Rebaktenr, alle anbern aber welche Geschäftliches, Bestellungen, Abbestellungen, Gelber it, enthalten, unter ber Abresse: M. F. W Barthel, care of C. F. W. Walther, St. Louis, Mo., anher zu senben.

(Cingefandt.)

### Auszug

aus den Verhandlungen der freien evangelisch = lutherischen Conferenz während der zweiten Bersammlung berselben zu Pittsburg, Pa., vom 29. October bis zum 4. November 1857.

In Folge früher getroffener Bestimmungen und demgemäß ergangenen Aufrufs hatten sich folgende Personen eingefunden und ließen ihre Namen als Mitglieder einzeichnen:

| yeri | : Paltor | J. D. Becker                | pon  | Greensburgh, Pa.,   | gehörend | zur | Synod | e vo | n Ohio.             |  |
|------|----------|-----------------------------|------|---------------------|----------|-----|-------|------|---------------------|--|
| "    | "        | W. Berkemeier               | "    | Pittsburgh, Pa.,    | "        | ,,  | 11    | "    | Pittsburgh.         |  |
| **   | "        | F. J. Vilz                  | "    | Cumberland, Md.,    | 11       | "   | "     | "    | Missouri 2c.        |  |
| 11   | "        | C. W. Brecht                | "    | Evansburgh, Pa.,    | 11       | "   | ,,    | ,,   | Pittsburgh.         |  |
| "    | "        | E. A. Braner                | ,,   | Pittsburgh, Pa.,    | "        | "   | 11    | ,,   | Missou; i 2c.       |  |
| 11   | "        | P. J. Buehl                 | "    | Afron, D.,          | 11       | "   | "     | 11   | Ohio.               |  |
| 11   | "        | M. F. Dethlefs              | 11   | Alleghany, Pa.,     | ıı       | "   | "     | ,,   | Pittsburgh.         |  |
| "    | "        | J. H. Doermann              | 11   | Dlean, NY.,         | 11       | ,,  | "     | "    | Missouri.           |  |
| 11   | "        | P. Eirich                   | "    | Lithopolis, D.,     | 11       | "   | "     | "    | Dhio.               |  |
| 17   | "        | I. A. Friße                 | #    | Abams Co., Ja.,     | 11       | 11  | "     | 11   | Missouri.           |  |
| "    | "        | D. Fürbringer               | "    | Freistadt, Wisc.,   | 11       | "   | ,,    | 11   | Missouri.           |  |
| 11   | 11       | S. Gilbert                  | "    | Birmingham, Pa.,    | rr .     | "   | 11    | ,,   | Pittsburgh.         |  |
| "    | "        | C. Groß                     | "    | Richmond, Birg.,    | "        | "   | "     | "    | Missouri.           |  |
| "    | "        | F. Groth                    | - "  | Hamilton, D.,       | 11       | ,,  | "     | ,,   | Dhio.               |  |
| **   | Lehrer   | H. Habermehl                | 11   | Baltimore, Md.,     | "        | 11  | n.    | "    | Missouri.           |  |
| "    | Pastor   | J. Helpr                    | ,,   | Perrysville, D.     | ,,       | "   | "     | "    |                     |  |
| "    | n        | Socr. Henfel                | ,, . | Newmarket, Birg.,   | "        | "   | "     | "    | Tennessee.          |  |
| "    | 11       | W. Hous                     | "    | Centreville, Ills., | 11       | "   | "     | 11   | Missouri.           |  |
| 11   | Lelyrer  | S. C. Hous                  | ,,   | Zelienople, Pa.     | "        | "   | "     | 11   | <del></del>         |  |
| 11   | Pastor   | U. Hoppe                    | ,, 5 | New-Drleans, La.,   | "        | 11  | "     | 11   | Missouri.           |  |
| #    | "        | J. A. Huegli                | 11   | Frankennuth, Mich., | "        | "   | "     | 11   | Missouri.           |  |
| "    | "        | E. G. W. Reyl               | ,, 9 | Baltimore, Md.,     | "        | **  | tı    | "    | Missouri.           |  |
| "    | "        | B. Koren                    | ,, 3 | Decorah, Iowa,      | "        | 11  | "     | 11   | Rorwegluth. Synode. |  |
| tt   | "        | J. G. Aranz                 | ,,   | North Lima, D.,     | 11       | "   | 11    | "    | Dhio.               |  |
| "    | "        | H. S. Lasar                 | ,, ( | Carrolton, D.,      | 11       | "   | "     | "    | Dhio.               |  |
| н    | Pastor   | und Professor W. F. Lehmann |      | Zolumbus, D.,       | 11       | "   | 11    | 11   | Dhio.               |  |
| "    | **       | "      "                    | 11 3 | Delaware, D.,       | "        | "   | 11    | "    | Dhio.               |  |
|      |          |                             |      |                     |          |     |       |      |                     |  |

| Heri | . H. Lui | owig                                 | บอน | New-York, NY.,        | gehörend | zur | Synode | pou | New-York.           |
|------|----------|--------------------------------------|-----|-----------------------|----------|-----|--------|-----|---------------------|
| ,,,  |          | R. Mees                              | "   | Columbus, D.          | "        | Įŧ  | "      | 11  |                     |
| ,,   | "        | W. Nordmann                          | "   | Washington, D. C.,    | "        | 11  | "      | 11  | Missouri.           |
| "    | "        | J. A. Ottesen                        | "   | Manitowoc, Wisc.,     | ))       | "   | "      | "   | NorwegInth. Synode. |
| 11   | 11       | H. E. Sdywan                         | 11  | Cleveland, D.,        | 11       | "   | 11     |     | Missouri.           |
| "    | 11       | A. Selle                             | 11  | Crete, Ills.,         | **       | "   | 11     | ,,  | Missouri.           |
| "    | Profess  | or G. Senffarth, A. A. M. Ph. Th. D. |     | St. Louis, Mo.,       | 11       | "   | 11     |     | Missouri.           |
| "    | Pastor   | und Professor Dr. W. Sihler          | 11  | Fort-Wayne, Ja.,      | **       | "   | "      |     | Missouri.           |
| "    | "        | M. W. Semmer                         | 11  | Jerusalem Mills, Md., | 11       | 17  | ))     | .,  | Missouri.           |
| ,,   | "        | M. Steimle                           | "   | Brooflyn, N.Y.,       | 11       | "   | n      |     | New-York.           |
| "    | "        | F. Schiedt                           | "   | Alleghann, Pa.,       | #        | "   | ))     |     | Dhio.               |
| "    | n        | J. G. Theiß                          | 11  | Zelienople, Pa.,      | 11       | "   | "      |     | Ohio.               |
| )1   |          | oat rev. min. R. Boigt               | "   | St. Louis, Mo.,       | **       | 11  | 11     | •   | Missouri.           |
| "    | Pastor   | N. Volkert                           | 11  | Schaumburg, Ills.,    | )/       | "   | 11     | 11  | Missouri,           |
| "    |          | und Professor E. F. W. Walther       | "   | St. Louis, Mo.,       | Ħ        | ) ( | 11     | 11  | Missouri.           |
| "    | "        | C. H. Weisel                         | tf. | Williameburgh, NY.,   | tt       | 11  | 11     |     | New-York.           |
| "    | ••       | C. Wernle                            | "   | Old Hickory, D.,      | #        | 11  | "      | 11  | Dhio.               |
| n    |          | A. Weyel                             |     | Evansville, Ja.,      | "        | Ħ   | 17     | **  | Missouri,           |
| 11   | 11       | H. Munder                            |     | Chicago, Ills.,       | "        | "   | 11     | "   | Misseuri.           |
| "    |          | heol. A. Wüstemann                   | "   | Fort-Wanne, Ja.       | )f       | "   | "      | "   |                     |
| "    | Pastor   | F. Zimmermann                        | 11  | Wheeling, Virg.,      | **       | "   | j+     | n   | Pittsburgh.         |

evang. lutherischen Rirche" bnrch Berrn Paft. vorhanden fei, der Wort und Caframent gegeben u. Prof. Lebmann, als vorjährigen Prafes, mit find, und folglich bie von einem Gottlofen ver-Befang und Gebet eröffnet.

Prof. Lehmann, jum Biceprafes: Berr Paft. jahen und bezeugen wollen: "Daß bie Cafra-Steimle, zu Secretairen: Paft. Schwan und mente darum nicht ohne Kraft seien, ob fiedurch folieflich gestellte Frage: Db die Conferen herr Past. u. Prof. Loy erwählt. herr Pastor hoppe nbernahm auf Ersuchen bas Stenographiren ber Berhandlungen.

Daß ber eigentliche Gegenstand der Bespredung die Augsburgische Confession fei, murbe von allen Seiten vorausgesett. Ghe man j boch mit der Erwägung der einzelnen Artifel derfelben ba fortfuhr, wo man in der vorjährigen Bersammlung ftehen geblieben mar, murde juvörderft ber Auszug aus den Verhandlungen des vorigen Jahres verlegen, und alle gegenwärtigen Mitglieder bezeugten burch Aufstehen ihre Buftimmung zu bem Inhalt beffelben.

Darauf wurde die Signug mit Gefang und Bebet beschloffen.

3 meite Sigung, Nachmittage b. 29. Dct. Der 8te Urtifel ber Augeb. Confess, murde verlesen.

Dabei murbe bemerkt: Die Ursache, weshalb dieser 8. Art. dem vorhergehenden 7. Art., welder auch schon von der Kirche handle, hinzugefügt fei, konne am besten aus der betreffenden tes "eigentlich" in dem Sage: Wiewohl die Stelle ber Apologie erkannt werden. Es sei driftliche Kirche eigentlich nichts anders ift, denn nämlich biefe: Rach ber im 7. Urt. gegebenen bie Bersammlung aller Gläubigen und Seiligen" Beschreibung der Rirde habe auf unfre Betenner der Schein fallen können, als wollten sie die Heuchler und Gottlosen von jeder, selbst der äußerlichen Gemeinschaft mit der Rirche ausschließen, oder als bachten sie, es gabe in ber außeren Erscheinung eine folde Rirche von eitel Gläubigen. Dem vorznbeugen hatten sie nun im 8. Art. befannt : "Daß auch heuchler und Gottlose in ber Rirche funden werden." Ferner aber hatte wiederum daraus, daß die Rirche in dieser Welt nicht so erscheine, wie sie

Er fte Sigung, Bormittags ben 29. Octbr. Zweifel entsteben konnen, ob sie Angesichts biefer | Wo man die Kirche auf eine Anzahl außerlichen Die Confereng murbe in ber gerften beutschen Bermischung bennoch glaubten, bag ba bie Rirde walteten Gnadenmittel fraftig und gultig feien? Darauf murben jum Prafes: Serr Paft. u. Da hatten fie benn im 8 Art. Diese Fragen be-Benchler gereicht werben, benn fie reichen's an Chriftus statt und nicht für ihre Verson."

Die eigentliche Absicht und ber Inhalt biefes Art. gehe demnach vornehmlich auf folgende 4

- 1. werde wiederholt, mas die Kirche fei, nämlich bie Berfammlung aller Glänbigen;
- 2. ansgesprochen, Diese Rirche trete im irdischen Leben nie fo in die Erscheinung, daß fie die Seudgler, falfden Christen und öffentlichen Gimber gang los werde. Diese seien aber trogbem nicht Glieder der Kirche, sondern unr "ihr beigemischt."
- 3. Die Gnabenmittel feien fraftig und gultig, wenn dieselben auch von folden Beuchlern und Gottlosen innerhalb der Kirche verwaltet würden.
- 4. Folglich fei es erlaubt (uti licet), von Golden Wort und Sacrament zu nehmen.

Diese vier Punfte murben nun einzeln naber erörtert und

ad 1, bemerft: Durch Hingufügung bes Worwerde ber im 7. Art. gegebene Begriff der Kirdje nicht blos wiederholt, sondern noch schärfer ansgedrückt und bestimmter unterschieden. - Darum toune um so weniger bas Wort "Versammlung" hier von einer außerlichen Bemeinschaft verstanden merben, sondern nur von ber innerlichen geistlichen Berbindung durch Glauben und Liebe, in welcher alle rechtschaffenen Christen als die Glieder mit ihrem Haupte Christo und untereinander stehen. folglich aus dem Worte "Berfammlung" nicht im 7. Artikel beschrieben, sondern sich als eine hergeleitet werden, daß die Kirche im eigentlichen Bermischung von Guten und Bosen barftelle, de | Sinne des Wortes mesentlich ficht bar fei. -

Berfammlungen von Rechtgläubigen beschränke entstebe auch ber entschliche Wiberspruch, baf jemand durch den Glanben ein Glied am Leibe Shrifti fein fonne, ohne boch ein Glied der Rirche an fein.

Rach biefer Unssprache antworteten auf bie unter ben Worten : "Die Kirche ift eigentlich nichts anderes als u. f. w." bie un fichtbare geiftlich e Verfammlung aller Gläubigen und Beiligen verstehe? - alle Berfammelten mit:

Dritte Sigung, Morgens den 30. Detbr. Die Besprechung des 8. Art. d. A. C. murbe fortgefett und

ad 2, bemerkt: Der Ausbruck (im lateinischen Terte), daß die Beuchler und Gottlosen ber Rirche "beigemifcht" feien, sei der adaequate (b. i. völlig angemeffene) Ausbruck, indem baburch befannt werde a) daß die Rirche eigent lich nur and den mabren Glänbi gen bestehe. Daß sie aber b) in dieset Reinheit niemals auf Erden in Die Erscheinung trete, fondern ftete in Berbindung mit Senchlem und Gottlosen. c) Daß biese Bendiler und Gottlosen aber trogbem nicht zur Rirche gehoren, nicht Glieber der Kirche, selbst streng erfaßt nidt einmal der fichtbaren Rirde feien, sondern lediglich in "außerlicher Gesellschaft der Namen und Alemter mit ihr stehen. Wenn deshalb ein äußerlich fichtbarer Sanfe, der fich zu Wort und Cacrament halt, "Rirde" genannt werbe, fo fei bas offenbar synecdodisch geredet (d. h. so, daß man bas Banze nach einem Theile beffelben benennt). Man habe dann die darunter befindlichen wahren Glänbigen vor Angen und fehe bagegen von ben Beuchlern und Gottlosen ab.

ad 3, Aud biefer Erflärung stimmten fammtliche Unwesende bei. Nachdem bemerkt worden war, daß das Bekenntnig bes 8. Art. von ber Rraft ber Gnadenmittel freilich wohl auch in gewisser hinsicht auf falschgläubige Gemeinschaften angewendet werden könne, daß nämlich, wenn und in someit dort Wort und Cacrament noch mefentlich bleibe, diese Gnadenmittel and bort ibre seligmachende Kraft behielten, tropbem daß fie in einer falfchgläubigen Gemeinschaft verwaltet wurden (und deshalb bort nach Gottes Willen von Niemand gesucht werden sollten ) - daß aber die eigentliche Abficht diefes Artifels allerdings nicht dabin gebe. so for dy die Conferenz ihre Ueberzeugung binfichtlich dieses britten Dunktes einstimmig babin

Die Gultigkeit und Rraft ber Gnadenmittel sei nicht abhängig weder von dem Glauben noch irgend einer Burdigkeit bes Lebens bes Admini= strirenden; felbst ber Glanbe ber Rir die trage nichts dazu bei; sondern allein wegen der Einsetzung und bes Befehls Chrifti feien bie Gnadenmittel wirffam.

ad 4, hielt sich die Conferenz überzeugt: indem ber 8. Urt. (im lateinischen Text) sage, baß es erlanbt fei (uti licet) bas Sacrament von einem Bottlofen zu nehmen, fo werbe bamit bezengt, bag bas boje Leben des Predigers und folglich and das der Gemeindeglieder feine rechtmäßige Urfache fei, fich von bem Prediger und feiner Bemeinde zu trennen, fo Ersterer recht lehrt und bie Sacramente nach ber Ginsetzung Christi ver-

hiemit folle jedoch feineswegs gefagt fein, daß gegen einen gottloslebenden Prediger oder Gemeindeglied nicht eingeschritten werden sollte. Bielmehr follte dies nach der Ueberzeugung der Conferenz allezeit geschehen; und so die Unwenbing ber, ber Rirche gegebenen, Befferungemittel fruchtlos geblieben fei, der hartnäckig Unbuffertige aus der Rirchengemeinschaft ausgeschloffen, refp. feines Umtes entfett werben.

Die Conferenz achtete endlich für nöthig, fich hiebei zugleich zu ber Erläuterung zu bekennen, welche die Apologie zu dem 8. Art. mit folgenden Worten giebt: "doch foll man falfche Lehrer nicht annehmen oder hören. Denn dieselben find nicht mehr an Christi statt."

Bum Beschluß ber Sitzung bezengten alle Unwesenden ihre Uebereinstimmung in dem angegebenen Berftändniß des gangen 8. Urt. durch einmuthiges Unfitely.n.

Bierte Sigung, Rachmittage d. 30. Det. Der 9. Art, ber Augsb. Confession murde verlefen.

hinsichtlich bes ersten Theils besselben, wel. der im Allgemeinen die Rothwendigfeit und Rraft der bl. Taufe befennt, murde hervorgehoben: Wenn es heiße, die Taufe fei nothig, so sei das nicht von einer absoluten Nothwendigkeit zu verstehen, als ob es ohne Taufe schlechterdings unmöglich sei, selig zu werden, sondern von einer folchen Rothwendigfeit, welche theils aus dem göttlichen Befehl, theils darans herfließe, daß die bl. Taufe ein von Gott geordnetes Onadenmittel fei. Wenn man annehme, daß die Tanfe abso-Int jur Geligkeit nothwendig fei, fo ftoge man den Glauben erlange, ehe er getauft ift, fo konne und burch bie Taufe merde die Gnade angebobie Nothwendigfeit der Taufe nicht eine absolute, ten. Benn aber Gott durch die Taufe Gnade fondern nur eine ge ordnete fein.

Artifel der A. C. scheine boch das Gegentheil zu bekennen, indem er behaupte, die Erbfinde "verdamme alle die unterm ewigen Gotteszorn, fo nicht durch die Tanfe und heiligen Weist wiederum nen geboren werden" - fo murde entgegnet: der Nachdruck in diefer Stelle liege nicht auf Taufe, sondern auf den Worten "wie derum neu geboren werben." Die neue Beburt fei dasjenige, mas hier für absolut noth- man endlich, mem denn in der Taufe inade wendig erklärt werde; gerade so wie Joh. 3, wo ber herr Christus zuerft (B. 3) bloß fage : "Es sei denn, daß jemand von Renem geboren werde "durch Zaufe, fo geschiche damit nichts von der hl. Taufe schon flar aus diesen Worten anders, als was der herr Christus Joh. 3 auch thut, indem Er B. 5 fortfährt: "es fei benn, baß jemand geboren merde aus dem Baffer und Beifte," nämlich es werde damit ein von Gott geordnetes Mittel zur Wiedergeburt hinzugefügt; aber keineswegs behauptet, daß die hl. Taufe bas einzige Mittel und somit abfolut nothwendig fei. Man durfe deshalb nicht behaupten, wie es denn auch die besten lutheriiden Dogmatifer nicht behauptet hatten, baf alle Ungetauften nothwendig verloren gingen. Das könnten wohl etwa bie Papiffen fagen, bie ba meinen, das Wert ber Taufe mache felig; nicht aber mir, die mir miffen, daß der Glanbe des Sacraments seligmachend sei. Siehe Apologie 13: "Augustinus fagt stracks dawider, daß ber Glanbe im Brand bes Cacraments, nicht das Sacrament für Wott uns fromm mache."

Alls dagegen wiederum der Ginmand erhoben murde, daß ja doch diefer felbe 9. Art. die Anabaptisten verdamme, weil sie lehren, (nach dem latein. Text) "daß die Rinder ohne Taufe felig werden," - fo murde geantwortet : fie murden verdammt nicht etwa weil fie die abfolute, sondern weil sie selbst die geordnete Nothwendigkeit der Canfe als eines Mittels zur Wiedergeburt längnen und bagegen behaupten, baß alle Christenkinder ordentlicher Weise ohne die Taufe schon ihrer Geburt wegen selig würden.

Nach diesen Auseinandersetzungen einigte fich die Conferenz zu der Erklärung: Wir verstehen die Worte "daß die Taufe nöthig sei," von der Rothwendigkeit bes göttlichen Befehls und des von Gott geordneten Mittels.

Darauf ging man zur Besprechung der folgenden Worte über "baß burch die Taufe Gnade angeboten werde." Dabei murde gefagt : Wem biefer Ausbruck nicht genügend erscheine, bem fehle es am rechten Berftandnif beffelben. fei gerade der adaequate Ausdruck für die Cache und es liege bas beutlichste Zeugniß barin, baß die luth. Kirche die Taufe feineswegs etwa für ein leeres Gnadenzeichen, sondern daß fie dieselbe die Lehre von der Rechtfertigung allein durch den was zuerft das Wort "angeboten" betreffe, fo fei brucke; Glauben um. Bon abfoluter Rothwendigfeit ba von feinem Anbieten die Rede, mas etwa fur sei ber Glaube. Sei es aber möglich (wie bie Bukunft gemeint sei und neben und außer belu; eine foldhe Erklärung werde die Gemuther Schrift und Erfahrung bezeugen) daß ein Mensch der Taufe geschehe, sondern für die Gegenwart nur erbittern;

anbiete, fo liege barin wieder mit Rothwendigkeit, Mle dagegen eingewendet murbe, ber zweite daß er diefelbe auch ge be durch die Taufe. Gebe er aber Gnade durch dies Mittel, fo fei die Taufe ja ein Gnadenmittel. — Was ferner bas Wort ,, Gnade" belange, so sei darin sowohl die gnädige Befinnung Gottes als auch alle baberfließenden Wohlthaten und Garen beariffen Also gehore auch der Glaube, womit wir die Wohlthaten Gottes annehmen follen, ju ber Gnade, die durch die Tanfe gegeben wird. Frage angeboten werde, fo fei die Antwort: Allen. Empfangen merde fie jedoch naturlich nur von denen, die fie annehmen. - Co laffe fich Wenn nun im 2. Urt. hinzugefügt Die ganze entwickelte Lehre der Intherischen Kirche herleiten, die, mit ungemeiner Weisheit gewählt, bei aller Kürze sowohl die rechte Lehre bekennen. als auch die falsche Lehre, theils der Reformirten von einem bloßen Gnadenzeichen, theils der Papisten vom opus operatum richt undeutlich abmeise.

Fünfte Gigung, Morgens den 31. Det. In dieser Sigung murbe ber Gang ber Berhandlungen burch einen Zwischenvorfall unter-Als nämlich mabrend ber vorigen brodien. Sigung im Berlauf ber Berhandlungen ber Borschlag gethan mar, die Conferenz moge bei Welegenheit dieses Artifel eine Erklärung geben etwa ber Art: fie erkenne ben nicht fur einen Lutheraner an, der nicht glaube, daß die Taufe ein Gnadenmittel fei, und verwerfe Alle, welche lehren, sie sei nur ein Gnadenzeichen, so hatte sich einer der anwesenden Buhörer die Erlaubniß erbeten, einige Worte über diefen Borfchlag gu reben, mit bem Bufügen, bag wenn bies etwa nach Ordnung der Confereng einem Richtmitgliede nicht verstattet merden fonne, er sich gezwungen fabe, zu diefem Zwecke Mitglied zu werden. Diefe Erlaubniß mar annahmsweise gewährt worden, mit dem Bemerken, daß dies feine Pracedeng für andere Falle geben folle und nur best alb geschehe, weil der Conferenz eine Alternative gestellt worden sei, wo im Berweigerungsfalle der Schein auf fie fallen fonne, als wolle sie jemand zur Mitgliedschaft zwingen. In Folge dieser Erlanbniß brachte nun der Antragsteller seine Einwendungen vor. Rachdem er zuvor die Conferenz seiner völligen Uebereinstimmung mit Allem, was bislang verhandelt worden, auch hinsichtlich des 9. Art. versichert hatte, behanptete berfelbe, ber gestern gemachte Borschlag gehe

1) gegen den ursprünglichen 3med der Confereng, der da fei, über Lehre zu reden, aber nicht: Personen zu richten;

2) die Conferenz habe fein Recht dazu, meil fie feine Ennode oder firchliche Behörde, fondern eine freie Versammlung fei. Cobald eine Berfammlung aufange, Perfonen zu verdammen, für ein mirtfames Gnaden mitte I halte. Denn werde fie eine Bewalt, welche die Bewiffen be-

3) die Confereng murde nicht zweckmäßig han-

- theiifd handeln, indem fie andere Widerfacher angeboten fondern auch gegeben merbe. bei andern Urtifeln nicht verdammt habe;
- 5) das Urtheil treffe die nicht, gegen welche es gerichtet sci, nämlich die Plattformisten.

Darauf murde erwiedert :

- ad 1. Durch die vorgeschlagene Erflärung werde über niemandes Berg gerichtet, niemand verdammt, fondern lediglich und allein Leuten, welche nicht lutherischen Glaubens feien, ber angemaßte lutherische Name abgesprochen. Uebrigens habe die Conferenz hinsichtlich ihres 3mede von Anfang an erklart, daß sie nicht etwa fein wolle, wenn es sich nur lutherisch nenne, sondern daß sie unr Solche als Glieder anerkenne, die fich zur U. A. C. nach ihrem Wortlant ohne Rückhalt befennen.
- ad 2. Das Recht und die Macht, falfche Lehre zu verwerfen und die Verbreiter derselben als irrglänbig zu bezeichnen habe jeder Christ und darum auch jede driftliche Berfammlung. Conferenz verlange nichts Underes, als daß man bei dem Wortverstand der Angeb. Conf. bleibe. Das sei für Lutheraner nicht gewissensbeschmerend.
- ad 3. Die hauptfrage sei hier nicht, was zweckbienlich (expedient) fei, sondern, mas bie Chre Gottes und die Mahrheit erfordere. Es sei aber auch nichts unzwedmäßiger und mehr gegen die mahre Liebe, als falfdje Bruder ungestraft laffen.
- ad 4. Ungerecht und partheiisch murbe bie Conferenz bann handeln, wenn fie etwa Goldie, die sich boch öffentlich zu den luth. Symbolen bekennen, für Nichtlutheraner erklären wollte, ohne vorher nachgewiesen zu haben, daß sie es bloß betrüglicherweise thun. Gin gang anderer Fall sei es aber mit solchen Personen, welche ungescheut öffentlich erklären, daß sie mit unsern Symbolen nicht stimmen, und fich trogdem Entheraner nennen.

ad 5. Der Vorschlag, sollte er angenommen werden, murde felbstverständlich gegen biejenigen nicht gerichtet sein, die er etwa nicht träfe. Sechste Sigung, Morgens den 2. Nov.

Die Besprechung des 9. Art. murde fortgefest. In Folge deffelben erflärte die Conferenz einmüthig:

Wir bekennen nach dem 9. Art., daß diejenigen keine Lutheraner sind, welche diesen Art. für irrig erklären und daher läugnen, daß durch die Taufe die Gnade Gottes Jedem angeboten und denen, die da glauben, audi gegeben und versiegelt werde, und verwerfen Alle, welche (wie die Concordienformel redet) "vorgeben, daß das Taufwaffer (d. i. die Waffertaufe) nicht sei ein Mittel, dadnrch Gott der Berr die Wiedergeburt wirke und die Kindschaft verstegele," die also die Taufe nicht fur ein Gnadenmittel, sondern allein für ein Gnadenzeichen halten.

Ferner achtete die Conferenz fur nothig, auf deutlichste bezeugt. Grund der im 9. Artikel folgenden Worte: "die

4) die Conferenz wurde ungerecht und par- benselben die Gnade je berge it nicht allein wo Chrifins fich seiner Allgegenwart nicht ge-

ber Worte "baß man auch die Rinder taufen Ctande feiner Erhöhung, fraft ber, durch die fell," daß anch fie es für eine Gottlosigkeit achte, perfonliche Bereinigung mit der Gottheit ihr mitwenn Eltern wider Gottes Befehl es unterlaffen, getheilten Berrlichfeit. Bon beiden verschieden ihre Kinder taufen zu laffen und daß anch sie die sei aber 3) die befondere Wegenwart im hl. Wiedertanfer (welche fich heutzutage unter an- Albendmahl, welche die fac ram ent ale gebern Baptiften nennen) mit ihrem gränlichen nannt wird. Dier fei Chriftus gegenwärtig nicht Irrthum verwerfe (latein, damnant).

Endlich verwarf es die Conferenz mit der A. C. (nach dem latein, Tert) noch insonderheit, wenn die Wiederläufer und Andre behanpten, ein Sammel- und Tummelplat für allerlei Bolt daß die Kinder der Shriften ordent licherweise ohne Tanfe selig werden, weil sie schon um ihrer Geburt willen von Christen beilig, aber nicht wie die Heidenkinder Kinder des Zorns feien von Ratur.

> In diesem Berffändniß des gesammten 9. Art. bekannte fich sedann schließlich die Confereng durch einmuthiges Aufstehen.

Siebente Gigung, Radmittage ben 2. November.

Der 10. Art, ber A. C. murbe verlefen.

Man nahm gnerst die Worte: "der mahre Leib" in Betracht und sproch sich einmüthig dahin and, der "wahre" Leib fei nichts anderes als der substantielle (wesentliche) Leib Chrifti, berfelbe, ber and bem leibe ber Jungfran Maria gebildet wurde, einst im judischen Lande umber wandelte, gefreuzigt und begraben murde, auferstand u. f. m.

Alls dabei ermähnt murde, daß Manche unter den Neueren dafür hielten, der Herr habe nicht etwa schon beim ersten Abendmahl seinen Inngern seinen wahren Leib und Blut dargereicht, sondern es fei dieses erft nach feiner Unferstehung und Verklärung und zwar in Folge der letzteren eingetreten, fo bezengte die Confereng: daß fie glanbe, daß der DErr feinen Leib und Blut schon den Süngern in der Nacht, ba er verrathen ward, gegeben habe und bag noch jest derselbe Leib und Blut im hl. Abendmahl gegenwärtig fei, daß daher diese facramentliche Gegenwart nicht in der nach Shrifti Unferstehung erfolgten Berflärung feines Leibes fondern in der, der Menschheit Chrifti von der mit ihr perfünlich vereinigten Gottheit mitgetheilten göttlichen herrlichfeit ihren Grund habe.

Der Ausdruck "wahrer Leib," wurde ferner bemerkt, bezenge zugleich, daß die Intherische Kirche die Lehre von der Transsubstantiation (Berwandlung bes Brodts und Weins) verwerfe, obgleich fie von Brodt und Wein anch, wie die Alten, das Wort "Gestalt" gebranche, dasselbe Wort, an weldies die Papstlichen durch Migbrauch diese ihre falsche lehre gehängt haben. Denn mit dem Elusdruck "wahre: Leib" konne lunmöglich ein burch Banbelung geich affener Leib verstanden werden. werde angerdem in den Schmalkald. Art. aufs

branchte und mit seinem Leibe sich an einem Desgleichen bezeugte die Conferenz auf Grund Drte befand; 2) ihre Allgegenwart nach bem etwa bloß dem Wunsche, oder dem Glauben, oder der hoffnung, oder der Kraft und Wirfung nach, sondern reell und substantiell oder bem Wesen nach; aber auf eine völlig unbegreifliche und unbeschreibliche göttliche Weise, nicht vermöge irgend einer Bermittlnug, fondern unmittelbar, und gwar für jeden Communicanten gang.

Bei den Worten "unter der Gestalt des Brodts und Weins" murde hervorgehoben, daß demnach 1) die Elemente and, nach der Confectation unverwandelt und unvermischt bleiben, 2) daß bieselben zum Wesen bes Sacraments nothwendig seien und 3) daß die Art der Bereinigung Christi mit denselben immer noch am besten durch bie Worte bezeichnet werde: "Christi Leib und Blut fei in , mit und unter den Glementen," durch welchen Ausdruck sowohl die papstliche als die reformirte Irrlehre abgewiesen werde.

Adte Situng, Morgens den 3. Novbr.

Die Erörterung des 10. Art, murde fortgefett, und zu den Worten: "und da ansgetheilt und genommen wird" bemerkt : hier merbe bie reale Gegenwart des Leibes und Blutes Christi noch beutlicher ausgedrückt, als durch die vorhergehenden Worte, daß sie "wahrhaftiglich gegenwärtig" seien. Sier werde nämlich bezengt, daß sie anch sowohl in den Sanden des Abministranten als im Munde der Communicanten gegenwärtig feien und zwar wie der latein. Text buich bas Wort vescentibus (Leib und Blut werde ausgetheilt den Effenden) ergebe, gleichviel ob dieselben glänbig oder unglänbig feien. Wer da läugne, daß auch die Unwärdigen ben Leib und Blut Christi empfangen, langne bie reale Gegenwart derfelben. Obgleich nm freilich in Sinsicht auf ben facramentlichen Benuß zwischen Glänbigen und Ungläubigen fein Unterschied stattfinde, so sei babei doch allerdinge, weil bei ben Ungläubigen fein geiftlicher Genuß durch den Glauben geschehe, der Erfolg bes Genusses ein fehr verschiedener. Den Ungläubigen gereiche dieselbe Babe, welche ben Glänbigen bas Leben giebt, jum Berderben. Dies sei aber nicht etwa eine natürliche Wirfung des Leibes Christian ihnen, sondern lediglich eine Folge des unwürdigen Benuffes deffelben.

In Folge diefer Erörterungen sprach die Conferenz als ihr einmuthiges Verständniß hinsichtlich bes 10. Art. und als Bekenntniß ihres eigenen Glaubens ans:

Daß der mahre Leib und Blut Chrifti, d. h. zwar der jett verklärte, aber derfelbe, welcher in dem Leibe ber Jungfrau Maria war, am Bu den Worten "wahrhaftiglich gegenwärtig" Kreuze hing u. f. w. wahrhaftig, d. h. substan-Rinder werden Gott gefällig" die Ueberzengung wurde bemerkt, es gebe eine dreifache Urt der tiell (wesentlich) jedoch auf eine unbegreifliche auszusprechen, daß durch die Tanfe in den Rin- Gegenwart der menschlichen Ratur Chrifti 1) Weise in, mit und unter den fichtbaren Glebern auch ber Glaube gewirkt und daher ihre Gegenwart im Stande der Erniedrigung, menten gegenwärtig sei, von dem Administranten in, mit und unter benfelben ausgetheilt und ! von allen Communicanten, würdigen und unwürdigen, gläubigen und ungläubigen mit bem Munde wirklich, jedoch nicht capernaitisch oder firchlichen Rorper auschließe. physisch (d. h. auf gewöhnliche natürliche Weise) gegeffen und getrunken werde. tigen Genuß des Leibes und Blutes Chrifti von ftens feche Sitzungen mahren folle. Seiten der unwürdigen ober ungläubigen Communicanten läugnen.

habe, daß fie fich allen Ernstes von der Fassing abgedruckt werden. lossage, welche bem 10. Artif. in ber fogenannperson, welches überhaupt keine Bultigkeit je ge- Segen geschloffen. habt habe, nichts zu schaffen haben wolle.

Endlich bekannte fie, daß auch fie diejenigen nicht für Lutheraner halten könne, die den 10. Art. der U. A. C. für irrig erklären.

Dieses Bekenntnig bruckte bie Versammlung zum Schluß burch einmüthiges Aufstehen aus. Neunte Sigung, Nachmittags b. 3. Nov.

Der 11. Urt. ber A. C. wurde verlesen und in Betracht genommen.

Da aber mit dem Schlusse dieser Sitzung die Berhandlungen über den Inhalt besselben noch nicht zu Ende gekommen waren und in der folgenden Sihnig megen Ablaufs der Zeit nicht fortgesetzt werden kounten, so wird von den Bernichts mitgetheilt.

Zehnte Sigung, Morgens b. 4. Nov. In dieser letten Sitzung murde über einige einzelne Wegenstände verhandelt, von welchen folgende die wichtigsten sind.

Die Committee, welcher die eingelaufene Correspondeng übergeben worden war, stattete ihren Bericht ab. - Bei Gelegenheit einer Eingabe herrn P. Steimle's, worin berfelbe, erhaltenem Auftrage gemäß, die freundlichen Gruße und Segenswünsche der New-Yorker Predigerconferenz sowie des dortigen Waisen-Bereins aussprach und zugleich beantragte, daß etwas gethan werbe, um die Lehrer unfrer Schulen mehr in ben Rreis der Confereng zu giehen, murde beschlossen:

Daß die Conf. alle Lehrer unfrer firchlichen Schulen, welche in die Tendenz der Confer. einstimmen, herzlich einladet, an deren Berhandlungen thätigen Antheil zu nehmen, indem die Conf. lebendig von der besonderen Nothwendigkeit über-Erfenntniß bes firchlichen Befenntniffes gewurzelt sein.

Eine Zuschrift herrn P. Walz gab Gelegen-Das Resnltat mar:

Daf burch mitgliedliche Theilnahme an ben habe, weil ein Dr. Belle eine Arzenei, bie e-

Hinsichtlich des Protocolls wurde beschlossen, wiederspänstig geworden seien. Ferner bezengte die Confereng: obgleich es fast Grundfaten, wie der vorfahrige, abgefaßt und überflussig erscheinen möchte, da sie bereits die im "Lutheraner" "Lutheran Standard" "Luth. un geänderte 21. C. für ihre Grundlage erklärt heralb" und dem "Norwegischen Kirchenblatte"

Endlich wurde den lutherischen Gemeinden in ten veranderten 21. C. gegeben ift, und Pittsburgh für ihre gastfreundliche Bewirthung erklärte überhaupt, daß fie mit diefer veräuderten | der herzliche Dank der Confereng ausgesprochen Confession, als einem Machwerk einer Privat- und die Versammlung mit Gesang, Gebet und

> Wm. Lehmann, Draf. F. W. F. Steimle, Dice-Praf. H. C. Schwan } Sec. Mc. Lon

### Des luth. Missionars Ochs in Ostindien Bericht

über den Ausbruch der Nevolution daselbst.

Folgendes schreibt ber genannte Missionar aus Mayaveram vom 5. Inli vorigen Jahres an Paftor Genzken im Lauenburgischen:

Du würdest mir mit Recht nicht verzeihen, handlungen über diesen Punkt vor der Saud noch wenn ich dir nicht von dem Erdbeben - Erdbeben kann ich's ja wohl nennen—bas Indien von einem Ende bis jum andern fo tief erschüttert, daß der mächtigste Thron stürzen, und bem der darauf fitt das Scepter entfallen und allen Helden der Muth sehlen will — wenn ich dir davon nicht berichten murbe.") Belefen haft bu natürlich fohon aus ben Zeitungen, bag bie Rlammen bes Aufruhrs Bengalen von einem Enbe bis zum andern ergriffen, und auch schon berab in das Deccan bis Heiderabad fich verbreitet Wie bei einem Erdbeben ein dumpfes haben. Getofe voranzugehen pflegt, oder andere Zeichen sein Kommen verkündigen, so war es auch hier. Schon im Marg murbe in öffentlichen Blättern baranf aufmertsam gemacht, baß eine gewisse Art Ruchen von Atta, einer Getreide-Art die in Bengalen wächst, auf geheimnisvolle Weise ausgetheilt wurden, und zwar madzten sie ihre Erscheinung wie die Zugvögel alle nach einer Himmelsgegend zu. (Irre ich nicht, so hieß es von Diten nach Westen.) Europäer konnten zengt ift, daß die Lehrer unfrer Jugend in der das Rathfel nicht lofen, obgleich man fein Augenmerk barauf hatte. In demfelben Monat wurde in Auch ein angesehener Beamter der Engländer auf eine Weise ermordet, die noch heit, fich über bas Berhältniß der einzelnen Glie- nicht aufgeklärt ift. Um 1. April kam die Nachder zu der Conferenz als folder auszusprechen. richt, daß sich in der Hauptstadt Auche, Lack-

Berathungen der Conferenz fich Niemand an die fur Sipahis verschrieben hatte, versuchte, indem Conferenz als an einen fortbeftehen den er bas Glas, in welchem fie war, an ben Mund fette, und fo die Raftenreinheit derfelben in Be-Die Zeit, da fich die Conf., ob Gott will, das fahr brachte. Die Sipahis sollen zwar durch Daher sie (die nächste Mal versammeln wird, murde, mit Be- eine Erklärung ihres Obersten, ber das Glas Conferenz) diejenigen verwerfe, welche eine rucksichtigung der dann gewöhnlich an höheren in ihrer Gegenwart zerbrach, völlig befriedigt Transsubstantiation (Berwandlung), Consubstan- und niederen Schulen eintretenden Ferien, auf worden sein; doch wurde ihm in der Nacht sein tiation (Beimefung), Impanation (Ginbridung), den erften Donnerstag im Anguft haus niedergebraunt - von Sipahis, wie man locale Inclusion (raumliche Ginschließung), eine fommenden Sahres festgesett, jum Bersamm- vermuthete aber nicht erweisen konnte. Um diebloß geistliche, repräsentative (darstellende), lungsort Cleveland, D., gewählt und be- selbe Zeit kam auch die Nachricht, daß einige figurliche Gegenwart lehren und den mahrhaf- stimmt, daß die Dauer der Bersammlung lang- eingeborne Regimenter in Barackpur und Burampur, Militärstationen nahe bei Calcutta, Der Grund daß der Auszug aus demfelben nach benfelben ihrer Widerfetlichkeit schien eine neue Urt Patronen zu fein zu einer eingeführten neuen Urt Gewehre (Enfield rifle.) Das Papier bieser Patronen ist geölt ober mit Fett bestrichen, und bie Soldaten wollten fie nicht anbeißen, weil fie glanbten, oder zu glauben vorgaben, daß sie mit Rinds- und Schweinefett- das erfte ein Greuel der Hindus, das andere ein Greuel der Muhamedaner-bestrichen worden seien. Durch Berührung diefer Patronen mit den Lippen wurde die religiöse Reinheit der Kaste der hindus und die der Muhamedaner schwer verlett. Ihnen ihren Irrthum auszureben suchen half nichts. Diele hatten die neuen Patronen noch gar nicht empfangen, und diese felbst waren weder mit Rinds- noch mit Schweinsfett bestrichen, fondern mit einer Composition aus Wache und einem Del, das in Indien von jedem gebraucht wird. Die Widersetlichkeit verbreitete sich schnell von einem Negiment jum andern. Was follte man mit gangen Regimenten die fich widersetten, anfangen, zumal wenn man feine andern bei ber Hand hat, um sie zu zwingen? Führte man ein eingebornes Regiment gegen ein menterisches auf, fo machte ersteres fogleich Partei mit letterem. Man löste zuerft ein Regiment auf, und ließ es ruhig abmarichiren. Dies madte bie andern nur fühner, und war ein Miggriff.

Plöglich fam die Nachricht: "bas Geheimnis mit den Atta - Ruchen ift gelöst, die Sipahis in Delhi haben alle Chriften umgebracht, die Stadt befett, und einen Nachkommen des Großmoguls, bie früher in Delhi residirten, jum Ronig über Indien gemacht." Die Nachricht war leider nur allzu mahr. Die Gipahis ermordeten plotich ihre Officiere, und suchten alle Europäer auf um fie umzubringen; 50 Weiber und Kinber hatten fich in einen Palast gerettet und murben miteinander niedergemacht. Gin englischer Officier fprengte bas Arfenal in die Luft, und radte fich fo an 1500 Eingebornen, die babei umfamen. Die viele Europäer umgefommen find in jener Stadt, weiß man noch nicht. Ginige entfamen, irrten Tage lang umber, um sich por den herumgichenden Goldatenhaufen gu bergen oder vor den Dieben und Räubern, die wie Pilze ans der Erde wuchsen, und erreichten nach unfäglichen Mühen einen Zufluchtsort. Undere, besonders unglickliche Weiber und famen um vor Mangel und übermäßiger Un-

<sup>\*)</sup> Der folgende Bericht marb auf Unsuchen bes Berausgebere bief. Bl. wegen bes allgemein intereffirenten Inhaltes nau, unter den Cipahis ein bofer Beift gezeigt in Rr. 234 ber "Augab. Allgem. 3tg." mitgetheilt.

Bande fielen.

Die Vorgange in Delhi maren bas Signal gum Ansbruch ber Revolution an vielen Orten. Was nicht alsbald vom Militar losbrach, feine Officiere ermordete und nad Delhi marichirte, wurde von Kafirs und Gurus (muhamedanifchen und Sindu-Prieftern), gur Rettung ber Religion und gur Ehre des Propheten, aufgereigt gum Mord eines jeden "Christenhundes." Spione und Auswiegler murden aller Orten bei ben Gipahis bemerkt. Manche von biefen mankten, wurden aber von der Mehrzahl mit fortgeriffen. Undere schienen tren zu bleiben, boten fich ber Regierung an, gegen die Aufrührer geführt gu werden, und wurden dafür öffentlich belobt; aber am nächsten Tag fcon, wenn's zur Probe fam, ichoffen fie ihre Officiere todt, und marichirten mit allem ab. Niemand konnte ihnen wehren. Alle Sanfer der Europäer wurden zuerft geplündert, bann niedergebraunt und, mas nicht brennen wollte, niedergeriffen, die öffentlichen Caffen geplündert und die Wefangenen loggelaffen. Run brangte fich Greuelscene auf Grenelscene. Die Zeitungen hatten Stoff genug ihre Spalten zu fullen, um mitzutheilen, wie aller Orten und Enden Anfruhr, Mord, Raub und Brand bas Land erfülle.

Mientand mar feines Lebeus mehr ficher. Calcutta, mo doch Taufende von Europäern beifammen find, war alles vom Edprecken ergriffen, und niemand wußte sogleich Rath in dieser Noth Traurig mar es zu lefen, wie mancher Officier, im Bertrauen daß feine Coldaten, mit benen er so manchmal bem Tobe entgegengegangen, mit benen er Freud und Leid getheilt bis er grangeworden, die er als Kinder behandelt hatte, beren Trene er rubmte, vor fie trat, um mit ihnen ju reden, aber zur Antwort nichts als Rugeln erhielt. Bor zehn Tagen wurden schon 30 Negimenter namhaft gemacht - eine Macht von 30,000 Mann, Die revoltirt hatten - feit ber Beit find viele entwaffnet worden, andere haben revoltirt, und die entwaffneten besertiren haufenweise.

Die eingeborne Militarmacht ber Engländer in Bengalen besteht nicht mehr. Der Berluft, den die Regierung erlitt, ift ungehener, nicht nur schlägt fie einen jeden Sipahi auf 300 Rup. (à 16 gGr.=32 gl.) an, fondern die Caffen find geplündert, die Bebande gerftort und aus Bahlen der Abgaben will in den menterischen Diftricten niemand benfen. 3mar ift bas Bolf bisher ziemlich ruhig geblieben, nur in einigen Wegenden haben Busammenrottungen stattgefinden, und hat man zu pländern und zu morden angefangen, aber nicht etwa nur die Europäer, fondern wo etwas zu rauben mar.

Die Regierung in Bengalen hat alle Truppen, über die fie verfügen fonnte, zusammengezogen, und nach Delhi marschiren laffen. Unfern ber Stadt ftarb ber Dbergeneral an ber Cholera. Ein audrer mußte von Madras kommen. Madras, Bomban und Centon mußten europäische Truppen fenden, und haben's gewiß nicht gern gethan, benn wann es bei ihnen felbst losbricht, können sie nicht

ftrengung, wenn fie den Feinden nicht in die bestimmten Truppen alle murden unterwege auf- habt hat? Es find entferntere, mitwirkende und gefangen und nach Bengalen gefchickt, ebenso Militair aus Birma und Malacca berbeigezogen, fo daß denn doch eine Militairmacht dort gufammen fommen durfte, die den Aufrührern wird die Spitse bieten fonnen.

> Die jämmerliche Berwaltung bes Landes und die Jämmerlichkeit mancher, die an der Spige ber Berwaltung in ben Diftricten fteben, fam babei recht an ben Tag. Giner ließ einem Regiment 100,100 Rupien bieten, wenn es treu bleiben wolle, auch befannt machen, daß alle Bergeibung erhalten follten (nachdem fie das Blut ihrer Borgefetten in Stromen vergoffen hatten), welde wiederkehren murden, und daß wer mit den Waffen in der hand als Feind der Regierung auftrate, als folder behandelt werden folle, die meisten, verloren den Ropf nicht, und handelten als Männer, so besonders der Commissioner Lawrence in Lacknan, welcher nicht viermal ein Regiment bat, die Waffen niederzulegen, wie ein anderer that, fondern die Widerfpäustigen gleich mit Kartätschen wegblasen ließ. Dies machte einen gunftigen Gindrnd. Un einem Kriegsgesetz, wie in Europa für folche Falle, fehlte es noch. Dies unifte erit nach aller Form geschmiedet werden, um den Spionen, Unfwieglern zc. an Ort und Stelle ben Proces maden zu konnen. Alls es publicirt mar, ging's an ein Sangen aller Orten, wo nan Schuldige erwischte; und man fucht wieder einzubringen, was man burch Mangel an einem Gefetz und burch Radificht am unrechten Plat verfaumte.

Edjon vor acht Tagen fam bas Berücht: Delhi fei gefallen und 7000 ber Aufrührer feien auf dem Plat geblieben. Da aber die Regierung noch nichts officiell befannt gemacht hat, fo find wir deffen nicht gewiß. Ich vermuthe, daß die europäische Truppenmacht noch nicht stark genng mar, um mit Gicherheit gegen die Unfrithrer agiren zu fonnen. Dies ift eine fluge Borficht, benn eine Schlappe murde ben Englandern bort vollends den Todesstoß geben. Auf der andern Seite schadet der Bergng auch nicht menia; benn fo lange Delhi nicht gefallen ift und fein König nicht an der lichten Sonne hängt (dies wird einmal fein Loos fein), greift ber Unfruhr um fich. Indeffen ruftet, flüchtet, verbarrifadirt oder vertheidigt fid, wer fann. Schiffe auf bem Ganges bei Calcutta find gu Nachtquartieren für Europäer eingerichtet worden. Die friedlichen Bürger der Stadt haben fich zu einer Miliz gebildet zur Bertheidigung Ju Madras und Bombay soll das ihrer Stadt. and geschehen.

Diese Maßregeln find nöthig. Man hat burch eine merkwürdige Fügung Papiere erwischt, nach benen Calcutta, planmäßig gezeichnet und in Quartiere abgetheilt, benjenigen unter ben Gläubigen (Muselmannern) als Eigenthum zugetheilt werden follte, die auf den Roran gefdmoren, alle Christen ums Leben zu bringen und ihrer wissen; rumort hat es schon. Die nach China Aufstandes, ber feines Gleichen bisher nicht ge- angab, sich auch feine Lorbeeren holten. Alle

bie gunächst liegenden. Die Patronen, wie manche zuerst meinten, maren es nicht, die ihn veranlagten; denn da man fie fogleich beseitigte, auch die Regierung den Sipahis heilig verficherte, sich gang und gar nicht in ihre Religion zu mischen, und jedem freie Uebung derfelben zu gestatten, fo fiel ber Grund jum Aufrnhr meg; aber den verborgenen Agenten gaben fie doch eine aute Sandhabe ab, um den Muhamedanern und ben hindus zu predigen : "Eure Religion ift in Befahr; auf ergreifet die Waffen!" Run find, wie befannt, Militärpersonen nicht die religioseften. Wie kommt's, daß fie in Indien fich fo viel um ihre Religion befimmern? Dem Mubamedaner ift und bleibt Schweinefett, in welchem Stand er auch fei, ein Grenel, und des Sindu und bergleichen Unfinn mehr. Ginige, nur nicht gange Ehre und Glückfeligkeit hangt baran, daß er seine Kaste bewahre; diese kommt aber durch Rindsfett in die größte Wefahr. Run find außer den Muhamedanern sehr viele und hohe Brahminen unter bem Militair. 3. B. in einem Regiment, bas aufgeloft murbe, befanden fich 409 Brahminen, 250 Radidputen (follen Richatrias fein), 150 Minhamedaner und andere Sindus von niederer Rafte. Co hat die Patronengeschichte zu einem guten Vorwand bienen muffen, um losbrechen zu fonnen. Gine andere Urfache ift der schlechte Zustand der bengalischen Urmee, oder vielmehr des größten Theile feines europai= schen Offiziercorps. Unbartige Junglinge werden aus Europa gefchickt, um diefe Beteranen gu commandiren; ich habe so jämmerliche Subjecte gesehen, daß es einen nicht mundern barf, wenn ber erufte Sipahi fie gründlich verachtet; viele ber altern und ber jüngern find bem Caufen, dem Spiel, der Kaulheit und andern Laftern ergeben, die auch ein gesetzter Drientale (Morgenländer) verachtet. Alls der tapfere Napier das Dbercommando in Indien hatte, wollte er reformiren; benn er fah ein und fagte vorher, mas auch eingetroffen ift, daß die eingebornen subalternen Offiziere einst die Macht erhalten und die Soldaten commandiren murden. Er blieb aber nicht lange am Ruder, weil seine Sand manchem zu schwer mar.

Gine andere Urfache ift die fchreckliche Berbilbung burch die Proffe. Englische Schulen murden überall errichtet. Religion, aber nicht Untireligion darin zu lehren, mar verboten. Biele murden mit den Menschenrechten, aber nicht mit den Menschenpflichten bekannt gemacht. Englische Freiheitsideen wurden einem Bolf eingepfropft, das nichts fannte und and nichts gu murdigen weiß, als Despotie. Die freie Preffe, ober richtiger die zugellose Presse Indiens, hat bagn nicht wenig geholfen. Das leere tobte Wort "Befet," ift dem Engländer alles; beim Drientalen alles die Beiligfeit ber Perfon. Wie follten fie vor ihren Gonverneuren Respect haben, wenn fie faben und lafen, wie jeder Beitungsschreiber den Gouverneur und andere Autoritäten heruntermachte, wie einen Schuljungen, Berrichaft in Indien ein Ende zu machen. Dies ober wenn fie lafen, wie die fur unüberwindlich führt mid hinter die Conliffen diefes großen gehaltenen Englander in der Rrim eine flägliche Tranerspiels. Was find die Urfachen dieses Rolle spielten, und in Perfien, wie die Preffe hier

Bebrechen und Mangel ber Regierung, fammt | Schrecken theilte fich fogar bem ftillen Trankebar | Sache nur gleichsam ein Anhangsel und fann uer Macht gesehen. Seute waren sie in einem ges Licht. ist die Bufdje ohne Stiefel oder hut. Sie ver- Du. Wie steht's denn in Manaveram? ber Freibeuter, indem fie ihre Macht verliegen. Die her, Die ihn fürchten, und hift ihnen aus." Dibr Engländer! ihr träumtet nicht, daß ber gegenwärtige König je den Thron von Delhi befteigen wurde, mit all der Pracht eines Radir Schah, eines Berber oder eines Tamerlan!" Mun der Schaden geschehen ist, hat die Regierung vorige Woche ber Presse einen tüchtigen Maulforb angehängt. Dafür brüllen aber auch die Journalisten, die's noch magen.

Der Schlüssel zum Ganzen aber findet fich in nuter Anderm Folgendes schreibt: Andh. Der letzte Generalgouverneur hat es vor Kamilie, vielleicht ohne Ausnahme, nebst vielen andern von andrer Beschäftigung, eins ihrer Glieder in der englischen Urmee hat. Die Injahl der Sipahis aus Audh wurde auf 40,000 gerechnet, und biefe vertraten etwa zehnmal fo viel Berwandte. Die Einverleibung Auchs und die Entthronnug des Königs brachte Ungufriebenheit in fast jedes Regiment Bengalens. Die Sipahis and Audh blieben in ihren Regimentern, um aufzuwiegeln und zu rebelliren und zu morben. Der Erfonig von Auch hielt fich in Calcutta auf, und war bei ber gangen Uffaire anscheinend unschuldig, wie ein Kind, das kein Waffer trübt. In der Mitte Junius', am 15. ober 16., wurde er pfötich mit feinem gangen Hof in Calcutta verhaftet. Wichtige Papiere, bie ihn inculpiren, wurden gefunden. Er hatte in ber Stille mandvrirt und mahrscheinlich bie ganze Sache angestiftet. Alfo bricht das lette Pfund den Rücken des Kameels!

ihrer Schwäche und der Furcht, die fie qualt, mit. Run aber, daß ich die Hauptsache nicht gefährlich werden. Wo aber ber Chiliagmus in wurden ohne Schen zur Schau gestellt und nach- vergesse. Der Zweck bes Banzen ift eine Reac- ben Zusammenhang ber Lehre bewußt und mit dem man so zu sagen die Englander dem Hindu- tion des Beidenthums gegen das Christenthum; Liebe aufgenommen ift, da hat die wirkliche Involl nacht gezeigt hat, haben biefe gefunden, daß ein Berfuch des Fürsten der Welt, demfelben den therische Lehre ein Ende, wenn man auch alle sie es mit keinen Göttern zu thun hatten, sondern Garaus zu machen in diesem feinem Reich. Dies Symbole beschwört. Die Cache ift jest außerst amit Menfchenkindern, Die Fleifch und Blut ha- muffen wir nicht verkennen. Alle Chriften follben, wie andere Die indischen Journalisten ten gemordet werden, weil sie Christen find, waren gute Schüler und haben's ihren englischen auch die eingebornen. Es muß dem Teuehrern bald abgelernt. Gin Blatt, "der Parfee fel denn doch bange geworden fein, weil er einen AReformer," schreibt z. B. folgendermaßen: "D solchen Rumor macht, und von der Seite aus 🤛 herr! die Englischen haben nun ein Zeichen dei- betrachtet, gewinnt das Schattenbild wieder eini-Denn das Blut ber Zengen der Stande hohen Regiments, worgen hullten fie Bahrheit ift ber Came ber Kirche. Colches ift fich in Blut und floben. Dbgleich ihre Macht gefloffen. Die viele Miffionare und eingeborne 300,000 Mann ftarf mar in Indien, haben fie Chriften ihr Leben laffen mußten, weiß ich noch boch ihr Leben aufgegeben wie Feiglinge. Sie nicht. Ich muß schließen, sonst mochte es mit vergagen ihre Palankine und Wagen, und floben dieser Post zu fpat sein. Roch eine Frage haft JII ließen ihre Saufer und fuchten Schut bei ben Mayaveram, ba haben wir eine ftarte Beniedrigsten der Menschen, und fielen in die Sante fatung: "Der Engel des herrn lagert sich um

Bedenke unfrer in Deinem Webet.

## Zengniß des Pastors Gidshorn in Baden gegen den Chiliasmus.

Im "Freimund" findet fich eine Geschichte ber luth. Rirche in Baden, worin Paftor Gichhorn

Die pietistischen Bersammlungen standen unter brei Jahren dem britischen Indien einverleibt, keinerlei Lehrzucht und entsprechenden Leitung; "Fünfzig Jahre lang," schreibt einer barüber, und barum konnte bas Eindringen falscher Lehre hielten fie bem Bolt in Audh Glauben. Der nicht auf bie Lange verhütet werden. Wenn bas König daselbst mar ein lebendiges Monument Gebiet der Lehre gering geachtet, und nur auf englischer Liberalität und Gerechtigkeit. Gein Erbauung und am Ende nur auf "selige Stunden Königreich war das reichste unter den confode- im angefaßten und ergriffenen Herzen" gesehen rirten Fürsten Indiens, und bies haben sie ihm wird, fo racht sich foldjes gar bald in allerlei nun weggenommen, nachdem fie ihm felbst die bedenklichen Lehrerscheinungen und besonders in Mittel und Macht gegeben hatten, schlecht zu der Pflege maucher Lieblingssehren. Gine folche regieren." Eine murbe babei überseben, oder murbe gang besonders in den pietiftifchen Rreisen nicht beachtet, daß nämlich jede ackerbautreibende die Lehre vom taufendjahrigen Reiche Die Kirche mar nicht mehr ba! Davon mußte sich überzeugen, wer nur irgend sehende Augen batte; man sehnte sich baher nach ber Rirche ber Bukunft (nicht im Sinne bes Professors Schenkel in Seidelberg, deffen Bufunftefirche eine Allerweltsunion ist), - sondern nach der Rirche der Bufunft des Herrn im taufendjährigen Reiche auf Erben.

Der innere Zerfall treibt, im Chiliasmus Trost zu suchen, und dieser ist nur eine Seite des die sichtbare Rirche zerstörenden und sie aufgebenden Pietismus. Wir gehen bavon aus, daß Christus des Gesetzes und der Weisfagung Ende ift, und daß er in fich, b. h. durch fein Sterben und Auferstehen alles flar und offenbar gemacht hat. Etliche fagen, der leidende und auferstandene Christus hat noch nicht die Propheten erfüllt; jest wird es bald durch Befehrung der Juden geschehen: nun dann hatten die Pharifaer eigentlich fo unrecht nicht gehabt! - Manche Uebersehen läßt fid bie ganze Geschichte noch wiffen nur nicht, was fie mit etlichen Stellen der nicht. Das Tranerspiel ift noch nicht zu Ende. heil. Schrift aufangen sollen, und meinen deshalb Wie es enden wird, wer weiß es? In Madras nicht allen Chiliasmus verwerfen zu dürfen.

wichtig; diese Lehre rom tausendjährigen Reich wird auch von manchen lutherischen Professoren und Paftoren mit Nachdruck befannt. Der Chiliasmus bewirft und ruht auf Berkennen 1) ber Gunde, 2) der jegigen Welt, 3) auch Chrifti, und 4) feiner Rirche. Christus fann jest aus und Gundern (auch den besten) fein herrlich fcheinendes Reich bauen. Seines Reichs herrlichfeit ift die Schönheit seines Krenges.

Diese judaisirende Lehre von dem tausendiährigen Reiche griff wie ein Flugfener um fich. Rräftige Beugniffe murben aber auch bagegen abgelegt, und es kam zu Spaltungen unter ben glänbigen Beiftlichen, deren etliche confessionell gestimmt maren, mahrend die große Mehrzahl dem subjectiven Pietismus und ben Conventikeln völlig ergeben waren, und in den letzteren die Rettung der Kirche, ja die Kirche felbit erblicften.

(Eingefandt von Pafter 3. M. Johannes.)

Motto: Alfo heißt nun falsches Zeugniß alles, was man nicht, wie fich's gebührt, überweisen fann: barum mas nicht mit genugsamer Beweisung offenbar ift, niemand offenbar machen, noch für Wahrheit fagen foll; und in Summa, was heimlich ift, foll man heimlich bleiben laffen, ober je beimlich ftrafen.

Vor längerer Zeit nahm ich in meinem Filial vor einigen Männern Gelegenheit, mich barüber zu beklagen, daß Oberwahrenbrock in meiner hiefigen Gemeinde nicht allein als Schleicher, Winkelprediger und Nottenmacher mir so viel Herzeleid und Ungemach bereitet, sondern auch badurch, daß er bei biefem Werte ber Finfterniß mich hin und ber in den Familien, felbst in folden, die noch zu meiner Gemeinde gehören, auf die gemeinste Weise belügt und verläumdet und mid meiner Ghre auf alle mögliche Beife zu berauben trachtet: ba platte ein gang achtungswerther Chrift mit einer Cache heraus, bie, wenn fie nach obigem Grundsatz mahr mare, Dberwahrenbrock burgerlich unehrlich machen murbe. Ich wies diesen Ausfall mit den Worten guruck: "Es wird wohl fo schlimm nicht fein und bat den Mann die Sache ja nicht weiter auszubreiten. Dies ist aber trothbem boch geschehen. Da mir nun ber gute Name auch meines Feindes heilig ist und ich Dbermahrenbrod für einen burgerlich ehrlichen Menschen halte; so fuche ich seine verlette Ehre burch Ginsendung nachfolgender Erflärung, die er felbst dictirte, nach Chriftenpflicht retten zu helfen. Meinem Biderfacher überlaffe ich unterbeffen bas Bergnügen mich vorfätlicher, boswilliger und lügenhafter Weise zu verläumden. Wenn er nach folden Sandlungen gwischen mir und ihm vergleichet, so wird ihm fein Bewissen schon sagen auf welcher Seite der Bortheil ift. - Es fostete mir viele Muhe ben Mann, von welchem die in der unten folgenden Erflärung ausgesprochene Cadje berfommt, zu wurde neulich auch Allarm geblafen, und ber haben wir mit diefen Geduld! Denn da ift die bewegen, seine Zustimmung zu derselben zu geben. Eudlich gab er fie. Seinen Ramen hier ju nennen ift unnöthig und zwecklos; er bleibt, obgleich er gegen den obigen Grundsatz hart verstoßen hat, doch bei allen, die ihn kennen, ein Ehrenmann.

Es ift durch meine Schuld folgendes bofe Gerndit in Umlauf gekommen und ich habe basselbe vor mehreren Personen und bei verschiedener Gelegenheit bekannt gemacht: "Herr Pastor Oberwahrenbrock hat in Henry Co. vor feche Angen Korn gestohlen. Ich erfläre hiermit feierlichst und vor aller Welt, daß vorstebende Unflage eine falfche erlogene Berläumdung ift."

# Bur Nachricht für die Subscribenten

# "Evangelien-Barmonie."

Da mit dem vor einigen Tagen an die verehrlichen Subscribenten der Evangelien Harmonie versendeten fünften Sefte der er fte Band biesee Mertes schließt, so diene benfelben Folgendes zur Nachricht:

Alle, welche bis jett eins ober mehrere ber fünf Hefte, entweder durch Bernachlässigung der Post, ober durch Berseben der Absender, noch nitht erhalten haben, find gebeten, die Unterzeichneten, unter genauer Angebung der Adresse, davon zu benachrichtigen, worauf dieselben die fehlenden Hefte unverzüglich erhalten werden.

Gebitudene Eremplare des 1. Bandes werden in einigen Tagen bei herrn Dtto Ernft für ben Preis von \$1,50 pr. Er. jur Berfendung bereit

Das Werk erscheint von jett an in Banben von 288 Seiten und ift ber 2. Band bereits in Bestellungen find ebenfo bei Berrn Ditto Ernft zu machen. Der Preis beträgt \$1,50 pr. Band.

Schließlich werden noch alle diejenigen herren, welche mit dem Bezahlen für den 1. Band im Rucfftande find, gebeten, folden bald zu entrichten, ba die Unterzeichneten von jest an nur den Druck ju beforgen haben, hingegen herr Dtto Ernft die Erpedition fowie Enbscription und Gelber übernommen hat.

St. Louis, den 12. Januar 1858.

Aug. Wiebusch u. Sohn, Letter-box 67.

# Aufforderung.

Es wird hiermit jeder der Bücher aus ber Bibliothek bes Concordia-Collegium in Händen hat, bringend gebeten, mir die= felben bis zur nächsten Synode westlichen Districts, also spätestens bis zum 1. Mai b. J. juzusenden, ba eine Revision ber Bibliothek statt finden soll.

St. Louis, Mo., den 7. Januar 1858.

(9. Schick.

Adresse: care of Rev. Prof. C. F. W. Walther.

# 223 Melodien deutscher Kirchengefänge

meift aus tem 16. und 17. Jahrhundert in ihren ursprünglichen Rhythmen und Tonen nad

### Dr. Fr. Layriz,

Bum Gebrauch chriftlicher Gemeinden deutscher Zunge in Nordamerika. Dritte vermehrte und verbefferte Auflage.

St. Louis, Mo., 1857.

#### Verlag von Otto Ernft.

Stereotyp = Ausgabe, 68 Seiten, Belin = Noten= Papier, gut geheftet mit Leinwaud = Ruden und ftartem Dettel. Preis 25 Cents. Poft-Porto 3 Cts.

Bormort gur briten Auflage.

Es murbe von vielen Seiten ber Bunfch ausgesprochen, bei einer neuen Auflage biefes Büchleins bie in fchweren Ton arten ftebenben Melobien in leichtere gu übertragen und Tactftriche beigufügen.

Gerner wurde gewünscht, bag bie in voriger Auflage als Anbang fiebenden Melobien gehörigen Orts eingeschaltet, und mehrere in unferm hiefigen fehr weit verbreiteten Befangbuche nicht vorfommenben Melobien gestrichen und ftatt beren bie früher feblenden beigefügt werben follten.

Endlich follten bie in bem genannten Befangbuche mit anteren Titeln bezeichneten Melotien mit hinweifung auf bie benfelben entsprechenten Rummern in biefem Melobienbuche angegeben werben. (Siehe z. B. Melobie No. 3, 9, 10, 20.)

Allen biefen Bunfchen ift in gegenwärtiger britten Auflage entsprochen worden, weburch biefelbe eine zwechnäßige Bermehrung und Berbefferung erfahren bat.

Der Berausgeber.

St. Louis, July 1857.

Dies im Berlag bes Unterzeichneten erschienene Buchlein mirb obne buchbantlerifche Unpreifung burch feine 3medmäßigfeit, Billigfeit und fcone Musfrattung hoffentlich fich felbft empfehlen.

In geschäftlicher Sinsicht wird Folgendes ergebenft bemerkt :

1. Der gegenwärtige außerft geringe Preis (früher bas Gremplar 35 Cente) macht es unmöglich, bies Buch auf Crebit zu verfaufen.

Es wird baber hiermit ausbriidlich befannt gemacht, bag bei Bestellungen ber Betrag entweder gleich baar eingefandt, ober boch gleich nach Empfang ber Bücher entrichtet werben

2. Da burch verschiebene Umftanbe bie Berausgabe biefes Bertes fehr lange verzögert wurde, fo ericheint es zwedmäßig, alle früheren Bestellungen refp. Subseription hiermit als aufgehoben ju erflären und um neue Bestellungen ergebenft gu

3. Bei ben Berren Schaefer und Corabi in Philadelphia ift bies Buch unter benfelben Bebingungen, gu bemfelben Preife und in beliebigen Quantitaten gu begieben.

St. Louis, ten 15. December 1857.

Dtto Ernft. No. 57. Marfet Str., eine Treppe boch.

Für ben Unkauf unsers Rirchenplates find uns ferner folgende Liebesgaben zugekommen:

von ber Gemeinde bes Grn. Paftor Berfelmann .... \$ 9,96 " Rlinfenberg. ... 10,50 " " 3id ..... 32,92

Ich fage ben lieben Brübern im Ranten ineiner Gemeinbe ben herglichsten Dank. Th. Wichmann.

#### **Erhalten**

a. Bur allgemeinen Synodal-Caffe:

Bon ber Gemeinbe bes Bru. Paft. S. Lemde, Mouroe Co., Mich.

b. Bur Synodal-Missions-Caffe:

und zwar: \$3,42 von beffen Gemeinde,

1,00 ,, R. K. 0,50 gesammelt in Newport.

Bon ben Schulfindern bes Hrn. Lehrer Gotich in Nen Bremen

Durch Grn. Paft. Dulip in Buffalo, N. y. ..... 3,00

und zwar: \$1.35 bei Jansens Kindtause und 1,65 bei Bräunlichs Kindtause gesammelt. Bon berGem. in St. Louis, Collecte am Epiphaniasseste 190,53

und zwar : \$111,88 von Dreieinigfeits District

und zwar: \$ 1,00 von H. Heisterg 2

1,50 von Ungenanuten für Minnesota 10,00 von H. Harus ,, ,,

c. Bur College-Unterhalts-Caffe: Bon Kreißler in ber Stlial-Gem. bes orn. Paft. 30-hannes, Cole Camp, Mo. hannes, Cole Camp, Do. .... Durch Grn. Lebrer Riedel, von ber Beihnachte-Collecte ·\$ 1.00

10.05 7.00

Bon der Gem. bes orn. Paft. 3. M. Sahn, Collecte am Erndte Dautfeste am Erndte Dankfeste . 5.7.
\* Durch Hrn. Pask. Johannes, Cole Camp, Mo. 7,2 nachträulich und zwar:
\$4.15 Collecte am Himmelfahrtöfeste
1.00 von Fr. Mchufen
0.25 von Cl. Mehufen
1.80 auf der Hochzen
5.8 Johnes Gef.
Et. Louis, den 11. Januar 1858.
Remerkung Die Suitung über die nuter En

Bemerkung. Die Duitnug über bie unter "Syno-bal-Mijfiond"- und "College-Unterhaltd"-Caffen mit \* bezeichneten Gelter erfolgt beehalb je juat, weil burch unglinftige Umftante bie Unweifung zu beren Bestimmung verlegt gewe-jen war unberft jest an ben Caffirer abgegeben werben konne.

#### Grhalten

Für die Schullehrer-Wittwe Roch in Neu Bremen: Bon Bru. M. S. in St. Louis .................................\$ 0,50 Durch Orn. Chr. Herlinger in St. Clair Co. .............. 2,70 E. Rojchte.

#### Kür den Lutheraner haben bezahlt: den 13. Jahrgang:

Den 13. Jahrgang: Die Herren: F. Kabl, N. Düffert, J. Tauffaiut jr., C. Dieter, J. Paulus, Boigtsberger, P. Bobu, L. Schacht, Lebunfuhl, Berwind, Männling, G. Pjeisfer, Winneberger, J. Tauffaint fen., Paft. G. Lemfe. den 14. Jahrgang:

Die Herren: G. Ibanert, D. Dag, W. Effert, C. F. Röfte, Past. Baumgart Z. Er., M. Eberhart, G. Richter, F. Arückerg, W. Baber, E. Hunftod, S. Bauer, H. Tröller, Dr. F. W. Uhmann, Past. Fr. König 5 Er., J. G. Hemman, F. A. Hrnzel.

ben 13. Jahrgang: Berr S. L. Biermann.

#### Briefe erhalten seit dem 1. Januar 1858.

Bon ben Herren: Pastor Fr. Ahner (66 Cts.) — Hartling (51,09) — Past. J. P. Beyer (\$20,00) — Past. J. Branbt — Post. R. Branbt — J. Eggers und Wite— Past. R. Grust (\$30,00) — Past. M. Gninther (28 Cts.) — Past. A. Hoppe (\$10,50 burch Splm.) — Past. H. Hoppe (\$10,50 burch Splm.) — Past. H. Hönig (29,00) — Past. J. M. Johannes — Past. C. Met, 2 (\$14,00 burch Splm.) — Past. J. M. Johannes — Past. C. Met, 2 (\$14,00 burch Splm.) — Past. B. G. Ningel — Geo. Nies, 2 (\$1,00 u. 1,43) — Past. E. Niemenschneiber (\$2,00) — Past. C. Schadow — Geo. Streeb — Past. Wagner 2. Diese Empfangs Bescheinigung wirk, um weine geehrten Herrn Correspondenten von dem richtigen Eingange ibrer Briefe er. zu überzenzen, von jest ab regelmäßig veröffentlicht werden. Besondere Duittungen per Post über eingegangene Gelber ze, werden daher für gewöhnlich nicht nicht nicht übersandt.

Gelber ze. werben baber für gewöhnlich nicht niehr überfanbt. St. Louis, ten 11. Januar 1858.

Otto Gruft. Martt-Strafe No. 57, eine Treppe boch.

Bei bem unterzeichneten Agenten der hiesigen evang.=luth. Central=Bibel=Ge= sellschaft ist zu haben das

# Altenburger Moue Testament.

Der Preis ist wie folgt:

bas Eremplar, gang in gepreßtem Leber

gebunden das Dupend dito \$ 1,75 18,00

tas Eremplar, roh

1,20 12.00

das Dutend dito Das Porto für ein gebundenes Exemplar beträgt 53 Cente.

Otto Ernft.



Herausgegeben von der Deutschen Evangelisch = Lutherischen Synode von Missouri, Ohio und andern Staaten. Medigirt von C. F. W. Walther.

Jahrgang 14.

St. Louis, Mo., den 26. Januar 1858.

Mo. 12.

Bebingungen: Der Butheraner ericeint alle zwei Bochen einmal fur ten jabrlichen Gubferivtionovreis von Einem Dollar für bie ausmärtigen Unterfdreiber, welche benjelben verausbegablen und bas Pofigelt ju tragen haben. - In St. Louis wird jebe einzelne Rummer fur 5 Cents vertauft.

Aur Die Briefe, meldie Mittheilungen fur bas Blatt enthalten, find an ben Rebafteur, alle andern aber welche Weschäftliches, Befiellungen, Abbestellungen, Gelber ic. enthalten, unter ter Abreffe: Mr. F. Barthel, care of C. F. W. Walther, St. Louis, Mo., anber ju fenben.

(Eingefandt.)

# Aurze Rachricht

von bem,

was die auf der letten Allgemeinen Synode zu weitern Berhandlungen in Perry Co., Mo., bestellte Committee ausgerichtet hat.

Auf der letzten Allgemeinen Synode in Fort-Banne erhielten herr Paft. Schaller und der Unterzeichnete ben Auftrag, fich nach Perry Co. ju begeben, um Serrn Paft. Grubers Antwort auf die Erwiederung seitens der Synode auf fein Schreiben an diefel be entgegenzunehmen, und nach Befinden feine Antwort der Synode westlichen Diftricte zu Ergreifung weiterer Maßregeln vorzulegen. Desgleichen erhielten sie auf den Antrag des Deputirten der Gemeine Altenburg den Auftrag, zugleich an ben Berhandlungen genannter Bemeine, die in Folge ber Ausschließung bes Pafters berfelben, herrn 21. Schieferdeckers, aus der Smode wegen diliastischer Irrthumer statt finden würden, Theil zu nehmen.

Die Genannten kamen am ersten Sonnabend nach ber Synode ben 30. Oct. v. J., Morgens, in Altenburg an. Auf den Radymittag war be= reits eine Bemeine-Berfammlung bestellt. Die gehabt habe, fich ju bedeuten, um biefe lette Erder Gemeine, herr Weinhold, über die Verhand. Gemeine vorlegen zu wollen. lungen der Synode. Das gegenwärtig Wichtig-

wurde die Frage vorgelegt, ob sie das Verfahren ber Synobe gut heiße, Etwa zwei Drittel ber Gemeine antwortete mit Ja, ein Drittel mit Rein. Es wurde nach manchen Erörterungen erflart, daß die Gemeine-Glieder, die mit Rein geantwortet haben, in Rirchengucht zu nehnten feien, ba es am Tage liege, baß herr Paft. Schieferbeder diliaftische Irrthimer, die wider die Schrift ftreiten und in unferen Bekenntniffdriften ausbrücklich verworfen find (Augsb. Confession, Artifel 17.) troß aller Belehrung, Bittens und Bermahnens feithalte und, wenn auch nicht gerabe von der Rangel, doch öffentlich in Gemeine-Berfammlungen und privatim im Ginzelverfehr mit Bemeine-Gliedern vertheidige und zu verbreiten suche. Desgleichen murde gefragt, mas die Gemeine nun zu thun habe, und geantwortet, daß, wenn herr Paft. Schieferdeder feinen Jrrthum nicht noch erkenne und widerrufe, die Gemeine in der traurigen Nothwendigkeit sei, ihn seines Amts, als ihres Scelforgers, zu entheben. Demgemäß erging bie Unfforderung feitens ber Bemeine an herrn Paft. Schieferbeder, fich zu erflären. Er bat fich zwar erft, eine Woche Bebenfzeit aus, versprad, aber bann, nachbem ihm entgegnet war, daß er boch wohl bereits Zeit genng Benannten fanden fich bagu ein, und murben flarung eher abzugeben, und bag ber Bemeine willkommen geheißen. Es berichteten nun erft fehr baran liegen muffe, biefelbe balb zu verneh-Herr Paft. Schieferdecker und dann der Deputirte men, sie am Nachmittag des folgenden Tages der

am Tage zuvor anberaumte Gemeinde-Berfammlung ftatt. herr Paft. Schieferbeckers Erklärung ging dahin, daß er sich keines Irrthums in gebachter Beziehung schuldig geben, auch nicht miberrufen, noch in das Berwerfungs- und respective Berdammungs-Urtheil über diliastische Irrthümer, zuerst abgegeben von der Synode westl. Districts (f. Synodalbericht 2, S. 29.) und nachher gebilligt von der Allgem. Synode, einftimmen fonne. Darauf erklärten, wiederum nach mehrfachen Erörterungen, biefelben, die am Tage zuvor erflärt hatten, daß fie das Berfahren der Synode gegen Herrn Past. Editeferdecker billigten, daß fie ihn nunmehr fortan leider nicht mehr als ihren Prediger und Seelforger anerkennen konnten und ihn feines Umts emfeten mußten. Da die übrigen, die auch am Tage zuvor widersprochen hatten, jest widersprachen; so murbe erklärt, daß herr Paft. Schieferbeder seines Umts als Prediger und Seelforger der Gemeine Altenburg entsett sei, nicht blos, weil die Mehrzahl ber Gemeine, der das andere Theil doch feine Irrlehre oder Rottirerei vorwerfen könne, Herrn Paft. Schieferdecker feines Umts enthoben habe, sondern weil auch auf diese Mehrzahl allein die Befdireibung paffe, bie die, von allen anerkannte Constitution von der Gemeine ju Altenburg gebe, und wonach diefelbe ein der Schrift und den Symbolen der en. luth. Rirdje gemäßes Bekenntniß habe. Es wurde dann eine nene Versammlung auf den folgenden Morgen, als am Montag, an-Um folgenden Tage, als an einem Sonntage, beraumt, theils um mit den Gemeine-Gliedern, ste unter benfelben mar natürlich der Ausschluß predigte Morgens herr Paft. Schaller auf ben bie weder das Verfahren der Synode gegen herrn herrn Paft. Schieferdeckers; und der Gemeine Munsch der Gemeine, und Nachmittags fand die Past. Schieferdecker billigen, noch sich von ihm

beln, theils um zur Wahl eines Predigers zu mitter fich einfinden sollte, angesetzt würde. schreiten.

gebachten Gemeine-Glieber nur zum Theil ein, und da diefe abermals nach manchen Erörterungen, mit wenigen Ausnahmen auf ihrem Sinn beharrten; so wurde ihnen auf ihre Aufrage erflart, daß, wenn fie Berrn A. Schieferdecker noch für ihren Prediger und Seelforger anfähen, fie nicht nur feine Glieder ber Gemeine Altenburg mehr fein konnten, sondern auch für folche, die fich an einen Irrlehrer bingen, zu balten maren. Da fie nun zu wiffen wünschten, ob die Gemeine ihnen nicht einen Theil des Gemeine-Eigenthums abgeben wollte, indem herr Daft. Schieferbecker sie ferner als eine Gemeine zu bedienen beabsichtigte, so murbe ihnen erwiedert, daß dies in keiuerlei Weise geschehen könne; da erstlich die Trustees-Ordnung es den Trustees zur Pflicht mache, in bem Fall, daß einmal eine Spaltung eintreten sollte, das Rirden-Bermögen für ben Theil zu beauspruchen, der bei der reinen Lehre (wie fle aus ber Schrift in den fumb Buchern berevang. luth. Kirche bargelegt ift) bliebe, und ba es zum andern wider bas Bewissen sei, ber Irrlehre irgend welchen Borfchub zu leisten. Die Gemeine schritt dann zu der Wahl eines Predigers, die auf Herrn Past. Hoper in Philadelphia fiel. \*)

herr Paft. Gruber war schon am Tage zuvor nad Altenburg gekommen; und Montag Nadjmittag fand die mit ihm verabredete Zusammenfunft in der Pfarrerwohnung statt. Er nahm in derselben die in seinem Schreiben an die Spnode gegen diese erhobenen Beschuldigungen als ungegründet mittels zu Papier gegebener Erflärung zurud, erwiederte aber auf unfere Borftellungen und Bitten, das Irrige und Gefährliche bes Chiliasmus erfennen und bemfelben entfagen zu wollen, daß er sich nach wie vor zu dem befenne, was im Synodalbericht des westl. Districts von 1856 Pag. 26 n. f. als seine Ueberzeugung in diefer Sache mitgetheilt fei, mit Ausnahme ber Ausbrücke "bleibend" und "fichtbar", indem er sich zu ersterem damals nicht habe bekennen wollen, und zu letzterem jest nicht mehr bekenne. Wir erwiederten ihm hierauf in tiefer Betrübnig, baß wir alsdann unserer Instruction gemäß an die Synode west. Districts behufs weiteren Berfahrens zu berichten hätten.

Indessen waren Glieder der Gemeine Paizdorf nach Altenburg gefommen, um zu erfahren, welchen Ausgang die Berhandlung ber von ber Synobe ernanuten Committee mit ihrem Prediger haben wurde; und biefe außerten nicht nur, baß es der ganzen Gemeine sehr erwünscht wäre, wenn bie Committee auch nach Paizdorf fame, und mit ihrem Prediger in Gegenwart der Gemeine über ben Chiliasmus verhandelte; fondern brachte es aud bahin, bag mit Bustimmung von herrn Paft.

als ihrem Prediger und Seelforger hatten losfa- ! Gruber eine Gemeine - Berfammlung auf den leinmal zur Aufrichtung des 1000 jährigen Reiches gen wollen, wo fie es wünschten, weiter zu han- nächsten Donnerstag Abend, zu welcher die Com-

Nachdem wir noch zwei Gemeine-Bersamm-Um folgenden Morgen fanden fich die zuletzt lungen in Frohna, einer am Dienstag Abend und einer am Donnerstag Morgen beigewohnt hatten, in welchen einige dilliastisch gefinnte, ober übelwollende Glieder fich von der Gemeine trennten, begaben wir und nach Paigdorf.

> In der gablreich versammelten Gemeine waren die ersten Fragen, ob dieselbe das Berfahren der Synode gegen herrn P. Schieferbeder und bennach bas Verfahren ber Gemeine Altenburg gegen benfelben billige, die mit Ja beantwortet murben. Es erflärte bann bie Bemeine, fo viel Schreiber diefes fich entfinnen fann, einstimmig, daß fie dem Berwerfungs- und respective Berdammungeurtheil der Synode über ben Chiliasmus beipflichte, und diefe Irrlehre unter fich nicht bulden wolle. herr Paft. Gruber zeigte fich nunmehr bereit, vom Chiliasmus auch im Einzel - Berfehr mit Gemeine - Gliedern schweigen, allein ber Gemeine war bies nicht genngend, fie forderte Widerruf; und ba Berr Paft. Gruber sich hiezu nicht entschließen konnte; fo jog er vor, sein Umt als Prediger und Geelforger der Gemeine niederzulegen. Die Gemeine behielt fich vor, entweder herrn Paft. Gruber jr., der bis dahin Hülfsprediger gewesen war, oder einen andern Prediger in die erledigte Stelle gu

Es mar und fehr schwer, es mit einem souft fo thenern und würdigen Mann, ber auch im Dienst der Rirche unter viel Leiden und Arbeit gran geworden ift, babin fommen gu feben; und es ware und vielleicht zu schwer geworden, hatte uns nicht die Ueberzengung aus Gottes Wort aufgerichtet, bag es nicht anders ginge, begleitet von der zuversichtlichen Soffnung, die wir auch anssprachen, daß, wenn herr Paft. Grnber sein Bersprechen hielte, auch privatim seinen dilliastischen Irrthum nicht auszubreiten, Die Gemeine ihn nicht in seinem Alter darben laffen mürbe.

Unter den Punkten, die im Lanfe der Berhandlungen an den verschiedenen Orten erörtert murben, maren and folgende zwei.

Es ist ein falschliches Borgeben ber Begner, baß ber 17. Artifel ber Angeburgischen Confession sie nicht treffe. Denn ihr Chiliasmus ist breimal ärger, als der daselbst verworfene, wie aus einer Bergleichung ber Schlufworte jenes Artifels mit bem Befenntnig ber Chiliaften, wie es sich im 2. Spnodalbericht des westl. Diftricts Pag. 27 findet, leicht abzunehmen ift. Sie lehren erstlich grade das was daselbst verworfen wird, nemlich ,, daß vor der Anferstehung ber Todten am jüngsten Tage eitele Heilige, Fromme, ein weltlich Reichhaben, undalle Gottlose vertilgen werden" indem sie sagen "die aus ber ersten Auferstehung (alle Glänbigen) werden 1000 Jahr mit Chrifto regieren in einem Reiche über der Erde; es besteht bann eine sichtbare Theofratie. Ueberdies lehren sie noch zwei grobe erschreckliche Irrthumer, nemlich erftlich eine doppelte Wiederkunft Christi von seinem Sigen

und dann zum letten Bericht, indem fie fagen "Wenn eine allgemeine Versammlung der Feinde Christi statt gefunden, werde er (sichtbar und bleibend) am himmel erscheinen, seine Feinde niederlegen, das 1000 jährige Reid, aufangen" u.f.w. und "Rach Ablauf der 1000 Jahre werde Chriftus fichtbar, in aller Serrlichfeit fommen" n. f. w. Und endlich lehren fie eine doppelte Unferftehung ber Todten, indem fie fagen "Das 1000 jähr. Reich nehme feinen Aufang mit ber erften Auferstehung aller Gläubigen, die eine leibliche Auferstehung sein werde, wie die zweite am jungften Tage." In der That es zengt von Blindheit, oder Unverschämtheit, zu behaupten die betreffenden Chiliasten, machen es nicht so arg als die durch den 17. Artifel gebrandmarkten, ba fie es body dreimal ärger madjen, und offenbar nicht! auf der Schrift, sondern auf ihren tollen und thörichten Phantasien stehen. Auch ift es gan; eitel vorgeben zu wollen, bag man einen nicht des Chiliasmus beschuldigen foune der zwar sagt, er gebe nicht gang so weit wie ein anderer, ober getraue fich nicht, die fragliche Lehre zu behaupten, aber bod auch die offenbar falidje und mit ber Schrift und den symbol. Buchern streitende Irrichre nicht verwerfen und verdammen will. Denn ein folder hängt offenbar mit seinem Berzen an ber Irrlehre mehr als an ber Schrift.

Der andere Punkt war diefer. Das Wort Spnode wird bei und in einem zweifachen Ginne gebraucht. Ginmal bedeutet es bie von Zeit gu Beit, gewöhnlich jährlich, stattfindenden Berfammlungen von Predigern und Delegaten, und bann fammtliche in einem Berbande befindlichen Bemeinen. Daraus folgt, bag wenn ein Glieb einer Bemeine, die zur Synode gehört, die Gynobe fcmaht, feine Schmahung entweder fammtliche Prediger und Gemeine-Abgeordnete, ober gar fämmtliche Gemeinen auch die eigene trifft; Und wenn jemand sagt, daß er aus der Synode austreten wolle, so erflart er bamit auch zugleich ben Anstritt ans seiner Gemeine. Denn ba, wie gefagt, die Synode eigentlich nichts anders ift, als ein Saufe Gemeinen, nemlich feine eigene und mehrere andere mit berfelben verbundene, fo fann er aus der Ennode nicht anders austreten, als badurch, daß er seine eigene Gemeine verläßt.

A. Biewend.

Ein Stüd aus einer Missionspredigt bes Paftor harms in hermanusburg über Jef. 40, 1-8.

In ber Rirche bes herrn Jesu allein ist Trost, denn in ihr ist die Bergebung ber Gunben. Troftet, trostet Mein Bolf, spricht ener Gott. Da hört ihr zuerst, wer in der Kirche spricht, niemand anders, als unfer Gott. Nicht Menschen Mort, Gottes Wort haben wir in ber Kirde. Die Bibel ift Gottes Wort, Gott felbit hat die Worte der Bibel geredet, denn die heiligen Männer Gottes haben gerebet, getrieben zur Rechten Gottes des allmächtigen Baters, burch ben heiligen Beift. Darum fagt

<sup>\*)</sup> Leiber hat, wie fest verlautet, herr Paft. Soper bem Rufe nicht Folge leiften fonnen. Der Berr ber Rirche wolle ber hartgeprüften und eines recht tüchtigen und treuen Prebigers und Seelforgers befonbere bedürftigen Gemeine balb einen folden in Gnaben guführen.

and ber Apostel Paulus: ba wir euch verfun- lich, habe sie immerbar in meiner Taufe, in mei- gemeinen, großen Kirche Jesu Christi aber haben bigten bas Wort göttlicher Predigt, nahmt ihr es auf nicht als Menschen Wert, sondern, wie es benn mahrhaftig ift, als Gottes Wort. Wenn ihr also leset in der Bibel, oder wenn ihr höret die Predigt, die and der Bibel genommen ist und mit der Bibel übereinstimmt, da lefet und höret ihr das Wort eures Gottes. Und unfer Gott, ber Bahrhaftige, ber nicht lügt, des Wort Ja und Amen ift, der predigt in der Kirche! tröstet, tröstet Mein Bolf. Gottes Bolf also bist du, bu Bolf der Rirdje, bein Gott felbst nennt bich Gein Bolf. Und bu bift es and, benn Gein bist du durch die heilige Tanfe, durch welche ihr wiedergeboren feid zu Rindern Gottes, gezeuget von dem heiligen Beift, der in nud mit dem Waffer ift. Gottes Bolf seib ihr, denn fort und fort in der Rirche und Schule speiset ench nun Gett mit bem Brot bes Lebens, welches ift Sein Wort, tranket ench mit dem Maffer des Lebens, welches ift Sein heiliger Ocift. Ja, ener Gott fpeifet ench fogar mit dem mahren Leibe Seines Sohnes Jesu Christi, tränket end mit Jesu wahrem Blute in bem Brot und Wein bes beiligen Abendmahls, und ihr müßt doch wohl Gottes Volk sein burch alle solche theure Unade, die Er end, erweiset, daß ihr fagen fonnet: Du in une und wir in Dir, daß wir vollfommen find in eins! Darum muffen wir wohl selige Leute sein, wir Christenleute, die wir Gottes Bolf find. Und deshalb heißt es auch : trostet, trostet Mein Volk, redet mit Jerufalem freundlich, predigt ihr, daß ihre Ritterschaft ein Ende hat, benn ihre Miffethat ift vergeben, beinn sie hat zwiefältiges empfangen von der Spand des herrn um alle ihre Gunde. Bergebung ber Gnube, bas ift Gottes troffliche Predigt, Gettes freundliche Rebe an Cein Berufalem, bas Bolf Seiner Rirdje. Micht bas leib= lidje Jernfalem meint Er, bas hat ben SErrn Jesum verworfen und mit Ihm die Bergebung ber Sunde, barum es auch weggetilget ift von dem Erdboden, als ein verfluchtes Jerufalem, die Kirdje des neuen Bundes, dieses ächte, wahre Jerusalem, von dem das leibliche nur ein Vorbild war, das geistliche Jernfalem mit der Fülle Seiner Gnadenmittel, dem reinen Worte und bem reinen Sacramente, bas ift es, in welchem Bergebung ber Gunden ift. Und wer ein wahres Glied diefer Rirde ift, ber hat Bergebung ber Sünde, sein Gott hat fie ihm geschenkt durche Wort und Sacrament. hast Du aber Bergebung der Gunde, so ist deine Ritterschaft zu Ende, denn du hast Frieden gefunden und deine Wnuden find geheilet. Du haft nun bas ewige Leben, benn mo Vergebung ber Gunden ift, ba ift auch Leben und Seligfeit, du fanuft min fröhlich und felig fterben, benn bu weißt es gewiß, daß du in den Simmel tommft. Die Bolle ift nur fur die Guuber da. Du haft aber Bergebung der Günden, barum jandzest bu: Tob, wo ist bein Stachel?

nem Abendmahl. Da ift ja bie Ritterfchaft gu wir Lutheraner am rein ften und unverfalfch-Ende. Und nun fehr einmal die Lente an, die teften die richtige Lehre und die mahren außerhalb der Rirde stehen. Da badet fich ein hindu im Ganges, deffen Waffer foll ihm die Sunden abwaschen, oder er gehet mit bern aber gern dienen und helfen und fur fie beblogen Fugen durche Feuer, das foll ihm die ten, und bruderlich neben ihnen geben, wenn Sunden megnehmen, als ob die Sünden auf der wir and nicht mit ihnen gehen fonnen. hant ober an ben Füßen fagen. Der es pilgert einer hundert Meilen weit, einerlei ob nach Rom oder Jerusalem oder Benares, als ob sich die Rirchliches aus Berlin und von der Ditfee. Sünden weglaufen ließen, oder er giebt ben Priestern Weld, daß sie ihm die Bergebung ber Sünden verkanfen follen, als mare die um Geld feil, oder er will mit Beten, Kaften, Beigeln, Kafteien, Almofen geben, gute Werke thun bie Deutschland guruck, und da er vermuthet, ben Bergebung der Sünden und die Seligkeit verdie- meisten Lefern d. Bl., da fie in Suddentschland nen, als ob ein fündiger Menich gute Werke leben, mochten die firchlichen Buftande der entthnu fonute und Gott mit fich handeln ließe wie fernten preußischen Provinzen Brandenburg und ein Schacherjude. Das find ja lanter locherichte Pommern ziemlich unbekannt fein, fo meint er, Brunnen, Die fein Baffer geben, lauter Bolfen manchem von ihnen einen Dienft zu leiften, ohne Wasser, bas ift eitel vergebliche, thörichte Mitterschaft, bei der nichts heranskommt, als daß man in Bergweiflung gerath, wenn man fein Bube ift, und wenn man einer ift, ein rechter Lotterbube wird, der dem Teufel völlig mit Leib und Seele sich verfäuft. Und diese Rirche, feht meine Lieben, diese Rirdje, darin allein Eroft ift und Bergebung ber Sünde, diese Kirche, die aller Ritterschaft ein Eude macht, weil sie bas ewige Leben und ben himmel bringt, die wollen wir ben Beiben bringen, benn bamit bringen mir ihnen unfern Gott, unfere Gottes Wort, unfere Gottes Taufe und unfers Gottes Abendmahl. Das ift den Seiden noth, dann werden fie auch Gottes Bolf, Gottes felige Leute. Frägst du aber noch, meldes denn die Rirde fei, die wir den Seiden bringen wollen, es gebe ja eine lutherische, eine römische, eine reformirte, eine unirte, eine griechische ze., so antworte ich dir, daß ich deine Frage eigentlich nicht verstehe. Denn du Rarr, man kann nichts bringen, als was man hat, mid da wir der lutherischen Kirche Glieder find, fo können und wollen wir den Beiden natürlich feine andere Rirdje bringen, als die lutherische, deren Glieder wir find. Und das auch deshalb, weil wir in der Intherischen Kirche das Wort Gottes in reiner, unverfälfchter Lehre haben und in unserer Rirche Taufe und Abendmahl rein und unverfälscht nach nusers Herrn Jesu Ginsetzung verwaltet werden. Darum wollen wir lutherische Mission treiben, wie wir es bisher gethan haben. Id glaube, es fonnen auch Griechen und Römer, Unirte und Reformirte Glieder der Kirche Jesu Christi sein und selig werden, es ist eine Lüge und eine verfluchte Lehre, von hochmuthigen Prieffern erfunden, daß eine der obengenannten Rirdjen die allein feligmachen de fei, ob sie unn lutherifd, oder reformirt, oder unirt, ober romifd, ober griechisch heiße. Wer aus diefen Kirchen biefen Kirchen ber gläubigen Prediger ift burchwahrhaftig au Jesum Christum glaubt, ber wird selig und ift ein Glied Seiner Rirche. Diese Kirche Jesu Christi, zu der alle mahrhaft Glan-Solle, wo ift Dein Sieg? Ich habe Bergebung bige gehoren, ift die alleinfeligmachende, der Glänbigen, hier ist geistiges Leben und Ander Simden, ich habe fie täglich, habe fie reich- auffer ihr ift fein Seil. In diefer all- bacht. Die vornehme Welt strömt in die Mat-

Sacramente, barum wollen wir, mit andern unverworren, lutherisch e Mission treiben, an-

+\* Schreiber dieses, ein Correspondent Freimunde aus Mitteldeutschland, fehrt so eben von einer mehrwöchentlichen Reise im nördlichen wenn er einiges mittheilt, was ihm auf dem firchlichen Gebiete aufgestoßen ift. Der Zweck seiner Reise war nicht, bas firchliche Leben kennen zu lernen, sondern einige Freunde zu besuchen und bas Meer zu schen,-baher eben nur einiges und gelegentlich beobachtetes.

In Berlin standen gerade die Bersammlungen der evangelischen Allianz vor der Thur. Wohin man hörte, murde für oder gegen gesproden. Es war, wie überall jest, ber Streit um die Union. Was lutherisch gefinutift, anch innerhalb der unirten Kirche, hielt die Allianz für gefährlich, für verwirrend und auflösend, und zog fid von ihr zurück, einige im eigentlichen Sinne, indem fie verreift maren, einige hatten von der Kanzel Zeugnis gegen die Allianz abgelegt, bis das auf des Königs Wunsch unterblieben war; eine ganze Reihe Pastoren hatten ihre Rirden der Allian; verweigert. Aufder andern Seite große Begeisterung für die Allianz, Anpreifung derselben vor den Gemeinden, werben für Theilnahme an ihr,—genng, Wirrwarr in allen Eden! Und die Gemeinden? Ueber die ift in Berlin schwer etwas zu sagen. Die Stadt hat für ihre halbe Million Einwohner fehr wenig Rirden, und dieselben find faft alle fehr flein. Parochieen jählen 20,000 Seelen und drüber. Da fann von firchlichem Berbande und Seelforge fanm die Rede fein. Wenn am Conntag Morgens die Glocken läuten (man hört fie vor bem Wagengeraffel nicht), stromen die 20 und 50 taufende jum Brandenburger und Potsbammer Thore hinaus in den Thiergarten und jum Sofjäger, zu den Morgenconcerten und zum "Naturgenuß", nachmittage in das vielgenannte Kroll'sche Local, wo die Weltlust in allen Gestalten lockt. Während des steht eine ganze Reihe Rirden fast leer; nur wo Christus ber Gefrenzigte gepredigt wird, füllen fid die Ranme, aber ba and in einer Beise wie fanm anderwärts. In weg das Porft'sche Gesangbuch mit den herrlichen alten Glaubensliedern. hier machen die Gottesbienfte ben Gindruck einer Gemeinde mit der Union noch nicht bredgen wollende zu hörden die Union in Pommern jo erklären und Gemeinde wird viel gefchmabt als ichroff und erregen ; das muß die Frage erwecken : "Rann lieblos, namentlich von ben unirten Paftoren, biefe verweltlichte Candesfirche bie rechte evangebie fich und ihren Gemeinden einreden wollen, lifche Rirche fein ?" Daher von Zeit gu Beit der fie feien die lutherische Rirche, -fie geht aber still Austritt ganger Borfer aus ber Landeskirche; und einfältig ihren Weg, und mehr und mehr baher ift aber and eine gewiffe Erbitterung ber Seelen, die die rechte Kirche eruftlich suchen, landesfirchlichen Paftoren gegen die lutherischen, fallen ihr zu.

Noch mehr als in Berlin findet man ein fragen und suchen nach der wahren Kirche und dem Lutheraner find die gedrückte Partei. Man hat rechten Wege gur Geligfeit in Pommern. ibnen ibr Rirdjengut genommen; Die ebemals Schon außerlich zeigt fich das in der Hauptstadt, Intherischen Rirchen und Pfarreien des Laubes in Stettin. Unten an der Oder, am hafen, find in den handen der Unirten, mahrend fie wo die großen Seeschiffe liegen und befrachtet felbst ans eignen Mitteln ihre Geistlichen und werden, und die Matrofen fingend ihre schwere Lehrer befolden, ihre Kirchen und Schulen banen Arbeit thun, ba mertt man nichts vom fehnen und erhalten mugen, mahrend fie ftunden - und bes Bolfes nach dem ewigen, da übertanbt der meilenweite Kirchwege haben und ihre Kinder laute Markt bes Lebens alles. Aber oben, in monatelang in fremden Drten einmiethen mingen, der stilleren Renstadt, wo die herrlichen Gebau- um sie theilnehmen zu lassen am Confirmandende stehen, die das christliche Erbarmen der rei- innterrichte ihres Pfarrers. Denn in dem ganden handelsstadt den Rranten und Berlaffenen | jen weiten Pommerlande find unr etwa 15 lutbeund Bermahrlosten errichtet hat, da fieht man rifche Pfarrer, die unter dem Superintendenten dicht neben einander neben den unirten Kirchen Pifforing auf der Infel Wollin steben eine neue lutherische Kirche, eine Baptifienka- Parvchicen sind natürlich weit ausgedehnt, und pelle, einen Betfal ber freien Gemeinde (vom jeder Pfarrer bat beren mehrere gu beforgen. Volke in feinem gesunden Ginne "Baalskirche" genannt), eine Indensynagoge, und, größer Rabe der Ditfee fennen, welche Glieder in 21 und prächtiger als alle, eine Freimaurerloge. Go betrübend nun auf der einen Geite Diese gerade barum, weil biese Christen so viel Mine Zeichen ber firchlichen Zerriffenheit und Auflö- um ihr firchliches Leben haben und ihm folche fung find, fo thun fie doch auf der andern Geite bar, daß in diefem deutschen Bolkoftamme der Rirche und kennen keine größere Frende als ihre Pommern ein sehnen und suchen nach ber Wahrheit ist, daß sie sich noch nicht auf der gepriesenen Sohe der Zeit befinden, von der herab man andere Gemeinden fich zu Wirthshansgelagen mit Gleichgiltigkeit und Berachtung auf die fammeln, der schmucklose niedrige Betfal so ge-Glaubens - und Confessionennterschiede herabfieht. Go viel Schreiber dieses beobachtet hat, will bie große Menge der Pommern gut lutherisch 24 Stunden bauernden Gottesdienst aus. fein, und gwar nicht bloß den Ramen haben, sondern auch die reine lutherische Lehre und Rirso allgemein, daß der Name Union und unirte Rirche kaum mehr gehört wird, und daß die unirten Paftoren, wenn fie nicht das Bertranen ihrer Gemeinden verlieren wollen, die unirte Agende bei Seite legen und den Gottesdienst ganz lutherisch einrichten mußen. Weil bas nun die pommer'sche Kirche sei lutherisch, so lassen ten, der, wenn er auch au sich gang gut war, daß er am besten Latein verftanden habe, versuch-

in die Bethlehemskirche, die Intherisch sein wol- rischen Rirche zu bekennen, und es kann kein kleines hauflein auziehende Kraft wurde genbt lende zu Stephan in die Gertraudenkirche, die Zweifel fein, wollten die preufischen Rirchenbe- haben. Ben. - Super. hoffmann in den Dom. Die handhaben wie in den andern Provinzen, es zurnd, einmal mit einem wehmuthigen Gefühle lutherische, von der unirten Landesfirche getrennte wurden dort tansende und hunderttansende von uber die im Bergleich zu jenen norddeutschen Gemeinde mit ihrem Superintendenten Lafin & der Landesfirche abfallen. Ift es boch auch fo Gegenden fo weit ausgebreitete firchliche Gleichs (etwa 3000 Seelen) halt bis jest noch ihren schon ben Weiftlichen der unirten Kirche dort sehr giltigkeit seiner Heimat, sodann aber auch mit Gottesbienst in der Garnisonsfirche, ihre selbst fcmer, ihre Gemeinden gufammengnhalten; Frende darüber, daß in andern Gegenden bes erbante Kirche auf dem Röpeniker Felde aber überall, durchs ganze Land find die "separirten" deutschen Baterlandes noch so viele Liebe zu Gotwird noch diesen Herbst geweiht werden. hier Lutheraner zerftrent, überall halten fich zu ihnen tes Wort gu finden ift, und mit ber Bitte jum fiebt man feine Caroffen vor der Kirchthure hal- die erufteften und frommften Chriften; ihre herrn der Kirche, daß Er Seiner theuern Braut ten und feine Ordenosterne auf der Bruft glan- Bethäuser find am zahlreichsten besucht, ihre einen Gieg nach bem audern verleihen wolle in zen, meist arme Lente suchen und finden da Pastoren find die eifrigsten und am wenigsten unsern deutschen Gauen vom Meeresgestade bis Troft beim reinen Wort und Sacrament. Die weltförmigen. Das muß die Aufmerksamkeit zu den fernen Alpengipfeln. und dieser gegen jene, und ein völliges fich von einander getrennthalten leicht erflärlich. Die Schreiber dieses lernte eine foldte Gemeinde in der Ortschaften hatte. Und bennod, ober vielleicht Opfer bringen muffen, leben fie gang fur ihre "schönen Gottesbienste." In einem Filialdorfe war des Sonntags Nachmittag um 4 Uhr, wo drängt voll, daß fein Plat mehr zu finden mar, und doch hielten alle in der größten Andacht den III einem Hafen - und Badeorte, wo die Leute bod) viel zu thun haben, murde ber Gemeinde mitten che und ihre Ordnungen. Diese Wefinnung ift in der Woche bie Abhaltung einer außerordentlichen Abendbetstunde angesagt, und fiehe, fammtlidje erwachsene Blieder ber kleinen Gemeinden fanden fich in der Rirche ein !- Damit foll indes keineswegs gesagt fei, daß nicht auch die unirten Gemeinden in Pommern firchlichen Sinn hatten. In Stettin hielt Generalsnperintendent wirklich fehr viele Beiftliche thun, und nun be- Jaspis an einem Mochentage gegen Abend eine bas Bort "Meligion" als einen Lateiner erkennen. haupten, trot dem daß fie im Berbaude mit der Bibelftunde in der Schloffirche, und auch fie Es muß aber auch bei den Lateinern schon das unirten Landesfirche bleiben und nur nach eig- war gefüllt mit Leuten ans allen Standen, Die Unglud gehabt haben, nicht verstanden zu merner Willfur fich als lutherische Pastoren geriren, mit fichtbarer Theilnahme einem Bortrage folg- ben, benn Gicero, von bem bie Gelehrten fagen,

thäifirche zu Buchfel, die gemuthliche zu Rnat fich viele abhalten, fich zu der getrennten luthe- in einer mitteldentschen Stadt taum auf ein

Und so fehrte Ginfender von biefem Ansfluge

(Eingefandt von P. P. Beyer.) Erklärung einiger Fremdwörter.

II.

Es hat sich vielleicht mandjer nachdenkende Lutheraner-Lefer schon beim letzten Auffatz mit derselben Ueberschrift Gedanken gemacht, warum der Schreiber dieses gerade gegen die Fremdwörter einen friedlichen Feldzug eröffne. Collte nim Jemand die Unficht gewonnen haben, ber Schreiber muffe mohl felbst nicht viel mehr als ein ehrliches Dentsch verstehen, so soll ihm hier burchaus nicht widersprochen werden; nur möchte hingugufügen sein, daß noch ein anderer Beweggrund gur Abfassing biefer Zeilen antrieb. Es ift nehmlich nicht zu längnen, daß viele Fremdwörter gebraucht und body nicht verftanden werden; weshalb fie im Laufe ber Beit, fait in jedem Munde eine andere Bedeutung befamen. Biele, ja die größte Anzahl derselben, sind badurds so behnbar geworden, baß sie sich nach jedes Belieben weit und eng gebrauchen laffen, und jedem paffen wie ein Bummischuh. Lente, die auch im löblichen Schlaraffenlande nicht um der Ehrlichkeit willen beftraft worden maren, haben diesen Umftand gu benngen gewußt, haben Worten, die eigentlich eine gang gute Bedeutung haben, biefe entzegen, und ihnen, wie der Anfuck bem Rothfehlchen, ihre eigenen Gier - oft die allernichtswurdigsten Begriffe - untergelegt. Go erging es dem ichonen, wohlklingenden und vielbedeutsamen Worte Religion. Aus dem ift jest eine Kappe geworden, die sich über alle Röpfe, mit allem was darum und darauf ift, ziehen läßt, und jedem recht fist. Bielleicht fragt man verwundert, ob denn bas Wort nicht beutsch sei; benn man hat es von Rindesbeinen an fo oft gehört, daß man schon auf die Bedanken kommen konnte. Wer fich jedoch die Regel merkt, daß alle Worte, die ben kleinen Ropf "re" zeigen und fchnell wieder zurnd ziehen, als wollten sie ihn unter das was noch dran hängt versteden, fremden, fast immer lateinischen Urfprunge find, und daß nur die, welche das Haupt fühn erheben, d. h. die erfte Sylbe "re" lang ziehen und betonen, deutsch find, der wird

beute noch genug an ihr haben - ), benn ihr ganzer Zusammenhang mit jener Welt war eben nur ein Dien ft, der in der Berrichtung einiger fo naunte man ben gelehrten Redner Lactang, welcher zu Anfang bes 4ten Jahrhunderts nach Christo lebte, erklärt daher das Wort fo: "Religion wird fo benannt von dem Bande der Liebe, durch welche fich Gott die Menschen verbunden, und sie mit Barmherzigkeit umschlungen hat, weshalb man ihm als dem Herrn zu dienen und als dem Bater zu gehorchen schuldig ift." Demnach heißt das Wort Religion auf gutes, christliches Deutsch: "Die Gemeinschaft mit bas leben in ihm." hier moge nun jeder nachdeufen, ob er sich mit Recht rühmen fonne, er habe auch Religion - boch ich will ja nur eine Worterklärung geben, und muß beshalb die Nuganwendung jedem felbst überlaffen.

Bur Erklärung eines Wortes helfen unftreitig auch die Verkehrungen, die es erfahren hat, fehr viel; deshalb soll jetzt noch an ein paar der gröbhatten, daß es nur eine Religion gibt, nehmlich die Gemeinschaft mit Gott durch den Glauben an thu, und das leben in thm, und daß Alles, was nicht dazu dient, diefe Gemeinschaft zu erhalten, irreligiös d. i. gottles ift.—Roch schlimmer aber geben die mit dem Worte um, die es braudjen, und sich gar nichts darunter denken. Diese Kunst verstehen die Herrn Rationalisten, d. h. Lente, die nicht glanben um zu erkennen, Befen, bas uns ganglich unbefannt ftehen? Ich will's Guch fagen, wenn Ihr mir's Schreibers angegeben und dann unfer Urtheil

te wehrmals seinen Landsleuten zu erklären, was i st. 4 Gott ist gänzlich unbekannt, die Erkennt- uicht übel nehmen wollt. Wir Deutschen sind bas Mort eigentlich befage. Co fagt er einmal: niß ift alfo 0. Der Erkenntniß ift die Denk- im Ganzen etwas fehr fchlurig und fchlotterig "Die Religion ift es, welche einer höheren Ratur, ungsart und handlungsweise gemäß, folglich o, in der Betreibung allgemeiner Angelegenheiten, Das Christenthum aber suchte und fand noch ihrer Lehre von der wahren Glückseligkeit mitzumehr in diesem Worte. Der dyriftliche Cicero, theilen, der so lautet : ", Sei aufmerksam von Jugend auf, auf die natürlichen Ausleerungen, besonders auf Leibesöffung und Ausdünstung. Gewöhne bich baran, alle Morgen nach dem Aufstehen, dich so lange hinzusetzen, bis die Ratur fich entledigt."-Der das etwa zum Confirmandenunterricht gebrauchen will, dem will ich mit Freuden den vollständigen Titel nennen; boch nur unter ber Bedingung, bag er ausbrücklich versichert, es nur dazu zu gebrauchen, um zu zeigen, wie wir Gott zu preisen haben, baß er Gott burch den Glauben an ihn und uns von der Obrigfeit der Finsterniß und Unreligion, die ein soldies Buch verbreitet, errettet

# Herausgabe der Altenburger Bibel. Altes Testament.

Die lieben Lefer bes "Entheraner" haben in ften erinnert werden. Es ift jest fast allgemein ber vorigen Anmmer gewiß mit großer Frende Brandy geworden, daß jeder die Kirche oder die Aufündigung gelesen, daß Herr Wiebusch be-Secte, ju welcher er fich halt, feine Religion reit ift, die Berausgabe ber Altenburger Bibel nenut; bag ibm fomit ein Unstreten ans Allen Teftaments zu beforgen, fo bag jeber, ber feiner Rirde oder Secte und Abfall will, das herrliche Werk vollständig haben kann; von der Religion gleichbedeutend find; denn die Bedingungen find fo annehmlich, daß badurch ift es schou oft geschehen, daß folche, es auch dem Unbemittelten nicht schwer werden | quemer und handlicher, und wurde der schnellern welche die Wahrheit erfannt hatten und ihr zu- wird, es fich anzuschaffen. herr Wiebusch hat gethan waren, doch fich nicht öffentlich zu ihr mich unn erfucht, jener Anzeige noch etwas hinbekennen wollten, weil fie fürchteten, fie mochten zuzufügen, und das wollte ich auch gerne thun, von der Religion abfallen. Wie anders wir- wenn ich badurch die Herausgabe auch nur im fen, oder fonft arme Leute unter fich hatte, gleich ben fich folde verhalten haben, wenn fie bedacht Geringften fordern konnte. Denn ich daufe Gott einige Eremplare mehr bestellte und bezahlte, da allezeit, fo oft ich in dem lieben Reuen Testament friegten folde Leute auch den trefflichen Schatz lese, und das geschieht täglich wenigstens zweimal beim Hansgottesdicuft, daß der Herr diesen alten theuren Schatz unserer Kirche uns von Neuem geschenkt hat. Aber was soll ich schreiben? Es fann und body nicht einfallen, das Werk felbit noch empfehlen zu wollen, und auf die fraftige, gefunde, nadshaltige Roft aufmerkfam zu machen, welche dem Glauben in den fo herzigen Borreden, fondern erfennen wollen, um ju glauben oder den fornigen und bundigen Enmmarien, den einvielmehr nicht zu glauben. Co habe ich erft fältigen, fraftigen Bebetlein bargeboten wird, neulich ein Religionsbuch von einem guten benn bei breitausend Eremplaren find ja schon Frennde erhalten, das beginnt mit der Frage: in den Händen der Entheranerleser und jeder "Was ift Religion ?" und autwortet: "Unter-wünscht sicherlich mit mir: "ware boch nur das Religion versteht man nicht nur die Erkennt- Alte Testament auch erft ba." Das mare also niß Gottes, soudern auch und vornehmlich gang überfluffig. Das Einzige ware vielleicht, eine Denkungsart und eine Haudlungsweise, mel- auf die Schwierigkeit aufmerksam zu machen, die ber 5. Rummer dieses Jahrgangs ein neues reliche dieser Erkenntniß gemäß ift." Frage 2 lau- ber Heransgabe im Wege stehen konnte, um sie gioses Blatt obigen Ramens angezeigt, den Chatet: "Wer ist Gott?" Autw. "Gott ist ein besto leichter zu heben! aber worin follte die be- racter des Blattes mit den eigenen Worten seines

bie man die göttliche neunt, Dieust darbringt. 4, beides zusammen ist Religion: O und O nichts, was wohl daher mit kommen mag, daß unsere Und an einer andern Stelle fagt er: "Diejenigen, O von o bleibt nichts. Mancher wundert fich frühere väterliche Regierung in Staat und Kirche welche Alles was zum Gottesdienst gehört fleißig vielleicht, warum der Mann nicht für "Religion" und alle folche Gedanken an Gelbstbetreibung beobachten und gleichsam wieder zusammenfassen, bas Wort "Unglanbe" brauchte. Antwort : unserer allgemeinen Angelegenheiten abnahm. neunt man religios." Diese Erklärung mar fur Beil er ein Dr. der Gottesgelehrtheit war, und Daher kommt's dann, daß oft die besten Sachen die römischen Götzendiener, unter welchen Cicero der Kirche Brod aß. Deshalb nahm er wohl unterbleiben, obgleich Tansende sie wünschen; lebte, befriedigend (und ihre Landeserben mogen | den Becher, in welchem treue Lehrer den reinen allein darum, daß Reiner sie recht in die Hand Bein des Gotteswortes vortragen, aber er leerte nimmt, und mit gehörigem Nachdruck betreibt. ibn erft aus und füllte ibn bann mit seinem Daber mochte ich die lieben Bruber, benen bie Stank. Ich fann nicht umbin, and biefem Re- Berausgabe bes lieben Bibelwerks am Bergen Bebrauche, Regeln und Borichriften bestand. ligionsbuche der Vernunftglänbigen einen Cat liegt, doch inständigst hiemit gebeten haben, die Ginfendung der Cubscription und des erften Dollar's nicht auf die lange Bank zu schieben. Denn bas begreift ein Jeder, bag ein foldjes Merk ohne bedeutende Summen Geldes nicht gu Stande kommen kann. Die Summen sind auch schon da, nur noch zerstreut in den verschiedenen Taschen der künftigen Subscribenten. lieben Brüder; so wie diese Nummer des "Lutheraner" in die Gemeinden kommt, mer da ber flinkste und austelligste Mensch ift, auch eifrig für die Sache und etwas beredt, daß er ben gu fehr Bedächtigen, ober Sparfamen (Beizigen?) es zu Bemuthe führen fann, mas fur ciu Gegen in die Gemeinen kommen wurde, wenn in jedem Hause eine soldze Bibel nebst dem Ratechismus rechtschaffen und täglich würde gebraucht werden beim Sansgottesbienft und fonft, der mache fich gleich eine Enbscriptionslifte, und fammle Unterschriften und Belber, und feude beides an herrn Wiebusch ein, so schnell als möglich, so wird mit Gottes Gulfe bas liebe Buch bald fertig fein. Denn, natürlich, je mehr und schneller die Gelber einfommen, besto mehr Arbeiter fonnen angestellt werden, und besto eber steht die Bollenbung bes Werkes in Aussicht. Diejenigen, Die das Gelb hatten, könnten ja auch gleich ben ganzen Betrag – 4 Dollars — einschicken, das märe viel be-Herausgabe nicht wenig helfen. Und mare bas fein übler Plan, sondern Gott wohlgefällig, wenn eine jede Gemeinde, die arme Wittwen und Waiins haus, und Gott murde durch folde Liebe in ben Gemeinden hochgepriesen. Denn Er ift ein Gott ber Urmen und Glenden, und hat's gern, wenn diejenigen, fo fich nach seinem Namen nennen, auch feinen Ginn offenbaren. Run der gnädige und barmherzige Herr mache

Herzen und Hände willig, und fördere das Werk, daß wir die liebe alte Bibel bald wieder nen ins Haus friegen, und nus die rechten himmlischen Schäte barans fammeln. Umen.

Fr. Whnecken.

# "Der unabhängige Chrift."

Die Lefer werden sich erinnern, daß wir in

Hodmuthe und religioser Schwindelei sei. Richt nur hat nun dieses unfer ausgesprochenes Urtheil, wie zu erwarten stand, ber Schreiber des "unabhängigen Christen" nicht.gebilligt, sondern es hat uns berselbe auch vor einiger Zeit mit einer Epiftel, einschließlich einer Ginsendung für ben "Lutheraner," beehrt, in welcher berselbe unser Urtheil für falsch erklärt. Obgleich aber berselbe uns hierbei erklarte, er erwarte bie Aufnahme feiner Einsendung "sowohl von unserer Ehrenhaftigfeit, als auch von unserem Streben zur Beforderung ber Wahrheit," so nahmen wir natürlich boch bie Ginsendung nicht auf. Darüber beflagt fich nun ber Redacteur des "unabhängigen Chrifteu" in beffen zweiter Rummer und forbert uns barin öffentlich auf, entweder feine Erwiederung in unser Blatt aufzunehmen oder eine anderweite Erflärung barin zu veröffentlichen, uns an Matth. 5, 25. 26. erinnernd. Man sieht ber Mann ist jedenfalls noch Menling auf dem Felde, das er betreten hat; benn er weiß noch nicht, daß man wohl von der Ehrenhaftigfeit eines Mannes erwarten fann, er werde Berichtigungen gemachter irriger Angaben von That fachen, nicht aber, er werbe leere Behauptungen bes Wegners aufnehmen, daß ein von ihm abgegebenes Urtheil irrig und ungerecht fei. Unfere "anderweite Erflärung" ift, daß die unn beransgefommenen Rummern des "Unabhängigen" uns in unserem Urtheil nur immer mehr bestärft haben. \*) Uns an Matth. 5, 25. 26. hierbei zu erinnern, ift unaugemessen, benn wir haben es nicht mit ber Privatperson des Herausgebers, sondern mit desfen angemaßtem Umte zu thun, alle Rirchen für Secten und alle religiofe Blätter für Sectenblätter zu erflaren und eine neue f. g. freie, unabhängige driftliche Rirche zu fabriciren. Schließlich verfichern wir ben "unabhängigen Christen," daß er zu freigebig gegen uns ist, ohne bamit unfern Dank fich zu verdienen, wenn er bei uns als Doppel-, ja Tripelgänger seine Erscheinung macht, mahrend z. B. ber "Ipologet" von Cincinnati fich lange Zeit bei uns fast ganglich unfichtbar gemacht hat.

#### Der badijche unirte Katechismus.

Hiernber lesen wir Folgendes im "Freimund": "Die unirte Rirche und Schule hat einen Ratedismus erhalten, durch die Generalspnode vom Jahr 1855. Derselbe wird als ein Meisterstück in der Kunft die beiden Confessionen, die Intherische und reformirte, zu einer einzigen zu vermischen gepriesen, auch der alte Probst Ritsch rühmt ihn als einen der besten Unionskatechismen. Es wird gesagt: die beiden Confessionen famen barin zu ihrem vollen Rechte, jede Confession finde barin wieder ihren Ratechismus vollständig. Untersuchen wir diese Angabe etwas genauer. Es wird gang besonders gerühmt, daß

\*) Berlangt ber Berausgeber von und Beweise, fo fteben bemielben mehr zu Dienfte, als er vielleicht begehrt.

wird gesagt, wenn der neue badische Unionskatechismus auch nur diese einzige Frage mit ihrer meisterhaften Antwort enthielte, fo mare er ichon fluffig, für den Berdammten unnut. der allgemeinen Einführung und des Gebrauchs, and von Seiten ber Lutheraner (?) werth! Diese Frage mit ihrer Antwort lantet nun aber also:

"Was ist bein einiger Troft im Leben und im Sterben? Antwort: Daß ich mit Leib und Seele beides im Leben und im Sterben nicht mein sondern meines getreuen Seilandes IGin Christi eigen bin, der mit seinem theuren Blute für alle meine Simben vollkömmlich bezahlt, und mich aus aller Gewalt des Tenfels erlöset hat, und also bewahret, daß ohne ben Willen meines Baters im himmel fein haar von meinem Saupte fallen fann, ja auch mir alles zu meiner Celigfeit bienen muß. Darum er mid and burch seinen heiligen Beift bes ewigen Lebens versichert, und ihm forthin zu leben, von Herzen willig und bereit macht."-Huch Lutheraner haben biefe erfte Frage ge-

lobt und wirklich ist sie alles Lobes würdig, so-

bald fie im evangelisch-lutherischen Ginne auf-

gefaßt wird. Aber man laffe fich nur ja nicht einreben, ber evangelisch-lutherische Ginn, ben felbst Reformirte hineintragen, fei ber Ginn, ben Die Verfaffer des Beibelberger Ratechismus aussprechen wollten. Man übersicht gewöhnlich, baß von bem wahren Glauben, burch welchen erst Christus unser einiger Troft im Leben und im Sterben wird, und ohne welchen er uns fo wenig troftet und hilft, ale die Tenfel von ihm, ober wir von einem anderen heilande Eroft und Silfe zu gewarten haben, - in ber gangen porftehenden erften Frage nicht mit einer Sylbe bie Nede ist, auch nach ber ganzen Unlage bes Ratedismus nicht die Rede fein fann und foll; erft viel fpater und in einem gang anderen Busammenhange finden bie Erörterungen über bes Glaubens Wesen, Rraft und Wirksamkeit ihren Plat. Die erste Frage predigt den einigen Trost im Leben und im Sterben als einen vom Glauben unabhängigen, bavon absehenden, ohne und vor ihm vorhandenen; statt gu sprechen: "Lag uns nicht entfallen von des rechten Glaubens Trost!" schließt sie vielmehr so: "Weil mir aber alles zu meiner Seligfeit bienen muß, barum wird mir der heilige Beift, Glaube, Liebe, ein neues Herz u. f. w. geschenft!" gerade umgefehrt, wie wir mit allen Propheten, Aposteln und Seiligen von Anbeginn ber Welt schließen: "Weil uns ber heilige Geift, Glaube und himmlifche Gaben geschenkt sind, barum muß alles gu unferer Geligfeit bienen !" Rurg ber Beibelberger reformirte und der badische unirte Ratedismus richtet seine erste Frage nicht an ben armen Gunder, der an Christum glaubt, fondern an den voraus versehenen Heiligen, ber noch nicht an den Erlöser glaubt, vielmehr erft zur der neue Unionskatechismus mit der erften Frage | Selbsterkenntniß und zum Glauben geführt des Heidelberger (reformirten) Ratechismus be- werden foll. Unser lutherischer Katechismus ginne. Diese einleitende Frage und Antwort des beginnt nicht mit der Frage nach dem einigen Troft im Leben und Sterben, weil er feine Leute fennt, beren Seligfeit und Verdammuiß ichon ein Fener von Gott angezündet nicht von Men-

darüber abgegeben haben, welches dahin ging, heidelberger Katechismus fei aber fo herrlich, unwiderruflich fest steht, ebe sie noch vom Gefet daß das Ding ein miserabler humbug geistlichen baß kein anderer Katechismus, auch der luthe- und Evangelinn gehört haben! Die Verfasser rifde nicht, eine folde aufweisen fonne. Es hatten füglich ihren reformirten Katedismus mit ber großen Frage schließen konnen, benn alle folgenden Fragen find für den Auserwählten über-

> Aus der Geschichte bes gegenwärtigen Aufstandes in Oftindien.

Co idreibt Miffionar Das vom 9. Aug. v. J. aus Oftindien:

"Gine Schreckensnachricht nach ber anbern läuft ein. Abenthenerliche Geschichten kommen auch mit vor. Go erzählt ein Dr. B. . . in ben öffentlichen Blättern seine Beschichte, wie er aus Delhi entfloh und vielen Todesgefahren munderbar entging. Er schämt sich aber nicht, auch zu befennen, bag er, auf ber Strafe von Muhamebanern angefallen, die ihn als einen "Christen" morden wollten, vor ihnen niederkniete, den Muhamed aufs höchste zu preisen aufing und bat, um seinetwillen sein Leben zu schonen! - Heber diese schändliche Verleugnung eines Christen hat auch nicht ein Blatt einen leifen Tabel ausgesprochen."

Was fagst du hiezu, lieber Leser? Magst du es etwa auch nicht tabeln, weil du bentst, wärest du in diefelbe Lage gekommen, so murdest bu auch nicht anders gehandelt haben? - Dann wiffe, bu bift fein Chrift. Lies unr Matth. 10, 28-33, und bedenke, wie haben die Christen in den drei ersten Jahrhunderten und alle Märtyrer ju allen Zeiten gehandelt.

# Merkwürdige Borherverkündigung.

Als Georg Ritsich, nachmaliger General. superintendent in Gotha, noch Prediger in Wolfenbüttel war, stellte er am zehnten Countag nad Trinitatis 1705 in einer gewaltigen Strafpredigt feiner Gemeinde ben Born bes Cohnes Gottes über bie Gunde vor, als einen: abgezwungenen und abgedrungenen, gewissen und unausbleiblichen, schweren und unerträglichen. Schon in der Einleitung aus Hivb 9, 4. rief er: "Wer kann wissen, was unserm Wolfenbuttel für ein hartes von Seiner Gerechtigkeit sei zubereitet? denn es ist ja wohl mehr denn allzugewiß, wenn wir Theil haben an Jerufalems Sunden, fo muffen wir auch Theil haben an Ach Wolfenbüttel! Jerusalems Plagen. Wolfenbüttel! daß deine Wohnungen nur nicht in Rurgem so mochten zugerichtet werden, baß man fie mit Befen kann zusammenfegen. Gott hat bleierne Fuße, aber eiserne Sande; je langfamer Seine Wetter ziehn, je harter treffen sie; so falt Er ift, che Er straft, so feurig und hißig ist Er, wenn er straft." Und im Uebergange gur Auslegung bes Evangeliums, ruft er: "wie forge ich, daß der Zorn des Sohnes Cottes auch bald über uns anfangen werde zu brennen und ein folch Unglück stiften, daß wir beibe Sande über bem Ropfe werden muffen zusammenschlagen: "es wird ihn ein Fener verzehren, bas nicht aufgeblasen ist" - sagt Zophar, Hiob 20., b. i.

vielleicht nicht weit fein. Ach, merk es, Wolfenbuttel, ber Born Gottes wird bald anbrennen, ber himmel wird beine Miffethat balb eröffnen und der Grimm des Sochsten wird mit Schrecken bald über dich fahren." — Aehnliche weisfagende Worte gingen burch die ganze Predigt. Und was geschah? Rach zweimal 24 Stunden mar die herrliche Dreifaltigkeitskirche, in welcher Nitssch gepredigt, ein Trümmerhaufe. Furchtbare Wetter zogen fich über Wolfenbüttel gufammen und aus der Finsterniß des Gewölks fuhr der Blitz hernieder und gundete das vor fünf Jahren erft erbante Gotteshans an.

Da predigte Ritsich and Amos 7, 4. u. 6. von dem angebrannten Zorne Gottes und fprad) u. a.: "D meine Lieben, waren unfre bergen fo schön gewesen wie unfre Rirche, fo stände fie noch diese Stunde: aber wir find leider zusammen all die Unreinen; daher lege ein Jeglicher die Hand auf seine Brust und forsche, mit welcher Sunde er absonderlich seinen Schöpfer beleidigt habe.

Als Valerins herberger in Franftabt am zweiten Abvent bes Jahres 1598 von bem Feuer predigte, welches am jüngsten Tage über die Sünden der Gottlosen kommen werde, und ermahnte: "ach, trag Baffer zu mit beiben Gimern beiner Angen, weine herzlich wie Petrus, weine bitterlich wie Magdalena über deine Sünde! das lette Feuer wird den größten Schaden thun, bergleichen zuvor nie geschehn, so lange die Welt gestanden, - brach er, gang ohne feine Absicht, in diese Worte aus: Was bedeuten die Feuerstrahlen, die jegund so häufig gesehn werben: es sind unfres herrn Gottes Fenerglocken: Fener, Fener, Fener ist da, ihr Fraustädter! wann wird's fommen ? um Mitternacht! Wer hat's gefagt? der Herr Jesus Matth. 25, 6."die Buhorer murden bestürzt, und fiehe genan gur nächsten Mitternacht ging ein Fener auf, welches die halbe Stadt verzehrte. Am andern Sonntag sprach er: es gebührt uns,, nicht stumm zu sein, soust möchte uns das höllische Fener treffen! und predigte über 4. Mos. 11.: welches das Bundpulver fei, das folde Brandschäden vernrsacht; wie der Mann heißt, der das Zündpulver ansstrent; mas Fenersnoth für ein Elend sei; welches das beste Mittel sei, das zeitliche und ewige Feuer zu löschen. (Pilger.)

### Die Luthers Buche.

Bom Thüringer Wald fchreibt man unterm 27. Inli der Allg. Zeit. unter anderm: "Eine alte, im Jahr 1841 vom Sturmwind zerbrochene Buche bezeichnet die Stelle, wo diefer Ueberfall (nämlich Luthers, bei feiner Rückreise von Worms) geschah; sie hieß seitdem die Luthers Buche, und ein Quell daneben, aus welchem Luther sich einen fühlen Trunk geschöpft, führt ebenfalls noch den Namen des Glanbenshelden. Diese benkwürdige Stelle hat der regierende Herzog von Meiningen befanntlich mit einem Monument schmücken laffen, einer einfach geschmachvollen Gaule von der hand des Steinhauers Sauer aus Hermaunsfeld. Gestern erhielt dieses Denkmal die kirchliche gereicht! Ift bas nicht schenflich?

schen aufgeblasen. Ein solch Feuer mag uns Beihe. Tausende von Menschen waren zusammengeströmt und lagerten sich in malerischen Gruppen um bas Denkmal herum; die Schuljugend der nächstgelegenen Ortschaften war mit ihren Lehrern erfchienen, eine Schaar Bergleute — ihnen ist der große Reformator vor allen auch Bergmannssohn - hatte sich ebenfalls eingefunben, und guleht erschienen ber Bergog von Meiningen mit seiner ganzen Kamilie und der Großherzog von Weimar mit seinem Oheim, dem Herzog Bernhard. Mit dem Gefang des lutherischen Kernliedes: "Ein feste Burg ift unfer Gott", der mächtig und feierlich durch den Wald rauschte, begann die Feier; die Festpredigt hielt Dberhofprediger Dr. Ackermann in Meiningen, und der gediegene Bortrag fesselte alle Sorer; ben Schluß bildete ein filles Gebet, bas, bem Beispiele der fürstlichen Herrschaften folgend, die gange Menge ftehend mit entblößtem Saupte sprady." (Das lette ist also and etwas besonbered? hätten fie etwa and auf den Rafen flafen und die Bute und Müten auf dem Ropf behalten sollen? D ihr Zeitungsschreiber!) (Freimund.)

### Marcus 1, 24. 25.

Bor langer Beit, ergählt Paft. Kündig, murbe ich zu einer Schwermüthigen berufen, die in ihrer Jugend namentlich aus Boltaires Schriften, die fie jum Theil auswendig gelernt, bas Wift eines frivolen Unglaubens in fich aufgenommen hatte. Sie empfing mich nicht nur mit Schimpfreden über die Beiftlichen, fonbern sie sprach auch folche entsetliche Lästerungen aus über die heilige Person unsers Erlöfer's, wie ich nicht glaube, daß auch der boshaftigste und ruchloseste Mensch aus sich selbst sie hervorzubringen vermöchte; daran erkannte ich nun auch den bamonischen Ginfing und die Satanifch en Eingebungen. Ich konnte bei meinem ersten Besuch gar nicht zu Worte kommen; erft bas britte Mal gelang es mir, als ich sie in einer Ede heftig weinend faud, nach vielen Sin- und herreden, aus dem ihr gang unbefannten Neuen Testamente vorzulesen. Ich mählte dazu bas 3. Rapitel bes Evangeliums Johannis. Bei ben erften Berfen brummte fie immer hinein, bann murde fie gang stille, und als ich zu Ende mar, fragte fie mit einem tiefen Seufzer: Ift bas auch mahr? - Sch bemerke furz, daß fie bald bekehrt wurde und zum Glauben hindurch drang.

(Pilger.)

### Branntwein = Verbrauch.

In Preußen wurden von 1838 — 1849 an Korn, Waizen und Gerste zu Branntwein verbrannt achtunddreißig Millionen Scheffel, 608 Milliouen Brote gegeben hatte, bie, auf jeden Erwachsenen wöchentlich 1 Brot, auf ein Rind 1 Brot gerechnet, für die 16 Millionen Preußen ein ganzes Sahr gereicht hatten. derselben Zeit sind 3213 Million Scheffel Kardie Person jährlich 500, auf ein Kind 250 Pfund, so hätte dieser Borrath für die 16 Millionen GinGebet und Thränen, die Waffen ber Rirche.

Doctor Frommann, welcher für bie Jubenmiffion fo thatig gewesen, erzählt seine Bekehrung so: Als Inde und Talmudschüler lebte id in Berlin und fam zu einem Schneiber, um mir Kleider zu bestellen; mahrend der Borbereitungen fing ber ehrliche Meister an zu weinen; ich fragte ihn erzurnt, was er nur wolle. Ach, erwiderte ber Mann, idy muß wohl weinen, bag ich einen fo lieben, thätigen Jüngling bem Berderben entgegen gehen sehe. - Die Thränen biefes Mannes ließen den Eindruck in Frommanns Geele guruck, ber ihn fpater gum Chriftenthum führte. (Pilger.)

Eulenspiegel oder Evangelium, was ziehst du vor?

Vor 2 Jahren starb in Ren - Hartmann 8borf der Vorsteher der dortigen lutheri-Gemeinde, Ch. F. Vorholz, feines Gewerks ein Schiffer, der an den Ufern der Spree, Savel, Dber, Warthe und Rege feine Arbeit gethan. Als junger lebenslustiger Schifferfnecht fragte er einmal in Berlin eine alte Frau, welche Bücher zu verkaufen hatte: Mutterchen, habt ihr nicht einen Euleuspiegel? Gie antwortete: "Ei, ihr feid folch prächtiger junger Burfdie. Schade um euch, daß ihr nichts Beffres als Euleuspiegel zu faufen wißt. Id) könnte end, für dasselbe Geld beffre Bucher verkaufen!"- Er fchamte fich und nahm ben guten Rath und die guten Bucher willig an: es war ein altes gutes Gefangbuch und ein paar fleine fornige Erbanungs fchriften. Und die lebendigen Saamenforner, die in ihnen steckten, haben sich an seinem Herzen fräftig und fruchtbar erwiesen; er suchte feitbem feiner Geelen Seligfeit.

(P. Lohmann: Leichenrebe zc. Fürstenwalbe bei Uttech. 1858.)

#### Der Atheist.

In Annaberg (in Sachfen), fo lefen wir in einem Wechselblatt, ift dieser Tage der Kall porgekommen, daß ein den f. g. gebilbeten Ständen angehöriger Mann vor dem öffentlichen Gerichte bie Eibesleistung terweigerte, weil er an feinen Gott glaube. Der Vorfitsende des Gerichtshofes hat hierauf eine Entscheidung gegeben, die, fo zu fagen, den Ragel auf den Ropf getroffen und sich im Publifum der allgemeinsten Bufriebenheit zu erfreuen hat. Derfelbe hat nemlich ungefähr gesagt: Er wolle dem betreffenden Gottesläugner ben Gid erlaffen, und zwar in Folge eines Gesetzartifels, welcher folde, welche Masse zu Tpfundigen Broten verbacken bie ihrer Bernunft beranbt feien, vonder Gidesleiftung ausschließe.

#### Chiliasmus.

Wie wir aus dem Preußischen lutherischen Rirdenblatte ersehen, ift vor Aurzem folgendes toffeln zu Spiritus gebraucht! rechnet man auf Buchlein erschienen : "Wider den Chiliasmus. Bon J. Diedrich, ev. luth. Pafter. Leipzig 1857 bei Dörffling und Franke." Zwar wohner ber gangen Monarchie brei volle Jahre haben wir bas Buchlein felbst noch nicht prufen fonnen, nach den darüber erschienenen Recensionen aber glauben wir daffelbe allen Lefern, welche fich über die Unschriftmäßigkeit des Chiliasmus gründlich belehren laffen wollen, empfehlen zu fonnen. Da es nur 53 Seiten in Oftav umfaßt, wird der Preis jedenfalls ein fehr geringer fein.

# Aufforderung.

Es wird hiermit jeder ber Bücher aus ber Bibliothek des Concordia=Couegium in Händen hat, bringend gebeten, mir dic=12 selben bis zur nächsten Synode westlichen Districts, also spätestens bis zum 1. Mai d. J. zuzusenden, da eine Revision ber Bibliothek statt finden soll.

St. Louis, Mo., den 7. Januar 1858.

(6. Schick.

Adresse: care of Rev. Prof. C. F. W. Walther.

Wo ift Heinrich Brinkemeier, aus ber Parodie Erfurt in Preußen, zulett in Sangerhausen (am Harz) wohnhaft. Derfelbe manderte im Commer 1853 nach Amerifa aus, hat jedoch nichts von fich hören laffen B feit ber Beit, und wird bringend gebeten, feine Albreffe an ben Unterzeichneten zu fenben.

J. Alex. St. Ullrich, care of Larrabee &. North, P. O. Box 281, Chicago, Ill.

In die Synodalkasse nördlichen Distrikts sind eingegangen : " Lemfe " " für verfanste Synodalberichte. " " Frose. " " Steinbach " " " Steinbach " " " Heberschuß der Deckung der Meisekoften bes Hrn. Präses Hürbringer von ter Gemeinde in Shebovgan und Town hermann und für Synodalberichte Hrn. Past. And Lehrer Simon.... ber Gemeinde des Hrn. Paft. Lemfe ........ beffen Gemeinde .... bemfelben für verfaufte Synobalberichte . . . . . .

Quittung und Dank.

Bm. Sattftabt, Caff.

| Fir F. L. Schick, vom J. B. in Cineinnati, D \$  | 4,00  |
|--------------------------------------------------|-------|
| R. Rittmaier, v. b. Gem. ju Frankenmuth          | 14,00 |
| " 2B. Steilhorn, von A. J. Gimen, &. Ranne, S.   |       |
| Hilbrecht und S. Kleinmüller @ \$2,00            | 8,00  |
| W. Ih Burger, von Jafr. B. ju Beft Genna         |       |
| \$4,00, E. Aranphardt u. A. Jor @ \$1,00, 28.    |       |
| 3 on \$1.00                                      | 7,00  |
| K. Moll, von Dr. Sibler \$2,00, Johanning \$3,00 | 5,00  |
| Joh. Rupprecht, von ber Immanuelsgem, bei        |       |
| Nommeron Si.(R). Mw. Main und einigen and.       |       |
| Franen ber Gem. zu Vommeron 6 Demben, 3          |       |
| Paar Soden, fowie auch Sale- und Sadtiicher,     |       |
| Jacob Alein \$1,00.                              | •     |
| " Jacob Geiger von Brn. Paft. Stürken und eini-  |       |
| gen Gliedern feiner Gem. in Logansport           | 10,00 |
| " Gr. Dofder, burch Brn. Paft. Stürfen von Brn.  | 4 00  |
| Ludders in Logansport                            | 1,00  |
| " Bruno und Theodor Mieftler vom Frauenverein    |       |
| zu Cincinnati ein Paar Winteranzüge.             |       |
| " 3. Chr. Binterftein, von einigen Gliebern ber  | 0.00  |
| Gemeinde zu Buffale                              | 6,00  |
| " 3. G. Roder, von ber Gem. bes Brn. Paft. Monig |       |
| In Lafavette, Ja. \$13,00; \$2,00 auf ber Rind-  | 40.00 |
| taufe bes Brn. Sattler gef., u. \$1,00 v. R. R.  | 16,00 |
|                                                  |       |

Für arme Schüler und Studenten : erhielt mit berglichem Dank von bem Frauenverein bes mitt-leren Diftrifts zu St. Louis 13 St. hemben, 13 St. hand-tücher, 1 felbenes Tafchentuch, 1 Parr wellene Strumpfe. Mb. Biewenb.

| Grhalten                                                                 |     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| Für den Seminarban in Fort-Mayne:                                        |     |
| Ban ber Gem, bes orn, Paft. Werfelmann \$ ,, Grn. D. Creibe in Baltimore | 7,0 |
| Carl Braudt                                                              | 5,  |
| ,, ,, Brüggemann                                                         | 5,1 |

| " ber Gem. bes Brn. Paft. Stürfen 18,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Durch Grn. Daft. DeBer von Grn. Jacob Reibhardt 5,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Durch Gru, Vaft. Deter von Gru, Jacob Reichardt 5,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Bon Balentin Prediger, in Brn. Paft. Bergts Gem. 2,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| Johann Semmetinger 10,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| " ber Gemeinde bes Paft. R. Beyer 10.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| Kur die Synodal-Casse mitileren Districts:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Bon Herrn Past. Schumaun \$1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| " beffen Gemeinde in DeRalb Co., 3a 2,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| " Brn. Schullehrer Richter 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| " ber Gemeinde des Dru. Paft Jüngel 6,18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • |
| frn. lebrer Mirich 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| " Srn. Vaft. Reichbardt 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| " " " Wambegans 2,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Fur das Lehrer Personal in Fort-Wayne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| Bon ber Gemeinde bes Brn. Paft. Reifinger \$3,864                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Fort-Bayne, ben 22. Januar 1858.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| Chr. Piepenbrinf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ١ |
| the committee delication is of the at the office of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication of the delication |   |
| a. zum Concordia-College-Bau:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Bon ber Gemeinde tes Brn. Paft. Strafen in Coll-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| inquiffe All britte Genhung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |

| a. zum Concordia-College-Bau:                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bon ber Gemeinde tes hrn. Paft. Straffen in Coll-                                                         |
| insville, Ill., britte Gendung                                                                            |
| herrn Picpenbrinf 7,00                                                                                    |
| ,, Herrn A. Ernst in Eten, N. A 2,00 Durch Orn Vast. Wevel bei Evansville, Ja.: Fran                      |
| Elbrecht 5t) Cis.; Paft. Bevel \$1.00; Ernote-                                                            |
| festcollecte feiner Dreieinigfeitsgem. \$9,44; tec<br>Perrusgem. \$5,61; ber Stephannsgem. \$3,85 - 20,40 |
| b. jur Synodal-Caffe des Westl. Districts:                                                                |
| Bom Dreieinigkeite-Tift. in St. Louis, Mo \$10,20                                                         |
| " Immanuels-Diftr. baselbst                                                                               |
| Bon Hrn. Paft. Schliepsief 1,00<br>E. Roschte.                                                            |
|                                                                                                           |

| E. 01.1 1.4.1.1                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| für die Chullehrer Wittwe Roch in N. Bremen :                |
| Ben ber Gem, bes Sin, Paft. Baumgart, Elfhorn<br>Prairie, 34 |
| E. Rojchte.                                                  |
| a. Bur allgemeinen Synodal-Caffe:                            |

| in De Calb Co., Ja 3,75                              |  |
|------------------------------------------------------|--|
| Bon ber Gem. bes Dru. Paft. Susmann in Marion        |  |
| Township, Ja 5,00                                    |  |
| " ber Gem. bes Srn. Paft. Stürfen 7,12               |  |
| " Hrn. Paft. Husmann · · · · · · · · 1,00            |  |
| bem Caifirer bes öftlichen Dutricte Grn. 3. D.       |  |
| Bergmann in New Yorf 136,63                          |  |
| Durch Hrn. Paft. D. Fürbringer · · · · · · 2,25      |  |
| und zwar:                                            |  |
| \$0,50 von Herrn Schöffem fen.,                      |  |
| 0,50 ,, ,, Gottlieb Hilgentorf,                      |  |
| 0,25 ,, ,, Frang Lemfe,                              |  |
| 1,00 ,, ,, Garbifch feit.,                           |  |
| Durch Hrn. Paft. A. Ernst 7,94                       |  |
| und zwar:                                            |  |
| \$6,72 von ber St. Peterd Gem. in Eben, R. J.        |  |
| 1,22 ,, ,, Martins ,, ,,                             |  |
| Aus ber Centeaffe ber Stephanns Gein, t. orn. Paft.  |  |
| Weyel in Evansville, Ja 1,20                         |  |
| Bon ber Gem. tes hin. Paft. Baumgart, Elfhern 9,50   |  |
|                                                      |  |
| " ber Gem. bes Drn. Paft: Brauer in Pitteburgh 10,47 |  |

| b. Zur Synodal-Missions-Ca                                       | sse:                     |                 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| Durch Brn. Chr. Piepenbrinf von ber Gem. be                      | ð Hrn.                   | - A 70          |
| Paft. Schumann in Noble Co, Ja von beffen Gem. in Denalb Co., Ja | • • • • • • <del>•</del> | 1,34            |
| Sammlung auf Brn. S. Meiere Bedgeit                              | • • • • • •              | 2.38            |
| Bon Brn. C. P. Reinfing ber Dreieinigfeits Gem. tes Brn. Paft.   | Daib                     | 1,50  <br>10,35 |
| Sammlung auf Bru. Junmanuel Spannagete !                         | Dochzeit                 | 2.24            |
| Für Minnesora insonderheit:                                      |                          |                 |
| non 35rn. Dail. 23aib                                            |                          | 1,00            |
| " beffen Jacobus Bem.                                            |                          | 4,51            |
| " ber Gem. bes orn. Paft. Röftering                              | • • • • •                | 11.28           |
| non non non non non non non non non non                          |                          | ,.,.            |
| "", " " " Gtürfen                                                | (                        | 4,77            |
| G.,                                                              | 1                        | 7.00            |

|      | "     | "     | "            | "                                       | "      | ,,            | Similen                                 | 1                                 |
|------|-------|-------|--------------|-----------------------------------------|--------|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
|      |       |       | .,           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |        |               | Husmani<br>Marat                        | 1                                 |
|      | "     | "     | "            | "                                       | ,,     | "             | Danai                                   |                                   |
|      |       |       |              |                                         |        |               | 241111                                  | 1                                 |
|      | .,    |       | .,           | .,                                      | "      | "             | Jähter                                  | j                                 |
| Ben  | t Öt  | ciein | iafeit       | ð Di                                    | ftrift | ter @         | Jähker<br>dem. in Si                    | t. Louis.                         |
| Von  | . cin | em 1  | Ingen        | anni                                    | en ir  | ı Pa          | ipdorf, Po                              | rry Co.,                          |
|      |       |       |              |                                         |        |               | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                   |
|      |       |       |              |                                         |        |               | ngen. in 😇                              |                                   |
| L on |       |       |              |                                         |        |               | rn. Paft. N                             |                                   |
|      | Arc   | abia  | , Ja.        | geja                                    | mune   | lt iu         | Mijjionssti                             | incen · · · ·                     |
| Du   | rdy 5 | rn.   | Past.        | ⊙tr                                     | aßeu   | in C          | ellineville,                            | $\mathfrak{I}\mathfrak{l}.\cdots$ |
|      |       |       | zwa          |                                         |        |               |                                         |                                   |
|      | \$10  | ),25  | von d        | essen                                   | Gen    | cinte         | ,                                       |                                   |
| 1    | 0     | OIL   | ~~ ~ · · · · |                                         |        | · 600 · · · · | shorlidia A                             | achrait                           |

| proved the cellin comment                          |   |
|----------------------------------------------------|---|
| 2.80 Sammlungauf Wunberliche Bechzeit,             |   |
| 2.80 Ar. Obermeverd Sochzeit,                      |   |
| Durch Brn. Paft. M. Ganther aus beffen Gem. am     |   |
| Mequon River, Wiec                                 | 1 |
| und zwar:                                          |   |
| \$2,42 Collecte, 1,00 von Beinr. Jäger, 4,00 C.    |   |
| Finf, 1,00 Fr. Milbreth, 5,00 Paft. Gunther felbft |   |
| 20 Cts. C. Suctow, 35 Cts. F. Fint, 20 Cts.        |   |
| Luber, 10 Cts. Pannier, 10 Cts. Bolote.            |   |
| guber, 10 Gis. Paninier, 10 Gis. Abstoit.          |   |

Durch Grn. Paft. A. Ernft von ber St. Peters Gem. in Eben, R. H. Bon ber Gem. bes Grn. Paft. Löber in Frohng, Mo. Collecte am Epiphaniassiefte 2.31 3,00

| Bon ber Gem. ju Altenburg, Perry Co., Mo., Col-                                      | . !       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| leete ant Eninhaniastelle 18.0                                                       | 0         |
| Aus ber Gemeinde bes brn. Paft. Barms in Cape                                        | a         |
| Girardeau, Mo                                                                        | v         |
| von Ernft Mauk, S. Abrber, Seine Roth, A.                                            |           |
| von Ernit Maus, S. Abrber, Seinr. Roth, A. Paar, F. Abrber, E. Dagelmann, B. Borber, |           |
| A. Jehus, @ 50 Cts.; Caspar Roth, Ludwig                                             |           |
| Roth @ 1,00. — Caspar Roth \$1,00 für Min-                                           |           |
| nefeta.                                                                              | 4).<br>4) |
| Durch Orn Past. Holls 4,2                                                            | 4         |
| \$3,50 von beffen Gem. in Collinsville, Ill.                                         | 1         |
| 0.70 ben Schulfindern.                                                               | 1         |
| Durch Orn. Prof. Walther, from the sewing so-                                        |           |
| eiety in and around Zanesville, O., members                                          |           |
| from the "German Lutheran Evangelical                                                | n         |
| Trinity Church'? 5.0<br>Bon ber Gem. bes Brn. Paft. Lauge in St. Charles,            | V         |
| 9770                                                                                 | 0         |
| ., ber Giem. bes Ern, Paftor Banmgart, Elfborn                                       | ٠         |
| Wrairie, 'M 10.7                                                                     | ő         |
| ber Gem, bes bru, Vaft, Sugo Saufer in Rain-                                         | ю         |
| ham. Canada Bielt 5,1                                                                |           |
| Bon ber Gem. bes hrn. Paft. Reifinger 8,4                                            | (†<br>[[] |
| ,, ,, ,, ,, ,, Salvani, Clevelane, O. 31,1                                           | U         |
| c. Bur College-Unterhalts-Caffe:                                                     |           |
| Bon ter Gemeinte in St. Louis \$22,0                                                 | b         |
| und imar:                                                                            |           |
| \$14,70 vom Dreieinigfeits-Diftriet<br>7,25 ,, Jumanuels ,,                          |           |
| Bon ter Gem. tes Drn. Paft. J. G. Knut in Cum-                                       |           |
| berland, Sa 8,1                                                                      | 00        |
| Bon der Gem bes Brn. Paft. Strafen in Collinoville,                                  |           |
| 31,                                                                                  | :0        |
| Für den allgemeinen Prases:                                                          |           |
| Durch Bru. Chr. Pieventrinf von ter Gemeinte tes                                     | 144       |
| Dru. Paft. Werfrimann G.                                                             | N         |
| 5. Böhlan.                                                                           |           |
|                                                                                      |           |

# Für den Lutheraner haben bezahlt:

den 12. Jahrgang:

Durch Herrn Chr. Pierenbinf von ber Gemeinte bes
Orn. Past. Schunnam in Noble Co., Ja. ... \$ 2,45
in De Cale Co., Ja. ... \$ 3,75
Ran ber Chen bes Orn. Wast. Instrumn in Marion

Die Herren: I. Görfing, Paft. F. W. Husmann & Er., Lehrer Matthes, Wanterlich, Wegtel, Nichold, Kr. Albn, Napiersky, Leifing, Orie, Paft. Haliet & Er., F. Bedemeier, D. Lübking, P. Nüderich, E. F. Bradmann, B. Umbach, M. Ach, H. Horn, J. Hilbert, M. Held, G. Hill, A. Tönges, H. Brint, M. Zimmer, A. Lübers, Paft. A. Ernft, E. Jung, Ih. D. Grier, Hagemann 50 Cts.

den 14. Jahrgang:

Tie Herren, P. R. Einh. F. Gerbing, Fr. Tankmener,

den 14. Jahrgang:
Die herren: J. B. Lind, F. Gerbing, Kr. Daufmeyer, Paft. F. Schumann, J. Göhring, W. Panl, J. Kruger, A. H. Heinwätter, B. Nüchterlein, H. Walfer, E. Molf. C. Richter, Tr. Sibler, C. Wöllering, C. Brankt, F. Wyneten, Paft. G. Jäbfer 17 Er., J. Kleinforge, Lebrer Matthee, J. E. Breckfchmitt, Grob, C. Roth, L. Noth, G. Hold, M. Hischer, D. Korff, G. Berger, G. Törft, K. Sunde, M. Graff, K. Melder, G. Köhne, O. Marker, L. Brockfchmitt, H. Holt, M. Jimmer, A. Citel, Holtege, A. Weber, Götsch, E. Jung, M. Chrenwein, H. Decker, Hagemann 50 Cts., P. Müngel 4 Cr.

den 13. Tahragua.

den 15. Jahrgang:

herr Paft. Wegel.

0,25

Briefe erhalten seit dem 11. Januar 1858.

Briefe erhalten seit dem 11. Januar 1858.

Ben den Herren: Paster Fr. Abner (\$1,12); Virsuer und Wielaut (\$19,48); F. Vedemer (50 Cts.); H. Brase (1,55); Dr. F. Bünger (10,00); Past. Dieß (35 Cts.); Past F. F. Törmann; Past H. Eiseller 2 (\$200 u. \$2,00); Past. J. Fast; Past. D. Kirbringer; Past. H. Gräßel; Past. C. Hanner (\$13,35); Past. M. Hansel (\$25,00 u. dept. J. Gräßel; Past. E. Hanner (\$13,35); Past. M. Hansel (\$25,00 u. dept. J. Gräßel; Past. E. Hanner (\$13,35); Past. M. Hansel (\$25,00 u. dept. J. Grigger (\$20,00); Past. I. D. Dengis (\$20,00); Past. I. D. Dengis (\$20,00); Past. I. D. Dengis (\$20,00); Past. I. D. Dengis (\$20,00); Past. I. D. Lembe (\$60,00); Past. I. D. Perer (\$9,25); Ch. Linder (\$16,00); Past. I. Hier (\$16,00); Past. I. D. Linder (\$16,00); Past. I. D. Linder (\$16,00); Past. I. D. Etcher (\$16,00); Past. I. D. Etcher (\$16,00); Past. I. D. Etcher (\$16,00); Past. I. Edites (\$16,00); Past. I. Edites (\$16,00); Past. I. D. I. Edites (\$16,00); Past. I. Berel (\$16,00); Past. I. Brunder (\$16,00); Past. I. Berel (\$16,00); Past. I. Berel (\$16,00); Past. I. Berel (\$16,00); Past. I. Berel (\$16,00); Past. I. Berel (\$16,00); Past. I. Berel (\$16,00); Past. I. Berel (\$16,00); Past. I. Berel (\$16,00); Past. I. Berel (\$16,00); Past. I. Berel (\$16,00); Past. I. Berel (\$16,00); Past. I. Berel (\$16,00); Past. I. Berel (\$16,00); Past. I. Berel (\$16,00); Past. I. Berel (\$16,00); Past. I. Berel (\$16,00); Past. I. Berel (\$16,00); Past. I. Berel (\$16,00); Past. I. Berel (\$16,00); Past. I. Berel (\$16,00); Past. I. Berel (\$16,00); Past. I. Berel (\$16,00); Past. I. Berel (\$16,00); Past. I. Berel (\$16,00); Past. I. Berel (\$16,00); Past. I. Berel (\$16,00); Past. I. Berel (\$16,00); Past. I. Berel (\$16,00); Past. II Berel (\$16,00); Past. II Berel (\$16,00); Past. II Berel (\$16,00); Past. II Berel (\$16,00); Past. II Berel (\$16,00); Past. II Berel (\$16,00); Past. II Berel (\$16,00); Past. II Berel (\$16,00); Past. II Berel (\$16,00); Past. II Berel (\$16,00); Past. II Berel (\$16,00); Past. II Berel (\$16,00); Past. II Berel (\$16,0

Berichtigung. Ju No. 8, Scite 63 ,, Jum Aufbau unserer Airche" \$6,00 anstatt \$5,25 von ber Gem. bern. Past. Schumann, DeRalb Co., Ja. und \$1,00 vol ber St. Paulus Gemeinde fehlt: Baltimore.

#### Beränderte Adreffe.

Rev. A. Claus, New Bremen. care of Mess. Heineke & Estel, St. Louis, Mo.

Lutheraner von Herzensgrund. Chriftum, so gingest du ewig verloren. Glaube als die Nehmershand ift auf Seiten des Worte: Für euch gegeben und vergoffen zur recht geworden fei. Bergebung ber Gunden?"

Stelle aus der heil. Schrift: Tit. 3. anzufühdie heil. Taufe. durch die Taufe, so ist sie das Mittel in feiner Sand, dadurch er und alle feine Gnade barreichet. Zum lleberfluß fei noch hingewiesen auf bas Wort Chrifti Marc. am letten: "Wer ba glaubet und getauft wird, ber wird felig," in welcher Stelle der Taufe diefelbe Wirkung gugeschrieben wird - anderer Stellen nicht zu gebenken. — Was fagt der hErr Christus von bem heil. Abendmahl? Er fpricht: "Rehmet hin und effet, bas ift mein Leib, trinket alle daraus, das ift mein Blnt, gegeben und vergoffen jur Bergebung der Gunden," alfo unter Brod und Bein, mit bein Munde effet und trinket ihr zugleich meinen Leib und mein Blut. Giebt uns nun der hErr Chriftus im b. Abendmahl unter Brod und Wein feinen Leib und fein Blut, fo empfangen wir hiemit den gangen Schatz feiner Gnade, ja Pfand und Siegel unserer Erlösung, bas Lösegeld felber bekommen wir, damit wir ja nicht zweifeln mögen, daß wir Theilhaber an der geschehenen Erlösung und gestifteten Vergebung seien. Also ist auch bas heil. Abendmahl ein Gnadenmittel,

Und dennoch halten die Methodisten Taufe und Abendmahl wirklich nicht für Gnadenmittel, wenn fie, trots aller hellen und flaren Edriftbeweise, behanpten, die Tanfe sei nicht bas Mittel der Wiedergeburt, das Abendmahl sei nicht Christi Leib und Blut, in, mit und unter dem Brod und Bein gur Berficherung ber Bergebung ber Gunde bargereicht, so baß sie also bicfe heiligen Sacramente ihrer himmlischen Guter entlecren. Bie? feine Gnade an, und fie ergreifen fie nicht! Benn und der biblifchen Lehre von demfelben nicht glan- widersprechen, ift auf geradem Bege, es in an-

Nimmermehr aber nicht hinnimmt, fo muß er boch meinen, angeführten Grund, und barauf will ich nun noch machen wir die Leute ficher, nirgends lehren wir, ihrer nicht zu bedürfen, meinen, felber fich noch brittens eingehen. daß es zum Seligwerden genugfam fei, fich bloß | helfen zu konnen. Bas anders foll man von taufen zu laffen und zum heil. Abendmahle ge- den Methodiften urtheilen? Denn hatten fie ein hen; vielmehr rufen wir jedem alles Ernstes zu: rechtes Berlangen nach Gnade, faben fie recht und ob du gleich oftmals getauft wurdest, und ein, daß sie sich auch im Geringsten nicht helfen oftmals das heil. Abendmahl genössest, thätest können, daß Gott Alles thun muß, so würden sie aber keine Buße und glaubtest nicht an Jesum diesen Schatz der Gnade in Taufe und Abend-Der mahl nicht zurückweisen.

Aber sie meinen etwa, Taufe und Abendmahl Menschen zu einem segensreichen Empfange der seien zu geringe Mittel, als daß durch dieselbigen heil. Taufe und des heil. Abendmahls unum- so große Gnade uns mitgetheilt werden sollte. ganglich nothwendig. Und bezeugt nicht folches Aber ift das nicht Gottes Cache? Gefällt es 39); murde er das wohl thun, wenn fie dunkel unser Catechismus ausbrücklich, wenn es im ihm, unter so geringen Zeichen so große Güter hauptstud von der Tanfe auf die Frage: "Was uns zu schenken, wer will ihn tadeln? Und wird giebt oder nützt die Taufe?" julest alfo beißt: ber, ber ein rechtes Berlangen nach Gottes "Allen die es glauben, wie die Worte der Ber- Gnade hat, sie um der geringen Zeichen willen, heißung Gottes lauten," und im hauptstück unter benen fie gegeben wird, zurückweisen? Nimvom bl. Abendmahl: "der ift recht würdig und mermehr; er wird vielmehr eilends zugreifen, fich wohl geschieft, ber ben Glauben hat an biefe freuen und Gott loben, daß er aus Gnaden ge-

Die Methodisten aber nehmen die in Taufe Dber follten gar Taufe und Abendmahl die und Abendmahl ihnen angebotene Gnade Gottes Mittel nicht sein, durch welche Gott und feine nicht an, und der wahre eigentliche Grund hier-Gnade barreicht? Dies fann nur ber langnen, von ift, es ift ihnen zu viel, daß Gott Alles thim, ber nicht weiß oder nicht glaubt, was Gottes allen Ruhm haben foll, ihnen dagegen aller Ruhm Wert von benfelbigen fagt. In Bezng auf die genommen wird und fie nichts thun follen, als heil. Taufe branchte ich eigentlich nur die eine aunehmen, was ihnen geschenkt wird. Gie fithlen ihr tiefes Berderben, ihre gangliche Berdienftren, benn bort heißt ce: "Gott macht une felig lofigfeit nicht, fie meinen, zu ihrer Gerechtigfeit burd bas Bab ber Wiedergeburt" b. i. burch vor Gott auch etwas beitragen, burch allerlei Macht Gott uns nun felig heilige Uebungen sich Gott angenehm machen zu fonnen, furz, fie begen und pflegen noch eine geheime Werkgerechtigkeit, und dies ift eben das Zweite, mas ich gegen fie habe. Alfo nicht um die Lehren von Tanfe, Abendmahl und Abfolution bloß handelt es fich zwischen Lutheranern und Methodisten, sondern recht eigentlid um den hauptartikel ber driftlichen Lehre, um die Lehre von der Rechtfertigung. Mögen immerhin die Methodisten die biblische Lehre von ber Rechtfertigung mit den Lippen bekennen, fo lebt body dieselbe nicht in ihren Bergen, soust würden sie in den soeben angeführten Lehren von Taufe und Abendmahl nicht irren. Denn wer von Bergen glaubt, daß der Mensch aus bloffer Gnade, ohne Berdienst der Werke selig wird, wie fann's den befremden, wenn er hört, daß ihm die Bergebung und Geligkeit durch folche Mittel wie Taufe und Abendmahl angeboten und gegeben werden soll!

Und nun bedeute, lieber Lefer, ber du entweder schon im Methodismus gefangen bist, oder bich doch zu demselben hinneigest, in welch einem gefährlichen Zustande du dich befindest. Denn dies ist und bleibt göttliche, unumstößliche Wahrheit: Christi Verdieust läßt sich nicht zerstückeln; wer nicht einzig und allein burd Chrifti Berbienft, sondern zum Theil durch eigenes Thun gerecht werben will, bem ift Chriftus fein nute. Bedente und beherzige, was ich gefagt habe. -

Dag bie Methobisten bie Gnadenmittel ber jemandem eine Gabe angeboten wird, Diefer fie ben, hat jedoch noch einen andern als den foeben dern Stucken auch zu thun.

Die heil. Schrift ist Gottes eigenes Wort. Menschen zwar haben sie geschrieben, aber burch unmittelbare Gingebung bes heil. Beiftes (2 Tim. 3, 16). In seinem Worte fagt und nun Gott, was uns zum Seligwerden zu wiffen noth ift. Es hat auch Gott der heil. Beift deutlich gerebet. Wie sollte es anders sein, ba es ja fein ganzes Absehen ift, daß wir selig werden mögen. hErr Jesus weis't uns in die heil. Schrift mit ben Worten: "Suchet in der Schrift," (Joh. 5, und unverständlich mare? Gott ber heil. Geift hat die heil. Schrift eingegeben, wollte man nun behaupten, fie fei dunkel und unverständlich, fo müßte man von Zweien Gins annehmen, entweber, daß der heil. Geist nicht habe deutlich reden fonnen, ober nicht habe beutlich reben wollen, welches beibes Gottesläfterung mare.

Die heil. Schrift ist Gottes Wort, barum muffen wir sie denn anch nehmen, wie sie lautet, in ihrem einfachen Wortverstande, benn nur bann fonnen wir den Ginn des heil. Beiftes treffen Wer dies nicht thut, also von dem Wortverstande ber heil. Schrift abweicht und fie nach feiner Bernunft beutet, ber beweif't berfelben nicht bie gebührende Sochachtung, der hält fie in That und Bahrheit nicht für Gottes Bort, ber fett feine Bernunft über dieselbe, ja über Gott felber und vergöttert feine Bernnuft, von der doch Gottes Wort fagt, daß fie von den Dingen, die der heil. Weist lehrt, nichts versteht (1 Cor. 2, 14.).

Diefer Sünde machen sich aber die Methobisten schuldig. Sie haben nicht die gebührende Sochachtung vor der heil. Schrift, ale bem Worte Gottes; und bies ist das Dritte, was ich gegen fie habe. Sieh an 3. B. die flaren Worte Gottes von Taufe und Abendmahl, ist die Abweichung der methodistischen Rirdje von denselben nicht flar genug am Tage?

Die? ist die heil. Schrift Gottes Wort, sollten wir uns dann nicht bemuthig unter diefelbe bengen, follte es dann nicht bei uns heißen: Mein Gott, was du redest, gebührt mir nicht mit meiner blinden Bernunft zu ändern; mas du redest ist mahr, ob ich gleich nicht begreife, wie es mahr sein kann!? du bist Bater, ich bin Rind; bir spreche ich kindlich nach; zu allen beinen Worten fage ich ein freudiges Ja!? Prufe felber, lieber Leser, ob ein solcher kindlicher Geist in der methodistischen Kirche ist, oder ob sie nicht vielmehr ber heil. Schrift, als dem flaren Worte Gottes die gebührende Hochachtung versagt. Es ist wohl bekannt, daß manche Methodisten die Bibel auf ihren Anicen lefen, aber mas hilft diefes au Berliche Werk der Demuth, wenn sie nicht babei innerlich die Knice ihres Herzens und ihrer Bernunft vor Gottes Wort beugen, sondern umgekehrt Gottes Wort nach ihrem herzen und nach ihrer Vernunft beugen? Wie erschrecklich, welch eine Gunde das ift, ift bereits gefagt. Bohin das führt, ist auch klar, nämlich, daß man zulett nichts mehr glaubt. Denn wer fich er-Gott bietet auch ihnen in Taufe und Abendmahl heil. Taufe und bes heil, Abendmahls verwerfen breiften fann, in einem Stude ber Wahrheit gu

Somit findet fich bonn nicht wenig Scelenverften feine Chriften, feine mabren Kinder Gottes | derfelben erhalten, gu Lob und Preis feines gro- barans mittheilen. fich befinden. Bielmehr glauben mir Lutheraner und freuen und beffen, daß wott dem SErrn auch unter den Methodiften, durch die seligmachende Bahrheit in andern Studen, Die unter ihnen gepredigt werden, mahre Rinder geboren und durch feine besondere Gnade vor dem feelen. verderblichen Ginfluß der Irrlehren des Metho. bismus bewahrt werden. Und gerade biefes, bag wir unter den Methodiften beimliche Bruder und Schweitern in Chrifto gu baben glauben, ift es recht eigentlich, was uns bewegt, die feelenverberblichen Errlehren des Methodismus zu offenbaren. Bir mochten diese, die mit uns auf Ginem Grunde fteben und innig mit und verbunden find, der durch die Errfehren des Methodismus fie bedrohenden Gefahr entreißen, diese irrenden Bruder gurechtweisen, und fie an die rechte, fo Troftes zuführen.

wollt und zu Entheranern machen." Mochtet ihr euch nennen, wie ihr wolltet, wenn ihr herunt. Denn woher ftammt andere ihr Wihattet. Sabt ihr aber biefe recht erfannt, fo felbe in der Intherischen Rirche gehandelt mird, gur lutherischen Rirche zu befennen, ba ihr nur ben Menschen die Gunde nicht wirflich vermerdet. Wahre Lutheraner find folde Chriften, Schrift halten, und wer nun ein folder Christ ift, wird fich auch des Namens eines Luthenicht. 2. Tim. 1, 8.

du es dann vor dem verantworten, der bie Lugner umbringt und Grenel hat an den Falschen.

Mit recht wurde die lutherische Kirche von den Methodisten verabscheut, wenn sie zu beurtheilen wäre nach den einzelnen Personen oder Gemeinben, die fich diesen Ramen beilegen. Denn viele, predigen doch den fraffeiten Unglauben, viele nenlebendigen Christenthums zu befigen, viele nennen fich lutherisch, die, ob wir sie gleich nicht zu ben Ungläubigen gablen fonnen, boch die lutherifche Lehre nicht haben, fondern mitten in unferer Rirche z. B. zwinglianische Irrlebren begen und predigen. Golde fegeln aber wie die Fuhrer von Sclavenschiffen unter erlogener Flagge. Darum bedeufe wohl, lieber Lefer, nicht alles ift lutherisch, mas fich so nennt. Die lutherische dir Rennzeichen derfelben.

Ben Namens. Amen.

#### (Gingefanbt.)

## Der herrliche Troft der Schlüffel.

Ginen unanssprechlichen Schaden hat ber Tenfel von jeher badurd in der Christenheit angerichtet, daß er grenlichen Migbranch und Diffverstand über die lieben Schluffel aufgebracht hat. Wie flagt schon Dr. Enther über ben romijden Unfug, der mit dem Treffichluffel und Kehlichluffel, bem Schluffel ber Bewalt und bem Schluffel des Erkenntniges getrieben wurde. Aber follte i tt etwa mehr Erkenntnig und mehr rechter, gesegneter Gebrauch derselben in der Chriftenheit gu finden fein? Die Gecten fast alle, gumal die Methodisten tragen trop ihrer gerahmten rein und ungetrübt fliegende Quelle himmlischen "Beiftes"-Erleuchtung und angeilichen Teindshaft gegen Rom, wie mehrere andere, so and "Bir merten es bereits," erwiedert man, "ibr diefe romifch fatholische Irrlehre vom Ereff- und Fehlschliffel in ihren gefühligen Herzen mit sich nur die reine lautere Wahrheit in allen Studen berwille gegen das Amt ber Schluffel, wie daswerdet ihr es ja freilich nicht laffen konnen, endt und ihr Gerede, daß ber Prediger in ber Beichte in diefer die reine Lehre in allen Studen finden geben, und darum and fein Gunder gewiß fein fonne, ob er durch die Absolution bes Dredie fich kindlich an den Buchftaben der beil. bigers nun auch seiner Gunden im Simmel los fei; woher, fage ich, ftammt diefes Etuck verkehrten Glanbens anders, als ans jenem romischen raners nicht schämen, nach bem Wort bes "Fehlschluffel," ber nach Enthere Darftellung un-Apostels: "Schame bich nicht des Zengniffes un- gefähr folgendermaßen gehandhabt murde; fragte fere herrn, noch meiner, der ich fein man die Priefter: Was gebt ihr uns benn in Bebundener bin," alfo anch eines Enther ber Beichte? - Bas follten wir geben? Die Absolution. - Ift fie benn auch gewiß? -Mit Recht wurde bie lutherische Rirche von Saft du Rene, und ifte im Simmel alfo, den Methodiften verabscheut, wenn fie wirklich wie wir absolviren, so bift du gewiß absolvirt; bas lehrte, was man hie und da von ihr behanp- wo nicht, fo bift bu nicht absolvirt, benn ber Du haft aber nun, lieber Lefer, hiemit anfe | Colinffel fann fehlen. - Co bore ich mobl, daß Reue Gelegenheit gehabt, Die lutherifche Lehre ber Schluffel fteht auf meiner Reue und Burdigfennen zu lernen, verunglinpfit du fie, so magit feit vor Gott. Und ich fann mit meiner Reue ein folder feiner Rleinschmid werden, daß ich unferm herrn Gott fann aus feinen Schluffeln machen beide Fehlschluffel und Treffichluffel: denn rene ich, fo mache ich seinen Schluffel zum Trefffdiluffel, reue ich nicht, so mache ich ihn zum Fehlschliffel. Das ift, reue ich, so ist Gott mahrhaftig; rene ich nicht, so lügt Gott. Wie weiß Gott fei es geflagt, nemmen fich lutherifd, und iche aber, daß meine Rene und Burdigfeit für Gott genng fei? Goll ich binauf gen himmel nen fich lutherisch, ohne auch nur ein Fünklein gaffen und warten so lange, bis ichs erfahre und gewiß werde, daß meiner Reue genng fei? Wenn will daraus etwas werden? - Das geht uns nichts an, da forge bu fur.

Collte nicht aber auch noch mancher Luthera-

Co wolle benn ber treue Gott alle die gurecht einem beim Durchlefen berfelben bas Berg vor derbliches im Methodismus. hiemit ift bringen, die in Irrthum gefangen find, und alle, Freuden tief bewegt, die Erkenntung gefordert, aber feineswege gejagt, daß unter den Methodi- Die die Wahrheit erfennen und lieb haben, bei ber Glaube geftarft wird; fo will ich Einiges

#### I. Bon ber mabren Beichaffenheit ber Schlüffel.

"Die Schluffel find ein Umt, Macht, ober Befehl, von Gott der Chriftenheit gegeben, burch Chriftum, den Menfchen die Gunde gu behalten und zu vergeben." - Chrifins fpricht: Was ihr bindet auf Erden, foll gebunden fein im Simmel, und was ihr lofet auf Erden, foll los fein im himmel. Mert bie, daß er gewiß, gewiß zufagt, es felle gebunden und los fein, mas wir auf Erden binden und lofen, bie ift fein Fehlschlussel. Er spricht nicht: Was ich im Dimmel binde und loje, bas follt ihr auf Erden auch binden und lösen, wie die Lehrer des Fehlschluffels narren. Wann wollten wir erfahren, mas Gott im himmel binde oder lofete? Dimmermebr, und maren die Schlüffel vergebens und fein ninge. Spricht auch nicht: Ihr follt wiffen, was ich im himmel binde und lofe, wer wollts oder konnte miffen? Condern fo fpricht er: Binbet ihr und lofet auf Erden, fo will ich mitbinden und lojen im Simmel: thut ihr ber Schluffel Merk, so will ides and thun; ja wenn ihrs thut, jo folls gethan fein, und ift nicht noth, daß ichs and nachthue. Was ihr bindet und löset (spreche ich), das will ich weder binden noch lofen, fonbern es foll gebunden und los fein ohne mein Binden und lösen, es soll einerlei Werf sein, mein und eners, nicht zweierlei; einerlei Schlinfel, meine und eure, nicht zweierlei: thut euer Bert, fo ift meines idon gefdehen; bindet und löset ihr, fo hab ich fcon gebunden und ge-

"Er verpflichtet und verbindet fich an unfer Werk; warum follten wir es benn ungewiß maden, oder umfehren, und fürgeben, er muffe porhin binden und lofen im himmel? Gerade als ware fein Binden und lofen im himmel ein anderes, denn unfer Binden und lofen anf Erden; ober als hatte er andere Schluffel broben im Spimmel, denn diese auf Erden: fo er bod beutlich und flärlich fagt, es fein des Simmel 8 Schlüffel, und nicht der Erden Schluffel. Meine Schlüffel (fpricht er) follt ihr haben und feine andere, und follt fie auf Erden haben. Er fann ja nicht über und außer diefen Schluffeln des himmels noch andere Schluffel haben, bie nicht im himmel, soudern über und anger dem Himmel schließen; was wollten fie baselbit fdilie-Ben ? Gind es unn bes himmels Schluffel, fo find es nicht zweierlei, fondern einerlei Echluffel, die hie auf Erden und droben im himmel ichlie-Ben; einerlei Binden und Lofen bie auf Erden und droben im Himmel." -

"Es fommen aber folche Gedanken von zweiner in rationaliftischen ober pietistischen Aufichten erlei Schluffel daber, daß man Gottes Wort gefangen fein, die ibn bindern, wie an der rech- nicht fur Gottes Bort balt, fondern weil es ten Erkenntniß, fo am vollen, reichen Troft ber burch Menschen gesprochen wird, so fieht man es Schlüffel, die der treue Beiland seiner Rirche auf eben au, als mar's Menschenwort, und benkt, Erden gegeben hat? Da nun Dr Entber in Gott fei hoch droben, und weit, weit, weit von Rirde ift an ihrer lebre zu erkennen, fie fei auch feiner Schrift: "Bon ben Schluffeln 1530," fo foldem Bort, bas auf Erden ift, gaffet barnach fofilich über biefes Lehrstud gehandelt hat, daß | gen himmel hinauf und bichtet noch andere

Schliffel habe: fondern diefelben Schliffel, die er selbst hat, und keine andere, die giebt er Pewohl him melefchlüffel (das ist mahr) aber fie find nicht im himmel: ich habe fie herunter auf Erden gelaffen, du follst sie nicht im himmel, noch irgend anders wo fichen, fondern in Peters Munde finden, da hab ich sie bingelegt. Peters Mund ift mein Mund, und feine Bunge ift meiner Schluffel Bentel, fein Amt ift mein Amt, fein Binden ift mein Binden, fein lofen ift mein lojen, seine Schluffel find meine Schluffel, ich habe feine andere, weiß auch von feinen andern: mas die binden, bas ift gebunden, mas bie lösen, das ist los, nicht anders denn als ware sonft kein Binden ober Lösen im himmel noch auf Erden. Gind etwa mehr, oder ander Schlässel, es sei im himmel, auf Erden, ober in der hölle, die geben mich nichts an. Ich weiß nichts drumb, mas sie auch binden oder lösen, ba frage ich nicht nach. Drumb fehre bu bich auch nicht drau und laß fie bid nicht irren. Ich febe allein barauf, was mein Petrus bindet und lofet; def halte ich mich; beg halte bu dich auch: fo bift du mir ichon gebunden und los. Denn Detrud bindet und lofet im Himmel und fonft Riemand. Giehe das ift recht von den Schluffeln gedacht und geredt."

"Spilchst du aber, wie die Rottengeister und Cophilten anch thun: Soren doch viel der Schlufsel Bmden und Lösen, kehren sich dennoch nicht bran und bleiben ungebunden und ungelöfet, bramb ning etwas andere ba fein, benn bas Bort und die Schlüssel: der Geist, Geist, Geist muß thun. Meinst du aber, daß der nicht gebunden fei, der dem Bindefchluffel nicht glanbet? Er folls mohl erfahren feiner Beit, daß umb feines Unglaubens willen das Binden nicht vergeblich gewest ist, noch gefehlet hat. Also auch, wer nicht glaubet, daß er los fei und feine Gunde vergeben, der foll es mit der Beit anch mohl erfahren, wie gar gewißihm feine Günden find vergeben gewest, und es nicht hat wollen glänben. Et. Paulus spricht Rom. 3, 3. Umb unfere Unglanbens willen wird Gott nicht fehlen. Go reden wir and jest nicht, wer ben Schluffeln glaubet ober nicht, wiffen fast wohl, daß Wenig glänben, fondem wir reden bavon, mas bie Chluffel thun und geben. Were nicht annimpt, der hat freilich nichts; der Schlüffel fehlt drumb nicht. Biel gläuben bem Evangelio nicht, aber das Evangelium fehlet und leugt darumb nicht. Ein König gibt dir ein Schloß, nimpft du es nicht an, so hat der König drumb nicht gelogen noch gefehlt, fondern du hast dich betrogen und ist deme Schuld; der König hats gewiß gegeben."

II. Bom rechten Gebrauch ber Schlüssel.

Und Chriftus fpricht doch ja hie fel will recht brauchen, daß es gewiß fei fur bewegt jur Buge, und nicht jum Berderben. flarlich, er wolle bie Schluffel Peter geben Bott? Da haft bu Matth. 18, 15 einen gemif-Matth. 16, 19. fagt nicht, daß er zweierlei fen Text, da Chriftus felbst ber Schluffel Umt also fasset, daß du nicht fehlen kannst, wo du dem folgest; wo du aber nicht folgest, sondern ein ter, als follt er fagen: Bas gaffest bu gen neue, eigene Beise fürnimpst, so wiffe auch bahimmel nach meinen Schluffeln? Borft du nicht, gegen, daß du fehleft und bie rechten Schluffel daß ich sie Peter gegeben habe? Es find nicht haft. Go lautet aber ber Text: Sündigt bein Bruder wider bich so zc. ba haft du eine gewiffe Maße und Weise in Gottes Wort gefafset, die did nicht läßt fehlen, und kannst der Schlüffel ohn Kurcht und Sorge göttlich und wohl branchen; denn barauf folget der Tert von Schluffeln: Was ihr bindet auf Erden, 2c."

"Bo du aber diese Mage und Beise nicht halteft, so wirst bu ungewiß, und bein Berg fann nicht fagen: Ich weiß, daß ich nicht fehle, fonbern es wird bich beißen und also sagen: bu hast ohn Gottes Wort gebinden und gelofet, Gott hat diche so nicht geheißen, sondern es ist bein eigener Muthwille; brumb haft on da feine Schlüffel gehabt, fondern es hat dir von Schlüffeln geträumt, baraus wird benn weiter bein Bewissen fid, urtheilen und fagen : bu haft Gottes Mamen gelästert, die Schlüffel geschändet, und dazu beinem Rächsten Gewalt und Unrecht gethan, fein Bewiffen mit Lugen erfdyrectt, auf Irrthum und falschen Berstand ber Schlüssel geführt und geistlich getöbtet. Wo willt bu benn bleiben ?"

"Die Gemeine, fo Jemand foll bannifch halten, soll miffen und gewiß sein, wie der den Bann verdienet und drein kommen ift, wie hie der Text Christi gibt; sonst modite fie betrogen werden, und einen Lugenbann annehmen, und dem Mabeften damit nuredit thun. Das mare benn bie Schlüffel geläftert und Gott geschändet und die Liebe gegen den Rähesten verkehret, welches einer driftlichen Gemeine nicht zu leiden ift: denn sie gehört auch dazu, wenn jemand bei ihr foll verbannet mer ben, spricht hie Christus. Und ift nicht schuldig des Officials Bettel, noch des Bischoffes Briefe gu glanben, ja ne ift schuldig, fie nicht zu gläuben; benn Menschen foll man nicht glänben in Gottes Cachen. So ist eine driftliche Gemeine nicht bes Officials Dienstmagd, noch des Bischoffes Stockmeister, daß er möge zu ihr sagen: da Kreta, da hans, halt mir ben oder ben im Bann. Ame ja, feid und willfommen, lieber Official. In weltlicher Dberfeit hatte foldes wohl eine Meinung; aber hie, ba es die Seelen betrifft, foll die (Semeine auch mit Richter und Frau fein. Ct. Paulus mar ein Apoftel, noch wollt er den nicht in Bann thun, der feine Stiefmutter genommen hatte, er wollte bie Gemeine auch dabei haben, 1 Cor. 5 2. 1. 5. Und da die Gemeine nicht dazu that, ließ er ben Bann auch fahren, und war zufrieden, daß jener sonst gestraft war für der Gemeine."

III. Bon der großen Rothwendigfeit der Schlüffel.

"Der Bindeschlüssel treibt das Werk des Geseges, und ift bem Gunder nut und gut, damit baß er ihm bienet, offenbart ihm feine Gunde,

Der Löseschlüssel treibt das Werk des Evangelii. lockt gur Gnade und Barmherzigfeit, troftet und verheißt Leben und Seligfeit, burch Bergebung ber Gunde. Und Cumma, fie find Erecutores, Ausrichter und Treiber bes Evangelii, welches schlecht bahin predigt diese 2 Stücke, Buffe und Bergebung ber Gunde, Inc. 24, 47. -"

"Und find alle beide Schlüffel aus der maßen nöthige Stücke in ber Christenheit, bafür man Gott nimmermehr voll banken fann. Denn ein recht erschrocken, sundiges Gewissen fann kein Menfch troften in feinen Gunden; es hat noch Mühe, daß der Löseschlüssel foldes ausrichte: fo ein große Krankheit ifts umb ein blod, schwach Bemiffen, daß hie der Glaube auf des Echlüffels Urtheil gar gewaltiglich muß getrieben werden burch Prediger, Pfarrherr und andere Christen: von welchem Glanben im Papstthum" (und bei ben Schwärmern) "nie kein Wort jemals gehört ift. Wiederumb find unter ben Chriften etliche rohe, fredje Bergen und milbe Leute, bag die Frommen für folchen falfchen Chriften feine Rube noch Friede haben fünten, wo der Bindeschluffel mit seiner Ruthen nicht da märe, und eitel Onade und Sicherheit gespüret wurde. hats boch also noch Mühe, wie icharf und groß folde Strafe und Urtheil ift. Alfo ift ber eifern und harte Binbeschlüssel den frommen Christen ein großer Troft, Schut, Maner und Burg wider die Bofen, und boch baneben auch den Bofen felbst eine heilfame Arzenei, Rut und Frommen, obs dem Fleisch schrecklich und verdrieglich ift. Derhalben wir die lieben Schlüffel alle beide theuer und werth follen halten von Grund unfers Bergen, als unfer zween unanssprechliche Schabe und Rleinod für unfere Geelen."

"Denn ber liebe Mann, ber trener herzlicher Bischoff unser Seelen, Jesus Christus, hat wohl gesehen, daß seine lieben Christen gebrechlich bazu vom Teufel, Fleisch, Welt manchfältiglich und ohn Aufhören angefochten, zuweilen fallen und fündigen murben. Dagegen hat er biefe Arzenei gefett, den Bindeschlussel, daß wir nicht sicher in den Gunden, vermessen, rohe und verrucht blieben; ben Löfefchlüffel, daß wir auch nicht in Gunden verzweifeln mußten, und alfo damit auf der Mittelstraße, zwischen Bermeffenheit und Bergagen, in rechter Demnth und Buversicht erhalten, auf daß wir ja auf allen Seiten reichlich versorgt waren. Denn wer nicht fünbigt, (mer fündigt aber nicht?) oder worin er nicht fündigt, der hat das gemeine Evangelion; wer aber etwa fündigt, der hat über bas Evangelion auch die Schlüffel."

"Auch hat er mit den Schlüsseln gewaltiglich wehren wollen den künftigen Novatianer, welche lehreten, daß nach der Taufe feine Todfunde möchte auf Erden vergeben werden. Aber bie feben mir ja, daß Chriftus nicht den Seiden noch Ungetauften, sondern seinen Jüngern und Betauften die Schluffel giebt; welches ware gang vergeblich, fo ber Betauften Gunden nicht follten badurch vergeben werden. Spricht auch von benselbigen Matth. 18, 15: Co dein Bruder "Wie foll man denn thun, so man der Schluf- vermahnet ihn zur Furcht Cottes, erschreckt und fundigt: Bruder aber ift ja ein getaufter Chrift,

fo er einmal fündigt, sondern schlecht, so er sinbigt, fest dem Schluffel weder Mag, Zahl noch Beit, ja er deutet fie felbst ohn alle Mag, Bahl und Zeit und spricht: Alles was ihr bindet und löset, spricht nicht, etliches, sondern, Alles. Das ift des Schlüffel Umt ausgebreitet über alle Menge, Größe, Länge und Gestalt der Gunden, wie sie auch mögen einen Ramen haben; benn wer, Alles, fagt, der nimpt nichts aus."

"Chriftus will bamit herzlich und gewaltig uns arme Sünder getroftet haben. Und ift das der Troft, daß alle, ja alle Gunde (feine ausgenommen) follen Petro oder dem Schluffel unterworfen fein, daß fie follen gebunden und los fein, wenn er sie bindet und löset, wenn gleich dawider fich ftraubten alle Teufel, alle Welt, alle Engel alle Gedanken und Bergagen unfere herzens, alle Anblick des Todes, und alle boje Geifter, daß ein blödes Derz sich baranf kecklich verlassen, und wiber fein eigen bofes Bewiffen, zur Zeit der Roth, also sagen konne: Wohlan, meine Gunden, wie viel und groß sie sind, sind sie mir doch alle losgesprochen durch den Schlüffel; da verlaß ich mich anf, und will von keiner Sunde mehr miffen, alle aber, alle vergeben, alle vergeffen. Der mir gufagt: Alles was du lofest, soll los fein, der leuget mir nicht, das weiß ich. Ift meine Rene nicht genugsam, so ift sein Wort genngsam. Bin ich nicht würdig genng, fo find feine Schläffel murdig genug. Er ift treu und mahrhaftig; meine Gunden follen mir ihn nicht zum Lugener madjen." -**3**. –

## "Der Evangelift,"

biefes in Tiffin, Dhio, herauskommente Blatt ber "Deutsch-Reformirten Synode von Dhio u. a. St.", ift von und schon früher wegen ber Leichtfertigkeit, mit welcher es entstellende und lügenhafte Berichte über die lutherische Kirche mittheilt, an den Pranger gestellt worden. Leider! muffen wir berichten, daß dieses Blatt in biefer Manier noch immer fortfährt und zwar auf die scandaloseste und albernfte Weise. heißt es in der Rummer vom 13. Jan. über Bayern: "Man hatte versucht, bem Bolf eine Agende aufzudrängen, welche mit ben längstveralteten Formeln früherer Jahrhunderte ein gespenstisches Spiel trieb. Die Predigt felbft follte nicht mehr die hauptsache fein. Gine an-Berliche Kirchenzucht voll polizeilicher und kindischer Strafen und ohne Busammenhang mit herzlichem Glanben follte eingeführt werden und bas Bolt mit Gewalt zum Gehorsam gegen bie Rirche zwingen. Dagegen erhob sich nicht allein die Stimme des meift undriftlichen Bolfes, fonbern aud mandjes fromme editprotestantische Bemuth, fo daß felbst die mit ber, beutschen Dbrigfeiten eigenthumlichen, Beracht ung bes Bolfes reichlich begabte firchliche Dbrig feit sich genöthigt fand, einstweilen von ihren romanigrenden Menigfeiten abzustehen"

So geht es fort. Es efelt uns, noch mehr ber niederträchtigen Lugen und Berläumdungen bes gemiffenlosen Redafteurs abzuschreiben. Es zeigt

stadtianer ist, dabei ohne moralisches Gefühl für Antichristenthum, tausendjähriges Reich u. f. w. Berechtigkeit und Wahrheit, je unwiffender, um ben Schein erregen konnten, als fei (von Geifo frecher und unverschämter, wie bergleichen ten herrn Paft. Bogelbache) ein gleiches Stre-Menschen sind. Gott sei Dank, daß jeder, der harleg kennt, weiß, welch ein edles rein evangelisches, die Prediat des Evangeliums über alles stellendes, von bierarchischen Grundfaten wie Belüften gleich entferntes, das ihm anvertraute Bolf tren liebendes, alles elende Formelmefen verabschenendes, Herz in ihm wohnt. Vergeblich verspritt daher jener geistlose rabbulistische Zeitungefdyreiber fein Berlaumbungegift. Sarleß ist darüber so erhaben, daß es ihn benen, die ihn kennen, nur um so theurer macht. Wir bedauern nur die hiefige Reformirte Kirche, auf eine jo schmachvolle Beise im "Evangelisten" vertreten und officiell belogen zu werden.

Die Wahrheit ift, was den Erfolg der vaterlichen Wirksamkeit Sarleg'ens für die ihm anvertraute Kirche Bayerns betrifft, daß Gott sichtlich ihm den Sieg gibt wider alle feine Bahrheit und Gottfeligfeit gleich haffenden Feinde.

#### Das Ende vom Liede.

Coeben fommt und die Januar-Rummer ber "Zeichen der Zeit" zu handen, ans der wir ersehen, daß herr Paft. Bogelbach die Redaction dieser dilliastischen Zeitschrift niedergelegt und dieselbe einem gewissen herrn J. Gottlieb Albe in Buffalo überlaffen hat, ber fie nun in ein formlidjes "Organ für Sammlung bes Bolfes Gottes in Jerusalem" verwandelt hat. Schon früher vernintheten wir, daß das Blatt nicht bei beit bloßen unpractischen Bersuchen, gewisse prophetische Stellen auszulegen und diese Auslegung auf Gegenwart und Bufunft anzuwenden, fteben bleiben werde, da ja auf diesem Wege unter ben Chiliasten offenbar feine Ginigung möglich mar; benn mo einmal die einzig fichere Grundlage ber Auslegung, der einzige Schluffel der Weiffagung verlaffen ift, ba fann nichts anderes, als eine babylonische Berwirrung entstehen. 3war berichtete herr Pafter Bogelbach über das Project einer Sammlung des Bolfes Gottes in Jernfalem in seinen "Zeichen der Zeit" erst ziemlich schnichtern und schien es fast übel zu nehmen, wenn man ihm deswegen gleiche Unsichten und Plane mit den Würtenberger Schwärmern anmuthen wollte; wir fonnten und jedoch bes Wedankens nicht erwehren, daß sein angeblich "fubtiler" Chiliasuns endlich gewiß einen folden groben Ausläufer haben werde, denn wo die Burgle steckt, da darf man wohl den ganzen Baum erwarten. Wir haben uns, wie der Erfolg zeigt, Das Ende vom Liede ift nicht geirrt. wirklich, daß das Blatt nun als Werkzeng bient für die, welche alles endliche Seil nicht in dem reinen Evangelium und unverfälschten Sacrament, wie die christliche Rirche, sondern in der Cammlung eines fogenannten Bolfes Gottes in Jerufalem fuchen. Der neue Redacteur fchreibt felbst: "In diefer Richtung (wie die Würtemberger unter Hoffmann) haben sich die "Beichen der

doch spricht er: so er fündigt; spricht auch nicht, feinen religiösen Unschauungen ein muster Carl-twenn schon jene Unffäge über Bekehrung Israels, ben nach Herstellung eines Bolfes Gottes nich vorhanden. Wir, wie auch die "Enddeutsche Wartem legen allerdings jenen Fragen, wenn fie ohne Beziehung zur Cammlung bes Bolfes Gottes behandelt werden, nicht die hohe Bedeutung bei, wie dies von mehreren Ginsenbern ber Beichen der Zeit geschehen ift." Der Leser sieht, bie Sammlung des Bolfes Gottes in Jerufalem wird nun das hanptthema des Blattes werden, denn, heißt es, "die Gemeinde Christi als der mahre Saame Abrahams hat Anspruch auf die leiblich en (!) und geistigen(!) Berbeiffungen der Propheten."

> Der Redacteur schreibt : "Leugnet der "Lutheraner ein tansendjähriges Friedensreich Chriiti auf Erden, gut, fo ift ja bamit ansgesprochen, daß es eigentlich feine Aufgabe fei, für die Berstellung eines aufs Wort Gottes gegründeten Bolfslebens zu arbeiten, den Willen Gottes allen Bollwerken des Satans in Rirdje, Staat und Wesellschaft entgegenzusetzen und in diesem Bengniß mit Darangabe von hab und But, Leib und Leben fortzufahren, damit erreicht werde, bag IEsu Christo sich alle Kniee beugen und alle Zungen ihn ihren Herrn nennen. Ift es ihm mit dem Glauben an den Gohn Gottes, ben Berrn über Alles, ein Ernft, fo muß er die Erreichung ber Herrschaft Christi fin möglich halten, und fein eigenes Gewiffen, bas Wort Gottes, sowie die Geschichte solcher Manner, welche an die Cache JEju Chriftiihr Leben gesetzt haben, können ihn lehren, was er bis jett nicht gethan hat und mas er thun ning, um nicht in das Urtheil über die faulen Anechte zu verfallen."

Der liebe Leser sieht bierans, Herr Abe hat seltsame Ideen von einem driftlichen Prediger. Ein folder, meint er, fitt gemuthlich in feinem Lehrstuhl, pflegt ber Ruhe und läßt nur baun und mann einen Blitftrahl gegen die "Reger" ansfahren. Berr Alde meint, nur wer für Jerufalem in Palaftina fich erhitt, fteht in Gelbftverlengnung und sucht bas Reich Gottes, die geistliche Umwandlung der Menschen und bie Unterwerfung der Welt unter Christum gu fordern; wer jenes nicht thut, ift ein fanler Ruecht. Niemand wundere fich barob: Schwärmerei und Sochmuth, Fanatismus und Herabsehen auf Andere mit Berachtung - find 3willinge.

# Dringender Hülfernf.

In Folge von Besnchen einiger Prediger unfrer Synode in den Jahren 1855 bis 57 hat sich in Dehfosh eine fleine Gemeinde bes reinen Bekenntnisses gebildet, welche vor einem Jahre den Mitunterzeichneten als ihren Pastor berief. Zu benjenigen, welche den Stamm der Gemeinde bilden, gehören die unterzeichneten Gemeindeglieder, deren Manien vielen lieben Brüdern in Miffouri und Wisconsin aus frühester Zeit unfrer derfelbe mit jedem Blatte dentlicher, daß er in Zeiten bereits hin und wieder ausgesprocher, Glaubensgemeinschaft in Amerika erinnerlich fein

bezahlten Bauplatze, welcher auf dem höchsten nen. thun, den wir so lange als möglich zu vermeiden um Sulfe angurufen mit der Bitte: "daß die lieben Glaubensgenoffen durch eine milbe Beiftener unfrer Roth Lin berung, wo möglich Abhülfe, veridaffen möchten."

Da ifts aber unfre Schuldigfeit, unfern Rothftand auch überzeugend zu beweisen. Das laßt und benn mit wenigen Worten thun. Um erstlich auf die sehr nabe liegende Frage: "Db wir etwa unfre Noth durch Unvorsichtigkeit selbst verwir, daß das Kirchengebände, bei feiner mäßigen Größe von 25 bei 52 Fuß, aus Holz und gang einfach, unfern Bedürfniffen entsprechend eine fleine Pfarrwohnung enthaltend, aufgeführt ift. Iluser Aufwand mare ber geringste Beitrag zu unfrer Schuldennoth. Bielmehr find es andere Umftande, die nus in unfre Noth gebracht haben. Bu biefen Umftanden ift der gegenwärtige allgemeine Geldmangel ju rechnen; fedann bies, baß wir bald genöthigt fein werden, unfere Rrafte für den Ban eines Schulhauses in Anspruch nehmen zu laffen; und endlich, und hauptfächlich bies, bag bie Bahl ber eigentlichen Gemeinbegli ber zu gering ift, die Schuldenlaft in nachster/Zeit zu tilgen. Die Kräfte sind durch unsern Acchban, den wir im Vertrauen zum SErrn unternahmen, schon außerordentlich in Anspruch genommen, und wo ja noch Kräfte übrig find, fonnen sie nicht angewandt werden, indem die Bemitteltsten, obgleich fie bereit maren, Gigenthum jum Beften ber Rirdje ju verfaufen, ju gegenwärtiger schwerer Zeit feine Känfer finden fonnen. Unfre Doth ift also einleuchtend. Beichieht nicht schlennige Abhilfe, so ift zu befurchten, daß das Rirchgebande den Glanbigern in die Sande fällt.

Um aber and benjenigen lieben Brübern, welche die Frage aufwerfen möchten: "Wird unter folden Umftanden unfre Beiftener im Stande fein, die Noth zu lindern, und wird fie nicht etwa gang vergeblich fein?" — allen Zweifel zu heben, fo verfichern wir ferner, daß Dobfosh für die Kirche ein sehr hoffunngsvoller Plat ift. Die genannte Stadt ist der Mittelpunkt der ganzen Landschaft des Winnebago-Gees; die deutsche Einwanderung hat ihren Zug nach und burch unfre Stadt; Stadt und Umgegend hat eine starke dentsche Bevölkerung, von welcher zwar ein großer Theil zu Satans Reich fich bekennt, von welcher aber ein anderer Theil gewiß für Christi Reich zu gewinnen ist. Eine Anzahl hat ihren Bunsch, der Gemeinde beizutreten, schon ausge-

werden. Schon im vorigen August hatten wir aber großer Langmuth Gottes. Was also Debdie Freude, eine Kirchweibe feiern zu konnen. todh betrifft, fo kann man es billig eine der wich-Die Kirche steht auf einem eigenen, unn völlig tigsten Missionsstationen bes Nordwestens nen-Allem Anschein nach wird hier einmal Punkte desjenigen Stadttheils gelegen ift, der den unter Gottes Gedeihen ein großes Bolf dem SErrn angreuzenden Winnebago-See überschaut. Die gewonnen werden. Bergeblich ift alfo gang ge-Noth, die uns aber jett megen der Gemeinde- wiß nicht ein Opfer fur die fo hoffnungevoll ge-Schulden druckt, treibt une, einen Schritt gu legene Gemeinde. Bielniehr murde es von gro-Bem Schaden fein, wenn das Gute, das gefchehen suchten, nämlich die lutherische Kirche Amerikas konnte, unterlassen murde (Jac. 4, 17.). Collte unfre Bitte Gehör finden, fo murden mir uns and nicht etwa als Solche finden laffen, die fich gern helfen laffen, aber nicht wieder helfen mögen, sondern wir versprechen, fünftig gern auch eure Last tragen zu helfen, wie ihr jest unfre Last tragen helft, daß so Christi Geseth der Liebe erfüllt

hieraus werdet ihr, lieben Brüder, ersehen, daß unfre Roth keine erdichtete ift, und daß wir mit gutem Rechte eure Sulfe beauspruchen. schuldet haben?" - zu antworten ; fo verfichern Gelft und daber! Ihr, die ihr micht mehr mit unsern Schwierigkeiten zu fampfen habt, verachtet uns nicht, gedenkt an die Zeit, da auch ihr Trübfal hattet. Es handelt fich hier unr um eine Enmme von ungefähr \$800. Laft euch willig finden, sie abtragen zu helfen. Bedenkt, welch himmlische Gabe in Jesn Christo wir am beil. Beihnachtsfeste preisen. "Ihr wiffet die Gnade unsers HErrn Jesu Christi, bag ob er wohl reich ift, ward er doch arm um unsertwillen, auf daß ihr durch seine Urmuth reich murbet." Es ift nicht eure menschliche Gnade sondern Gottes Gnade, durch euch, wenn ihr zu Chrifti Ehre von euren irdischen Gutern opfern durft. Erinnert euch an die Worte Gottes, womit Er unfre Gewiffen aufs Seiligste zum Gutesthun verbindet: "Gebet, fo wird end, gegeben." - "Laffet uns Outes thun und nicht mude werden; denn zu seiner Zeit werden wir auch erndten ohne Aufhören. Als wir denn nun Zeit haben, fo laffet und Gutes thun an jedermann, allermeist aber an des Glanbens Genoffen."-"Wenn du Almofen gibst, so lag beine linke Sand nicht wiffen, was die rechte thut, auf daß dein Almosen verborgen fei; und dein Bater, der in das Berborgene sicht, wird birs vergelten öffentlich.

Alle Gaben bitten wir an einen der Unterzeichneten zu senden; and die kleinste Gabe wird mit herzlicher Zuwünschung des reichsten Lohnes im himmel, den Chriftus Matth. 25 verheißt, für ben genannten Gemeindezweck verwandt werden.

Die Evang.-Luth. Dreieinichfeits. Gemeinde ju Dehfosh, Wisc.

Im Namen:

Martin Stephan, Paftor. Wilhelm Rapräger. Johann F. Grunbagen. Friedrich Guft.

# Rirchliche Rachricht.

Nachdem der Candidat des heiligen Predigtamts, herr Johannes Rupprecht, gebürtig aus sprochen, doch find leider die Gemeindeschniden henchelheim, Canton Frankenthal, Rhein-Baihinderlich, theils wohl wegen Armuth, theils aber ern, bis daher Zögling des Seminars zu Fort freilich aus feinem zu rechtfertigenden Grunde. Wahne, einen ordentlichen Beruf als Sulfspre-

pfangen und das vorschriftsmäßige Eramen mohl bestanden hatte; so ift derfelbe am 2. Conntag nach Epiph, im Auftrage des hochwürdigen Präfee des mittleren Diftricts unf. Synode, herrn Dr. 2B. Gibler, vom Unterzeichneten ordinirt und in sein Amt eingewiesen worden. — Der Herr setze ihn zum Segen und laffe ihn viel Frucht schaffen zum ewigen Leben."

Fr. König.

Lafavette, Ind., den 26. Jan. 1858.

# Abichieds : Predigt

gehalten

am 1. November 1857, von F. W. Foehlinger zu Fort Wanne, Ja.

Diese Predigt ist von der deutschen evangel luth. Gemeinde zu Fort Wanne, welche reichen Cegen von derfelben hatte, als ein Zeichen ber Erinnerung an ihren lieben Seelsorger und gugleich jum Zweck weiterer Berbreitung, in ben Druck gegeben worden. Wir zweifeln nicht, bag dieselbe auch in weiteren Kreisen Bielen eine willfomntene und gesegnete Gabe sein werde und erlauben uns daher, unsere lieben Leser darauf aufmerksam zu machen. Die Predigt hat 2. Theff. 2, 13-17 jum Text nud enthält auf Grund deffelben in bewegter, aus dem Grunde tes herzens fließender, marmer Rebe erftens eine Aufforderung jum Dank für die empfangenen großen Wohlthaten Gottes, sodann ein Mort ber Ermahunug zur Trene und Festhalten an Gottes Wort und endlich einen herzinnigen Segenswunsch, als den letten Baletsegen des scheidenben Seelforgere. Diese Predigt erfcheint jum Besten des evangel. luth. Bibelvereins ju Fort Wayne und fann sowohl von Hrn. August Siemon daselbst als auch von Grn. Aug. Wiebusch u. Sohn in St. Louis zu dem Preis von 10 Cts. bezogen werden.

# Der neue Katechismus.

Den Gliedern unserer Synode diene gur Rachricht, daß der neue Ratechismus in den nächsten Tagen die Presse verlassen wird. In nächster Nummer des "Lutheraner" werden wir genaueren Bericht über das Büchlein abstatten.

# Anzeige.

Aufgaben zum Zifferrechnen in geordneter Stufenfolge für zahlreiche Schulen und einzelne Schnler entworfen.

Dbige Aufgaben find nnumehr in ihrem erften Heft, enthaltend die vier Grundrechnungsarten mit unbenannten Zahlen nebst Auflösung (Schluffel), bei Wiebusch u. Cohn erschienen. Preis eines Aufgabenhefts 10 Cents; auf 10 Exempl. werden 2 Erempl. gratis gegeben. Die hefte der Auflösung werden nur an Lehrer und zu dem Preise von 15 Cents das Stud verfauft. Bu beziehen find beide Hefte für Et. Louis, Mo. und Umgegend von E. Roschte, care of Prof. E. F. Walther St. Louis, Mo., und dem unterzeichneten Berfaffer. Buchhandlungen bewillige ich Das troßige und verzagte Menschenberg bedarf diger der luth. Gemeinde in Lafavette, Ind., em- auf größern Partien einen angemeffenen Rabatt.

Ueber die Zweckmäßigkeit und Rüglichkeit diefer Aufgaben wird bei Kennern derfelben nur eine Meinung obwalten. Wo sie einmal im Gebrauch gewesen, da beißt man fie immer wieder willfom-Mehr benn zehnjährige Erfahrung in ber Edule hat mich bavon hinreichend überzengt, daß alle anderen Sulfemittel, ais: Unschreiben an die Zafel, Dictiren der Aufgaben, oder Borlegen fog. Redjentafeln das zu leiften nicht im Stande waren, was diefe fleine Rechenheftchen als Eigenthum und Sandwerkszeug bes Rechen-Schülers zu haus und in ber Schule vermoch-

Auch wird ber geringe Preis es bem ärmften Schüler möglich machen, daffelbe kanflich an fich gn bringen. Gellten indeg, wie wohl möglich, einzelne Schulfinder im Bereich unserer Synobe nicht im Stande fein, diese Summe aufzubringen, da bitte ich die Herren Lehrer recht bringend, mir Soldies anzuzeigen. Durch meine Bermittelung bei herrn Wiebusch u. Cohn wird es mir gelingen, daß auch folchen Schülern die Rechenhefte übermacht werden.

Für die richtige Löfung der circa 3000 Aufgaben möchte ich einstehen; boch wird es mir lieb fein, wenn fleißige Rechner mir einen Fehler nadmeisen können.

Roch einen Wint erlaube ich mir für treue Lehrer: Der Rechenunterricht ift nur Stroh und Ben gegen bas Gilber und Gold bes Religionsunterrichts, und nichts follte bem findlichen Bemuthe lieber und füßer gemacht werben, als ber gefrenzigte und auferstandene Beiland. lein, die eigene Sündhaftigfeit und die natürliche Berderbtheit der findlichen Ratur laffen dies fehr bäufig miglingen; und fo ift deun der fonft treue Lebrer genöthigt, aus bem Borrath feiner bunbertfältigen Methoden die für bieses oder jenes Rind paffende in Anwendung gu bringen, um bem hauptziele alles Unterrichts näher zu kommen. Co macht man haufig bie traurige Erfahrung, daß die Rinder mahrend des Religionsunterrichts ftumpf und theilnahmlos bafigen; beginnt aber der Rechennnterricht, oder ein anberer, so verklart fich ihr Beficht und ift eine folche Theilnahme zu verspüren, als wenn fie lediglich bieses Unterrichts wegen nach ber Schule gefommen maren. - Wohlan, tommen fie - um welches Unterrichts willen fie wollen - kommen sie nur, so ist schon viel gewonnen!

Dazu wollen mit Gottes Bulfe Diese Rechenheftchen auch ein Schärflein beitragen.

Woodland, Wisc., im Januar 1858. Al. Brofe, ev.-luth. Paftor.

# Aufforderung.

Es wird hiermit jeder ber Bücher aus der Bibliothek des Concordia=Collegium in Sänden hat, bringend gebeten, mir die= felben bis zur nächsten Synobe westlichen Districts, also spätestens bis zum 1. Mai d. J. zuzusenden, da eine Nevision der Bib= liothek statt finden soll.

St. Louis, Mo., den 7. Januar 1858.

(5. Schick.

Ubreffe: care of Rev. Prof. C. F. W. Walther.

# Quittung und Dank.

|     |                                                                | 1  |
|-----|----------------------------------------------------------------|----|
| dür | 3. Rahmeier burch herrn Paft. Sabfer von &. Gallemeier \$23,00 |    |
|     | Gallemeier                                                     |    |
| Kür | benfelben von Paft. Röftering ale Reifegelb \$10,50            | 9  |
| ·,, | Ludwig Roll von der Gemeinde des Herrn Palt.                   | 1  |
|     | Bever in Town Hermann \$5,00; durch herrn                      | 13 |
|     | Daft. Rolb \$4.59; ven ben Berren J. L. und (B.                |    |
|     | R. @ 50 Cts.; J. M. in Town 2 \$1,50; H.                       |    |
|     | M. in Town 12 45 Cts.; von einer Ungenannten                   |    |
|     | \$2.50                                                         | 1  |
| ,,  | Wilhelm Boppe ans bem Mlingelbentel ber Gt.                    | 1  |
|     | Irhannes-Gemeinte bes Grn. Paft. Rolb, Town                    | ļ  |
|     | 13 Mise \$8 96; was ciniaen (Semeinte-Glic-                    |    |
|     | bern \$5.07 13,31                                              | 1  |
| ,,  | Caspar Nagel vom Innafrauen-Berein ber 31=                     | 13 |
| ,,  | ond-Gemeinde in Cleveland \$3,50; vom Jüng-                    |    |
|     | lings-Berein baselbit\$ 6,00 9,50                              | 1  |
|     |                                                                | 1  |

#### Rechnungs = Ablage

Evang. = Lutherischen Zünglings = Bereins zu St. Louis, Mo., für das Jahr 1857.

Einnahme;

Caffenbestant vom Sahre 1856 ..... 

> \$561,15 Summa

Unegabe: Reife-Roften berichen ..... Beforgung bes Bereins .... \$367.95 Summa

> \$193,20 Caffenbestant Theet. Barthel, Caffirer.

| Erhalten                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Bur allgemeinen Spuodal-Caffe:                                                    |
| Bon ber Gem. bes herrn Paft. Trantmann, Abrian, Mid \$ 7,00                          |
| Mus ber Centraffe ber Gem, bes Orn, Daft, Bili in                                    |
| Cumbertant, Mt                                                                       |
| Rlingelbentel ber Gem. bes herrn Paft, Frante. 20,00                                 |
| Für den allgemeinen Präfes:<br>Durch herrn Paft. Winder in Chicago, Ill., \$ 7,38    |
| und gwar:<br>5,00 von ber Zione-Gem. bee herrn Paft. Gelle                           |
| in Crete, 3dl.                                                                       |
| 2,38 von ber Immanuele-Gem. bafelbft Bon herrn E. Rofchte fur verfanfte Agenten 1,00 |
| b. Zur Synodal Missions-Casse:                                                       |
| Durch herrn Paft. Alinkenberg in Jonesville 7,05 und gwar:                           |
| \$5,00 Collecte auf ber Sochzeit bes Herrn D.<br>Parbid                              |
| 1.00 ron 3. H von Strebe                                                             |
| 1,05 von G. von bem Jange<br>Durch herrn Paft. Trautmam, Abrian, Mich. von           |
| Durch herrn Chr. herling in Columbia, 3ll. von                                       |
| Berrn Milbelm Retcher 2,50                                                           |
| Durch herrn G. F. Brinfer in Cleveland, Dbiv 31,75                                   |

32,75 von ber Ev.-Luth. Freicinigfeite-Gem. bes herrn Paft. Linbemann 2,00 von Fran S. und awar Durch herrn Paft. Bunber in Chicago. 311. ..... 20,50 nnd iwar: \$11,00 Beihnachtscollecte in ber Gem. bes Srn.

Paft. Bolfert in Schanmburg, Il. 3,50 aus einer Sausmiffionebuchfe in ber Gem. 3,50 aus einer Sausmissionsbüchse in ber Gem. 311 Mebenburg, 311.
3,00 von Serrn S. Nichter in ber Gem. bes Herrn Past. Stubnaby
2,00 von ber Gem. bes Ber n Past. Sallmann in Elfgrove, 311.
Durch Herrn D. Ernst von ber Gem. bes herrn Past.

Für Minnefota: Bon ber untern Immanuels-Gem. bes herrn Paft. Dide bei Mayaville, Bisc.

Dide bei Maysville, Wise.

, einem Gliede berselben Gemeinde
, ber obern Immanuele-Gem. des Hrn. Past. Dide
, dem Lebrer und den Schulfindern derselben Gem.
, Herrn Past. Tide's Gem. zum Aripplein Edristi
, Herrn Past. Dide selbst

Durch Herrn Past. B. Scholz in Minden, Washington Co., Il. Collecte am 1. Weihnachtsseiertage
in dessen St. Johannes-Gem.

Bom Preieinigfeite-Diftrict ber Gem. in St. Louis-Durch herrn Paft. A. Ernft von ber Gem. bes herru Paft. P. Rober in Mittleten, Canada ....

e. Bur College-Unterhalts-Caffe:

And ber Centcaffe ber Gem. bes herrn Paft. Traut-Durch herrn Paft. Wunter, Chicage, 30. .... 11,88 und amar : une gwar: \$5,80 Collecte von ber Gem. bes herrn Paft. Stubnaty in Thermen Station, Il. 0,38 von dran N. N. aus berjelben Gem. 2,05 von ber Immannels Gem. bes Paft, Selle

2,03 ven ber Immanate Gene. ete gup, Cent in Erete, Il.
3,05 gesammelt bei ber Kindtaufe bes Herrn Paft. Pollad in Erete, Il.
Durch Herrn D. Ernst von ber Gem. bes Herrn Past.
Echwan, Eleveland, Ohio unt zwar

\$1,15 ans ber Miffionebuchfe 1,45 ,, ,, Collegel üchse Lou herrn Past. A. Hordorf..., ber Gem. des herrn Past. Nübel.... Bon der Gem. in St. Louis und zwar: \$ 7.35 von Immanuels-Dift, iet 14.70 , Dreieinigkeits-Diftriet F. B. in St. Louis, als Erjap ber Ausgabe für uene Cassenbücher

d. Für arme Studenten und Schüler im Concordia-College und Seminar:

Pafe. Studenary in Thornton Staten, 3a. für S. Grupe
5,00 vom Inngfrauen Berein berfelben Gem.
0,50 von C. Pepel in Chicago, 3a

Durch Herrn D. Ernst Aff. Dulip als Uckerschuß eisner Bücher. Acchnung
0,25 von Herrn Past. Auchnung
1,00 von Herrn Past. Auchn besgleichen
1,00 von Herrn A. Melcher in Cleveland, D.
Bon der St. Johannie-Gen. des Herrn Past. W.
Scholz in Minden, Washington Co., 3a. Celeget am Grudt Tanliese

Smog in Minura, Mashington Co., 3u. Col-fecte am Ernbte Danfiefte.

Durch Geren Paft. A. Eruft von ber St. Johannis-Gent. bes herrn Paft. P. Röber in Mitbleton, Canaba

R. Böhlan, Caffirer.

Kür den Lutherauer haben bezahlt:

ben 11. Jahrgang:

Berr Paft. Borbori.

den 12. Jahrgang: Die Berren : R. Raifer, Paft. Borborf, D. Bahne. den 13. Jahrgang:

Die herren: 3. F. Jacob, D. Arns, S. hartmann, R. Ammbert, M. Merg, A. Schueiter, J. Merg, M. hilsfelm, R. naifer, Paft. J. G. Ningel 2 Gr., Paft. Dorberf, Claus Brummer, S. Frömmling, W. Buchholz, S. Cote, S.

Betell.

Den 14. Jahrgang:

Tie Ferren: Past. S. Bauer 2 Er., W. Möger, C. Gerrling, Past. S. Bills. G. Tilv, Past I. G. Nügel 5 Erd. H. Reup. R. Dast, F. Wilfe, Past. S. A. Ettelen, Past. B. Rerew, Peter Fieber, W. Tettast. S. S. Henry, C. Meyer 2 Er., G. Th. Gotsch, C. Brummer, Past. G. Sauer 3 Er., D. Frömmling, W. Buchbols, H. Riebling, M. Nirchner, D. Arnse, L. Rotermund, D. Retermund, M. Strebel, D. Weber, Past. W. Wier, D. Webell.

Otto Ernst's Briefliste betreffend.

Da bem Unterzeichneten von Seiten ber Redaktion dieses Blattes nicht gestattet ift, bie am 1. Januar begonnene Briefliste fortzusetzen, fo wird derselbe in Zukunft Quittungen u. f. w. direct per Post versenden.

Die geehrten Serren Correspondenten, melde feit 25. Januar Gelber n. f. w. einfandten, mogen die desmegen verspätete Absendung diefer Quittungen gütigft entschulbigen.

St. Louis, den 8. Febr. 1858.

4.58 2.66

Dtto Ernft.

St. Louis, Mo.,

10,68 Druckerei ber ev .- luth. Synobe von Miffonri, Dhio u. a. St.

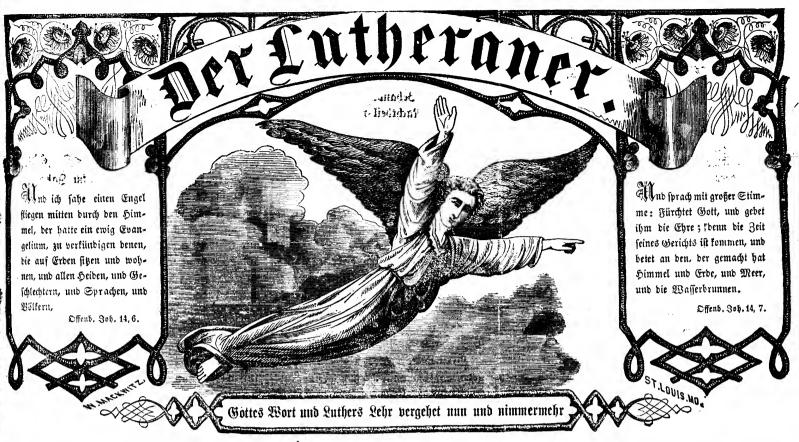

Herausgegeben von der Deutschen Evangelisch = Lutherischen Synode von Missonri, Ohio und andern Staaten. Redigirt von C. F. W. Walther.

Jahrgang 14.

St. Louis, Mo., den 23. Februar 1858.

Mo. 14.

Bedingungen: Der Lutherauer ericeint alle zwei Bochen einnal fur ben jabrlichen Gubferip. tionspreis von Ginem Dollar für tie auswärtigen Unterfcreiber, welche benfelben vorausbezahlen und tas Volgelb ju tragen baben. - In St. Louis wird jebe einzelne Rummer für 5 Cents verlauft.

Rur bie Briefe, melde Mittheilungen fur bas Blatt enthalten, find an ben Rebafteur, alle anbern aber welche Beidafiliches, Bestellungen, Abbestellungen, Gelber ic. enthalten, unter ber Abreffe: Mr. F. W. Barthel, care of C. F. W. Walther, St. Louis, Mo., anber gu fenben.

# Dr. Martin Anthers Akiner Katechismus

in Frage und Autwort grundlich ausgelegt

Dr. Conrad Dietrich, weiland Superintentent gu Illin,

Zusähen aus dem Dresduer Kreuz-Katechismus und den Befenntnifichriften der ev.-luth. Kirche, und mit Spruchen ber beiligen Schrift verfeben, nebit dreifachem Unhange.

#### Kur Schule und Haus.

Berausgegeben y ø n

ber bentschen ev. - luth. Ennode von Missouri, Dhio n. a. St.

Der kleine Ratechismus Luthers enthält in wenig Worten so viel, daß das Maaß des darin enthaltenen Lehrstoffs dem Bedürfniß eines Christen vollkommen genügt. Allein unwenige sind im Stande, die reichen Schätze der Lehre aufjufinden, welche in biefem mahrhaft golbenen Aleinod unferer Rirde verborgen liegen, das unsere Bäter mit autem Rechte die Laienbibel zu die darin wie in Anospen verschlossenen Himmelsblumen seligmachender Wahrheiten ben lieben Rindern zu entfalten und mitzutheilen.

hat, daß dies nicht nur nothwendig große Berschiedenheit in der Darlegung der reinen Lehre, von Seiten der Lehrer felbst innerhalb berselben Particularfirche, jur Folge haben muß, sondern daß anch der Lehrer nicht einmalfich felbst gleich bleiben, sonbern, je treuer und eifriger er ift, in jedem nenen Jahre einen, wie er meint, immer befferen Weg (Ausdruck, Maaß und Methode betreffend), einschlagen wird. Gefetz, Evangelinm, Glaube, Bufe, Rechtfertigung, Beiligung, Cacrament u. f. w. wird er bald fo, bald anders erflären. Ist unn auch vielleicht keine ber gegebenen Erklärungen falsch, so ist boch ber Schabe, ber ans stetem Wechsel in der Lehrform entsteht, sehr Gin folder fteter Wechsel ning nicht nur die Rinder nothwendig in Bermirrung feten, fonbern auch auf ben Lehrer felbst übel zurückwirken, und bei ihm eine gewisse, ihm in feinem Umte höchst schädliche Unficherheit und ein schwankendes Wefen in Absicht auf Lehre erzeugen. Dies fann aber der Erbauung der Rirche in mahrer Einigkeit des Beistes nicht anders als höchst hinderlich sein, wider die Apostolische Ermahnung: "Ich ermahne euch aber, I. Br., burch ben Namen unsers DErrn JEsu Christi, daß ihr allzumal einerlei Rebe führet, und laffet nicht Spaltungen unter ench fein, fondern haltet fest nemen pflegten. Noch wenigere haben bie Babe, an einander, in Ginem Ginn, und in einerlei Meinung." 1 Cor. 1, 10.

Daher ift es benn gefommen, bag unfere Rir-Dazu che, welche die Reinheit ber Lehre und Ginigkeit

nen Katechismus Luthers so reich geworden ist. Kaft jede Proving und bedeutenbere Ctadt achtete es für ihre heilige Pflicht, bafür Corge ju tragen, daß in ihren Schulen nach Bedürfniß der befouberen Orts- und Zeitumstände eine grundliche Ratechismusauslegung als gemeinsames Lehrbuch vorhanden sei.

Huch unfere Synode hat längst das Bedürfniß eines gemeinsamen berartigen Lehrbuchs schmerzlich empfunden. Je wichtiger es aber ift, hier die rechte Auswahl zu treffen, je nöthiger schien es ihr, lieber ben Mangel eine Zeitlang noch zu tragen, als fich hier zu übereilen. Rach reiflicher Ueberlegung und angestellten vielfachen Bergleichungen beschloß sie endlich, in biefer Beit ber Bahrung, nicht einen neuen Ratechismus selbst auszuarbeiten, sondern den fleinen ursprünglich lateinisch geschriebenen Katechismus Dr. Conrad Dietrichs wortgetren übersetzen zu laffen, und mit einigen nöthigen Bufaten aus dem Dreedner f.g. Kreng-Ratechismus, aus den symbolischen Buchern unferer Kirche und aus C. Dietriche größerem Ratechismus vermehrt, sowie mit ber erforderlichen Anzahl biblischer Beweissprüche verschen, wieder herauszugeben und ihren Gemeinden zur Ginführung in ihren Schulen und allen ihren Gliedern gum Privatunterricht in der heilfamen Lehre anzubieten.

Dhue mit biefer Wahl irgend einem andern rechtglänbigen Ratechismus feinen hohen Werth und seine Vortrefflichkeit absprechen zu wollen, bat unfere Ennobe gerade ben alteren Katechisfommt, wenn nicht jeder Lehrer bei der Ansle- der Lehrer so hoch halt, an vortrefflichen mehr mus Dietrich's ausgewählt, weil ihr derselbe vor gung des Katechismus ein gemeinsames Vorbild oder weniger ausführlichen Auslegungen des klei- allen anderen ihr bekannten Katechismen gerade hier nicht im ruhigen Besith der reinen Lehre. Um= schwärmt von den verschiedensten Secten, muffen fie nicht nur erfahren, wie die alte, gute, reine, gefunde Lehre und die alten ehrmurdigen Gebräude ihrer Kirche angegriffen und verdächtig gemacht, fondern wie ihnen and die falfden, theils rationalistischen, theils schwärmerischen Lehren und die barauf gegrundeten Gebraudje ber Gecten oft mit fehr trugerischem Scheine angepriefen und aufgenöthigt werden. Wir bedürfen baher offenbar eines Lehrbuchs für Schule und haus, in welchem mit befonderem Fleiße nicht nur die reine Lehre unferer Rirche, ihre Bebrauche und ihre ganze Praxis ausführlich dargelegt, aus Gottes Wort gründlich erwiesen und bie bagegen erhobenen Einwürfe schlagend widerlegt, sondern auch die gerade hier im Schwange gehenden Irrlehren, Schmärmereien und Migbrandje flar und dentlich in ihrer Grundlofigfeit und Gefährlichkeit dargestellt werden. Wir bedürfen hier unbedingt eines Ratechismus, der neben den allgemeinen Borgugen rechtgläubiger Katechismen, noch ben hat, daß er unferen Gemeindegliedern die nothigen Waffen barreicht, die ihnen burch Gottes Gnade geschenkte Wahrheit siegreich zu vertheibigen und den ihnen in irgend einem Gewande entgegen tretenden Irrthum überwältigend abzuweisen, und also zugernftet zu werden, um ber Ermahnung bes heiligen Apostels auch hier in bem Sectenstrudel Folge leiften zu können: "Seid allezeit bereit zur Berantwortung jedermann, ber Grund fordert der Hoffnung, die in ench ift." 1 Pet. 3, 15.

Diese Vorzüge hat aber der Katechismus Dietrichs in besonders hohem Grade. Er behandelt die Lehre ebenso gründlich, als er ben entgegenstehenden Irrthum überzeugend widerlegt.

Reineswegs ift es jedoch die Meinung der Gynode, daß der Unterricht in der Schule einen, wie man ihn nennt, bogmatischen und polemischen Character haben folle. Um diefe Folge zu vermeiden, ist vielmehr nach Dietrich's Borgang jede Frage, welche das Bedürfniß einer Elementarschule übersteigt und nicht zu dem allereinfachsten Ratechismusunterricht gehört, mit einem Sternden bezeichnet, anzuzeigen, baß soldie Fragen auch gänzlich dem späteren reiferen Alter überlaffen bleiben follen. Man wird freilich fagen: wozu benn biese Stücke im Ratechismus? Wir antworten: Darum, weil die allermeiften auch später, mas den Unterricht in der reinen Lehre betrifft, sonft fein Buch haben, aus dem fie fich Rathe erholen konnen, und weil gerade an der Sand des bekannten Katechismus am besten das noch Unbefannte gelernt wird. Unfer Ratedismus foll eben ein tägliches hand buch nicht unr für die Schule, fondern auch für bas hans und für das ganze Leben des Christen fein.

Durch die Zufätze aus dem Dresdner Krenz= Ratedismus, aus den Symbolen unferer Rirdie und aus Dietrichs großem Ratechismus hat bas Buchlein eine zeitgemäße Vollständigkeit erlangt bie man gewiß in vielen andern Ratedismen eingefammelt hatten. —

für unsere Zeit und unsere hiefigen eigenthümli- vergeblich suchen wird. Wiewohl wir ohne 3öchen Berhältniffe als der paffendfte erschien. Un- gern Rritifern gegennber im Boraus eingestehen, mit Dr. Conrad Dietrich und seinem Rafere Bemeindeglieder und unfere Rinder leben daß durch diefe Bufage bas Buch bie und da an techismus weniger befannt find, fo laffen wir Gleichmäßigkeit der Behandlung etwas verloren hier einige geschichtliche Rachrichten über ihn und hat; dieser geringe Rachtheil wird aber, meinen wir, durch die Bollständigkeit der Lehrentwicklung namentlich in dem 2., 4., 5. und 6. hauptftud munden in dem heffen Caffelischen und murde bei weitem aufgewogen.

> Diejenigen, denen die Redaction übertragen mar, haben auf die Auswahl der biblischen Beweisstellen die größtmöglichste Gorgfalt verwendet. Gie haben darauf gesehen, nicht nur immer diejenigen zu mählen, welche das, mas damit bewiesen werden foll, am flarften beweisen und die bas Rind seinem Gedächtniß leicht einprägen fann, fondern die auch besonders dazu geeignet erscheinen, dem Rinde den nöthigsten und reichften Schat ans Gottes Wort für fein ganges Leben, ju Unterricht, Mahnung, Erwedung, Marnung, Troft und Strafe, zu geben. Diejenigen Spruche, welche nach ihrem Mortlant auswendig gelernt werden sollen, find wortlich abgebruckt; biejenigen, die nur dem allgemeinen Inhalte nach dem Gedächtniß eingeprägt werben follen, oder die doch nur ausgezeichnet begabten Rindern zum Answendiglernen vorgegeben merden follten, find nur mit Angabe von Capitel und Bers angeführt.

3mar ift das Enchiridion ober ber fleine Ratechismus Lutheri Wort für Wort bis auf die Unhange in der Dietrich'ichen Auslegung mit abgedruckt, doch hat man es für nöthig erachtet, den gangen kleinen Katechismus sammt der Borrede Luthers und den Unhängen anch für sich mit ju geben und dem Dietrich vorzustellen. Ueberdieß endlich find dem Dietrich am Schluß noch drei befondere Unhange beigegeben. Der erfte Unhang enthält bie ausführlich ere Lehre von ber heiligen Schrift and bem gro-Ben Ratechismus Dietrich's für Confirmanden, Der zweite Unhang enthält einen Unterricht über die fym bolifchen Bucher, aus das h. Abendmahl, wie mit gemeinem Bein, fo diefen Büchern felbft genommen, für die Confirmanden und Erwachsenen. Der britte Anhang ift ein nad bem Rirdjenjahr geortnetes Register berjenigen Lieber und Lieberverfe aus unferm Befangbuch, welche von den Schulkindern auswendig zu lernen find. Die erfte Abtheilung bilden diejenigen, welche die fleinen Rinder durch Borfagen lernen follen; für jede Zeit des Kirchenjahrs eine angemessene Ungahl. Die andere Abtheilung bilden diejenigen Lieder, welche in den mittleren und oberen Glaffen zu lernen find. Für jede Woche bes Rirdenjahrs ift Ein Lied ausgewählt; selbstverständlich nicht zu dem Zwecke, weil jedem Kinde in jeder Woche ein Lied aufgegeben werden solle; man hat sich vielmehr die Sache so gedacht, daß der Lehrer etwa in dem einen Jahre Rummer 1, 3, 5, 7 u. f. w., im nächsten Jahre etwa Rummer 2, 4, 6, 8 u. f. w. lernen laffen fonnte; furg, daß mit steter Berncksichtigung bes Rirdyen jahrs immer eine Ungahl Lieder von den Kindern gelernt werden möchten in foldier Ordnung, daß sie bei dem Austritt aus der

Da wohl die meisten Leser des "Lutheraner" fein Büchlein folgen.

Er war der Colm eines Antmanns zu Beden 9. Januar 1575 hieselbst geboren, studirte ju Marburg und murde bereits im Jahre 1599 bei dem Grafen Philipp von Laubach-Solms Feldprediger, in welcher Eigenschaft er ben Grafen auf dessen Feldzügen durch Westphalen und Geldern begleitete. Rachdem aber der Graf in der Schlacht geblieben mar, nahm unfer Conrad Dietrich ben Ruf an bas Subdiaconat in Marburg an. hier murbe aber feine Glaubenstrene bald auf eine harte Probe gestellt. Der damalige heffische Landgraf Morit, von lutheriichen Eltern geboren und erzogen, mar zur Calvinisch - Reformirten Irrlehre verführt worden und wollte nun fein Land ebenfalls Calvinifd, Bu diesem 3wecke stellte er gewisse madien. Puntte auf, welche er "Berbefferungspuntte" nannte, und legte diefelben allen Predigern und Lehrern an den hohen und niederen Schulen feines landes unter Androhung der Absetzung und Landesverweisung zur Unnahme vor. Dunkte lauteten folgendermaßen:

"1. Daß man von dem hohen Beheimniß ber Perfon Chrifti und der Gemeinschaft der Gigenschaften beider Maturen in Christo allein mit ber h. Schrift reden oder schweigen und sich der neuen Phrasen und Reden in abstracto, wie aud bes unchristlichen Scheltens und gafterns auf ben Ranzeln enthalten folle nach Inhalt der früheren Ennodalabschiede; 2. daß man die zehen Gebote Gottes, wie sie in der Bibel stehen, ohne Auslassung des zweiten Gebotes lehren und demnach diejenigen Bilder abschaffen solle, welche im Pabstthum zur Abgötterei gebraucht, zum Aergerniß und Unftoß gereichen fonnten; 3. bag man mit gebräuchlichem nahrhaften Brode und mit der Ceremonie des Brodbredjens, wie es Christus in der Nacht da er verrathen ward gehalten, administriren folle."

Diefe sogenannten "Berbesserungspunkte" maren sehr listig gestellt. Daß der Landgraf das Land Reformirt machen wolle, das verschwieg er schlan, stellte sich vielmehr, als wolle er alles nur rein biblifd machen. Aber Männer, wie unfer Courad Dietrich ließen fich damit nicht überliften. Gie merkten alsbald, daß hinter biefen scheinbar geringen Punkten nichts als ber pure Calvinismus verborgen stecke. Gie irrten sich auch nicht. Denn bald barnach follte auch ein gang grob Calvinistischer Katechismus eingeführt werden, in welchem sich z. B. folgende Frage befand: "Wird derjenige rechtmäßig von Gott verlaffen, melder gern wollte gudtig und fromm leben, gleichwohl aber nicht ermählt ift?" Die Antwort, die ber Katechismus gibt, ift: "Wer bist du, o Mensch, daß du mit Gott rechten willst? Epricht auch ein Werk zu seinem Meister, warum machst bu Schule ben gangen Schat ber angezeigten Lieber mich alfo?" (S. Unterricht von firchlicher Bereinigung von Cyprian. Seite 265.)

war, seinen lutherischen Glauben, ben er zu prebigen und zu vertheibigen beschworen hatte, zu verleugnen und jene fogenannten "Berbefferungspunfte" anzunehmen und zu unterschreiben, so murde er nebst 53 anderen Predigern und Professoren, welcheebenfalls ihrem Glauben treu blieben, feines Umtes entfest und bes Lanbes verwiesen. Dietrich ließ fich bas nicht irren, fondern mied in freudigem Bertrauen, daß ihn Gott nicht verlaffen und verfäumen werde, fein theures Baterland. Diefes fein Bertrauen täuschte ihn benn auch nicht. Roch in demselben Jahre erhielt er ben Beruf zu einer Professur ber Ethit (Sittenlehre) an ber Universtät zu Gießen und zum Directorat des Pädagogiums (Gymnasiums) daselbst. Co ging an ihm das Wort des Apostels in Erfüllung : "Die Gottseligkeit ist zu allen Dingen nütze, und hat die Berheißung biefes und bes zufünftigen Lebene," (1 Tim. 4, 8.) und die Berheißung bes herrn: "Wer verläßt häuser, oder Brüder, oder Edwestern, ober Bater, ober Mutter, ober Beib, ober Kinder, ober Meder, um meines Namens millen, ber wird es hundertfältig nehmen, und bas ewige Leben ererben." (Matth. 19, 29.)

Je gnädiger nun Gott unseren Dietrich nach Gießen geführt und wieder in Amt und Bürben eingesetzt hatte als seinen beständigen Bekenner, besto treuer erwies er sich nun auch hier. Dor allem wendete er feinen Fleiß baranf, bas nen gegründete Gymnafinm in jeder Begiehung 34/ heben. Sierbei ließ er (wie die ganze theologische Facultät zu Gießen in einem dem Dietrichschen Katechismus vorgebruckten Zeugniß schreibt,) "bies feine höchste Corge fein, Die ihm anwertraute Jugend in der Lehre der Gottseligkeit echt zu unterweisen; in der festen Ueberzeugung, daß die Gottseligkeit zu allen Dingen nütze und daß die Furcht des HErrn aller Weisheit Anfang sei; daher er denn den Katechismus Lutheri auslegte und diese Auslegung in die Feder dictirte und hierbei feinen Fleiß, feine Trene, feine Lauterfeit und feinen Gifer bemährte."

Bei Befolgung soldher Grundfäße blieb denn auch Gottes reicher Segen nicht aus. Der befannte Ulmsche Theolog Johannes Frik schreibt in seiner Borrede zu Dietrichs Consilien, daß durch Dietrichs eifrige und geschiefte Arbeit das Gymnasium zu Gießen unter Gottes sichtlichem Segen "gleich in dem Aufang zu solchem Fior und Ansehen gekommen, daß es vielen anderen und älteren vorgezogen werden sei."

Alls aber die Gießenschen Theologen sahen, welch eine vortreffliche Auslegung des Katechismus Die trich seinen Schülern in die Feder dictirt hatte, hielten sie bei ihm an, das Werk in Druck zu geden. Dies geschah denn auch im Jahre 1613 unter dem Titel "Institutiones catecheticae" (Katechismus-Unterweisung) in lateinischen Schulen bestimmt war, so machte er bald darauf 1615 aus demselben einen Auszug für die Elementarschulen, den er "Epitome ca-

Da nun unser Dietrich nicht zu bewegen tochetica" b. i. Aurze Katechismus-Lehre" Schließlich berichten wir nur noch bieses, daß

Dietrich's Ruf als eines überaus grundlichen und gottseligen Theologen verbreitete fich sowohl burch biese Ratechismus - Auslegungen, als auch burch viele aubere von ihm herausgegebene vortreffliche Schriften, überallhin. Jahre 1614 erhielt er baher ben Ruf gur Superintendentur zu Ulm, welches damals eine febr bedeutende Reichsstadt (mit ber berühmten Münsterfirche) mar. And biesem Umte stand Dietrich mit größter Trene vor und übernahm mit Freuden das ihm außerdem noch im Sahre 1620 übertragene Directorat bes Illmidjen Symnaffume, fur beffen Bebeihen er bis an seinen Tod mit unermüdlichem Gifer und großem Erfolg wirfte. Sein Tob erfolgte am 22. März 1639. Celbst Johannes Fabricins, der fonst an eifrigen Vertheidigern der reinen Lehre gern allerlei Fehler entbeckt, muß unserem Conrab Dietrich bas Zengniß geben: "Er war ein Mann, weitberühmt burch feine Belehrfamfeit, Schriften, Tugenden und burch sein Berhalten im Privat-Umgang; benn er war ein Vorbild aller Tugenben, eine besondere Bierde ber Rirche und bas Mufter eines guten Predigers, so bag man ben Reichthum an wissenswürdigen Dingen und Bebanken in seinen Predigten nicht genug bewunbern fann; und mährend er anderen auf bas lieblichste und eindringlichste predigte, murde er selbst von Tage zu Tage immer stärker am Beifte und ging endlich einem nahenden Tobe mit Selbenmuth entgegen." (S. Historia Bibliothecae. Theil 5. S. 116.) Sein Wahlspruch war: "In silentio et spe." ("Durch stille sein und hoffen!" Jef. 30, 15.)

Dietrich's Ratechismen find in unserer Rirche immer febr boch gehalten, febr oft an ben verschiedensten Orten Deutschlands wieder aufgelegt und in ungähligen Schulen eingeführt morben. Die lette Ausgabe scheint von 1742 gu fein, wenigstens nennt Forth in feinem Entwurf der katechetischen Theologie S. 17. diese Ausgabe Frang Bndbeus schreibt: bie neueste. "Der (große) Ratedismus Conrad Dietrich's murde mit fo großem Beifall aufgenommen, baß nad bem Leitfaben beffelben in ben meiften Schulen und Academieen theologische Borlesungen angestellt worden find."\*) Dalch fagt in feiner Einleitung in die symbolischen Bucher, daß sich ber Dietrich'sche Ratechismus burch "seine Glegang, Ordnung und Klarheit empfohlen habe." (S. 627.) Die berühmten Jena'ischen Theologen Christian Chemnit und Friedemann Bechmann haben, ersterer im Jahre 1677, letterer 1707, erflärende Anmerfungen zu Dietrich's großem Katechismus herausgegeben und ber Danziger Theolog Johann Maufisch hat barüber im Jahre 1663 vierzehn Disputationen geschrieben. Als Dietrichs Ratedismus von einem ungenannten Papisten nach des ersteren Tode angegriffen worden war, hat benfelben Juftus Balthafar Saberforn, Superintendent zu Alsfeld, in einer befonderen Schrift vertheibigt.

\*) S. Rettung unterschiebener Stellen in bem Rleinen Ratechismus von Schamelius. S. 155.

unser Ratechismus 256 Seiten in bem Format unseres kleinen Befangbuchs umfaßt und 654 Fragen mit ben entsprechenden Untworten ent-Berr Wiebusch und Cohn haben nach ihrem befannten und bemährten Gifer, nicht fowohl fich, als ber Sache bes Reiches Gottes zu bienen, feinen Aufwand und feine Mube gespart, fondern alles Mögliche aufgeboten, bas Buch auf bas accurateste und correcteste zu liefern und in jeder Beziehung auf bas beste auszustatten. Daburd, daß das Bud ftercotypirt worden ift, ift ber Besorgniß, daß schnell ein Mangel an Eremplaren eintreten fonne, vorgebengt. Das Budy ift junachst burch bie herren Otto Ernft und Louis Bolfening in Ct. Louis, Mo., zu beziehen. Der Preis ift für bas einzelne Exemplar in gepreste Leinwand gebunden 30 Ste; ber Dutend-Preis wird in nächster Nummer befannt gemacht

#### Die Antwort

"bes Kirchen - Ministeriums ber luth. Synobe v. Buffalo" auf die jüngsten betreffenden Beschlüsse unserer allgemeinen Synobe.

In der 7. Nummer dieses Jahrgangs sind den Lesern bereits die Beschlüsse mitgetheilt worden, welche unsere im Oftober vorigen Jahres in Fort Wayne versammelt gewesene allgemeine Synode in Betreff ihres Streites mit der Bussalo-Synode gefaßt hat. Die Autwort hierauf ist in der Nummer vom 1. Febr. des "Informatoriums" erschienen.

Vielleicht mandjer Leser wird gehofft haben, nachdem die Buffalo-Synode nun hat sehen musfen, bag bie unfrige ohne ein vorausgebenbes Befpräch über bie Le hre fich auf ein Befpräch über die auf Die Lehre gegründeten Sandlungen nicht einlaffen werde noch fonne, fo werde die Buffalo-Synode, die boch immer so viel vom Frieden, den fie suche, redet, sich endlich jum Colloquium entschließen. Dem ift aber feinesweges fo. Auch in dieser neuesten Antwort wird bas von uns jum 3mede ber Beilegung bes Streites vorgeschlagene vorausgehende Wespräch über die Lehre wieder rund abgeschlagen, ja merkwürdiger Deife für eine den Buffaloern "gelegte Kalle" erflärt. Diefelben erflären bamit freilid geungsam selbst, wie traurig es nach bem eigenen Zeugniß ihres Gemiffens um ihre Lehre ftehe, benn wenn ein öffentliches Wefprach über die Lehre für fie eine Falle ift, dann muß ohne 3meifel ihre Lehre falsch sein. Denn die Wahrheit erröthet nur bann, wenn man fie verbirgt",\*) fagt Tertullian, nicht wenn man fie den Augen ber Menschen bloßstellt; bas lettere ift vielmehr ein Zeichen bes Irrthums, ber nicht an bas Licht kommen will.

Bisher hatte die Buffalo-Synode viel Worte barüber gemacht, wie viele Seelen dadurch in ihren Sünden gestärkt und daher ewig verloren gehen würden, daß die Missouri-Synode von jeuer gerecht Gebaunte angenommen und absolvirt ha-

<sup>\*) &</sup>quot;Nihil veritas erubescit, nisi solummodo abscondi." (Adv. Valentinian. c. 3.)

Es schien oft fast, als ob es ber Buffalo-Synobe wirklich um bas Beil biefer Seelen gu thun mare. Alle nun in Detroit einige Geelen darob unruhig murden, (denn das ift der Kinder Gottes Art, daß fie leicht, felbst wenn man ihnen ungerechte Beschuldigungen madit, unruhig und ängstlich werden), so murbe von den Unruhigen der Antrag gestellt, daß die Angelegenheit der Detroiter untersucht werden moge, allein unter ber Bedingung, daß vor der Untersuchung bie Lehre vom Bann aus Gottes Wort und ben Symbolen festgestellt werde. Was that aber bie Buffalo-Synode? Gie erflärte, wenn die Unterfuchung nicht zu einer allgemeinen Synobalfache gemacht und nur als eine Parochialsache behanbelt werde, fo muffe die Sadje unterbleiben! Da murde es benn offenbar, nicht um bie Rettung ber armen Seelen, die man in Wefahr fah, wie man vorgegeben hatte, handelte es fich bei ben Buffaloern und ihren Schutverwandten, sondern um die Berwickelung unferer Syno. de in scandalofe Prozesse, die natürlich fo lange unentscheidbar sind, fo lange beide Partheien von verschiedenen Lehrgrundfätzen in ber Beurtheilung der Fälle ausgehen. Da die Buffalo-Synode ihren Plan vereitelt fah, ihre Rünste in bergleichen Processen zu Ungunften unferer Synode fpielen zu laffen, da waren, wie gesagt, auf einmal alle bie unsterblichen Geelen vergessen, um beren willen man boch früher eine Untersuchung so sehnlich zu wünschen vorgegeben Bon bem Grundfat unferer Synode: bag nur

folche gewesenen Glieber ber Buffalo. Cynobe von unseren Predigern aufgenommen werden fönnten und sollten: "welche fich entweder um beren falscher Lehre willen von ihr getrennt haben und fich nicht babei in einem verbienten Baune befinden; oder bie ningerecht gebaunt find und fich zu unferer Lehre befeunen" - von biesem Grundsatz heißt es in ber Antwort u. A.: "Beharrt die Synode von Miffonri auf diesem unantaftbar genannten Grundfat, fo wird fie eine Rotte, weil sie unsere Rotten in sich aufuimmt, und bekennt, bag fie es ift, bie ben Rotteupredigern befohlen, die Wegenaltare in unsern Gemeinden anzurichten!" Buffalo will also, daß eine Synode auch diejenigen, welche eine andere Synode nur deren falscher Lehre millen, verlassen, nicht annehme, sondern zwinge, bei ber erfannt falich lehrenden Synode wider ihr Gemiffen zu bleiben. Dber fpricht die Buffalo-Synobe etwa, barum handle es fich nicht, benn sie habe ja feine falsche Lehre nun, dann follte fie eben hierans erkennen, wie billig, wie weislich und wie nöthig bas von uns beautragte vorgängige Colloquium über die Lehre fei, mas bekanntlich auch bas Dberkirchencollegium der Prenfisch-Intherischen Kirche uns beistimmend ber Buffalosynode vorgehalten Gelbit ungerecht Bebannte - übrigens nicht aufnehmen zu dürfen, ift eine so granliche Lehre, daß wir dafür gar keine Worte haben. Indem die Buffalo-Synode den Grundsatz der unfrigen, daß dies geschehen durfe, ja, bei Gottes Ungnabe, folle, verwirft, so offenbart die Buffalo-

antrage mit Festhaltung ber Ginen Bedingung, | 3. B. einen nothigen Edulban, ift eine andere daß nicht über die Lehre, fondern allein über die Cache." (hirtenbrief Pastor Grabau's, Seite praktischen Fälle abgeurtheilt werden solle: sie 55.) — Diefer einzige schmachvolle tyrannische, will den Grundfatz gewahrt miffen, daß auch der Gottes Wort verdrehende, die Prediger zu Gott ungerechte Bann respektirt werden muffe. Gie fieht mit Schrecken, daß fie bei unferer Lehre mit gen, in Sack und Afche Bufe zu thun. Dafür ben Bannstrahlen nicht mehr beliebig schrecken und bie Seelen badurd, unter ihr Scepter gwingen und barnuter erhalten fann. (Wir meinen damit nicht, daß die Buffalver Synodalen alle ihre Beichtfinder thramuisch behandeln und mit dem Banne in Furcht erhalten, sondern daß fie nur die damit niederhalten wollen, die unter ihnen Unrath merken und fich darum regen; benn die ärasten Sierarchen sind gerade gegen die, die ihnen tren ergeben find, fuger, fanfter, übersehender, als selbst die reinen Lehrer; wie man an dem Pabft fieht, der überans "väterlich" mit seinen lieben Getrenen umgeht und selbst von Gottes Geboten fie dispenfirt, mahrend er alfobald mit Blit und Donner bahinter ift, wenn eine gottselige Geele wider feine Majestat mudt.)

Auch der Antrag unserer Synode, daß Die Buffalo-Synode unsere von ihr beschuldigten Pastoren bei unserer Synobe, mit specieller Ungabe beffen, mas benfelben zur Last gelegt werbe, in Unflagestand zu versetzen - aud dieser Untrag wird verworfen. Und body wird es unserer Synode jum höchsten Vorwurf gemacht, daß sie die von der Buffalo-Synode ungerecht Gebannten nicht an deren eigenes Kirchengericht zurückgewiesen hat!

Aufferdem werden die Worte unserer Synobe vielfältig verkehrt, das früher Borgekommene mehrfach entstellt, die wunderlichsten Schluffolgerungen aus unferen Worten und Sandlungen gezogen, längit Widerlegtes wiederholt und endlich bamit gebroht: uns "die brüderliche Gemeinschaft und Anerkennung als einer lutherischen Schwesterspnobe im Namen IGsn Christi aufzuhiernady meint also herr Pastor fündigen." Graban mit uns bisher brüderlich umgegangen zu fein! Das mögen wir nun zu erwarten haben ?!

Mur noch ein Wort:

Wäre herr P. Gr. schon vor zehen Sahren auf unseren Antrag einer perfonlichen Busammenkunft und Berftändigung über die Lehrgrundfate und auf die frater feiner gangen Synode gemachten Untrage biefer Urt eingegangen, fo mare, das glanben wir von der Kraft der Wahrbeit, ohne Zweifel schon längst Friede; unsere Gegner allein haben baher die Schuld des Unfriedens zu tragen, sie mögen sich geberden, wie fie wollen. Doch diefer Weg zum Frieden fteht immer noch offen. Möge die herzlenkende Gnade Gottes es walten, daß dies die Buffalo-Synode ju ihrem eigenen Frieden bedenfe. Amen! Gie entsett fich über unfere angeblichen Gunden in ber Praxis, möchte fie aufangen, fich über ihre Gunden durch falsche Lehre zu entseten. Schon ber einzige von ihr vertretene Sat: "Daß die Gemeine ihrem Seelforger Gehorfam schuldig

inactigfeit in Abweisung aller unserer Friedens- einzelnen Falle ihn leiften und ausführen fann, machende Cat follte die Buffalo-Cynode bemegefämpft zu haben, daß dieser gottlose Grundsat nicht in ber amerikanischen lutherischen Rirche gur Geltung gefommen ift, ift unfer Troft. Wir sagen mit Bernhardus: "Melius est, ut scandalum oriatur, quam veritas relinquatur" (Ep. 34. ad Deog.), das heißt: "Es ist beffer, daß Aergernisse entstehen, als daß die Wahrheit verlaffen werde." Denn was hilft Ruhe, Friede, Eintracht ohne Wahrheit?

> (Eingefandt von Paftor P. Beyer.) Erflärung einiger Fremdwörter.

III.

Mander Schuhmacher hat den flugen Ginfall, wenn er ein Loch am Stiefel übersehen hat, benselben besto mehr zu schwärzen und herauszuwichsen; wodurch natürlich die Leute zugleich angeschwärzt werden. Mancher Fabrifant gibt seinen einheimischen Waaren ansländische Namen, und bringt sie dadurch nicht nur leichter unter die Leute, sondern befommt auch oft noch einen außergewöhnlichen Preis bafür. Manches Weficht, auf welches die Zeit tereits ihre Bedankenstriche geschrieben, und das Regen und Connenschein gebleicht hat, muß fich's in feinen alten Tagen noch gefallen laffen, bag die Runft ber Rinder der Natur an ihm vollzogen wird, bie sich bekanntlich bann und wann überpinseln; und der fühne Menschenschlag, welcher ftete Renes erfindet, um bie alternde Menschheit endlich zu dem ihm felbst unbekannten X, ber mahren Glückfeligkeit, zu führen, schlägt um die fleinlichen Erfindungen seines fnorplichen Gehirns ben gestickten Rock eines Fremdivortes. Co ein Wort becft alle Blogen ju, namentlich wenn es ein langes ift, zieht die Mugen auf fich und hält unbernfene Sande in ehrerbietiger Entfernung von der Sache felbft. Ein folder Ueberzug ist auch das Wort Philanthropie. Der Rod mare nun schon gut genug, ift er boch gang nach ben Borlagen ber Modezeitung aus der Bluthezeit griechischer Runft zugeschnitten, und bas Wesen, für welches er ursprünglich bestimmt war, war gewiß auch liebenswürdig, denn Philanthropie heißt eigentlich Menschenliebe, ein gartes, ich onenbes Berhalten gegen ben Rächsten. In bieser Bedentung fonnten auch wir Christen diefes Wort gebranchen, wenn wir es nicht vorzögen driftlich bentsch zu reben; benn daß mir die hungrigen speisen, die Rackenden fleiden, die Traurigen troften und die Irrenden strafen, um sie zu bessern: bas ist Alles die eigentliche Philanthropie; allein der Leser wird schon aus dem Umstande einiges Mißtrauen gefei, in allen Dingen, die Gottes Wort gen diefes Wort schöpfen, daß er es gewiß noch nicht zuwider find; denn ich uldig bleibt nie, weber von Belehrten noch von Ungelehrten Synode hiermit den mahren Grund ihrer hart- fie ihn nach hebr. 13, 17.; ob fie aber in jedem gehört hat, um die Früchte des rechten Glau-

thung nahe, daß dies schöne Wort doch wohl wieder aus der griechischen Sprache geborgt fei, um ein Schanddeckel für verfaulte Ideen zu merben. So ist es auch in der That. In dieser Maste steckt eine Miggeburt : Die Anweisung zu einer ungläubigen, verfrüppelten Erziehung, Die in der zweiten Sälfte des vorigen Jahrhunderts geboren, verpflegt und-begraben wurde, welche aber eine beträchtliche Angahl Gesammtfortschrittsleute aufs Neue als ein Muster ber Bolendung ins Dasein rufen wollen. — Es war schon von Alters her befannt, und Abam, ber erste Erzieher, hat schon die Erfahrung machen muffen, daß das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens bose ift von Jugend auf. Darans ergab sid für den Erzieher die zweifache Rothwendigkeit, auf der einen Geite die Giftpflanzen aus dem Herzensacker auszuraufen, auf ber andern Seite, mas lieblich ift und mas wohl lautet, einzupflanzen, und das Gedeihen Gotte zu befehlen, wie es die Haustafel unsers fleinen Katechismus verlangt. Daß bei einer soldsen Erziehung den Wünschen des Zöglings nicht felten schroff entgegengetreten und gar Manches, was die Welt schön nennt und gern sieht, von ihm ausgetrieben werben muß, ist felbstverständlich. Dabei aber konnte es nicht fehlen, daß die Welt diese von Gott gewollte Erziehungsweise für Thorheit erklärte, und fich nach einer andern umfah, welche ihre Wünfche beffer befriedigen follte. Run ift es aber freilich, gang abgesehen von der schändlichen Spoffarth, die sich gegen Gott und feine ausbrückliche Ordnung auflehrt, ein höchst schwieriges Unternehmen, ein vor. Gott bezeichnetes Verfahren für Thorheit zu erklären; denn man wird badurch in die Noth. wendigkeit versetzt, der Welt ein befferes zu zeigen. Gerade bas aber reigte ben Gott entfrembeten Menschengeist aus mandgerlei 216 = und Buthaten endlich ein solches Erziehungswesen zusammenzubrauen, aus dem, wie in "Göthe's Faust", ein Homunkulus (ein Menschlein) heraussprang. Die mandjerlei Rathichlage und Aufänge zu biesem Unternehmen zn übergeben, halten wir uns an eine 1761 erfdzienene Schrift: "Emil", mit welcher ber Franzose Rouffeau die Welt beglückte (andere fagen verrückte) und die nun die "heilige Schrift" für alle weltlich gesunten Erzieher murbe. Die Hauptzüge desselben find: Der Mensch ift von Natur gut; fähig und empfänglich für Alles, das mahr, recht und schön ift. Die gange Erziehung, beren er bedarf, besteht deshalb darin, bas man ihm Belegenheit gebe feine guten Fähigfeiten frei zu entwideln, und durch die Anschauung und Genüffe ber Natur die Bezeichnung der Worte kennen zu lernen : die Erfahrung muß allein flug machen. Durch diese einfachen Mittel bleibt das Kind förperlich und geistig gesund, und wird ein gewandter, lebensfroher und wohlwollender Weltburger. Wie man ein himmelsburger werde, ist bei diesen Leuten nicht der Rede werth, nach bem befannten großen Ausspruch aus jener Zeit: Jeber mag auf seine Weise selig zu werden suchen, wenn er nur ein guter Staatsburger ist. Diese Grundfäte mußten nun aber auch erprobt

bens bamit zu benennen, ja es liegt die Bermu- werden ; und auch dazu fand fich ein Menschenfreund : Bafedow, bereit. Mit Sulfe einiger Gleichgesinnten errichtete er eine Austalt, in welcher vorlänfig die Apostel dieses neuen Evangeliums der Erlösung der Menschenkinder von allem Zwang und jeder Urt der Ginfchränkung ausgebildet werden follten. Den Grundfaten biefer Leute nach durfte ein Kind nicht mehr bestraft werden, wenigstens nicht fo, daß es ihm wehe that, denn bas mar ber guten Natur bes Kindes zuwider. Mit Auswendiglernen durfte das gute Rind nicht mehr gequalt werden, denn bas war ihm läftig. Die Religionslehre verfparte man auf die Zeit, wo das Rind bereits durch Erfahrung flug genug mar, die Worte, welche babei gebraucht werden, zu verstehen u. f. w. Befällt Christlichen Eltern und rern diese Art Kinder zu erziehen? Gewiß nicht viel beffer, als wenn ihnen einer ihre Lieblinge stehlen und sie in ein schlechtes haus stecken wurde. Go etwas haben gewiß and die Meister jener neuen Runft gefürchtet, beshalb legten sie all ihren Buft fein zufammen, die raube Seite nach innen, und warfen bas griedische Wort Philanthropinismus darüber, sie selbst hießen sich Philanthropen und ihre Unstalt nannten fie das Philanthr vpin. Gottlob! Er hat seine Ehre and hier keinem andern gegeben. Die Welt selbst mußte bald einsehen, daß auf diese Weise keine Erziehung zu braudbaren Menschen, sondern nur eine Bergichung zu altklugen, vorwitzigen, seichten Menschlein möglich sei; und bas Philanthropin ist den Weg alles Fleisches gegangen. Um so mehr zeigt es die bodenlose Narrheit unserer Aufgeklärten, daß sie noch immer nach jenen Grundfäten zu erziehen fuchen, wobei fie boch nur Wind faen und Berberben ernten.

(Eingefandt von Paft. P. Beyer.)

### Der friedfertige Zänker und der zänkische Kriedensmann.

Lutheraner:

Romm, Freund, idy will dir was ergahlen; Mert auf und gib dein Urtheil her.

Inionift:

Ich bitte sehr, mid nicht zu qualen; Du streitest gern, was brauch ich mehr?

Lutheraner:

: ::::

Nicht boch. Ich suche tiefen Frieden, Wär selbst mit dir so gern vereint. Du hast mich nun so lang vermieden, Daß dich der Zwist zu freuen scheint.

Unionift:

Du irrst - boch nein, ich will nicht zaufen, Wie du und deinesgleichen keift. Lagt andern andere Gedanken, Wenn man ench nicht ans Leben greift. Sind wir nicht alle Edhüler beffen, Der uns bis in den Tod geliebt, Des Liebe niemals zu ermessen, Der sterbend Liebe noch geübt ? Soll micht sein Borbild uns entzünden ? Coll fein Befehl umfonst ergebn ? -Wir haben jeder seine Gunden; Rein Sünder soll den andern schmäh'n.

Lutheraner:

Halt ein, mein Freund, ich will nicht streiten, Ich bin durchweg ein Friedensmann. Gerad um Zanken zu vermeiden Bot ich bir mein Geschichtchen an.

Unionift:

Man kennt euch schon ihr Lutheraner, Ihr fangt mich nicht in enrem Net: Ihr seid die Allerweltsvermahner, Richts ist euch recht, ihr tadelt stets. Wenn Chriftus felbst vom himmel fame Und lehrte nicht aufs Wort mit euch, Er fame sidjer in die Klemme Ihr jagtet ihn aus feinem Reich.

#### Lutheraner:

Mein Freund, id fann noch nicht erkennen, Was du für neue Liebe übst. Conft pflegte man das haß zu nennen, Wie du mis Lutheraner lieb ft.

Schweig jest, auch ich will einmal reden: Ihr habt die ganze Welt erregt. Wir wollten haß und hader tödten, Es ging bis ihr euch drein gelegt Ihr ruhtet nicht mit Wort und Schriften, Bis sich die alte Kluft erschloß; Co mußte fich ber Fels zerklüften: Die Union, der Friedensschoos. Und bennoch liebt man ench noch immer, Ein Wohlthun, deß ihr gar nicht werth. Schweigt ihr nur erft und streitet nimmer, Dann seid ihr auch bei uns geehrt.

Groß Dank, mein Freund, für folche Liebe; Ich will sie nicht; sie ist zu schön; Ids hab so überzarte Triebe Um Heiland felber nicht gesehn. Er spricht zu allen seinen Christen: Vor falscher Lehre seht euch vor, Sie kommen unr, end zu verwisten; Flieht sie, leiht ihnen nicht das Ohr. Die Pharisäer, heilge Leute, Straft er gar oft mit ganzem Ernft. Ists nun nicht billig, auch noch heute, Daß du von ihm die Liebe lernst? Sollt auch ein lichter Engel kommen Mit einem Evangelium, Das anders mar, als ihr vernommen, Der sei verfincht!" Was dunft dich drum? Co spricht ber Weist bes Herrn ber Herren, Der burch ben Ernst ben Frieden sucht. Darf Liebe - Chrifti Wort verfehren ? Mein. Solde Liebe fei verflucht. Nur da fann mahre Liebe mohnen Wo man den Irrthum gründlich haßt. — Run, mein Geschichtchen will ich schonen; Ich falle dir nicht gern zur Last.

#### (Eingefanbt.) JEsus.

Mel. Bon ber Alpe tont bas Sorn te. Mus bem Bergen Gottes bringt Go ein bergerfreuend Mort. Und durch alle Lande bringt Es so wonnig fort und fort: Jaucht mit lautem Jubelichalle! Go hat Gott bie Belt geliebt, Dag er für bie Giinber alle Geinen eignen Gohn bingiebt ; Ja, ben Güntern, bie ihn haften, Schenket er fein bochftes But, Ach, bağ wir boch alle faßten Geine brunft'ge Liebesgluth.

Soch vom himmel kommt mein Gott, Und verläßt ben Freubenfaal, Rommt gu mir in meine Roth, In bies arme Thranenthal : Wird ein Menich und an Geberben Dem geringften Anechte gleich, Und burch feinen Tob auf Erben Deffnet er bas Simmelreich, Führt und ein zu feiner Monne, Und vergiebt und unfre Schulb :-D wie glangt bie Gnabensonne Uns fo felig voller Bulb!

Muf gum Simmmel fabr ich nun, 30. im Simmel manbl' ich ichon. Berbe einft bei Bein rubn, Schaun ben theuren Gottesfohn. Ad, fo lobet ihn von Bergen, Dem bas Herz vor Liebe bricht; Much in Rreug und Tobesschmergen Läßt und feine Liebe nicht. Mein, er will fie alle Morgen Berrlich über und ernen'n : Darum weicht, ihr eitlen Gorgen, 3Gjus wirb und ftete erfreun :

5. Fid.

### Wer hat die rechte Liebe?

Es ift gewiß feinem Lutheraner, ber fich ein wenig um die firchlichen Berhältniffe fummert, unbefannt, daß die Unionisten, Methodisten, Renlutheraner und wie diese lieben Leute alle heißen, von Nichts mehr zu rühmen und zu schwaten wiffen, als von der Liebe. Dagegen konnte nun fein Menfch Etwas haben, wenn fie babei ner? nicht fo überaus lieblos mären und die Anbern, die nicht gleiche Liebesträume mit ihnen haben, der Bartigfeit, Lieblosigfeit, Unfreundlichkeit, Berdammnissucht u. dgl. fort und fort beschulbigten. Um allermeisten werden wir armen "Altlutheraner" Gefdimpften ber foeben genannten Günden von diesen so liebreichen Lenten beschuldigt.

Und warum benn gerade wir? Sind wir benn wirklich folde lieblofe und verdammungefüchtige Leute? Die Antwort mögen und unfere Widerfacher, diejenigen, welche und diefer Gunde beschuldigen, geben. Wollen sie anders ehrlich fein, fo muffen fie zugestehen, bag fie baran lugen: benn das können sie je nicht lengnen, wenn fie nicht die gange Schrift verwerfen wollen, daß die Liebe eine Frucht des Glaubens ift. Glanbe und Liebe find nicht zu trennen. Der Glaube fommt aber aus der Predigt. Rom. 10, 17. Gottes Wort wird aber in unserer Rirdje rein und lauter gepredigt, - wie und jeder ehrliche Mensch bezengen muß, - barum muß auch bei uns der Glaube und mit diesem die Liebe gewirkt und erhalten werden. Ueberdies wird auch mit allem Eruft in unserer Rirdje von der Liebe gelehrt und das Volk fleißig dazu ermahnt. Wir können daher auch ganz getrost alle unsere Wiberfacher zu unseren Gottesdiensten einladen, wo sie sich gerade des Gegentheils von dem überzengen konnen, beffen fie une fort und fort ohne allen Grund beschuldigen.

Dierbei möchte aber vielleicht Jemand fragen: wie kommen aber boch biefe liebreichen Lente gu solchen offenbaren Lügen? Die Antwort ist leicht Sie haben einen andern Begriff von der Liebe als die hl. Schrift und wir. Was die hl. Schrift Sag heißt, das heißen fie Liebe, und mas fie Liebe heißt, das heißen sie Sag. Gine unferer größten Lieblofigkeiten ift, daß wir ernstlich gegen die falschen Lehren predigen, Alles, was nicht mit ber hl. Schrift stimmt, verfluchen und verdammen, und daher mit allen Falschiglaubigen feine Rirchgemeinschaft halten. Weil wir aber hierin gang bem Erempel Luthers, Gerhards, Pauli, Petri, Johannis, ja dem hErrn Chrifto felbst folgen,

Gewiffen haben und und frenen und dem Gerrn lebendig verbrannt, und am 4. April deffelben danken, daß er uns wurdigt um feines Ramens Sahres wurden ihm ichon fieben andere Martywillen zu leiden. Wir werden daher uns auch nicht irre machen laffen, soudern fort und fort burch die Gnabe Gottes gegen die Sunde und falsche Lehre, sie führe and ben Ramen, wie fie wolle, ju zeugen und zu predigen. machen allewege einen Unterschied zwischen Lehre und Lehrer, Gunde und Gunder. Die Person lieben wir, thun daher alles Mögliche für sie; die Sünde und falsche Lehre hingegen haffen, verfluchen und verdammen wir. Daburd eben retten wir die Scelen vom Berberben, - Unfere Berläumder thun bas Gegentheil; fie schweigen zu den falschen Lehren still, ja fie führen und vertreten folche. Daburch verfehren fie die Seelen und entziehen fie dem SErrn. - Wer hat unn die rechte Liebe, wir "lieblosen Altlutheraner," oder unfere liebreichen (?) Weg-Jeder einfältige und wahrheitsliebende Christ wird antworten: Diejenigen, welche dem Beispiel Christi und der Apostel folgen und ihre Rächsten vom Berderben erretten, oder doch menigstens alles Mögliche thun, baß sie gerettet J. H. Jor, Past. werden konnten.

Wie blind macht die Entfremdung von Gott und seinem Worte.

Ein blinder Gifer gegen das Wort des Herrn und gegen die Lutheraner hat sich je und je bei ben Papisten gefunden, bie ba meinten, burch diese Keindschaft Gott einen Dienst zu thun. In Schriften und Reden haben fie die Lutheraner geschilbert, als wären sie ärger, als die Juden, Turfen und Seiden, und wer fie um's Leben bringe, der thue Gott ein fehr angenehmes Berf. Aber bas kommt baber, weil ber Tenfel Chriftum und fein reines Wort und Sacrament nicht leiben fann.

Wir wollen hier jum Belege beffen bas Beispiel dreier Rönige anführen. Es fand fich ein fold blinder Gifer bei dem Ronige von Frantreich Frang I. Diefer ließ hunderte von seinen Intherischen Unterthanen vom Jahre 1529 an verbrennen und hinrichten. Ja man bante fogar, um die Onalen der Martyrer gu erhöhen, eine Maschine, Estrapade genannt, über bie Scheiterhanfen, durch welche die unglücklichen Opfer auf- und niedergezogen wurden. Ginft wurden viele bei einem Zuge Franzes von Notre-Dame nach dem Lonvre verbrannt, wobei er die Scheiterhaufen mit eigener Hand anzündete! Er schickte so seine eigenen Unterthanen im Rauche gen Himmel!

Richt beffer machte es Beinrich VIII. von Eng= land, beffen Tochter, Maria die Ratholische, gar 276 Märtyrer auf ben Scheiterhaufen brachte. Mle man nach Enther's Borgange auch in England das Nene Testament übersetzte, und die Urbeit von William Tyndale und John Fryth vollendet mar, schrie Eduard Lee, hofprediger Seinrich's: "Dieser Leck muß verstopft werden, sonst geht das Schiff unter!" Am 29. März 1519

Lehre gepredigt, - fo konnen wir dabei ein gutes | Schriftkenntnig willen der Doctor Man genannt rer burch Fener gen himmel nachgeschickt. — Enther's Schriften wurden verboten, ja der Ronig schrieb gar felbst ein Buch über die fie be n Sacramente gegen ibn, daß der Papit fo entzickt murde und ihm dafür den Titel: Defensor fidei (Bertheidiger des Glanbens) verlieh. In alle Rirchthuren murben Luther's fogenannte feterifche Gate angeschlagen, von einer Bulle des Cardinals Bolfen begleitet, in der sie verdammt und für schädliche Irrlehren erklärt murben.

Das dritte Blatt in diesem koniglichen Alceblatt bildet der König Philipp II. von Spanien, Cohn Raiser Rarl's des V., und später Gibam Heinrich's VIII. indem er sich mit jener Maria vermählte und fie gur Graufamkeit gegen bie Protestanten antricb. Alls er merfte, daß fein Pring Carl eine besondere Liebe zu den Protestanten hatte, ließ er ihm 1568 im 21. Jahr seines Altere Bift beibringen. Er bildete fich aber hierbei ein, er habe damit ein foldes Opfer gethan, wie Abraham, ba er feinen Gohn auf göttlichen Befehl schlachten und opfern wollte. — 2116 derselbe Konig 1563 ber Berbreunung bes lutherischen Grafen von Ferrar und seiner Gemahlin beiwohnte, nahm er bes Grafen Rind auf seine Urme und hielt es dem Bater in der Absicht entgegen, ihn badurch zur Berleugnung ber lutherischen Lehre zu veranlaffen. Alls aber biefes die fcheinheiligen Monche faben, riffen fie bas Rind bem Könige von dem Urme und warfen es gu ben Eltern in's Feuer. Daranf gaben fie vor, der Ronig hatte fich burch bie Anrührung bes Intherischen Caamensanf bas Meußerste vernnreinigt, und baburch die Beranlaffung gegeben, daß ihm etliche Ungen Blut durch einen Aberlaß aus jenem Arme müßten entzogen werden, auf welchem er bas Rind gehalten habe!

Heißt das nicht eifern mit blindem Unverstande? (Pilger. B-r.)

#### Aus Australien.

Bon den zuerst von Dresten nach Unsstralien ansgegangenen Miffionären hat wohl lange nichts verlautet; in den protestantischen Monatsblättern waren jüngst ihre Namen gu lefen, da benn Meyer in Bethanien, Teis delmann in Brimmer, Rlos in Abelaide, Schurmann in Sochfird Paftoren an Bemeinden deutscher Ginwanderer und gur "Synode von Anstralien" gehören, welche unter Paftor Meyer's Leitung steht; Pastor Fritsiche in Lobethal gehört zur selben Synode. Gine zweite Cynode steht unter Pastor Ravel's Leitung. Ungerdem find freie Gemeinden da, welche von Mucke und Rappler bedient werden. Die gange Rolonie heißt Gubaustralien und hat gur Die Ansiedler find Hauptstadt Adelaide. großentheils aus Preußisch-Schlessen gekommen. Gine zweite Colonie in Bictoria oder Port Philipp, hat die Größe Großbritanniens und ift das Hauptgoldland Australiens; die Hauptstadt Melbourne hat 80,000 Einwohner. Paftoren Gothe, Sansmann, Riquet, - beun diese alle haben ernstlich gegen die falfche wurde ein Arbeiter, Thomas Man, um seiner Burthardt leiten in einundzwanzig Gemein-

Gottesdienst und gehören zur "evangelich-lutherifchen Synobe von Victoria." - Die britte Co-Sydney hat auch eine, wenn gleich nicht fo große, deutsche Bevölkerung, doch ohne deutsche Schule und Kirche. Die Synode von Victoria hat beschloßen Pastor Gericke nach Endnen zu berseten. Gine vierte Colonie ift Moriton-Ban, herrliches Land fur Weigen, Mais, Baumwolle, Raffe, Buckerrohr, Reis, Ananas, Bein, Dbst, 20.; die 2000 bentschen Sinwanderer find Brisbane ift Paftor Gerler evangelischer Prediger, ein anderer dient im Innern des Lanbes, und beide, wie auch mandje andere der dortigen evangelischen Prediger, maren von ber bentschen Diffion zu ben schwarzen Eingebornen gesandt gewesen. In der Colonie Bictoria besteht noch eine bentsche evangelische Missionsstation zu Bionshügel. Der lutherische Paftor Göthe in Melbourne ermahnt, daß man in Deutschland und England ber Auswanderung sich annehmen, ihr einen diristlichen Charakter verleihen, den Zügen Männer von rechter Urt als Prediger mitgeben und zunächst mit den evangelischen Predigern dort in briefliche Verbinbung treten moge. (Pilger.)

(Gingefanbt.)

## Bur Anklindigung bes Lutherliedes.

Unter diesem Namen beabsichtigt ber Unterzeichnete ein längeres Gebicht herauszugeben, wovon die beiden ersten Wefänge, will's Gott, demmachit erscheinen follen. Daffelbe foll in epischer Beise bie herrlichen Siege bes DErrn erahlen, welche er durch seine Rirche vor Alters, ramentlich aber zur Zeit ber Reformation burch Luther errungen hat. Es wird in sieben Gefange zerfallen: 1. Die Weiffagung, 2. Die Berfolgung. 3. Die Bersuchung. 4. Das 6. Luthers Papstthum 5. Luthers Jugend. Rampf. 7. Luthers Gieg.

#### Der Anfang.

Gott Bater, machtiger Schopfer, beg Araft bas All erhalt, Gott Sohn, DErr JEju, Beiland ber jund'gen Menschenwelt, Bott beil'ger Geift, bu Trofter, ber bu burch Gottes Bort Dir beine Rirche sammelft und heiligst fort und fort, D BErr, breiein'ger, ew'ger, allein mahrhaft'ger Gott, Du gnadiger Erlofer von Gunde, Boll' und Tob: Sei boch von und gepriefen, bag bu gur letten Beit So munberbar errettet bie werthe Chriftenheit Bom Joch des Antichriften, ber fie burch Lift und Trug In Ginfterniß versentte und fcwere Bande fclug. Dies Bunber will ich fingen, hilf mir, mein Gott, bazu! Denn Wollen und Bollbringen ichenfft bu mir, Gott, nur bu, Drum fende mir vom Simmel, mein Bater, beinen Beift, Dag er mein Berg erleuchte, mir feinen Beiftand leift'. So hilf mir es vollenden, gemahre mir mein flehn, Laf es in beinem Namen zu beiner Ehr' geschehn.

D. Fid.

# Kirchliche Rachrichten.

ben und Predigtstationen regelmäßig beutschen berselbe am Nachmittag bes 3. Countags nach ihl. Abendmahle. Spiph, von dem Unterzeichneten feierlich in fein Gott fei Lob und Dank für feine Bute, die er neues Umt eingeführt. Er hat zwar gegenwärlonie: Reu-Sud-Bales mit der hauptstadt tig noch eine geringe Schule, aber bas Arbeitsfeld, in welches er unn versetzt ift, ist ein so großes, bag die Schule unter Gottes Segen in einer furzen Zeit zu einem blühenden Buftanb gelangen wird. Der herr wolle baher biesem seinem Anecht doppelte Kräfte Schenken, bamit er die zahllosen thener erkauften, aber noch in ber Irre gehenden lämmlein Christi auf die grune Beide bes Evangeliums führe, ju ihrer meistens aus bem Rheingan. In ber hanptstadt eigenen Seligkeit, und ihres Erlösers Ehre. Amen.

> Ridymond, Ba., den 4. Febr. 1858. Carl Groß, P. Die Abbreffe des lieben Bruders ift: Erh. Kundinger, (care of Mr. E. O. Noelting) Richmond, Va.

Weil es mir immer eine große Frende macht, fo oft ich im Lutheraner leje, bag wieder eine neue luth. Rirche eingeweiht ift - benn man merkt baran bod, and, mit ben Gifer an Gottes Wort und reinem Bekenntnisse, - und weil ich ans den Worten : "So ein Glied wird herrlich gehalten, so freuen sich alle Glieder mit," schlie-Ben kann, daß sich jeder rechte Christ barüber freuen muß, will ich auch unsere Kirchweih mit ein paar Worten anzeigen. Um 3. Januar, ben Countag nach Renjahr, hatten wir biefe Freude. Gin heller, schoner Tag, den une ber liebeGott unter ben vielen trüben regnichten Tagen fast schien ausgesucht zu haben, und wodurch wir beshalb gemahnt wurden zu bedenken, wie er auch an folch außerlichen Dingen in feinem Reiche Wohlgefallen habe, wenn sie mit bankbaren, glanbigen Bergen gehandelt merben, loctte von nahe und ferne, trot ber schlechten Wege, viele Gafte, die une Gott loben und danken halfen, herbei, daß unfer ziemlich geräumiges Kirchlein, welches ein 45 Auß langes und 26 Ang breites nettes Framgebande ift, alle Anwesenden nicht zu fassen vermochte. And die Herren Pastoren Sauer und Zagel hatten und mit ihrem Bestidje erfreut. Buerft hatten wir Beichte, gleich barauf begann ber Gottesbienst mit dem Liede: "Run banket alle Gott 20.," bei dem letten Berse traten wir an den Altar, Paftor Caner mit ber Bibel, Paftor Zagel mit der Agende, Schreiber biefes mit ben heiligen Gerathen, und mahrend Paftor Bagel zur linken, ich zur rechten Seite bes Altare stand verrichtete Pastor Sauer ben Weihact und bas "Weihgebet; barauf murbe gefungen:" "Salleluja, Lob, Preis und Ehr zc." dann folgte die Liturgie wie gewöhnlich, boch etwas abgekurzt; dann bas Kirchweih - Lied : "Dreifaltig heilig, großer Gott ic." herr Pafter Zagel hielt nun die Weihpredigt über bas Rirchweih-Evangelium, worin er uns zeigte; 1. Zachaus, ben Suchenden, a. die Ursachen, b. den Erust bie Director- und Professorstelle an dem neu gu Rachbem Gr. Erh. Rundinger, früher feines Suchens; 2., Jesum, ben Gefundenen begründenden Schullehrer - Seminar zu Fort-Lehrer an der Gemeinde zu Detroit, Mich., a. die Offenbarung seiner Sunderliebe, b., die Banne (Ph. Fleischmann primo loco, Gievers einen Bernf von der ev. luth. Gemeinde ju Wirkung derfelben, theils bei dem Bolke, theils und R. Lange) eingelaufen, auch kein vierter Richmond, Ba., augenommen hatte, fo murbe bei Bachaus. Den Schluß bilbete bie Feier bes Candidat hinzugefügt worden ift, fo merben

Dem treuen barmbergigen an uns bewiesen hat; er welle nun auch über bies haus machen, daß es ein haus feiner Ehre bleibe burch reine Predigt seines Worts, daß barin ber Irr - und Lügengeist niemals Raum finde, fondern vielmehr burch recht göttliche Lehre, Troft, Ermahnung und Strafe allen, die bies Gotteshans besuchen werben, ber richtige Weg jum ewigen Leben vorgehalten, und von recht vielen auch gefunden werde.

Tampico, Jackson Co., Ja., d. 2. Febr. 1858. E. A. Schurmann.

## Rirchliche Ginführung.

Mady langer Zeit bes harrens und Geuffens burfte bie evangel, luth. St. Crucis Gemeinde zu Saginam-City am vierten Abvents-Sonntage bes Jahrs 1857 frühlich den Tag feiern, an welchem ihr neu berufener Paftor J. A. hnegli bei ihr eingeführt murbe. Derfelbe mar erft im Frühjahre vorher als Diakonus des Baftor Röbbelen in Frankenmuth eingeführt worden; als aber dieser durch seine langwierige Lungenfrankleit bewogen ward, sein Umt gang niederzulegen, so erkannte sowohl Gemeinde als Vastor es als eine göttliche Fügung, daß ber Lettere von der Gemeinde zu Saginam-City als ihr Seelsorger berufen murbe. Der Unterzeichnete befam vom Prafibinm bes nördlichen Diftricts ber Synobe von Miff., Dhio u. a. Staaten ben Auftrag, die Ginführung des Paftor J. A. huegli in Saginam - City zu vollziehen. Mit wehmnthigem Undenken an die gesegnete Wirksamfeit des nad dem obern Mississppi unter die Inbianer Minnefota's gerufenen Paftor D. Cloeter, unter beffen Leitung bie Gemeinde zu einem tuchtigen Bestande gekommen war, vollbrachte ich diesen Auftrag unter der Affistenz des Pastor Gisfeller von Frankentroft. Der herr fegne ben lieben Arbeiter in Seinem Weinberge gu Saginam - City mit Beisbeit und Trene, auf baß burch feinen Dienst Biele den Weg ber Mahrheit gewiesen werden.

Frankenlust den 3. Februar 1858. Ferdinand Sievers. Die Addresse des lieben Bruders ift

Rev. J. A. Huegli. Saginaw-city P. O. Saginaw-Co., Mich.

## Befanntmachung.

Nachbem ber im Lutheraner No. 7 bes gegenwärtigen Jahrgangs angezeigte Termin nunmehr abgelaufen ift und weder von dem ehrwurdigen Lehrerpersonal unfrer Unstalten zu St. Louis und Fort - Wayne, noch von irgend einer Gemeinde unseres Synodalverbandes eine Protestation gegen einen ber brei aufgestellten Candidaten für

alle verehrlichen Glieber bes Bahlcollegiums ber evangel. luth. Synode von Miff., Dhio u. a. Staaten hiedurch aufgefordert, ihre befinitive Stimme zur Erwählung bes Directors und Profeffors alsbald an den Unterzeichneten einzusen-

Frankenlust, P. D. Saginam C., Mich., den 3. Februar 1858.

> Kerdinand Sievers. Secretar pro temp.

# Der Synodalbericht.

Denen, die ichon lange und vergeblich auf die Erfcheinung des Synodalbericht's gewartet haben, diene zur Nachricht, daß das Manuscript beffelben leider fünf Wochen auf ber Expres-Office liegen geblieben ift; er wird aber nun in Rurzem erscheinen. Da aber auf Beschluß ber Synode verschiedene Referate beigedruckt werden, bie Snuodalkaffe aber ziemlich leer ift, fo fann ber Bericht nicht wie bisher unentgeltlich in ben Gemeinden vertheilt werden, sondern jeder Paftor wird erfucht, in feiner Gemeinde Aufrage zu halten, wie viel Eremplare gewünscht werden, und bie Angahl ber gewünschten Eremplare an Berrn Wiebusch einzusenden. Der Preis wird ungefahr auf 25 Cte. tommen. Die stehenden Glieder ließ. ber Synobe, wie die herrn Deputirten werden ein Erpl. gratis befommen.

Kr. Wynefen.

# Küllsteine.

Ein bemüthiger Fürst.

Georg, Fürft von Anhalt, fam burch flei-Biges Bibellefen zur Erfenntniß ber Wahrheit, ba er boch früher ber evangelischen Sache abhold und feind gewesen war. Ja endlich geschah es gar, bag biefer eble Fürst aus echter Demuth von Luther fich zum Prediger in Merfeburg ordiniren und als einen treuen Geelforger und Diener Gottes bezeigte, mit Lehren, Predigen, Ausfpendung des heiligen Abendmahle, Besuchung der Kranken und Angefochtenen und anderen löblichen Berrichtungen mehr. Gin feltenes Beifpiel, benn es gefällt den Menfchen beffer, fich bienen laffen ale Andern bienen, und es giebt nicht leicht einer der Welt Ehre und Pracht bahin, um Entbehrungen und Mühe bafür einzutauschen.

### Graf von Bichlingen, Bischof zu Magdeburg.

Als wenige Sahre vor Luther Graf von Bichlingen in Magdeburg auf den bischjöflichen Stuhl erhoben worden, fing der Herzog von Gachfen wegen einer Streitigkeit an, gegen ihn Rrieg zu führen. Dbgleich der Bifchof das mußte, ruhrte er sich boch nicht, that, als ob er schliefe, beforget feine Rirche, machte Berbefferungen, las, predigte und wartete mit allem Fleiße feines Umtes. Als nun verfündet ward, der Herzog ziehe schon heran, fagte der Bischof: thut nichts, ich werde meine Rirche beforgen, Gott aber wird für mich streiten. Dieses Wort vernahm der Kundschafter des herzogs beim Bischof und meldete es demfelben. Da ftellte der Fürst fogleich alle Feindfeligfeit ein und entließ die Rriegsleute, benn, sprach er, ich bin viel zu gering, als daß ich gegen einen folchen fampfen follte, ber Gott gum Mitftreiter hat.

#### Die Pabsischlüssel.

Als Pabst Lev der X. nach seinem Absterben vor die himmelsthur fam und auflopfte, fragte Petrus, mer da sei. Leo sprach: Der Statthalter Christi von Rom! Petrus gab ihm barauf die Weisung, nur aufzuschließen, wie er in feinem Leben vielen andern den Simmel aufgeschlossen habe. Darüber erschraf Leo und sprach: Behe mir! mein Schluffel schließt nicht mehr, der Doctor Luther hat mir ihn abgefeilt.

#### Freimuth.

Friedrich ward als Bischof geweihet zu Utrecht in Beisein Raifer Ludwigs des Bottseligen. er nun bei faiserlicher Majestät an der Tafel saß und der Raifer ihn ermahnete, fein Umt ernstlich zu verrichten, ohne Ansehn der Personen, wies ber Bischof auf einen großen Fisch in be Schuffel liegend und fprach : Gnäbigfter herr, wenn ich von dem Fisch effen wollte, wo sollte ich ihn am füglichsten angreifen, amSaupt oder am Schwang? Als nun Raifer Ludwig fagte : Gi, das Saupt ift bas Beste, baran fanget ihr billig an. Darauf autwortete der Bifdjof: Euer Majestat find bas hanpt, baran ich anfangen will ber Blutschanden wegen, fo Ihr im Gheftande begeht mit Raiferin Judith, die Eure gar nahe Bluteverwandte ift. Diefe Strafe nahm der Kaifer willig auf und verabschiedete die Raiserin. Judith aber, eine zweite Herodias, ward barüber fo erzurnet, daß sie den Bischof über dem Altar ermorden

| Quittung und Dank.                                                                        | 1    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Rur C. Schafer, vom 3. 68. Subinger, Franken-                                             | 00   |
| muth, Mich \$ 2                                                                           | ,00  |
| J. Zinunermaun, v. Gemeindeglibern b. Sin. Paft. Berfelman.                               | ,40  |
| " M. Hollenverg, D. Still. Pall. Sauer u. femer                                           |      |
| Gem., Jackson Co., Ind 15                                                                 | 00,  |
| Dreieinigteits Gent. in West-Clevelaub, D 4                                               | ,00  |
| Für Bewie: pon ber Gent. in Chefter, 3ll.,                                                | ,,,, |
| (Fallasia                                                                                 |      |
| von 5. R., B. R., Fr. Sch.                                                                | - 1  |
| a \$1.00 3.00<br>卯. ⑤由., あ. ⑤., あ, 碧. a 50 1.50                                           |      |
| y. Θω., y. Θ., y, Σ. a 30 1.50 \$12                                                       | .00  |
| Rur Stellborn: von Paft. F. W. Föhlinger 3                                                | .00  |
| Bur Stellborn: von Paft. F. B. Föhlinger 3. 3. Lift und G. M. Buder; get. f. b. Dochzeit  |      |
| frn. (3). Hörlein's \$4 00; t. D. Dochlett                                                | .00  |
| 5rn. P. Schlingerier's \$5.00 9                                                           | .00  |
| ,, Hoch: vom 3. B. in Collinsville \$20.00 vom 3. B. in Buffalo 5.00                      |      |
| pom J. B. bei Buffalo 5.47                                                                |      |
| \$30                                                                                      | .47  |
| Fürben Unterhalt ber Zöglinge bes Concerbia<br>College: von ber Gem, bes Hru, Paftor      |      |
| France & Stünfel \$5.00: 98. Stün-                                                        |      |
| fel \$5.00; F. Lejeberg \$3.00; F. Stun-                                                  |      |
| fe( \$9.60): 35. 23udbb013 \$2.00; 35.                                                    |      |
| Mattheus \$1.00; F. Anigge \$1.00; F.<br>Krufe jun. \$1.00; M. Ficue \$1.00; S.           |      |
| Brodmann \$1.00; B. Wilfen \$1.00;                                                        |      |
| R Proge eine Toune Butter \$17.00; ba-                                                    |      |
| non ab \$3.00 an R. Arage: - baar \$22.00                                                 | •    |
| und eine Tonne Bntter iu Berth 17.00                                                      | 00   |
| Für bie Lehrer bes Concordia-College von folgenben                                        |      |
| Gliebern ber Giem, bes Drn. Paft France: D.                                               |      |
| Motermund \$5.00; S. Stünfel \$2.50; F. Bolfenhauer \$2.00; J. Jiene \$2.00; D. Lange     |      |
| Wolfenhauer \$2.00; 3. Hene \$2.00; D. Lange \$2.00; 3. Rosenwinkel \$2.00; F. Arnse sen. |      |
| \$2.00; 3. Notemblittet \$2.00; 3. Stiffe (tt. \$2.00); 3. Stiffe (tt.                    |      |
| \$2.00; B. Rabe \$2.00; B. Stünkel \$1.00;<br>H. Mattheus \$1.00; L. Thurnan \$1.00; F.   |      |
| Rrufe jun. \$1.00; 2B. Fiene \$1.00 2                                                     | 4.50 |
|                                                                                           |      |

#### Grhalten

| a. zum Concordia - College - Bau:                     |
|-------------------------------------------------------|
| Ueberfcuß einer Collecte, burch Paft. Stubnaby \$1,75 |
| Collecte ber Gem. bes herrn Paft. Bagner, Bater-      |
| town, Wis 6,25                                        |
| b. zur Synodal - Casse des Westl. Distr.:             |
| Bom Dreieinigkeits-Diftr. in St. Louis, Mo 11,00      |
| " Immanuels - Diftr. baselbst 6,45                    |
| für die Schullehrer-Wittme Rochin R. Bremen :         |
| Bon einem Ungenannten burch herrn Paft. Traut-        |
| mann, Adrian, Mich 0,50                               |

E. Rofdfe.

|     | Fi    | ir dei | n Sc  | minar    | bau in     | Fort    | - Way           | ne.   |       |
|-----|-------|--------|-------|----------|------------|---------|-----------------|-------|-------|
| Bo1 | ı ber | Gem.   | bes ş | dr. Paft | . Wam      | bogans  | 3               |       | 5,00  |
| ,,  | ,,    | ,,     | ,, ,  | , ,,     | Shun       | nann-   | · · · · · · · · | 1     | 6,50  |
| ,,  | ,,    | ,,     | ,, ,  | , ,,     | Seid,      | Pentir  | icroy, O        | ٠,٠٠٠ | 19,00 |
|     | von   | beffen | Bilia | l Imma   | nuels C    | Bem     |                 | 1     | 2,00  |
|     | von   | Herri  | ı Wei | ndel Kar | ı <b>ß</b> |         | • • • • • •     | • • • | 1,00  |
|     | Kür   | tie (  | Sync  | odal E   | asse m     | ittlere | n Dist          | ricte | 3.    |
|     |       |        |       |          |            |         |                 |       | 2,00  |
|     |       |        |       | 12. Feb  |            |         |                 |       |       |
| _   |       | ,      |       | •        |            |         | iepenl          | riu   | f.    |
|     |       |        | -     |          |            |         |                 |       |       |

#### a. Bur allgemeinen Synodal-Caffe : für den allgemeinen Präses. Ben Grn. B. in herrn Paft. Chelg'e Gem. .....

| •                                              |       |
|------------------------------------------------|-------|
| b. Zur Synodal-Mssions-Casse:                  |       |
| Durch Brn. Paft. Lehmann für Minnejota, bei B. |       |
| Dep's Rindtaufe gesammelt                      | 3,00  |
| " Brn. Paft. Bunder in Chicago, 311            | 10,00 |
| und zwar:                                      |       |
| \$7,50 von bessen Went.                        |       |

1,65 ,, A. Ulrich.

85 " S. Sprengler.

Durch Brn. Paft. Riemenschneiter ..... und zwar : \$2,73 v. b. Gem. in Ebenezer, GrandPrairie, 3fl.

25 von Brn. pohlt. Durch Srn. Paft. Theo. Wichmann in Cincin .... 9,37

C. Frice, Indianopolis von ber Bem. bes Bru. Paft. Cchafer ......

c. Bur College-Unterhalts-Caffe: Bon ber Bem. in Ct. Louis ..... 22,00 und awar:

\$11,00 vom Dreieinigfeite Diftriet. 11,00 ,, Jumannels

Durch Brn. Paft. Theo. Wichmann in Cincin ..... " C. Fride in Indianoplis von

d. Für arme Studenten und Schüler im Concordia College und Seminar. Durch Brn. Paft. Wunder in Chicago, 3lld., rom

Junglingeverein in beffen Bem. für S. Grupe .. " Brn. Paft. Theo. Wichmann in Cincin. ..... Bom Frauen nub Jungfranen Berein in ber Grm. bes orn. Paft. Dattftabt Monroe, Dich., für ben Schüler Lut.

Durch herrn A. Carer von herrn Paft. Lochner für Lubwig Lochner ..... herrn Paft. Sievers in Frankenluft von herrn Dr. Roch für feinen Gobn ..... 10,00

Berrn Paft. 3. Daib in Fairfield Co., D., Sammlung auf ber Sochzeit bes G. M. Streng jun. bafelbft ......

ben 23. Febr. 1858. F. Boeblau,

Kür den Lutheraner haben bezahlt:

den 12. Jahrgang: Berr Al. Rämpfe

den 13. Jahrgang:

Tie Herrn: Paft. J. C. Miller, Paft. Hattifabt 2 Er., J. Hiller, Paft. G. Rassier, Paft. J. G. Heis, Paft. G. R. Duus, Paft. J. G. Heis, Paft. J. G. Golfs, Paft. D. K. Duus, Paft. D. G. Holm, Paft. J. G. Schafer 50 ets., A. Ambrosius, Paft. H. Behn \$32,00, J. Adler.

den 14. Jahrgang:

Die Hern: Palt. 3. C. Miller, Paft. S. Betel, Fr. Deifer, Ed. Dörichlen, I. Hügler, I. J. Kicker, Paft. S. Betel, Fr. Deifer, Ed. Börichlen, I. Hügler, Paft. G. Kafter, Paft. J. G. Theis, G. C. Hiebel 4 Er., Ph. Willbarm, Peter Stidel, Paft. D. F. Duns, Paft. H. G. Holm, Paft. J. G. Schm, Paft. J. G

R. 2B. Barthel.

Caiffrer.

### Berichtigung für Do. 13.

Aus ber Centeasse bes Irn. Past. Bilb, \$3,79 anstat \$3,69. Bon Brn. Nosoke, \$100,000 anstatt \$1,000. Bon Oreicinigkeits Tistrict ber Gem. in St. Louis \$5,95 anstat \$5,85. Lon ber Gem. bes Hrn. Past. Trautmann, \$7,00 für den allgem Präses und nichtzur allgem. Synodal Casse Bon Ungertauntem burch Hrn. Past. Trautmann \$1,00 zur Synodal Missions Casse, ist für die Station in Minne sata gegeber. fota gegeben. F. Boeblau,



herausgegeben von der Deutschen Evangelisch = Lutherischen Synode von Missouri, Ohio und andern Staaten. Medigirt von C. F. 28. Walther.

Jahrgang 14.

St. Louis, Mo., den 9. März 1858.

No. 15.

Beblngungen: Der Lutheraner ericeint alle zwei Wochen einmal fur ten jährlichen Gubicriptionepreis von Ginem Dollar für die auswärtigen Unterfdreiber, welche tenfelben vorausbezahlen und tas Pofigelt ju tragen haben. - In St. Louis wird jebe einzelne Rummer für 5 Cente verfauft.

Rur bie Briefe, melde Mittbellungen für bas Blatt enthalten, find an den Rebalteur, alle antern aber welche Geschäftliches, Bestellungen, Abbestellungen, Gelber ic. enthalten, unter ter Abreffe: Mr. F. W. Barthel, care of C. F. W. Walther, St. Louis, Mo., anber ju fenten.

(Eingefandt von Profesfor Biewenb.)

Auszing and den Berhandlungen der nor= taren bestellt. wegisch = lutherischen Synode,

versommelt in Little Jowa, Winneshick Co., Jorba, mährend der Tage vom 9. bis 12. October 1857.

Da die obgenannte Synode durch ihre Bereinbarung mit der unfrigen, behufe Gründung einer norwegischen theol. Professur auf bem Concorbia Collegium, wie ber Lefer and einer Mittheilung ans den vorigjährigen Berhandlungen umferer Allgemeinen Synode im Lutheraner erschen haben wird, diese nunmehr so nahe angeht; so burfte es dem Lefer nicht unwillfommen fein, ourd den hierunter folgenden Auszug aus ben Blick in ihre Mitte zu thun, um so mehr, da sie gerade auf diefer Cipung ben wichtigen Schritt, betreffend die Professur, berieth und zu thun beschleg.

Zugegen waren und betheiligten fich an ben Berhandlungen 7 Prediger, nemlich A. C. Preus, Pastor zu Roskonung; H. A. Stub, Pastor zu Ceon Prarie; B. F. Dietrichson, Pastor zu Luther Balley; S. A. Prens, Paftor ju Springprarie; 3. A. Ottefen, Paftor zu Manitowac; B. Roren, Pafter ju Little, Jowa; J. St. Munch, Pastor zu Wiota — zwei, nemlich H. Brandt, Pastor zu Rock River, und D. T. Duns, Pastor ju Manpacca, maren verhindert, zu erscheinen - und 29 Gemeineabgeordnete, je einer für eine

Paftoren Ottefen und Koren murden zu Secre-

Es murde beschlossen, daß ber Borfiger und die Secretare eine Bahl-Committee ermählen, Die wieder die übrigen Committeen ernennen.

Dies geschah und folgende Wegenstände wurden ben Committeen übergeben:

- 1) Die Delegaten-Sadje und Borfchlag bes Rirchenrathes wegen einer Lehranstalt.
- 2) Ueber bas Berhältniß zwischen ben einzelnen Gemeinen und ber Ennobe.
- 3) Wie weit die Synode zurath, altere Schullehrer aufzufordern, sich von einem Prediger unterweisen zu laffen behufe Ausbildung zu Geelforgern.

Bei der Delegaten-Cache murbe der Bericht Berhandlungen der norwegischen Synode einen der Delegaten (fürzlich mitgetheilt im Lutheraner) verlesen, und wurden aus Beranlaffung beffelben verschiedene nahere Erklärungen von Paft. Ottefen gegeben.

Es murde beschloffen, daß Paft S. A. Preus erwählt werbe, eine Dankichrift an die Borftande ber verschiedenen Synoden und Lehranstalten abjufaffen, und die Erfenntlichfeit der Ennode für das Mohlwollen und die brüderliche Liebe, womit jene bie Delegaten dieser aufgenommen haben, zu bezeugen.

Ehe am folgenden Tage bie Synobe gu ben Committee-Berichten überging, legte Paft. A. C. Preus der Synode eine Erflärung zur Annahme vor, die dem Lefer des Lutheraners um so wichtiger sein wird, ale fie einen Gegenstand betrifft, der leider vor mehreren Jahren Beranlaffung gu nommen mar. Bahrend der Discuffion suchte

und dem theuern und den Lesern des Entheraners feineswegs unbefannten Paft. Rasmuffen gab. Paft. 21. C. Preus fagte, er habe außer ben in ber Erflarung ausgesprochenen Grunden fich zu biefem Schritt baburch aufgeforbert gefühlt, bag er vor 6 bis 7 Jahren in einem Auffat in bem Maanedstidende eine Darftellung bes Begriffs von Rirde gegeben habe, die er einfähe, mare unflar und widersprache fich felbft, und bag er nie zuvor einer folden Auffassung, wie ba andgesprochen scheint, gebulbigt habe, sondern bag er zu ber Beit unter ben verwickelten und seftirerischen Berhältniffen, in die er hier fam, gleich bei feiner Unfunft auf einzelne folche Ausdrucke und Darftellungen davon hingeführt fei. Es fei ein bloßer Act der Rechtfertigung sowohl in Absicht auf fich als auf feine Rirchengemeinschaft bies zu erflären.

Ein paar Abgeordnete außerten auch, aus Beranlaffung hieven, daß fie mitunter den Ausdruck "Glaube an die Rirche" gebraucht haben, und erflärten, baß fie dies nie in dem fogenannten Grundtvigschen Ginne gemeint haben, und bedhalb gern ben Gebrauch beffelben unterlaffen wollten, ba fie faben, baß er migverstanden merben fonne, und daß fie mit Freuden jener Erflarung beiftimmen murben.

Auf der andern Seite murde sowohl von Pre bigern als Abgeordneten innige Freude nicht nur barüber geaußert, bag die Cache überhaupt gur Sprache gebracht sei, sondern auch über die liebreiche und freundliche Weise, womit sie aufge-Paft. A. Preus führte den Borfis, und die beiden einem Streit zwischen diesen werthen Mannern man hervorzuheben, wie trofilich ber Artifel in

unserm Glauben von der Rirche ift. Wenn ber Glänbige in seinem Bergen geangstigt ift bei all ben Gunden und den mancherlei Kehlen, die er bei fich felbst und andern findet, und mandymal versucht werden konnte zum Unglauben und Berzweiflung, flagend mit Glias zu rufen: Es ift auch nicht Einer übrig! zweifelnd zu fragen: Sft es endlich irgend einem Menschen möglich, in seiner fündigen Gebrechlichkeit heilig und felig gu werden? da wird solchem Zweifel von den tröftlidien Worten in unferm Glaubensartifel begegnet: Ich glanbe, baß eine heilige dyriftl. Rirche allzeit fein und bleiben foll, die ba ift die Gemeine ber Beiligen, wohl verdeckt burch manche Gebrechlichfeit und verborgen unter Drangfal im Rreug, gwar auf Erben ein verborgener Edjat, aber doch ein Licht in der Racht der Welt, doch des BErrn fleine Beerde, die des hErrn Reich ererben foll. und die die Pforten der Solle nicht überwältigen follen.

Da alle von herzen dieser Auffassung ihren Beifall gaben; fo murde beschlossen, burch Ramensaufruf über jene Erklärung abzustimmen, die also lantet :

"Da wir burd, ben Bericht ber Delegaten eine innige Liebe und Adstung zu ben lutherifchen Brudern der Missouri-Synode gewonnen haben, und wir zugleich in Kenntuiß gesetzt find, daß unser Glaube und Lehre ihnen in mehrfacher hinficht unrichtig bargestellt ift, namentlich, baß wir beschulbigt werden, eine neue und von den Batern in ben Befenntniffen abweichende Lehre über Kirdje und Wiedergeburt zu führen; fo erflart die Synode, daß fie vollkommen mit den Symbolen der lutherischen Rirdje und ben alteften lutherischen Batern and in diesen Punkten übereinstimmt, und daß fie lehrt wie Pontoppidan in feiner "Wahrheit zur Gottesfurcht," daß die Rirche die Gemeine ober Bereinigung heiliger Menschen in Beift ift, so wie baf wir die Redeweise "an die Kirche glauben" nicht billigen, weil fie gemeiniglich migverstanden wird, und deshalb irre führt."

ju diefer Erklärung.

Es murde unn die Cadje, betreffend die Errichtung einer Lehranstalt, verhaudelt.

Kirchenraths an die Synode, der fich an den Bericht der Delegaten auschloß, in Erwägung, und einigte fich, nachdem fie jenen Borichlag mit diefem Bericht verglichen hatte, ber Spnode folgendes vorzulegen.

"Da die Committee die Nothwendigkeit einsieht, baß baldmöglichft bie nöthigen Schritte gethan werden, um der Roth um Lehrer innerhalb unferer Rirchengemeinschaft abzuhelfen, und da fie es auf einer Seite für das Wünschenswerthefte balt, daß diefer Noth durch Errichtung einer neuen Lehranstalt abgeholfen werde; mahrend sie auf ber andern Seite erfennt, daß bie gegenwärtigen Berhältniffe nicht gulaffen, bies gur Zeit ins Werf zu seigen; so hat sie geglandt, im Wesentlichen meinschaft noch mit zu ordnen gehabt hat. Der den vom Rirdenrath mit Bezug auf den Bericht | Berr geleite fie rings um in die Gemeinen und der Delegaten gemachten Borichlag empfehlen gu erwecke bie Bergen, ihrer Liebespflicht fich zu ermuffen, um fo mehr, da fie meint, daß unfer innern und zu gedenken, daß der Berr den froh-Rirdenverband burch Annahme bes Borfchlage lichen Geber feguet u. f. m."

folgenden dreifachen Bortheil geminnen wird: 1) fid Lehrer in ber nächsten Bufunft zu fichern, 2) fich Ginficht und Erfahrung in Sinficht auf Gründung einer eigenen Lehranstalt zu erwerben, und 3) burd, bie Berbindung mit einer burch firdliche Rampfe gepruften und auf achte lutherische Grundlagen gebauten Ennode zu wachsen und zuzunehmen sowohl an diriftlicher als firchlicher Erkenntnif und Rraft. Geboch mochte fie in einigen minder mesentlichen Dunkten von bemeldetem Borfdilag abweichen, und erlaubt fich baher, folgende Fassung vorzuschlagen:

"Die Sprode beschließt die Errichtung einer eigenen norwegisch luther. Lehranstalt unter uns, und fordert die Gemeinen mit ihren Predigern auf, mit aller Rraft an ber Erreichung biefes Bieles zu arbeiten und zu bem Ende fofort ben nöthigen Kond zu sammeln. Bon bem Ginkommen von dem gesammelten Belauf wird bis auf weitern Beschluß der Synode eine geeignete Summe zu Errichtung eines norwegisch theol. Professorats an der St. Louis Universität vermandt, mit Berpflichtung bes anzustellenden Profeffore, daß er ein Glied unferer Synode fei, an unsern Synodal-Bersammlungen und Prediger-Conferenzen Theil nehmen und in den Universitäts-Ferien so viel als möglich die norwegisch luth. Gemeinen besuchen foll. Zugleich wird von dem Ginkommen von jenem Roud ein Belauf, beffen Große der Kircheurath näher beftimmt, gur Unterftützung ber jungen Leute angewandt, die etwa auf bemeldeter Univerfitat gu Lehrern für unsere Kirche ansgebildet zu werden munschen, nachdem die Professorstelle gesichert ist - Wenn ein hinreichender Fond gefammelt ift, ober die Roth der Kirche es erheischt, wird das Professorat an die neue unter une felber zu errichtende norwegisch luth. Lehraustalt verlegt.

Collten indeffen die Berhältniffe fich fo andern, baß es alebann für munschenswerther angeseben murbe, einen Aufdiluß an die Miffouri Cynode gu bewirken, und feine eigene Lehranstalt gn errichten; fo wird ber gefammelte Fond gur Er-Cammtliche Synodal-Glieder gaben ihr Ja weiterung der benutten dentich luth. Anftalt angewandt. In jedem Kalle, es fei nun, daß eine zwischen den Bemeinen und der Synode ein auf eigene Lehranstalt errichtet, ober ein Unschluß an die Missouri Synode vorgezogen wird, konnen Die erste Committee zog den Borschlag des die, die in der Minorität find, ihren Beitrag zurückverlangen."

> Rach einer längern Berhandlung über diesen Begenstand, in weldjer unter anderm auch bemerkt murbe, daß es fich in ben fpatern Jahren schwer gezeigt habe, tie norwegischen Candidaten zu vermögen, berüber zu kommen, wurde obiger Vorschlag einstimmig angenommen,

> "Co endete da," fahrt der Bericht fort, "die Cadje zu aller Frende, und unfer Munfch und Bebet jum hErrn war nur, daß Er nach feiner Gnade une alle jur rechten Treue und Gifer für die Cache leiten wolle, die gewiß die bedentungsvollste sowohl für und als für unsere Rinder genannt werden fann, die unsere junge Rirchenge-

Die nähere Ordnung in Absicht auf die Ausführung der Cache wurde einer vierten Committee übertragen,

Es wurde bann über ben Bericht ber britten Committee, betreffend die Ausbildung alterer Schullehrer zu Predigern, verhandelt, und die Ennode einigte fich babin, bag, ba altere Manner, außer einer fo viel größern Aufopferung, Schwierigkeit haben murben, fich die Renntniffe zu erwerben, bie - unter den hiefigen Berhaltniffen und im Rampfe gegen die mancherlei fettirerischen Richtungen - als höchst wünschenswerth erscheinen; fie es nicht als rathlich ansehen konne, baß fie felber oder der Kirchenrath eine Aufforderung au Männer in vorgerückterm Alter ergeben ließe, fich bem Predigtamt zu widmen.

Der Borfiger theilte das Unerbieten des Prefivereins mit, ber Smode fein Gebaube auf Roch Prarie gur Errichtung eines Schullehrer-Ceminars zu ichenten. Die Cache murbe einer fünften Committee übergeben.

hiemit wurden die Berhandlungen am Counabend beschloffen.

Am Conntag Bormittag predigte Paft. Dietrich fon über das Evangelium und Nadymittag Paft Münch über die Epistel.

Um Montag murben die Berhandlungen fortgescht.

Die dritte Committee legte ihren Bericht vor, betreffend das Berhältniß zwischen den einzelnen Gemeinen und ber Synode. Wegen ber unflaren Vorstellungen, die sich noch geltend machten, fo daß man nicht recht feben fonnte, ob man hierin einig war ober nicht, glaubte die Synode, daß die Zeit noch nicht reif sei, gründlich auf die Cache einzugeben. Da jeboch eine Frage innerhalb einzelner Gemeinen erhoben mar, und eine bestimmte Antivort von der Synode zu fordern schien, nemlich wie weit von der Spuode gefagt werden fonne, daß fie Edjagungerecht habe, glaubte man eine foldje geben zu muffen; und nach einer längern Discuffion einigte man fich über folgenden Befchluß:

"Die Synode erklärt, daß das Berhältniß Gottes Wort gegründetes Liebesverhaltniß und nicht ein Gesetzwangeverhältniß ist, und baß beshalb die Ennode allerdings, was man gewöhnlich Schatzungerecht nennt, nicht hat."

Die vierte Committee, betreffend die Lehranstalt und das Prefessorat, berichtete nun. Aus den Borschlägen berselben mogen hier folgende einen Plat finden:

"Die Synode überträgt Paft. J. A. Ottefen, fich bei ber allgemeinen Bersammlung ber Missouri Synode, die in diesem Monat in Fort Wanne, Indiana, gehalten werden foll, einzufinden, und jener Synode unfern Befdyluß mitzutheilen und zur Annahme vorzulegen, fo wie in diefer Binficht bas Röthige im Ramen unferer Synode gu verabreden. Der Ausgang wird dem Kirchenrath berichtet, ber nachher die Cache entscheibet.

In Sinfict auf die Beschung jenes Profesforpostens wird bem Rirdjenrath übertragen, nach Berathung mit den Predigern jemanden zu mablen, einen paffenden Gehalt für den Poften festzuseken, und nach Berathung mit dem Borbie Unterrichtsfächer nebst Stundenzahl n. f. m. bes Professors zu bestimmen, alles natürlich in Uebereinstimmung mit ben Grundzügen, die in den von der Synode hierüber gefaßten Beschlüsfen gegeben find."

Der Bericht ber Committee wurde einstimmig angenommen. Es heißt dann im Synodalbericht weiter: "Da nun die Sache fo weit gebracht war, murde darauf aufmerksam gemacht, wie bas Bichtigfte beim DErrn ftunde, nemlich einen treuen und tüchtigen Lehrer zu fenden, ber ben Posten übernähme, welcher für uns alle von großer Bedeutung fein wird. Bir fonnen einander nicht genng ermahnen und auffordern, unsere Bebete ju Ihm zu vereinen, der felber Lehrer mit Gaben und Rraft zu feinem Dienft ausruftet, daß Er unn aus Gnaden einen lebendigen und eifrigen Erndtearbeiter nuter uns gu diesem Werke senden wolle, so daß wir bei unferer Bemühung, das Nothwendige in Absicht auf bie zeitlichen Angelegenheiten in dieser Sache zu ordnen, vor allem une felber und alle erinnern, stets dem hErrn die Sache im Bebet vorzutragen, daß Er uns helfen moge, und daß alles zu feiner Chre und zu unferer Rirchengemeinschaft Bestem gelinge, und bag Er, wenn ber Rirchenrath in Uebereinstimmung mit unsern Predigern jene Lehrerstelle besetzt, aus Gnaden dessen Wahl auf den leiten wolle, ber ber Rechte in Seinen Augen ift, und bem Erwählten beibes Luft und Rraft jn feiner Birtfamfeit nuter uns geben." Johannes Stevenson von Jowa gab der Synode fund, daß er \$100 zu jenem Fond schenken wolle, wenn 250 andere Perfonen benfelben Belauf interzeichneten.

Ge berichtete nun die finfte Committee, betreff. bie Schenkung eines Webandes feitens des Preg. rereins. Die Committee mar ber Unficht, daß die Smode zur Zeit bas Geschenf nicht annehmen fellte, ob fie fcon mit Dankbarkeit bas Bohlwollen erfaunte, welches vom Prefivereine ber Smode bewiesen war. Da fie gur Zeit babin feben follte und mußte, daß fie alle Theilnahme und Rrafte um die Universitätssache sammelte; fo ftande zu befürchten, daß, wollte man gleichzeitig ein Seminar für Schullebrer gu ordnen fuchen, bie Rrafte zersplittert wurden und ber Gifer für bie Sache erfalten fonnte, welches jest die wichtigste mare, nemlich sich Prediger für die Kirche ju fichern. Die Synode erklärte fich einstimmig mit bem Committeebericht.

Man fchritt nun zur Wahl der Kirchenraths-Mitglieder. Gewählt wurden aus den Predigern: Borfiger Paft. A. E. Preus, Paft. S. A. Preus n. Paft. S. Brandt; n. aus der hörerschaft Gulbrand Commen, A. Nadneson und Cars Josephson Lie. Zum Cassirer wurde Thore Helgeson gewählt.

Die nächste Bersammlung ber Synode foll auf Coon - Prarie am zweiten Freitag im Oftober statt finden.

Die Versammlung wurde mit einer Rede vom Borfiger beschloffen, worin er die Freude aussprach, mit welcher er unter Dank gegen Gott gangs, welchen die einzelnen Beschlüffe genom- unferes hochgelobten hErrn.

ftand ber St. Louis Universität die Wirksamkeit, men hatten ; sondern auch megen ber Gintracht, des Friedens und der Liebe, welche in allen Austritt aus dem ,,evangelischen Rirchen= Sachen mahrend der Spnode geherrscht hatten; fo wie es ein erfreuliches Rennzeichen mare, baß eine flarere, mehr entwickelte Ginficht in die firchlichen Angelegenheiten und eine lebendigere Theilnahme an denselben sich deutlich mährend diefer Berfammlning zu erkennen gegeben hatte.

> Vorstehender Auszug aus den Verhandlungen der norwegischen Spuode, versammelt zu Little Jowa, im Oftober 1857, ift dem Bericht ber Spnodalverhandlungen, wie er fich in dem Rirtetig Maanedstitende, Januar - Nummer 1858, findet, entnommen.

> Paft. S. A. Preus, Secretar des Kirchenraths genannter Synode, fagt im Borwort ju ber bezeichneten Nummer unter anderem folgendes :

> "Fühlten Ginzelne das Bedürfniß eines firchlichen Blattes fcon als die Gemeinden noch gering an Bahl und verhältnismäßig einander nahe waren, wie viel ftarfer muß nicht bas Bedürfniß nun sein, ja ein solches Mittel ber Mittheilung als unentbehrlich erkannt werden, ba bie Zahl der Gemeinen sich vervielfacht hat, und fie über mehrere Staaten ber Union zerftreut find.

Diegn fommt noch biefes. Auf der letzten Spiedal-Bersammlung wurde ein Beschluß gefaßt, durch welchen unfer Rirchenverband mit ber deutsch luther. Synode von Missouri in Berbindung getreten ift. Der Erdboden hier oben ist noch zu roh und unbebaut; beshalb senden wir die garten jungen Reifer hinunter in ben Weinberg im Guden, wo die Erbe bereits eine lange Zeit bearbeitet ift, und wo tüchtige, erfah-Beit und Mube fparen werden, daß wir einmal mit Gottes Sulfe unfere jungen Reiser als aufgewachsene Baume wieder befommen, die, wenn Gott Gnade giebt, Frucht gur Erquickung für Biele im Lande tragen werden. Wie erwünscht und ersprießlich wird es nun aber nicht einerseits fein, etwas davon zu hören, wie unfere deutschen Brüder arbeiten und ftreiten und leiben, und wie lieb muß es nicht andererseits unsern Bemeinen fein, zu erfahren, bag unfere Reifer gedeihen und fcon machsen, daß unsere jungen Leute, Boglinge auf ber St. Louis Universität, zunehmen an mahrer Gottesfurcht und Gotteserkenntniß und tüchtig gemacht werden, einmal bestellt zu werden zu hirten und Lehrern zur vollfommenen Bereitung ber Beiligen, zur Bermaltung bes Umts, zur Erbauung bes Leibes Chrifti ! . . .

hiemit sei benn unsere firdliche Monatszeitung allen Gliedern unserer Rirche empfohlen, und der gnädige Gott geleite fie auf ihrer Wanberung zu den nordischen hütten ringenm im Lande! Gott gebe, daß sie, wohin sie fommt, Licht verbreiten und armen Herzen Friede nud Rraft bringen moge! Gott gebe, daß fie mitwirfen moge, Bione verfallene Mauern wieder aufzurichten, ja bes herrn Tempel zu Bion wieder aufzubanen! Amen! In Jesu Namen! Umen !"

Möge dieser Bunsch reichlich erfüllt werden gu unferer norwegischen Brüder und unferer 23.

(Eingefandt von Paftor Lange.)

verein bes Westens" als Berichtigung gewiffer Beröffentlichungen deffelben.

Micht um die Ehre meiner Perfon, die durch folde Beröffentlichung wenigstens indireft angefaßt worden, zu retten, nicht aus feindseliger Befinnung gegen eine religiöfe Bemeinschaft geschicht ce, wenn ich mich genothigt febe, nachstehende Geschichte ber Deffentlichfeit zu übergeben. Denn was meine armselige Person und beren Ehre betrifft, so durfte an denfelben mohl schwerlich fo viel gelegen fein, daß man fich der Mühe untergiehen follte, sie öffentlich vertheidigen zu wollen, zumal wenn foldje Beröffentlichungen feitens bes Bereins in b'n eigenen Gemeinden anch nicht den geringsten Anklang finden. Und mas die "feindselige Wefinnung" betrifft, wie sie mir, solange die Sache noch unter und verhandelt murbe, wiederholt zur Last gelegt worden, so barf ich es frei vor jedermann bekennen, daß ich gegen ben Berein als folden, nie bergleichen gehabt habe und von Bergen munichte, hier nur Gutes und Schones berichten zu fonnen, obgleich ich mit einigen Gliedern deffelben zerfallen bin. Der Grund meines Auftretens, fo wie zu diefer Beröffentlichung überhanpt ift vielmehr eine heilige Pflicht deuen gegenüber, die an diefer Cache betheiligt find, ohne vielleicht zu wiffen, warum es fich hier gehandelt, wie auch den vielen theuren Seelen und Gemeinden gegenüber, bie nur gu oft mit fromm flingenden Phrafen und schönen Redensarten auf die schnödeste Weise pflegten rene und genbte Cartner find, die gewiß feine betrogen ju merben, wie bein auch ich betrogen worden bin.

Dody gur Gache: Im "Friedensboten," bem Organ obgenannten Bereins, in Ro. 7 bes vorigen Jahres finder ber Lefer eine Beröffentlichung der vorjährigen Conferenzverhandlungen des letten in Evansville, Ind., vom 11. bis zum 18. Juni, und unter biefen Beröffentlichungen auch Folgendes:

"Die Suspenfion von ber Mitgliedschaft vom Bereine, welche im Laufe bes Conferengjahres gegen ben Paftor A. Lange, Midmay, Mo., vom Biceprafes ausgesprochen war, murbe vom Berein bestätigt und somit ber Genannte vom Berein ausgeschlossen." —

Alls ich diese Zeilen zuerst las, wußte ich nicht recht, ob ich über die Frechheit berer, die fich nicht entblöden öffentlich von Suspensionen zu reden da, wo sie doch mahrlich alle Ursache zum Schweigen gehabt, weinen oder lachen follte; benn es ift in der That ebenso betrübend als laderlich, fich in diesem Falle in die Bruft gu werfen und von Suspensionen reden zu wollen. Thatsache aber ist, daß ich nicht bin suspendirt worden, sondern habe schon lange vor solcher angeblichen Suspension in einem Schreiben vom 11. November 1856 dem Prafes jenes Bereins erflart: falls er mid aus Gottes Wort ohne Berufung auf eigene Autorität eines besseren zu belehren verschmähen wurde, meinen Namen in den Liften des Bereins diese Synode fchloffe, nicht nur wegen des Aus- eigenen Freude und Frommen und jur Ehre zu ftreichen hatte, und das zwar um des ganz leinfachen Grundes willen: "weil ich mit ben

Grundfagen biefes Bereins, wie ich felbigen aus | "Grfahrner," fo wie gegen bie Anmagungen | gar nicht hergehörende Dinge, mahrend bie Erfahrung fennen gelernt, nicht übereinstimme." Da ich aber bis auf diese Stunde auf eine so beschaffene Belehrung aus leicht erklärlichen Grunben vergeblich gehofft, so war es ja ganz natürlich, anzunehmen, man werde meinem Begehren gemäß, meinen Austritt angenommen und meineu Namen gestrichen haben; benn ich mußte body wahrlich nicht, mas noch mehr zu einer Austritterflärung gehören follte. Alber fiche ba, da erhalte ich auf einmal ein Schreiben vom Viceprases, batirt vom 20. März v. J., in welchem mir lächerlicher Weise angezeigt wird, ich fei bis zur Jahresconferenz von der Mitgliedschaft des Bereins, mit dem ich also meiner Meinung nach längst nichts mehr zu schaffen hatte, suspendirt worden. Und da nun der Leser auch ficherlich bie Grunde folder Suspenfion gern wird miffen wollen und jenes Schreiben biefelben enthält, fo will ich es hier wörtlich folgen laffen:

"herrn P. A. Lange, Midway, Cooper Co., Mo.

Da Sie feit der letten Jahresconfereng unferes evangelischen Rirchenvereins in verschiedenen Schreiben an bas Prafidium, fowie an einzelne Mitglieder Ihre feindselige Gesinnung gegen denfelben fund gegeben, in ungeziemender \*) und frivoler Weise Gottes heiliges Wort migbranchen und wiederholten, freundlichen Ermahnungen und Zurechtweisungen sich beharrlich widersetzen, fo feben wir und - unterftutt durch bas Butachten ber Pafteren G. B. Wall und John Will. welchen Ihre Correspondenz zur sorgfältigen Prüfung übersandt worden — in die betrübende Nothwendigkeit versett, Gie von der Mitgliedschaft am evangelischen Kirchenverein bes Westens bis zur nächsten Jahresconferenz zu fuspendiren und bringen Ihnen solches biemit zur Renntnig.

Joseph Rieger, Vice-Prafcs.

Da ich nun mit solchem völlig verfehlten Schreiben nichts angnfangen mußte, fo ichictte ich es feinem Berfaffer gurud, und verwies ihn auf mein, vorhin angedeutetes Edireiben an ben Prases des Bereins vom 11. November 1856 und auf ben barin erflarten Austritt aus bem Berein und beffen Beweggrunde. Dies, bachte ich, wurde hinreichen, mich vor fernerer Belästigung jenes Bereins ficher zu ftellen, aber ich hatte mich babei verredinet, wie ber Lefer weiter sehen wird. Doch muß ich dem Leser noch vorab bemerten, daß ich jene angegebenen Grunde für folche Suspension, auch nicht von ferne für die wahren halten fonute und beshalb auch sofort eine Widerlegung berfelben schrieb, Die ich hier bes Raumes wegen nur in gedrängter Kurze mittheilen fann.

Zuerst also wurde mir zur Last gelegt, ich hätte: "feindselige Wesinnungen gegen ben Berein kundgegeben." - Meine Antwort darauf lautete: "Id) habe feine feindselige Besinnung gegen ben Berein, wohl aber gegen beffen Carheit in Lehre und Praxis, gegen bas hierarchische Parteiwesen gewisser ""Bäter" und berselben an den Tag gelegt. Und warum thut man benn nicht Buffe und legt folde Uebel ab? fo wird man von feiner "feindseligen Gefinnung"" meinerseits belästigt werden. Irre ich mich aber, warum widerlegt man mich benn nicht mit Thatfachen ober belehrt mich eines bessern, mas ja doch so leicht mare?"

Die zweite Unflage lautete nach bem Schreiben dahin, daß ich Gottes h. Wort in ungeziemenber u. f. w. Weise gemigbraucht hatte. - Meine Untwort bagegen : "Es klingt fehr feltfam, wenn ein Beamter eines Bereins, ber mahrend breier Jahresconferenzen, an denen ich Theil genommen, auch noch nicht eine einzige Stunde einer Besprechung des Wortes Gottes gewidmet und damit doch hinlänglich erwiesen, wie wenig ihm Gottes Bort gilt, fich nun auf einmal den Auschein gibt, als wolle er für daffelbe in die Schranken treten und bem etwaigen Migbrauch bes lettern entschieden wehren. Hebrigens hatte man mir ein Beispiel foldes Migbrauchs auführen follen, damit ich mich von der Richtigkeit folder Anklage, wovon mich mein Gemiffen völlig freispricht, hätte überzengen fonnen. - Richt ich, fondern der Berein hat Gottes Wort gemigbraucht und die Auklage fällt doppelt auf ihn zurud." (Für die lette Behauptung murden Beispiele angeführt.)

Wegen bie britte Anklage, wonach ich mich wiederholten freundlichen Ermahnungen und Zurechtweisungen beharrlich widersetzt haben soll, lautete meine Antwort : "Ich habe keine, am allerwenigsten eine auf Gottes Wort gegründete Ermahnung ober Zurechtweisung erbalten, obgleich wiederholt folde von mir begehrt worden, damit nun aber jeder felber urtheilen moge, mas das wohl für "freundliche Ermahnungen und Zurechtweisungen mögen gemesen sein, so will ich bier and einem dahin gehörigen Schreiben bes Prafidenten, batirt vom 13. Dct. 1856, einige Gate folgen laffen. Da heißt es unter anderm : "Ihre große Seele hat vielleicht gedacht" - "Sie find ja ein Tausendkunftler" - "fnabenhaft" - "fnabenhafter Dunfel" - "fleischlicher Belotensun", und bergleichen mehr. Der Berfaffer biefes Schreibens meint felber (obgleich die "Liebe" und 1 Cor. 13 in gewohnter Weise hat herhalten muffen): "Ich habe im Anfang diefes Briefes spit und schneibend geschrieben" - bann meint er weiter : "Ich bin allmählig zu ruhigem Eruft übergegangen und will schließen mit einem berben, ern ft en Bort." In diesem "berben, eruften Worte heißt es bann unter anderm noch : "Sie find gewiß kein Märtyrer der Wahrheit und werben auch schwerlich einer werden." Der gange zwei Bogen lange Brief, ber nach des Berfaffers eigener Aussage lediglich deshalb geschrieben worden, damit ich nicht meinen möchte, ich hätte eine "Seldenthat ausgerichtet", enthält durchgebends ein gewaltiges Raisonnement über Sochmuth und den "Sochmuthsteufel", der fich barin fund gegeben, baß ich es gemagt, mich gegen ben Berein auf-

Hauptsache umgangen wird, so daß man unwillfürlich auf den Gedanken kommt, der Berfaffer habe nur deshalb recht viele Worte machen wollen, um den Ruhm eine "Heldenthat ausgerichtet" ju haben, für fich in Unfpruch nehmen ju fonnen. Dies ein Beispiel einer schriftlichen "Ermahnung und Zurechtweisung." Ich habe auch noch eine mündliche bekommen, die ich aber aus Schonung gegen die betreffende Perfon hier weglaffen will. Der Lefer wird hiernach fo ichon urtheilen fonnen.

Wie schon vorhin bemerkt, so glanbte ich nicht anders, ale bie Cache mare nun am Ende und man murbe jest wohl schweigen, wozu man mahrlich alle Ursache gehabt hätte; aber siehe ba, ich befam eines guten Tages, nachdem bie Conferenz in Evansville vorbei mar, nachstehende höchst wichtige Entscheidung des ganzen Bereins:

Evansville, d. 15. Juni, 1857.

Die Committee jum Bericht über bie Enspension des Pastor U. Lange berichtete wie folgt:

"Befagter Pafter Lange hat burch hochmuthiges und anmagendes Betragen überhaupt, fowie befonders durch feine Schmähreden gegen ben evangelischen Kirchenverein sich ber Mitgliedschaft an demfelben verluftig gemacht und es erlaubt fich baber bie Committee, ben Untrag zu ftellen :

""Daß die stattgefundene Suspension von dem Ehrwürdigen Berein bestätigt und P. Lange für ausgeschlossen erklärt werbe.""

Der Antrag ber Committee murbe von bem Berein einstimmig angenommen.

A. Balber, Prafes.

L. Rollan, Secretair,

Benu, gang abgeschen von dem lächerlichen Gebahren, wonach die Committee von einem Berlustigmachen der Mitgliedschaft eines Bereines redet, welchem ich langft entsagt hatte, es schon jedem vernünftigen Menschen sehr munderlich erscheinen muß, ein "hochmuthiges Betragen überhanpt" als Grund einer Suspension angegeben zu selhen, ohne daß jedoch die Facta, in welchen sich benn folch Betragen als befonders gottlos erwiesen, naher bezeichnet maren, so wird ber Lefer bei uaherer Bergleichung ber hier angegebenen Grunde mit jenem oben angeführten, mohl schwerlich zu einem andern Schluß kommen konnen, als zu dem : bie Herren wollten bod gar ju gern suspendiren, um mir nicht ben "Ruhm, eine Helbenthat ausgerichtet" zu haben, überlaffen zu muffen. Da wurden benn Grunde herbeigesucht, wie man ihrer nur habhaft merben fonnte, sie mochten nun etwas ober gar nichts werth sein. Daß der einfache Stand der Dinge. Aber bieses wird dem Leser schwerlich genügen und man wird billig fragen, was denn diesem allen vorauf gegangen? Dem foll nun eben bas Folgende bienen.

Es war im Jahr 1854 im Monat Juni, als ich, von Deutschland herüber fommend, mit dem zur gleichen Zeit in St. Charles, Mo., Jahres-Conferenz abhaltenden "Berein des Westens" befannt murbe. Den erften Gindruck, ben bie ganze Conferenz damals auf mich, ba ich mahrgulegen. Alles Uebrige in dem Briefe breht lich ohne alle Borurtheile fam, machte, mar alcon burfen; nur ber ungeziemende Migbrauch ift verboten !! fich um nichtsfagende, kindische, zum Theil bier lerdings ein fehr kläglicher. Gin auffallendes,

<sup>\*)</sup> In geziementer Weise also batte ich es fcon migbrau-

wie ich es in Deutschland weber auf Rirchentagen, noch auf größeren Pastoralconferenzen je gesehen, mar bas erfte, mas mir, sobalb ich ben Conferenzhof betrat und ber conferenzirenden herren aufichtig murbe, ftart auffiel. zweite aber, mas mir nicht wenig auffiel, mar bies, baß ich in den gangen nachfolgenden Berhandlungen alle und jede biblifdje Begründung ber ansgesprochenen Behanptungen vermißte und bag id, aud, feine einzige Berufung auf firchliche Autoritäten mahrnehmen konnte, fo daß mir unwillfürlich zu Muthe murde, als fei hier Gottes Wort, mit Ansnahme einiger Prebigten, die mit ziemlichem Pathos gehalten murben, nur Rebenfache, und als fei die gange Rirdengeschichte mit ihrem Beere von erleuchteten Gottesmännern für biefe Berfammlung, die fich gang autonomisch geberbete, von feiner Bedentung. Da ich aber in ber Meinung ftanb, es feien alle lebendig gläubige Glieder am Leibe Schuld liege an mir, worin ich benn auch gar mittheilte, bestärft murbe. Freilich erhielt ich im laufe der Zeit eine entschiedene Warnung von Freundeshand, mid biefem Bereine, woid mein lutherisches Befenntniß werbe verlängnen muffen, boch ja nicht anzuschließen und lieber nach Wisconfin ju fommen, wo eine lutherische Synode fei, aber von anderen Seiten wieder abgehalten und blieb, leider! gurud. hierauf befragte ich mich aber bei einem ber angeschenften Glieder biefes Bereins, wie berfelbe jum Intherischen Befenntniß stehe, woranf ich die Berficherung erhielt: es sci das lutherische Element in dem Berein besonders vorherrschend, und ich hätte also nicht in: Geringsten eiwas zu befürchten. Dasfelbe murbe mir auch im folgenden Jahre in Burlington, Jowa, auf ber Jahresconfereng in einem mit mir bort abgehaltenen Colloquium wenigstens indireft gefagt. Denn als ich nach meinem confessionellen Standpuntte gefragt murbe, jo erklärte ich, ich fei von Saufe aus lutherisch und hatte auch eine streng lutherische Ausbilbung, fo hatte man gegen fold Bekenntniß nichts einzuwenden. Man fragte mid nun noch, ob ich denn so exclusiv sei, daß ich einem reformirten Bruder" die Anerkennung verweigern wurde. Da es sich aber hier ja nicht um die Unerkennung der reformirten Rirchenlehre und Rirche handelte - benn bas hatte ich ja ichon bamit guruckgewiesen, daß ich erklärte, ich fei lutherifd, -- fondern nur um einen "Bruder im herrn," bei welchem es doch wieder fehr in Frage fteht, ob derfelbe überhaupt die calvinischen Irrlebren fennt und vertheidigt, und bann wieder, ob er blos aus Unwissenheit irrt und bei gründlider Belehrung bem Irrthume entfagen merbe, wie das ja genug geschehen ift, so meinte ich, ba ich nicht anders wußte, als daß einem zu folcher Befehrung freier Spielraum gelaffen mare, auf bie Frage ohne Bedenken mit "Rein" antworten ju konnen. Ich ning freilich gestehen, ware ich felbit bamale in meinen firchlichen Auschaumugen flarer gewesen, als ich es war, so murde ich sowohl den eigentlichen, hinter ben gebrauchten in ber gangen Welt faum zwei Chiliasten zu fin-

ger beffer burchschaut, als auch selbst mit genauerer Distinction geantwortet haben. Bon Statuten ober von einer Constitution bes Bereins mar mir nichts gefagt worden und fo hatte ich auch bergleichen in meiner Unerfahrenheit in Betreff hiefiger firchlicher Verhältniffe nicht verlangt. Waren mir boch die Befenntniffchriften meiner Rirche Constitution genng; mas bedurfte ich beren noch mehr! Ein anderes Bekenntnig als bas anzunehmen, ober wohl gar statt bes lutherischen Ratechismus ben bes Bereins jum Unterricht ber Jugend ju benuten, fiel mir um fo weniger ein, als ich folden Berein überhaupt gar nicht für competent halte, einen eigenen Ratechismus zu machen, wie ich folches auch vor Gliebern biefes Bereins, mit welchen ich über bie Cache gesprochen, hinlänglich erklärt. Das alles mußte mir ja auch gemäß ber vielgerühmten Liebe als unveräußerliches Recht zustehen. Satten mir die Herren je gesagt : wir haben und Chrifti, fo fuchte ich mich zu bereden, die gange wollen hier eine absorptive Union, b. h. eine birette, gegen jedes Befenntniß gleichgültige Secte balb burd Andere, benen ich meine Bedenken bilben, bie weber lutherisch noch reformirt ift, ich murbe mich ichon bei bem bamaligen Stand meiner Renntniß für eine Betheiligung baran bedankt haben, aber so etwas sagen die herren ja nicht, wohl wiffend warum. Doch muffen wir hier noch ein wenig zurück geben.

(Fortfebung felgt.)

### Chiliasmus.

herr Paftor Bogelbach flagt in feinem "Abschied vom Leser", der sich in Rummer 9 bes 2. Jahrgange ber "Beichen ber Beit" finbet, u. Il. folgendermaßen: "Es war nicht die fogenannte Satanspreffe biefes Landes, welche ihr" (nehmlich seiner chiliastischen Zeitschrift) "feindselig gegenüber trat, obwohl die Begner sich oft folder Baffen und Ansbrucke bedienten, beren sich mancher Ungläubige geschämt hätte,nein, es waren meiftens folche Leute, bie beftanbig bas Wort Gottes im Munde führen. Und marum biese Unfeindung ?- Beil die Zeichen ber Beit Lehren vertheibigten, die eben fo folfenfest in Gottes Wort gegründet fteben, als irgend eine Lehre, die in den Bekenntniffchriften biefer ober jener Kirdje nad llebereinstimmung ber Bibel enthalten find, Lehren, die feit Gründung ber driftlichen Rirche von ben frommften Männern anerkannt murben und befondere in letter Beit von den größten Schriftforschern ber gläubigen Theologie wieder hervorgehoben und ihre Beltung erlangt haben."

Mit diesen Worten hat herr P. Bogelbach wieder einmal bas Bild eines achten ichwarmerischen Chiliasten als das seinige in die Welt hinaus gesendet.

Erstlich sieht er, mas gegen seine Traumereien geschrieben worden ift, für lauter "Waffen und Ausbrücke" an, "deren sich mancher Glänbige geschämt hätte," hingegen was er zu Tage gefördert hat, für "Lehren, die felfenfest in Gottes Wort gegründet stehen." Er weiß recht gut, daß

die Amtomiene ftart hervortreten laffendes Wesen, Redensarten tiefverborgenen Ginn meiner Fra- | den find, die eins und daffelbe in Betreff ber Chiliasterei glauben, woraus ja ein Rind feben fann, bag es fich hier nicht um bas liebe Wort Bottes, fondern um die Gaufeleien handelt, welche die Chiliasten in dasselbe hinein tragen wollen; nichts besto weniger aber achtet herr 3. alles für gottlofen Rampf gegen "felfenfeste" Gottes-Lehren, mas gegen seine felbst ersonnenen Auslegungen bes Wortes Bottes und gegen feine offenbaren Bufate ju Gottes Wort geredet und geschrieben wird. Das ift aber die allgemeine Weise ber Schwärmer, Gottes Bort nach ihrem fleischlichen Sinne auslegen und bann diese ihre Anslegung für Gottes Wort ausgeben, und barum biejenigen, welche bie Ercremente ihred Beiftes nicht mit anbeten, fondern nennen, was fie find, beschuldigen, fie ftritten wider Gott selbit.

Gin anderer Characterzug aller Schmarmer und and ber Chiciaften ift, baß fie fich immer barauf berufen, daß fo viele überaus fromme Leute ihre Träume auch geträumt hätten. Baren fie ehrlich, fo murben fie gestehen, bag bies auf gut papistisch eigentlich ihr hauptgrund ift, oder bag fie wenigstens, fo oft fie ein bofes Bemiffen megen ihrer Schwärmerei befommen, fich bamit tröften, es hatten ja fo viele fromme Lente bies auch geglaubt, baher es ihnen hoffentlich aud an ihrem Gnabenstand nicht schaben werbe, wenn fie bies auch glaubten. Gie bedenten aber nicht, daß fie gerade damit in Gottes Bericht fallen. Denn mehe bem, mer Gottes Bort vorschütt, im Grunde aber fich auf die Frommigfeit ber Menschen ftust, die ihre Meinungen auch gehegt hätten! Webe benen, die nur lediglich auf Menschen gebanter Lehren willen sogar Trennungen und Spaltungen in der Kirche anrichten! Gie werben einen gang anderen Lohn empfangen, als fie fich bunten laffen. Lächerlich ift es endlich, daß hr. Bogelbach fich fogar darauf beruft, daß seine Chiliasterei "besonders in letter Zeit" fo großen Eingang gefunden hat. Gerade das ift ja eben ein deutliches Zeichen, welch' eine elende Sache es um feinen Glauben in diefer Beziehung ift, daß berfelbe namentlich in diefer letten ichandlichen Beit aufgekommen ist, nachdem bie alten treuen Bachter über bie reine Lehre schlafen gegangen find. Es ift mahr, daß der Chiliasmus immer dann mehr aufgefommen ift, wenn es besonders betrübt in der Rirde aussah; aber dies beweist eben, wie schwer fich ber Mensch unter bem Kreuze mit ben blos geiftlichen Gutern zufrieden ftellen läßt und immer, nach ber alten Juden Art, nach einem außerlichen Friedensreich eines irdischen Messias anefieht.

Damit nun ber Lefer von biefer Antwort etwas habe, so laffen wir hier schlüßlich noch zwei Beugniffe alter treuer und "frommer" Lehrer gegen ben Chiliasmus folgen; nicht indem wir bamit die Berechtigung unserer Berwerfung beffelben zu beweisen meinten, fonbern um ben Chiliasten zu zeigen, wie thöricht es fei, sich hier auf "fromme" Manner zu berufen, benn benfelben laffen fich noch frommere entgegenseten.

Co schreibt nehmlich Luther im Jahre 1539

ju den Worten Pfalm 110, 1: "Der herr nenen Propheten." Darin wird auch der Chi- gegen den Chiliasmus abgelegt und fo sprechen sprach zu meinem Herrn: Setze bich zu meiner liasmus, wie er sich in seinen verschiedenen sich alle Gottesgelehrten unserer Kirche wiber Rechten, bis ich lege beine Feinde jum Schemel beiner Ruge":

"In diesem Bere haben wir aufe furzeste und boch reichlich gefasset, beibe, wer dieser hErr und Ronig fei, mas er für Macht und Bewalt habe, und wie es gethan fei um fein Regiment ober herrich aft, welches ift die Chriftenheit auf Erden, mas und wer fie fei und wie es ihr gehe, nehmlich daß fie immerdar bestehen und bleiben foll, fo lange die Welt stehet, weil Christus broben siget, der Welt und Teufeln zuwider; wie wir denn im Glanben fagen : 3d) glaube Eine heilige driftliche Rirche zc.; aber boch wunderbarlich und durch heimliche göttliche Bewalt geschützt und erhalten wird nuter bem Rreug und Leiben; und baf bies eigentlich die Christenheit ift, so um dieses SErrn Ramen, Glanben und Befenntniß willen Berfolgung leibet und von seinetwegen ben Tenfel und Welt zu Feinden hat. Daß man nicht ein solch Reich baraus mache, noch soldie Kirche suche, so da leiblicher Weise auf Erben regiere,\*) mit außerlicher, weltlicher Gewalt, wie der Papft geführet und solches für ber Rirchen Regiment ausgegeben und gerühmet hat; ober wie die Wiedertäufer und bergleichen irrige Beifter traumen, als follte noch vor bem jüngsten Tage eine solche Kirche zusammengebracht werden, da eitel Fromme und Chriften (fo juvor bie Feinde burch sie alle auch leiblich getilget) ohne allen Widerstand und Unfechtung friedlich follten regieren. Denn diefer Tert fagt flar und gewaltig, baß, so lange bieser Christus auf Erden regieret, intmerdar follen Feinde bleiben, und ift ja gewiß, daß der Tod nicht abgethan wird bis an den jüngsten Tag, da alle seine Feinde zugleich auf einmal sollen getilget werden." (Luthers Werke, Hallische Ausgabe, Tom. V, S. 1400. 1.)

Als ferner gur Zeit bes alten Lübeckischen Theologen Nicolans Hunnius in Niederfachfen allerlei chiliastische Schwärmereien mundlich und schriftlich verbreitet murben, bielten anf bes genannten hunnins Borschlag bie geiftlichen Ministerien ber Städte Lübeck, hamburg und Lüneburg burch eine Angahl abgeordneter Prediger unter Genehmhaltung ber betreffenden Obrigfeiten am 29. Märg 1633 gu Möllen einen Convent, um der, der Rirche in Niedersachsen brobenden, Befahr durch die Schwärmer gemeinschaftlich zu begegnen. Infolge bieses Conventes wurde unter Anderem von den drei Theologen Dr. Nicolans hunnins (ber bie Feber babei führte), Dr. Johannes Müller, Senior Ministerii zu hamburg, und Dr. Detrus Rhebinber, Superintenbent gu Luneburg, im Jahre 1634 ju Lübeck eine Schrift herausgegeben unter bem Titel: "Bericht von

Bestaltungen zeigt, gründlich widerlegt. Schlusse dieser Widerlegung heißt es:

"Welches Reich Christi auf Erben in ber Christenheit gerühmet wird, und boch 1. also beschaffen ift, daß die neuen Propheten, welche andere barauf vertröften, es felber nicht glauben\*); 2. das nicht fann bewiefen werben; 3. das meder von Chrifto, noch einigem Propheten oder Apostel ver hei-Ben worden ift; 4. das aus unchristlichen Gedanken ber Juben und Reger entstanden ift; 5. das auf dem Grund eines britten Te ft ament & beruht, ba boch Gott mehr nicht, benn zwei Testamente, gestiftet hat, noch hat stiften wollen; 6. bas bem Zustand ber Christenheit die allezeit bis an ben jungften Tag unter bem Areng wird gehalten werden, zuwider ift; 7. das der Christen hoffning, Warten und Berlangen, bas allein auf bas himmlische, Unfichtbare und Ewige gerichtet ift, gang ungemäß ift; 8. das auch nicht eher fann angehen, bis bie Reiche ber Belt zerftort fcien; \*\*) 9. bis die Gottlofen gur Sollen verstoßen, 10. die heiligen von den Todten erstanden und 11. bas Bericht gehalten sein wird (was alles nur am Ende ber Welt geschehen wird, wenn himmel und Erden werden vergangen und nicht mehr sein werden); 12. welches Reich endlich anch an sich selbst ber Christenheit zu allen Zeiten fehr ärgerlich und vielen Geelen an bem wahren Reich Chrifti und ihrer ewigen Wohlfahrt schädlich gewesen ift: daffelbe (Reich) ift ein Traum, ber vom leibigen Teufel herrührt und in der Christenheit nicht fann noch foll gebulbet werben. Das tansendjährige Reich Chrifti auf Erben, wie es bie alten und nenen Chiliaften ber Chriftenheit gerühmt haben und noch rühmen, verhält fich aber in allen Punkten also, wie angezeigt und bewiesen. Darum ift bas taufenbjahrige Reich Chrifti auf Erben, wie es bie alten und neuen Chiliasten ber Christenheit gerühmt haben und noch rähmen, ein Traum, der vom leidigen Teufel herrührt und in ber Christenheit nicht fann noch foll geduldet werden." (Am angezogenen Ort, Seite 402.)-

Gin foldies entschiedenes Bengnig haben jene alten, trenen, gottseligen Theologen gn ihrer Zeit

Um Diesen schwärmerischen Irrthum ohne Ausnahme ans, bis zu ber Beit, mo bie Lehrzucht in unferer Rirche verloren ging und ein jeder endlich lehrte, mas er wollte. Diefe Zeit begann mit Gpener, der schon hie und da die reine Lehre verließ; bis endlich der Nationalismus in unsere Kirche wie eine alles bedeckende Gundfluth eindrang. Gott sei ewig Lob, hie und ba ermachen wieder einige, erkennen den Abfall und fehren wieder zu der alten reinen Lehre unferer Rirche gurnd. Bu benen gehören durch Gottes Gnade anch wir; and wir wollen baber mit Gottes Sulfe nun auch mit unseren bereits vor Gottes Throne trimmphirenden Batern fein Titelden ber uns ans Gottes Barmherzigfeit geschenften, erfannten Wahrheit vergeben und feinem bereits von unseren Bätern bekämpften Irrthum Gingang in die und anvertrauten Gemeinden gestatten. Mag man une barob Beloten, Fanatifer, lieblose Banter, ober wie man will, Schelten : wir find nicht beffer, denn unfere Bater-wir wollen diefe Schmach gerne tragen und auf den Tag getroft warten, wo ber richten wird, ber in bas Berg schant und allen Menschen geboten hat: "Ihr sollt nichts dazu thun, noch davon thun." 5. Mos. 12, 32.

#### (Gingefanbt.) Der Geist bes 19. Jahrhunderts.\*)

Bar' Luther hier, ich bin gewiß, Jest murd' er beffer lehren .-In seiner Zeit mar Finfterniß-Er würde fich nicht webren : Cein'n Unterricht und Bibellebr, Blanb', hoffnung, Lieb und mas noch mehr, Das mußte er aufgeben.

In unf'rer aufgeflärten Beit Da weiß man Alles beffer, Als alle Beil'gen weit und breit Und Chriftus ber Erlöfer. D'rum murbe Luther bald einseh'n, Bon feiner Lehre bald abgeh'n, Und fich ju Gott befehren.

Best ift bie fluge, belle Beit, Ja, rechte Beisheits-Jahre; Wo man Mafchinen recht bereit't, Auf Gifenbahn'n fann fahren. 2Bo Neuigfeit auf Drath burch Blig, Trop aller Wetter, Kält' und Sip', Gedankenmäßig fähret.

Man maltein Bild burch licht und Schein, Me that es wirflich leben. Braucht feine Farb' noch Pinfel D'rein, Das Licht thut's felber geben. Und Runft auf Runft von aller Art, Erfindungen, gang nuerwart't-Wer fann fie alle gablen?

<sup>\*)</sup> Dies glauben aber alle Chiliaften, wenn fie auch, fo man es fagt, bagegen protestiren; benn sie glanben ja alle an ein folches taufenbjähriges Reich, in welchem es ben Frommen auch leiblich wohl gehen werbe, mahrend Teufel und Welt fich buden muffe. Unbere, wie bie Soffmanmianer in Mirtemberg, geben noch weiter.

<sup>\*)</sup> In bem Borbergebenben hatten bie genannten Theologen nachgewiesen, bag bie Chiliaften-Baupter in ber Regel bas Reich, barauf fie anbere hinweisen, felbft nicht von Bergen glauben und baber bald bies, bald etwas anderes baron lehren. Da fie in ihren Auslegungen prophetischer Stellen nie gewiß werben fo nnen, fo ift's freilich auch nicht anbers möglich, als baß fie folche mantenbe und fcmantenbe Robre finb.

<sup>\*\*)</sup> Biele Chiliaften wollen es gwar nicht Wort haben, baß fie lehren, mas bie Augeburgische Confession im 17. Artifel verbammt, bag im taufenbjährigen Reich ,,eitel heilige, Fromme ein weltlich Reich haben und alle Gottlofen vertilgen werden"; allein was fie fonft von biefem taufenbjährigen Reiche Ichren, ift fo beichaffen, baß fie bamit auch jenes lehren.

<sup>\*)</sup> Es murbe und biefes Gebicht gur Mufnahme in ben "Lutheraner" von einem lieben Bruder mitgetheilt, bem es ber Verfaffer erft nach langem Biberftreben auf bringenbes Bitten zur Beröffentlichung überlaffen batte. Der Berfaffer ift nehmlich ber Ehrwürdige, nach langjähriger, eifriger Arbeit im Dienft ber Rirche in Burudgezogenheit lebente, aber noch immer ber Rirche burch Uebergebung ber Rirchenpoftille Luthers treulich bienende 72jährige Am brofins henfel. Bir hoffen mit ber Aufnahme ber popularen Poefie allen nuferen Lefern eine Freude gu machen. D. Reb.

Sind wir nicht in der klugen Zeit? Bann mar die Welt fo weife? D'rum ift man auch mit Eruft bereit, Und wirft mit allem Aleifie, Dag man geschwind und ohne Muh' Mit Tampfgewalt, ich weiß nicht wie, Den Weg zum himmel findet.

Das alte Wort und Sacrament Ift viel ju ichlecht und laugfam. Das alt' und neue Testament Ift viel ju ichwer und brangfam. Wenn man in Diefen fuchen foll, Das Berg bleibt leer, ber Ropf wird voll, Bringt nicht Die recht' Befehrung.

Jest hat man aber mehr Berftand, Man braucht nicht lang' gu harren. Es ift befannt burch's gange Land, Wie man es muß erfahren. Wer fchrei't und bet't fo laut er fann, Der wird gewiß ein frommer Mann; Der zwingt ben "G e i ft" gu tommen.

Der Weift ber Beit ift lauter Beift, Man braucht fein Wort noch Lebre. Schrei' nur fo viel bu fanuft und weißt, Damit ber Beift fich mehre, Der wird bir geben Sollenpein Und die Berdammnig oben d'rein, Dağ bu mußt ichier verzagen.

Dann bet' noch mehr, bald bift bu burch, Du wirft bich bald gebähren, Und fommen in Die himmelaburg; Die Bahl ber Beil'gen mehren. Bald wirft bu fein ein Gottes-Rind, Befreit vom Tod und aller Gund', Und feines mehr begehren.

Mier fanust du sehu, wie schnell es geht 3m neunzehnten Jahrhundert, Dampfmäßig wird man hingeweht, Dag man fich fehr verwundert: Es geht nun Alles fchneller gu, Die Fleisches-Luft bleibt in ber Anh'; Man brancht fie nicht zu bampfen.

D tolle Welt! ber Rarren voll! Wer fann es g'nug beflagen? Die Weisheit Gottes felber foll Sich's jebo laffen fagen, Dağ man nun Alles beffer fann! D'rum wendet man noch Bieles an, Dem lieben Gott zu helfen.

Man gundet viele Mergen an, Der Conne Licht zu geben. Der Geift burch's Wort tann nicht ber Bahn Berleihen Licht noch Leben. D'rum muß die Menfchen-Bulf' herbei, Dağ Alles werde rein und neu, Dağ Wott fich muß verwundern.

> Ambrofins Bentel, Lutherischer Prediger.

New Martet, 1853.

# Küllsteine.

Schuhe vom Bäcker.

Frau dies zu verbergen, putte er fie fich felbit, Ropf Symmachi, als regete der die Bunge, ihn und behielt fie immer auf seinem Studirzimmer. zu verklagen des unschuldigen Todes wegen. Da fdicte ihm ein Bacf er ein Paar neue Darum fchrie er lant über fein Berbrechen, Schule. Seine Fran wunderte fich nicht wenig, daß vom Backer nicht Brod fomme, fondern weinete und schrie, bis ihm die Racht noch bie Schuhe. Der gläubige Beter aber antwortete: "Unfer himmlischer Bater wußte wohl, daß noch Brod im Schranke, aber fein ganger Schuh an meinen Fußen ift." hiermit wies er seiner Frau feine Ange, und fie erstaunte über diefen Beweiß der väterlichen Liebe Gottes .-

#### Gelehrsamfeit.

Raifer Ferdinand I. wußte, daß fein Jagermeifter und die Hoffunter unwissend waren und fich hoffartig gegen gelehrte Leute benahmen und beren einen Spott hatten. Davon aber brachte er fie auf feine und höfliche Weise ab, nemlich fo: Alls ihm auf der Jagd ein Bufdjel Briefe überantwortet wurden, ruft er den Jägermeifter, gibt ihm den Bufchel, befielt die Briefe aufzumachen, gu lefen, und einen Extraft barans zu faffen, und wenn bas geschehen, es ihm zu zeigen. Aber ber Jägermeifter entschuldigte fich, er verftunde fid barauf nicht, wußte viel was ein Extraft ware. Eben bas begehrte ber Raifer an etlichen Hoffunfern. Da fie nun auch ihre Ignorang furwandten, fprach er zu allen: Weil ihr benn bas nicht wiffet noch konnet, fo laffet mir meine Schreiber, Schößer und Sefretare gufrieden, Die foldjes gelernt haben und mir barin bienen. Gin Berr und Regent muß nicht eitel Jager und Reiter halten, er muß auch Schreiber und Gelehrte haben. -

Ein schöner Bug von Johann Friedrich, bem Rurfürsten.

Als der vortreffliche Fürst, Johann Friedrich von Sachsen, in Belgien von Karl V. in Gefängniß gehalten murde und einst auf bie Jagb hinansgeritten war, da geschah es, daß die Wächter, die auf ihn adsten mußten, fich verirrten und lange vergeblich nach ihm suchten. Wenn fie ohne ben gefangenen Fürsten famen, hatten fie des Kaisers Zorn und Strafe zu besorgen. Der Aurfürst aber fand fid, ohne Begleiter gurecht und fam allein vor dem Stadtthore an. hier hielt er stille und wartete bis feine Badhter famen, damit nicht, wenn er allein gefommen, iene des Raisers Ungnade auf fich zogen. Das wurde dem Raifer gemeldet, welcher auch über solden Edelmuth fich überaus gefreut haben foll.

#### Boses Gewiffen.

Dietrich, ber Gothen Rönig in Italien, neigete in den spateren Sahren feines fonft ruhmvollen Lebens gur Grausamfeit und ließ unter Rachfolger, Br. Paft. Sahn, bedient, und andern unschuldigen Leuten hinrichten ben Symmachus und Boethins, zwei berühmte, bei gebilbet hat, und bas jest zwar viele Diener Der Prediger Dr. Lyfius, ein durch Glau- jedermann hochgeliebte Manner. Als ernun eines Chrifti, aber noch wenig Nachfolger hat. benofestigkeit und Gebetseifer ausgezeichneter Abends Mahlzeit hielt und ihm nuter andern Chrift, war einft fo in Mangel, daß er in ger- foftlichen Gerichten ber Ropf eines großen Fisches

riffenen Schuhen geben mußte; und um feiner vorgesett mard, da beuchte ibn, es mare ber sprang auf vom Tische, lief in feine Rammer, Secle ausging.

Johann Weisens Befehrung.

Johann Weife, ju Querfurt wohnhaft, ift von Jugend auf im Pabstthum erzogen, zu Roln Baccalaureus geworden und ein erufter Papift gewesen. Als er aber ben nahen Tod fühlend zu seinem Sohn nach Halle gezogen und allda Dr. Jufing Jonas predigen hören, wie man Gott anrufen folle in Chrifti Namen, wenn man erhört werden wollte, und wie man Chrifti Berbienftes fich freuen und troften muffe, wenn man selig werden wollte, da that ihm Gott Augen und Berg auf, daß er die Irrmege, barauf er gewandelt, verließ und den richtigen Weg gur Seligfeit ermählte und nach Gieleben jog ju seiner Tochter, weil man allda alle Tage bie reine Lehre predigte und er nunmehr auch alle Tage in hörung und Betrachtung göttlichen Worts und llebung des evangelischen Gottesbienstes fich konnte erbauen und ftarken; pflegte aud ju fagen : Menn Dr. Luther gleich nichts gemacht und geschrieben als bas einige Lieb: Bater unser im Himmelreich u. s. m., so fonnte es ihm alle Welt nicht genug banken und verlohnen.

#### (Berfpatet. Rirchweihe.

Um 21. Nov. 1857 wurde die fleine Rirche ber beutsch - evangelisch - lutherischen Bethlehems-Gemeinde ung. Augsb. Couf. in Franklin Co., Mo., dem Dienft bes Dreieinigen Gottes geweiht. Es war, obgleich die ganze Boche gutes Wetter gewesen war, an biesem Tage graufig falt, bod, aber murben in bem falten Rirdenraum die Bergen der nah und fern herbei gefommenen Bafte recht erwarmt durch die Predigt des bekannten Freundes herrn Dberprafes Mynefen, welcher recht nach herzensluft nach dem Kirchweih - Evangelium den Zachaus a us malte und die treue Jesusliebe vor malte. Gott fegne das warme Wort diefes alten Zengen Christi. Die Buhörer haben's noch nicht vergeffen. Radymittage predigte fr. Paftor Lehmann über die Rirchweih - Gpiftel, und ben Schluß machte unser Paftor Befel mit ber Feier des heil. Abendmahls.

Möge der treue Erghirte Jesus Christus dieses noch schwache Gemeinlein im Auge behalten, es vor falfcher Lehre und ärgerlichem Leben bemahren und fraftiglich mehren. Es ift dies ein Bemeinlein, das Sr. Paft. Ried el aufgefucht, fein unser jetiger Paft. Befel zu einer Gemeinbe

Beinrich Gabmeier, ein Borfteher der Bem,

## Wöthige Mittheilung.

Der Unterzeichnete halt es für feine Pflicht, bie lieben Bemeinden unfere Synodalverbandes aufmerksam ju machen, daß in der College -Unterhalts-Caffe, zuvörderst zu Berabreichung der Lehrer-Gehalte bestimmt, Mangel eingetreten und die allgemeine Synodal-Caffe gud nicht mehr genügend versehen ift. Der allgemeinen Snuodal- Caffe, aus welcher die Lehrer-Gehalte in Fort Wanne und ber Gehalt bes allgemeinen Prajes nebst deffen Reisekoften bestritten werben, fteht die vor ber Sand wenigstens theilweise Dedung ber Druckfosten bes von ber chrw. Spnode herausgegebenen und bereits angezeigten Catedismus als auch des Synodalberichts bevor. Die College-Unterhalts-Caffe, fonft bedeutend vom Ueberschuß des "Lutheraner" und ber "Gesangbuche - Casse" unterstützt, tann sich an diefen Onellen vorläufig nicht erholen. Denn nun die erforderten Dedungen nicht anderweit ju bewirken maren und in Auszahlung ber Behalte feine Unterbrechung eintreten foll, fo burfte wohl die Aufmerksamkeit auf eine kräftige Unterstützung diefer Caffen, nämlich der allg e meinen Synodal - Caffe und der College - Unterhalts - Caffe zu lenken sein. St. Louis, ben 10. März 1858.

> Ferdinand Boehlau, Caffirer.

#### Grhalten.

| Unter freundlicher Da       | nkfagung zeige ich hiermit bie          |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Baben an, welche ich bisber | jur Erstattung ber Anslagen             |
|                             | ota u. Canada empfangen habe:           |
|                             | *************************************** |
| Fr. Rrudeberg in Minneapol  |                                         |
| Gemeinbe ju Detroit         |                                         |
| " " Franfenluft · · ·       | 10,26                                   |
| " " Umelith                 | 1,45                                    |
|                             | 4,33                                    |
|                             |                                         |
|                             | 6,00                                    |
| , ,                         | donroc County 12,00                     |
|                             | 3,00                                    |
| Durch Pafter Steinbach      | 0,00                                    |
|                             | dizeit · · · · · · · \$3,63             |
|                             | indtaufe 0,30                           |
|                             | 0,68                                    |
| bon of the Committee .      | <del></del>                             |
| Bon Anbr. Schmibt in Ante   |                                         |
| " 3. Berboldeheimer "       | 0,25                                    |
| " 3. Hartmann "             | , , , , ,                               |
|                             | īt · · · · · · 1,00                     |
| or aren                     | 1,00                                    |
| Con Contraction of the      | 1,00                                    |
| MD Stanton                  | 0,0.4                                   |
| Sutton                      | 0,00                                    |
| " Hutter "                  | 0,00                                    |
| ,, J. Ramler ,,             | 0,25                                    |
|                             | \$71,831                                |

Die lieben Gemeinden Michigan's und Wisconfin's, welche ihrer auf ber Synobe in Detroit im Jahre 1856 burch ihre Paftoren und Deputirten freiwillig übernommenen Berpflichtung, eine Collefte fur ben obigen 3med anzustellen, noch nicht nachgefommen find, werben freundlich gebeten, folches balb nachzuholen, indem bis jest beinahe bie Salfte ber Untoften noch unerftattet ift. Gerbin and Sievers, Frankenluft, 18. Feb. 1858. Luth. Paftor.

Mit herglichem Danke von bem Erften Frauen - Berein ber Gemeinbe Brn. Paft. Bunbers in Chicago für bie Boglinge ber Concordia: 1 Dugend Bemben, 5 Paar Unterbeinfleiber, 6 Ropffiffen-Ueberguge, 1 Bettzeug und 1 Paar C. F. B. Balther, P. t. A. wollene Striimpfe.

| And the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of th |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Für das Lehrer-Personal in Fort Wanne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bon ber Gem. bes Syn. Saft. Reichardt \$6,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Collecte auf ber Rindtaufe bes Brn. Paft. Abnig 2,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ,, ,, ,, ,, paft. Fischer · · · 2,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Für den Seminarbau in Fort - Wayne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ben ber Gem. bes Bru. Paft. Fride 15,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| " 5rn. C. D. Röfener 3.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| " ber Gem. bes Sen. Paft. John 10,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Für tie Synodal Caffe mittleren Diftricts:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bon ber Ct. Petri Gem. in Suntington 4,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| " ber Bem. tes frn. Paft. König 1,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Christian Piepenbrint.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0" L' 0" W 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| a. zum Concordia - College - Ban:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bon der Gemeinde des herrn Paft. Franke, Atdison,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| II.: B. Stünfel \$12,00; S. Rotermund,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| B. Beuer, B. Precht @ \$5,00 ; L. Blede, S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Weber @ \$4.00; F. Stünkel, S. Buchholz,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| B. Buchbolz, F. Wolfenbauer, F. Fiene @                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| \$3,00; S. Stünfel, W. Plagge, Ab. Strebel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| @ \$2.50; S. Lange, L. Notermund, F. Anigge,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3. Rosenwinkel, F. Kruse sen., H. Rosenwinkel,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| W. Leseberg, S. Sochmeister, F. J. Lühre @                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| \$2,00; S. Heitmann \$1,50; J. Fiene, H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Matthene, F. Arnie jun., B. Fiene, W. Rabe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| h. Marquardt, B. Wielfen, F. Frillmann, h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pfing @ \$1,00; J. Göllner, J. Kornhaaß, F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wrif @ 50 Cts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bon Brn. Job. Jost Plad am Merimet 2,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| " Hrn. Jafob Bänmer " " 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| b. zur Synodal - Casse des Westl. Distr.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bon ber Gem. in Lafavette Co., Mo 23,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| " Beren Lehrer Jung in Collindville, 3a 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Immanuele-Dift. " E. Roidfe. a. Bur allgemeinen Synodal-Caffe : Durch Brn. Garer, von ber Gem. bes Brn. Paft. Wolff am Canty Creet, Jefferfon Co., Mo. \$4,50 Bon brn. Paft. Riemenschneiber, Grand Prairie, Washington Co., Ill. .... b. Bur Synodal-Missions Caffe: Durch Brn. A. Bartling, Actifon, 30., von Grn.

Beitmann, für Minnefota .....

Brn. heffmann, von ber St. Paulus. Gem.

Berrn Lehrer Erf in St. Louis, Do. .... 1,00

Bom Dreieinigkeits-Dift. in St. Louis, Mo. ..... 12,50

bes Orn. Paft. Solls in Columbia, 311..... Orn. Paft. B. Engelbert, Solmes Co., .... 4.50 und zwar: \$3,65 von beffen Ct. Paulud Gem. 4,35 von etlichen Gliebern berfelben Gem. ans beren Miffionebuchfe. Bon Bru. Steinbrud in ber Areug - Gem. bes Brn. Paft. Holls in Columbia, Ill. .... ber evang .- luth. Bione-Wem. bes Brn. Paft. M. hoppe in New Orleans ..... 11,50 Durch Brn. Paft. Riemenschneiber, Grand Prairie, Il., Collecte auf ber Rindtaufe bes Brn. Joh. Friedr. Brodidmitt .... Pru. Paft. Schliepfid, Mabifen Co., 30., für Minnesota ..... 12,45 und zwar:

\$9,50 von beffen einer Filial-Gem . 2,95 von beffen andern " Bon Brn. Paft. C. F. Gruber in Paigborf, Perry Co., Mo. .... ber Gem. in Paigborf, Perry Co., Mo., Collecte am 6. Jamuar .... 7.15

Bom Dreieinigfeits-Diftrift ber Gem. in Gt. Louis Bon einem Jünglinge und zwei Jungfrauen ber Gem. in Collindville, Ill., @ \$1,00 ..... c. Bur College-Unterhalts-Caffe: Bon ber Bem. in St. Louis .... 22,00

und zwar: \$11,00 vom Dreieinigfeite-Dift. 11,00 ,, 3mmanuels- ,

d. Für arme Studenten und Schüler im Concordia College und Ceminar. Bon Brn. Steinbrud in ber Kreug - Gem. bes Brn. Paft. Bolls in Columbia, Il., verfpatetes Weihnachtsgeschenk ..... ber ev.-luth. Bions-Gem. bes frn. Paft. A.

Soppe in New Orleans, für bie Schüler Ber-

ger und Cruft ..... &. Boehlau, Caffirer. Kür den Lutheraner haben bezahlt:

den 11. Jahrgang:

herr S. Comitt.

den 12. Jahrgang: Die Berren : G. Seilbroun, S. Schmitt, Strifer.

den 13. Jahrgang:

Die Berren : G. Beilbronn, Paft. 3. Weinmann, Paft. 21. Ernft, S. Luft, A Jadel, J. G. Soffherr, 3. Wirth, Paft. 2B. Sattstädt 5 Er., Grunbagen, G. Mittengmen, Alittig, G. L. Daum, Phil. Fehling, Paft. 3. 3. 8. Auch

den 14. Jahrgang:

Die Berren : B. Daufmeyer, Paft. 3. Weinmann, G. P. Reitenbach, Paft. Fr. gur Mühren, Paft. 3. Wichmann \$1,50, Paft. (B. Saner 3 Er., Sang, F. W. Schinfe, W. Beilbronn, Paft. &. 2B. Jöhlinger, 2B. Fifmer, C. Plint, S. Brinf, G. Deierling, G. Beier, S. Merz, &. Dos, 2B. Bartmann, 3. Merg, R. Schieferteder, G. Yuft, 21. Jadel, 3. G. Soffherr, 3. Wirth, Paft. J. M. Mojer, Paft. Ct. Brandt, G. Schinnt, C. Treyer, G. Mittingmey, Dr. Prodichmiet, Brunhagen, P. Eggers, S. Stelter, Paft. 3. (3. Rung, C. Rucep, 3 Baumner, Mittig, Paft. Gruler, Biebler, Thomas, W. Y. Taum, D. Raiften, Y. Denede, 3. Chrisigan, 3. &. Menjee.

Gerner : Fraulein Stanefielb.

den 13. und 16. Jahrgang: Die Berren : 3. Wirth, Poft. 3. Brugift \$1,00.

8. 28 Barthel.

# Dr. Martin Luthers

# Aleiner Katechismus

in Frage und Autwort

gründlich ausgelegt

# Dr. Johann Conrad Dietrich,

weiland Superintenteut gu Him,

Bufagen aus bem Dresdner Areng-Ratechiemus und ben Befenntniffen ber evang. Inth. Rirde, und mit Spruden ber heiligen Schrift verfeben, nebst dreifachem Unhange.

# Für Schule und Haus.

Heransgegeben

ter deutschen ev.=luth. Synode von Missouri, Dhio n. a. Staaten. St. Louis, Mo., 1858.

Bu haben bei herrn Otto Ernft und herrn Lutwig Bolfening in Ct. Louis, Mo., fur 30 Cents ras einzelne Stück und \$2,88 ras Dupend.

## Antiquarische Bücher.

5. Müller's Erquiciftunden. Bom Jahre 1666. ... \$0,40-Fresenins's Beicht- und Communion-Buch. Bom Jahre 1785. .... 0.30 3. A. Benge's richtige harmonie ber 4 Evangeliften. 0.50M. Luther's Auslegung bes 90. Pfalms. .... B. E. Lofder, vollftantige Reformatione - Acta und Documenta ober umftanbliche Borftellung bes 1.00 Semler, Centuriae Magdeburgenses siu historia eccleciastica novi testamenti. .... Angeburger Gefangbuch. Lom Jahre 1764. ..... 0,30 Joh. Fried. Starfen's Communion-Buch. Bom 3ahre 1743. .... 0,25 3. C. Rofen's Communaionbuch. .... 0.30 Sebaftian Göbel's evangel. Gebet- und Liederfchat. . Mußerbem ift bei bem Unterzeichneten gu haben : Der fleine Rechner, ein Lehr- und Sandbuch ber Redenfunft, für bentiche Schüler in ben Bereinigten Staaten Nord-Amerifas. Bearbeitet von 5. Das Dukenb 3,75

St. Louis, 27. Jeb. 1858.

2. Bolfening.



herausgegeben von der Deutschen Evangelisch = Lutherischen Synode von Missouri, Ohio und andern Staaten. Redigirt von C. F. W. Walther.

Jahrgang 14.

St. Louis, Mo., den 23. März 1858.

Mo. 16.

Bedingungen: Der Lucheraner ericeint alle zwei Woden einmal fur ten jahrliden Gubicrip. ionspreis von Ginem Dollar fur die auswartigen Unterfdreiber, welche benfelben vorausbezahlen und bas Pofigelb ju tragen haben. - In St. Louis wird jede einzelne Nummer für 5 Cente verlauft.

Rur bie Briefe, welche Mittheilungen für bas Blatt enthalten, find an ben Rebatteur, alle anbern abet welche Wefcafilides, Beftellungen, Abbeftellungen, Gelter ic. entbalten, unter ber Abreffe: Mr. F. W. Barthel, care of C. F. W. Walther, St. Louis, Mo., onher su fenden,

(Eingefandt vom Miffionar Cloeter.)

Hoffungen der Mission nuter den Chippeways in Minnesota.

"Die Miffionen ftiften bei ben Indianern nichts Gutes": Diese Meinung ift hier zu Cande gärg und gabe. Es ware gar nicht ber Er-Wahnung werth, wenn nur die Maffe berer, die m Borte Gottes und beffen Befennern feindfelig gegenüber ftehen, bergleichen Redensarten im Munde führte; da aber auch viele ernsthafte, rechtschaffene und wohl auch fromme Leute au bem Erfolg ber Indianer - Missionen bier gu Lande gang verzweifeln, so ist es wohl unsere Pflicht, die Cache einer ernften Prufung gu unterwerfen.

Daß, nach bem Augenschein zu urtheilen, alle Missionen, die unter den Chippeways unter unfäglichen Mühen und mit großem Roftenaufwand gearbeitet haben, fehr Geringes geleiftet haben, läßt fich nicht leugnen. Ja, man muß fogar zugestehen, daß diejenigen Indianer, die in naherer Berührung mit den Missionen standen, vorzüglich welche in den Miffionsanstalten erzogen worden, ziemlich ohne Ausnahme die niederträchtigsten Menschen find, die gefunden merden fonnen. Dies ift leiber eine nur zu offenkundige Was ist wohl der Grund hievon? Einestheils. ift's die falfche Behandlung ber Indianer von Seiten ber Missonare, welche eben mit der unreinen Lehre in Berbindung fteht; auf der andern Seite aber der befondere, wenig verstandene Charafter der Indianer-Austalt, den armen in ihren Gunden todten Leuten die herr- | Borbergrund gu ftellen.

liche, fröhliche Botschaft von der Tilgung aller ihrer Gunden, die durch Christum bereits vollfommen gescheben ift, flingen zu lehren und nun abzuwarten, wie fich die Todtengebeine regen und nach und nach Form und liebliches Wefen annehmen, predigen fie ihnen wohl etwas von Gott und Chrifto vor, aber nicht, bag er fie erlöft und ihnen ewige Seligfeit erworben habe, fondern nur, bag er ihnen helfen wolle, fromm ju werben, und ihnen, wenn es ihr Ernft fei, beistehen wolle, die Gunde forthin zu meiden und alfo burd ein rechtschaffenes Leben bie Geligteit ju erlangen. Da mag schon manche arme rothe Ceele burch foldes Marterwert gar vollende gur Bollen gestoßen worden sein-Gott erbarme es! Dabei ift es ihr hauptziel, die Indianer angerlich zu erziehen und fie an die Sitten der Beigen gu gewöhnen.\*) Daß nun da nichts Butes herauskommen fann, erkennt jeder gläubige Chrift fo fchon flar; faßt man nun aber vollende ben Charafter ber Indianer bagu in's Auge, fo mird's noch flarer. Der Grundcharafter bes Indianers ift Sinnlichfeit : er lebt und webt im Genießen. Er arbeitet nur, um zu genießen; mehr als bazu gehört, legt er sich nie auf; beghalb ift er fo leicht au feine regelmäßige Berufsarbeit zu gewöhnen - fo lange er etwas ju genießen hat, findet er es hochst überfluffig zu arbeiten, und Beld hat nur in fofern einen Werth, ale er fich

\*) Unmer f. Da bie meiften Diffionare Unterftutung von ber Regierung in Aufpruch nehmen, bie Aufgabe ber Regierung aber natürlicher Beife bie Civilisation ift. fo werben biefelben schon baburch genöthigt, biefen Zweck in ben

bamit einen Genuß bereiten fann; Sparsamfeit und Saushalten mit bem Borhandenen find ihm gang fremde Dinge. Aus diefer feiner Grundbisposition folgt vorzüglich zweierlei: erstlich, daß er der durch fremden Ginfluß auf ihn ftogenben Bersuchung zu Ausschweifungen schwerlich widerstehen fann : obwohl er den Branntwein haft und von ihm los zu fein municht, weil er bas Berberben, bas er bringt, vor Augen fieht, hat er boch gar feine Willensfraft, ber Berfuchung ju widerstehen-, zweitene, daß er nur an die Erfüllung feiner Bunfche benft, ohne im Beringsten die Billigfeit, Rechtmäßigfeit ober Ehrbarfeit dabei im Auge zu haben. Auffallend und schrecklich ift ber gangliche Mangel an Ehrgefühl. Sich schenken zu laffen, ift dem Indianer unter feinen Umständen zuwider; er erwartet überall eine Gabe und zielt darauf hin. Die Unlage zu Diesem Wesen ift nicht allein burch die schlechte Unwendung der reichen Indianerfunde fehr ausgebildet worden, fondern ift gar burd, bas faliche Spftem ber Miffionen gur formlichen Rieberträchtigkeit gemacht worden. Um die Indianer anzulocken, hat man ihnen geschenkt, weil fie geschenkt haben wollten; und weil das natürlich tostspielig mar, hat man so gescheuft, daß es wenigstens ben Namen haben follte; um bie Rinder jur Schule ju bekommen, hat man fich nicht gescheut, bieselben ben Eltern abzufaufen; im besten Falle hat man arbeiten laffen, nur um Berdienst zu geben, ohne Rucksicht auf den Werth ber Arbeit. Mit bem Allen hat man offenbar bas Ehrgefühl nicht geweckt. Bur natürlichen Niederträchtigkeit hat fich dadurch auch zum nun nicht zu verwundern, daß die Indianer gewohnt find, die Miffionen als folche Unstalten anzusehen, von benen fie manchen außern Vortheil haben und wo fie, wenn fie ein Belufte ankommt, fich immer einen Biffen holen konnen. Es ift baher ihre Gewohnheit immer über hunger gu klagen, wie Kinder, die das Naschen gewohnt find. Der Nahrungsquellen ber Indianer find aber, abgesehen davon, daß sie ihr herrliches Land nicht bebauen mögen, so viele, daß in Wahrheit an hunger nicht zu benken ift; sie haben die meiste Zeit Nahrungsmittel (vorzüglich Fische,\*) wilden Reis zc.) in großem Ueberfluß, wiffen aber damit durchans nicht hansznhalten. Läßt man fich nun weichherzig finden und benkt, man muffe bem armen hungrigen Menschen anshelfen, so thut man damit weiter Nichts, als daß man ihn in feiner Lüderlichfeit bestärft. durchaus nöthig, ihnen deutlich zu machen, daß wir zu einem andern 3med hier find, als folche elende Bettelei zu hegen und zu pflegen. Diese Bettelhaftigfeit ift übrigens burchgehends bei allen Indianern hiefiger Gegend, vorzüglich fo weit fie mit Beigen in Berührung fommen, ju Saufe, und fo gut der Gindruck fein mag, den einige Indianer beim erften Begegnen auf ben Fremden machen, fo fehr wird man enttäufcht, sobald man fie naher tennen lernt. Gerade am meisten diese stellen sich als der Ansbund aller Charafterlosigfeit bar. Das gange Bolf ist Nichts anders, als eine Bettler- und Bigeuner-Bande, der auch die übrigen dazu gehörigen Eigenschaften, als Dieberei, Mordlust und Feigherzigkeit, im hohen Grade eigen find. Sieht ber Indianer Jemand in Noth, so sucht er Bortheil barans zu ziehen; wird er nobel behandelt, fo wird er immer unverschämter ; fieht er Furcht, so ist nicht mehr mit ihm auszukommen. Wie ein bellender hund gleich guruckgeht, wenn man fich nur gegen ihn wendet, fo der Indianer, mo er im Beringsten Entschloffenheit mahrnimmt. Um Mordthaten zu verüben, muß er fich erft mit Whisky Muth machen, ober er lauert aus bem Hinterhalt auf sein Opfer.

In Beziehung auf bas Christenthum find bie hiefigen Indianer keineswegs als ein jungfraulicher Boben zu betrachten, fo daß man wenigstens von der ersten Liebe einen Erfolg zu erwarten hätte, sondern sie sind seit Jahrhunderten mit ben driftlichen Ideen befannt geworben, und dieselben haben sich zum Theil mit ihren beidniichen Begriffen verwebt. Der alte Gögendienst, ber wenigstens eine gewiffe religiöfe Begeifterung gab, ift so ziemlich fo gang zu Grabe getragen und an deffen Stelle ift eine moderne Leerheit und Charafterlosigfeit getreten, ähnlich wie bei den heutigen abgefallenen civilisirten Nationen; nur daß diese an den im außeren burgerlichen Leben sichtbaren Früchten bes Christenthums noch zehren, mas jenen abgeht. Unter biesen Umständen ist es sehr schwierig und erfordert viele Vorsicht, die Mission unter ihnen aufzu-

man zu einer Bande geht und fie fragt, ob fie einen Miffionar haben und das Wort Gottes hören wollen - bamit erlangt man augenscheinlicher Weise weiter Nichts, als daß man nach unfäglicher Mahe und verlorenen Roften bie tranrige Entbedung macht, bag bas Berlangen boch nicht so gemeint war, sondern sich nur auf bie gehofften irbischen Bortheile bezog. Es ift wohl nicht leicht eine Bande zu finden, die auf einen folden Untrag nicht bejahend und frendig antworten murbe. Dann find einem die Bande gebunden; man fann nicht leicht aufbrechen wegen ber noch obwaltenden Unentschiedenheit und muß in tödtender hoffnungelofigfeit fein Leben und Kräfte verkummern feben. Es ift gang verkehrt, ju erwarten, bag biefe Seiben, gleich als wie ein gepflügter und hergerichteter Alder gur Gaat, für bas Evangelium fertig feien und gleichsam mit ihrem Heilsverlangen auf halbem Wege entgegen kommen (wie es etwa bei ben burch bas alte Testament vorbereiteten Bolfern gur Zeit der Apostel war). Man muß vielmehr annehmen, bag fie gar fein Berlangen nach geistlicher Speise haben, sondern gang auf's Irdische mit ihrem Sinn gerichtet sind. Das Verlangen selbst muß eben erst nach und nach burch die Predigt geweckt werden und der einzige Weg ift eben, ihnen bireft zu predigen, mo man ihrer habhaft merben fann. Man gebe also ans und suche fie auf; ohne weitere vorbereitende Schritte lege man ihnen den Rath Gottes ju unferer Seligfeit vor (natürlich wenn fie es hören wollen) und sehe gur Zeit wieder nach, was darans geworden ift, bege und pflege die betreffen, durch Meußerungen über hodift gleich-Caat. Dies setze man so lange fort, bis eine Entscheidung folgt.

Wir find nun allerdings einmal burch bie bereits geschehenen und nicht wieder rückgängig gn machenden vorbereitenden Schritte an die Bande der Rabbit - L. - Indianer gewiesen, aber wir haben und boch noch zur rechten Zeit die Hände frei behalten, badurch, daß wir in feine Abhängigkeit von ihnen eingingen. Unfer beabsichtigter Wohnplat außerhalb ihrer Reservation auf Regierungsland ift eben nur als ein folder gn betrachten, nicht als eine Miffions - Ctation im gewöhnlichen Style. Dbwohl wir wiederholt von den Indianern ersucht murden, auf ihr Land zu- ziehen warum, begreift man leicht - fo find wir doch fest bei unserem Borsate geblieben. Die Bande der Rabbit-L.-Indianer besteht aus 10 Familien, von denen jedoch nur 4 oder 5 zeitweilig am Plate wohnen. Gie haben im verflossenen Sahre einen Theil des fehr werthvollen Föhrenbestandes der Reservation an Enmber-Leute (gesetwidrig) verkauft und diese haben dafür 8 gang erträgliche Blockhäuser (\$500 angeblicher Werth jedes einzelnen) auf ihrem Felde erbaut, 2 follen im fommenden Frühjahr noch erbant werden; außerdem haben fie ihnen einen gewiffen Betrag in Mehl, Schweinefleisch zc. versprochen. Run hat der Platz allerdings ein anderes Aussehen, da austatt der sonstigen 3—5 elenden Birfenrindenhütten 8 niedliche Blodhanfer in zwei Gruppen von je 4 ihre Erscheinung

Theil die religiofe Heuchelei gefellt. Go ist es richten. Es ift keineswegs bamit gethan, bag wird, ift eine andere Krage. Dieselben hatten im letten Commer gute Borfate gefaßt, von bem ihnen im Bertrage mit ber Regierung zugestanbenen Rechte, fich ein Stud Land, ju 80 Acer, auf ber Reservation auszusnichen und zur bleibenden Beimstätte für immer zu halten, Gebrauch gn machen und fich durch ihrer Sande Arbeit burch Landbau zu ernähren; ba ihnen aber jest Dbbad und Kutterung auf eine für fie fo bequeme Weise geworden ist, haben sie bas Alles wieder aufgegeben und leben jett wieder gang forglos bem Richtsthun. Co oft fie Sunger haben, geben sie in die da befindlichen Pinern - Camps, wo sie gefüttert werden muffen, und denten nun, es ift bisher gegangen und geht jest ohne Arbeiten, fo wird es ferner auch gehen. Dabei fieht es entsetlich schmutig in ihren Camps aus und ber oft an fie kommenden Bersnehung gum Brauntweintrinken können sie gar nicht widerstehen. Leider hat man auch selten das Gluck, sie zu Sause zu finden, und wir sind oft da gewesen, wo fast alle Männer abwesend waren. Geit einiger Zeit haben wir es möglich zu machen gesucht, sie regelmäßig alle Countage zu befuchen, um fie an Ordnung zu gewöhnen und sie zum Zuhansebleiben zur Berfammlung zu veraulaffen; leiber ift aber auch hierin wieder in ber letten Beit Unterbrechung eingetreten, da Beinr. Cramer ben einen Ing erfroren hat und vielleicht für 1 Monat unfähig zum Gehen ift. Bergeblich martet man bei ben Indianern auf irgend eine Meußerung in Begichung auf bas Gehörte; bagegen muß man es gewöhnen, mahrend bes ernsteften Befpraches über Dinge, die ber Seelen Seligfeit gültige Dinge unangenehm überrascht zu werden. So suchte ich einst mit bem Sauptling ein Befprach über die Unssichten nach dem Tobe einznleiten ; als ich glaubte, er fei im tiefen Ginnen begriffen, fragte er mich ploglich, ob ich die Cagemühle mitgebracht hatte, die ihnen Miß Mießler versprochen (?) habe. Was nun die Predigt der frohen Botschaft unter diesem herabgekommenen Bolf noch sammeln wird, muffen wir erwarten; es ift unsere Absicht und herzliches Berlangen, auch andere Banden zu befinden und bas follte menigstene im fommenden Commer bewertstelligt werden konnen. Bis jest find wir leider fehr gebunden, theils durch den Mangel an ben nöthigen Geldmitteln, um uns fest niederzulaffen, theils durch ben Mangel an äußeren Arbeitsfräften. Unser gewählter Wohnplat ift so be-Schaffen, daß er in furger Zeit die hauptbedurfniffe der Miffion, die jest and weiter Ferne mit großen Roften und Zeitverluft herbeigeschafft werden muffen, beden murbe; aber erft mng etwas baran gewendet werden, um es fo weit ju bringen. Id) hatte gehofft, im Laufe des Wintere mit Sulfe ber Indianer Etwas gn Stande ju bringen, allein es ift baran gar nicht gn benfen, weil es uns an allen Mitteln fehlt, fo baß wir nicht einmal unsere allernöthigften Bedürfniffe von St. Paul herbeizuschaffen im Stande find, sondern auf Borg zu leben genöthigt find. Die Ausgaben mögen manchem groß erscheinen, allein sie sind höchst unbedeutend im Bergleich machen. Db es aber für die Indianer gut fein zur Roftspieligkeit des Unternehmens, und nie ift

<sup>\*)</sup> Anmerf. Legten Berbft g. B. fanben wir vor einer Indianerhütte am Fuße bes Gall. L. gegen 2000 gum Theil fehr große Fische auf Stangen zwischen ben Bäumen aufgehängt-bie Arbeit von wenigen Tagen.

Mitteln unternommen worden. Dor Allem thate uns ein in der Defonomie erfahrener, thatfraftiger und entschloffener junger Mann (auch verheirathet) Noth, der die Wirthschaft übernehmen und am Plate bleiben konnte. Dies ift fo bringend nöthig, daß ohne diese Sulfe das Wedeihen der Mission unmöglich ift. Es ist eine Sache von abfoluter Unmöglichkeit, unter hiefigen Berhältniffen Sans und Kamilie auf langere Zeit muß auch nothwendig Jemand sein, der sich des Biches, sonderlich der Pferde, die auf den Reisen ju Indianern nicht mitgenommen werden können und doch unentbehrlich find, annimmt. - Rurg, bas Bedüfniß ist so schreiend, daß es auch bem Rurglichtigiten einleuchtend fein muß. benn unter ben jungen Männern unserer gahlreichen Gemeinden (besonders Landgemeinden) feiner fid, finden, der aus Liebe zu den armen Beiben einen folchen Dienft übernahme? Gin folder wurde auf diese Weise mittelbar an ber Ausbreitung des Evangeliums arbeiten und ber etwaige Abbruch an zeitlichem Einkommen würde ihm gewiß von Gott mit Wucher erfett. Es ist zwar die Indianer-Mission gar keine einlabende Unternehmung und es ist übel, unter biefer Nation zu wohnen, aber mir wiffen auch, baß wir nicht von Dhugefähr hier find, und wo das Evangelium gepredigt wird, da muß es eine herrlidje Frucht bringen, und wenn es in der Solle felbst mare. Es ift jett viel davon die Rede, daß die Indianer aus hiefiger Gegend versetzt werden follen; fie felbst wünschen ce; über furz ober lang wird es wohl so fommen, wenn sie nicht porher ganglich zu Grunde gehen. Gut wäre es jedenfalls, (menschlich zu reden), wenn fie bem Ginfluß ber Deigen ganglich entruckt werden fonnten vorzüglich dem tödtlichen Branntweinhandel, möglich ift's aber in unfern Tagen nicht mehr. Das land ift eingenommen und dies ist die letzte Zufluchtsstätte; den Indiauern fieht blos bie Wahl zwischen Rettung burd's Evangelium (auch vom zeitlichen Untergang), ober balbiger ganglicher Bernichtung offen. Co ift auch gewiß, daß ihre Trägheit und Beunffincht burd, nichts anderes geheilt werben fann, ale dadurch, daß sie, durch's Evangelium ergriffen, lernen, nach ben bl. 10 Weboten ihr leben zur Ehre Gottes und Dienst des Nächsten anzustellen.

Wer sollte ba nicht Milleiden haben und je elender der Zustand ift, um so mehr eilen, das ned Mögliche zu thun? Darum follten wir nicht mide werden, um der fchlechten Ansficht willen, fondern bedenken, daß die Herrlichkeit der Rirde hier auf Erden überall eine verborgene ift, daß aber diefelbe mit den Augen des Glaubens erfannt wird, wo immer die Predigt bes Evangelinms ist, bis Gott ihre verborgene Herrlichkeit audy öffentlich an den Tag bringen wird. Darauf warten mir.

### Wie die Herren Buffaloer gegen ihren eigenen Katechismus fämpfen.

wohl hier zu Lande eine Mission init geringeren , Wahnsinn. Dies bewahrheitet sich auch an ben herren Buffaloern. Ihr Born gegen und läßt (bie fich jedenfalls fur Leute, die nicht "arm an fie nicht mehr überlegen, feben und hören. Gie Beift" find, halten) mit Bahrheit und Irrthum find fo voll Begierde une etwas zu verfegen, daß nur ein frevles Spiel treiben und fich bei ber sie sich dabei selbst nicht ichonen, wie gewisse Be- Unnahme und Berwerfung von Lehren lediglich schöpfe im Gifer sich zu rachen sich felbst beißen barnach richten, mas wir Miffourier annehmen und fo mit ihrem eigenen Gifte todten. Wir find überzeugt, murden wir einen Auffat, ben die Buffaloer früher felbst geschrieben haben, in ben "Lutheraner" aufnehmen, sie wurden vor ohne männlichen Beistand ju laffen, besgleichen Eifer wider uns ihr eigenes Rind nicht mehr keunen und es ohne Erbarmung erwürgen. Daß wir hierin nicht zu viel fagen, beweist die Rummer bes "Informatorinme" vom 1. Marz biefes Jahres. Aus blindem Saffe gegen unfere geringe Person wird darin nicht nur die gange "Allgemeine Conferenz" angegriffen, ale "dürftig an Zahl und Geift," fondern es wird berfelben auch die Erflärung, daß "die Taufe bei fleinen Rindern den Glauben gebe und wirke," ale ein "papistischer Irrthum vorgeworfen!

> Befanntlich haben nun die herren Buffaloer ben f. g. Dresbener Rreugfatechismus in ihre Schulen eingeführt und noch vor Kurzem für sich von Herrn Ludwig in New York unverändert abdrucken laffen, fo genan, daß es felbst auf bem Titel diefer neuen Umerifanifchen, wie auf ber alten Gachfischen, Ausgabe heißt: "Mit Königl. Gadif. allergnädigften Special Privilegio;" was schwerlich baher fommt, daß die herren um ein besonderes Privilegium nachgesucht haben. Es ift and bekannt, daß fie sich des als eines Beweises ihrer unbestreitbaren Orthodoxie rühmen, an denjenigen, welche befagten Ratechismus angegriffen haben, zu Martyrern geworden feien, daß fie hingegen uns Miffourier in ben Berdacht zu bringen gefucht haben, als halten wir es mit den Gegnern bes Dresbener Ratedismus, als folden.

> Die heißt es nun aber in diesem von ben herren Buffaloern adoptirten und so eifersüchtig vertheidigten Ratechismus von der Wirkung der Taufe in den Rindern?

> Auf die Frage "443. Wen foll man taufen?" heißt es also:

"Alle Beiden, bas ift alle Menfchen in ber ganzen Belt, und zwar die Erwachsenen foll man er ft lehren Buge thun, und an Chriftum glauben, und so die Lehre annehmen, hernad taufeu. Die fleinen Rinder aber soll man auch taufen, ob sie schon nicht ju vor fonnen gelehrt werden, bag fie glauben; weil die Kinder eben durch die Saufe ben heiligen Beift und Glau: ben an Christum erlangen." -

. Hiernach ist es denn unwidersprechlich offenbar, daß die herren Buffaloer aus Erbostheit und blinder Winth gegen und ihren eigenen Rgtechismus für ein ketzerisches, einen "papistischen Irrthum" enthaltenbes Budy erflären!\*)

was been in a some

Da man nun hieraus fieht, daß diese herrn und verwerfen, indem fie regelmäßig fich auf die eutgegengesette Geite stellen, so bag wir sie nach unferem Belieben bewegen konnen, in Absicht auf Lehre irgend eine Stellung einzunehmen: fo halten wir es für Berschwendung von Zeit und Arbeit, benfelben jum rechten Berftandnig Luthere zu verhelfen, den sie in ihrem felbstmorberischen Kampf gegen ihren eigenen Katechismus ale ihren Bewähremann aufführen. Nur auf eine Stelle ber Sächsischen Difitations-Urtifel, welche die Herrn Buffalver hoffentlich für ein rechtglanbiges Befenntniß ansehen, fei hier aufmerksam gemacht. In diesen Bisitatione-Urtifeln werden unter ben "falschen und irrigen Lehren der Calvinisten von der heiligen Taufe" No. 26. folgende aufgeführt: "Die Taufe wirte ober gebe nicht Wiedergeburt, den Glanben, Gnade Gottes und Celigfeit, sondern bezeichne und versiegle allein diefelbigen. Der Chriften Rinder find heilig vor der Taufe." Bei einer hieraus sich ergebenden so argen Unwissenheit über bas, was reine lutherische Lehre ist, ist es freilich erflärlich genug, warum die herrn Buffalver burchaus auf ein öffentliches Bespräch über bie Lehre unter feiner Bedingung eingehen, fondern lieber von dem hohen Dach ihres "Informatoriums" herab die vorübergehenden Missourier mit großer Tapferfeit jum Rampfe herausfordern wollen.

Was muffen aber endlich die Prediger und Gemeinden benfen, denen die herren Buffalver den Dresdener Kreuzfatechismus empfohlen haben, wenn sie nun lefen, daß derfelbe eine Lehre enthält, die die Genannten als "papistischen Irrthum" verwerfen ? - Denfelbigen jum Troft bezeugen wir hiermit, daß ber liebe Rreugfatechismus ein vortreffliches Buch ift, welches eine beffere Theologie enthält, als feine Buffaloer Sachwalter.

(Eingesandt von Paftor Lange.)

Anstritt ans dem "evangelischen Kirchen= verein des Westens" als Berichtigung gewiffer Beröffentlichungen deffelben.

(Fortfegung.)

Im Herbst des Jahres 1854 murbe ich von einigen an der Spiße des Bereins stehenden Gliebern hinauf ine Manito Co., Mo., geschickt, um hier zwei Gemeinden zu übernehmen, die bisher von einem "Evangelischen" Pastoren bedient worben waren, die er aber wegen mancherlei Urfachen nicht länger bedienen fonnte. Dort angefommen, erfuhr ich benn auch gar balb von bem betreffenden Pastor, welche "Mühe, Arbeit, Selbstverleugnung und Entbehrung" es ihm gekostet, diese Gemeinden "zu sammeln, zu gründen" und soweit mit ber Beilelehre bekannt zu machen, daß sie jest schon "alles" wisse und welche Sorge

<sup>\*)</sup> Wir wollen jeboch bamit nicht fagen, bag nicht bie Inculpaten irgend eine Flause aussindig machen werden, burch welche sie einem gewissen Publifum weise nachen, nicht sie, sondern wir lehrten wider ihren Katechismus. Denn bas sind in solchem Face Tausendfünster und ihr Publifum, wie Schon der alte heidnische Poet Horaz sagt. fie es bedürfen. Juteressant aber wird es sebenfalls werben, ju sehen, welche Gestalt diesmal ber hut ihrer Orthoberie wird annehmen muffen.

er habe, Sectirer, besonders Methodisten, mochten ba ernten, mo er gefaet, und bas, mas er gegrundet, wieder gerftoren, bag ich fast Gehnfucht befam, die fo gegründe ten Gemeinden felbst zu sehen.

Freilich, als ich die Leute felber fah, und auch bei ihnen eine sogenannte Probepredigt hielt, fand ich mich in meinen Erwartungen ziemlich ftark getäuscht, benn ich fonnte mich auch nicht von ferne bavon überzeugen, baß hier fdjon von Begrundethaben einer Gemeinde auch nur annahernd die Rede sein konne, noch viel weniger aber, daß die Gemeinde zu Midman, welche die beste fein follte, irgendwie eine driftliche Erkenntniß haben und eine "foweit" gebrachte fein follte, daß sie nun "alles" wisse, wie mir gesagt worden war. Bielmehr ichien mir bie gange Berfammlung bort, die ichon bei meinem zweiten Besuch unter fich in eine leidenschaftliche Aufregung gerieth, (wobei auch zugleich nicht undentlich zu verstehen gegeben murbe, bag biefes nicht bas erfte Mal fei) einem roben Boltshaufen zu gleichen, ber fich weder um Gott, noch um fein beiliges Wort befümmert und nur beshalb einen: "Pfaffen" mahlt, weil man es doch in Deutschland so gehabt, der hier aber im Lande der Freiheit für das ihm gegebene Geld tangen muffe, wie die herrn aufspielen würden, wie es fich ja benn auch später hinlänglich fo herausgestellt hat.

Ich fprach mein Bedenken gegen meinen Begleiter, den frühern Paftor unverholen and, erhielt aber die Berficherung, es feien hier auch Biele der Mahrheit geneigt und nicht mehr ferne vom Reiche Gottes. Go fing ich denn in Jesu Namen an, hier bas Evangelium von der Gnade Gottes in Christo an alle arme Sünder zu predigen, obgleich hier vom "armen Gunder fein" noch lange nicht die Rebe mar. Der herr fann fie ja burch sein Wort bald machen, bachte ich und beffen Beistand rief ich an.

Solange nun die Sache noch neu war — oder vielmehr - folange die Leute meine Predigt nicht verstanden, blieb ein falter, todter Weltfriede, ja ich fann wohl fagen, die Lente hatten mich theilweise lieb, weil ihnen meine Predigten, deren Inhalt fie ja nicht achteten, viel faufter flangen, als die meines Borgangere. Es blieb mir auch die mahre Urfache folder Liebe nicht verborgen und ich feufzte zum herrn, daß er doch dem Dinge auf irgend eine Beise eine andere Benbung und mir Weisheit geben möchte. Dabei aber founte ich, ber ich immer noch ben Berficherungen meines Borgangere glaubte, wonach bie Leute nun ichon soweit maren, daß fie alles mußten, mir auch nicht im Geringsten benfen, bag biese leute so aller mahren Beilserkenntnig bar fein follten, wie sie es wirklich waren, obgleich ich bald sollte der faule Friede gebrochen und die Gebanken ber herzen offenbar werden, auch ohne beabsichtigtes gewaltsames Dreingreifen von mei-

Indirect zur Aufblockung eines Hauses mit dem Beriprechen eingelaben, wenn ich fommen werbe, fo wolle man feinen Whisty verabreichen, begab

die Gottes auf ihr emiges Beil aufmerksam gu madjen. Um Orte angefommen, forderte ich ein Gefangbuch, um vorab mit den hier zahlreich Berfammelten einige paffende Berfe zu fingen, um baran meine Mittheilungen fnupfen zu fonnen. Da ich aber bas gesuchte Lied in dem mir gereichten Buche nicht fand, fo fragte ich nach einem alten unverfälfchten Rerngefangbuch, murbe aber berichtet, man habe hier fein anderes, als bas: "Protestantische" aus Bauern vom Jahre 1839.

Bevor ich nun mein, über besagtes Buch sofort ausgesprochenes Urtheil, welches die Urfache zu vielen Feindseligkeiten gewesen, mittheile, will ich bem Leser einige Berse aus bemselben gur Prufung und Gelbsturtheil vorlegen.

Lied 373, 2: "Um Dahn und Irrthum gu gerftoren, mas für Beschwerden nahmft du über bich! Es mochten Rotten fich emporen; bu lehrteft frei; nichts war dir fürchterlich. Du ft arbft für beine lehr." 351, 4: "Er" - ber Meufch nämlich - "brückt fein herrschersegel rings ihren Beiten auf; er ebnet Thal und Sugel, leukt rafcher Strome Lauf; fann Gelbitbeherrscher fein; fann, mas er will auf Erben, ein Thier, ein Engel werden; er fann wie Gott sich freun." S. 1. Mof. 3, 5. Bers 6: "Rein, freigefinnt, gerftoren wir unfere Bürbe nicht."

Lied 259, 3: "Debt die Hand! Bebt das Berg! Hebt fie zu der himmel Meister: Sebt fie zu dem Beift der Beifter! Sebt fie boch vom Erdentand, dag wir's nen und heilig halten in Gedanken, Wort und That! Gott muß boch gulett verwalten, mas der Menfch beschlossen hat."

295, 5: "Seid heilig, o seid Gottes voll, Gebanken meiner Seele, bag, wenn gerichtet werben foll, fein einziger mich quale! Geib heilig! o bann fürcht ich nichts, Gett wird am Tage bes Gerichts wie Thaten euch belohnen."

352, 8: "Menschenwürde, Menschenwürde, ja du follst mir beilig fein."

348, 9: "Preis Dir, ber und fo herrlich schuf! Dich mit Bernunft zu ehren."

343, 5: "Auch ich fann thun, was Dir gefällt, und um mich her in deiner Welt, mas nut lich ist, verbreiten."

352, 3: "Ich fann benfen, handeln frei, Gutes thun und Bofce fliehen; bin der Berrichaft mir bewußt, über febe niedre Luft."

Ich bente, Diefe Beispiele werden hinreichen, jeden, der mit der Lehre der Bibel auch nur eini= germagen befannt ift, ju überzeugen, daß mein Urtheil nach bem Worte Gottes fein anderes fein founte, als ich gab, nämlich, bag dieses Buch ein freilich feine Spur vom Gegentheil fah. Aber Madwert ber bolle und vom Teufel eingeführt worden fei. Und wenn man bedenft, wie ftarf mir versichert worden, die Leute seien schon "foweit gebracht, daß fie nun alles mußten," so wird man fich auch nicht wundern, wenn ich fage, daß ich in dem Wahne gestanden: meine Leute wurben mich nicht migverstehen. Hatte ich doch schon wiederholt meinen Borganger von "Baale. ich mich am bestimmten Tage gegen Abend an pfaffen" und "Lügenpredigern" reden gehort und ben mir bezeichneten Ort, in der Absicht, auch daraus geschloffen, die Leute mußten, mas ein

hier die Leute durch Mittheilungen aus dem Rei- | "Baalspfaffe" fei. \*) Raum aber hatte ich mein Urtheil lant werden laffen, fo hatte ich auch schon einen gangen Schwarm am Salfe. Alles namentlich was aus Bayern war, fing an zu zanfen, zu pochen, zu raisonniren, baß ich nicht wußte, wem ich zuerst antworten sollte. Mitten aber in diesem höchst betrübenden Auftritt fah es im weitern Verlanf höchst spaßhaft ans, als sich nun einige, die schwerlich jemals fich um den Inhalt der Lieder gefümmert hatten, binsetten, eine Prüfung bes Buches vorzunehmen, und bann endlich die feierliche Erklarung abgaben, fie konnten nichts Bofes barin finden. Undere ließen fich bann bie Sache nicht weiter fümmern, und obwohl es in der Paffionszeit war, stimmten fie braußen lose Gaffenlieder an und überließen sich ihrem Muthwillen.

> Ich bat alle Betheiligten, sie möchten doch zu irgend welcher ihnen gelegenen Zeit einzeln oder auch mehrere zu mir kommen, wo ich ihnen hinlänglichen Rachweis liefern wurde, wie folche Bücher keinen göttlichen Urfprung haben könnten und wie die Lehre in diesen Büchern ber im Worte Gottes enthaltenen schnurstracks entgegen stehe und beshalb auch nur des Erglügners Machwerk fein kounte. Aber es kam niemand, benn es mar ihnen ja nicht um Wahrheit zu thun. Nach diesem Aufritt verbreitete sich mein Urtheil in der ganzen Umgegend wie mit Sturmeseile. Allenthalben war das Buch der Gegenstand der Besprechung und je unwissender, je dummer jemand war, je mehr raisonnirte er; allenthalben bin, wo irgend eine Zusammenkunft mar, murbe es mitgenommen, und felbft Ratholifen gur Benrtheilung vorgelegt. Auf diese Weise aber murde ich endlich auch genöthigt, bas Buch einige Beit bei mir zu führen, benn allenthalben fragte man mich um ben rechten Grund ber Cache ober lanerte in feindfeliger Beife, um mir Schlingen gu legen. Das erhitte benn bie Gemüther noch mehr, benn sie glaubten, ihnen stehe es zu, ihr Buch zu vertheidigen, und ich muffe schweigen. - Zuweilen gelang es mir, biefen ober jenen in mein Saus zu friegen, wo ich mir bann alle mogliche Mube gab, ihm die Cache ju erflaren und ans Gottes Wort zu beweisen, wie ich gar nicht andere fonne, ale folch Urtheil darüber zu fällen. Manche versprachen mir auch bann, wenigstens ju schweigen, aber kaum maren fie fort, so ging das Raisonniren wieder an und die, die "nicht mehr ferne vom Reiche Gottes" fein follten, maren hier gerade die schlimmsten, denen die Lehre von der "Menschenwurde" und dem eigenen Konnen am meisten zusagte.

> Es ware nun freilich leicht Rath gut ichaffen gewesen, wenn man hier wirklich von einer schon gegrundeten Gemeinde hatte reden fonnen, die irgend welches bestimmte Bekenntniß gehabt, nach welchem folde Streitigkeiten hatten geschlichtet Aber mas Gemeinde! - mas merden können.

In was go flowbur toboth

<sup>\*)</sup> Anmerfung: Wie wenig aber bie Leute von foldem Gerebe, von Baalspfaffen und Lügenpredigern, wie es gebräuchlich mar, verftanden haben, mag ber Umftand beweisen, man mich fpater für einen folden Baalepfaffen anfah unb daß mir jemand in einer Berfammlung frei erflärte: ich fei ein Lügenprediger, weil ich gefagt hatte, wer meber an einen himmel, noch an eine Solle glaubt, fei tein Chrift, was ibm boch mein Borganger nie gefagt.

ben Bemeinden, die vom fogenannten : "evangelifchen Kirchen-B. des Westens" bedieut werden: Der dem Paftor zu seinem Gehalt etwas beisteuert, und eine nie verstandene auch nie gehandhabte Rirdenordnung unterschreibt, ift Gemein= beglied und fann glauben, mas er will, ohne bafür verantwortlich zu fein. - Es wurde ja auch, meinte man, fehr lieblos gehandelt heißen, wollte man jemanden um bes blogen Glaubens willen von der Gemeinde gurudweifen! - Ber die Gemeindeordnung unterschreibt, verspricht aber doch dem Pastor etwas zu geben, hat factisch dieselben Rechte, die ein Gemeindeglied hat, nur daß er, wenn etwas an ber Rirche ober fonft zu thun ift, nicht zu helfen braucht und fann also auch glauben, mas er will, ohne von jemanben beswegen mit lieblofen Fragen beläftigt Die Excommunicirten ju merben. in beren Bahl man munderlicher Beise unter Umftanden fehr leicht kommen kounte - gingen jum h. Abendmahl, wie vorher auch Bei foldem Stande ber Dinge burften benn leute, die noch nie gur Gemeinde gehört hatten offenbare Lafterer, in die Rirche fommen und aufgehett durch Andere, mich öffentlich ausschimpfen, die Gemeindeverfammlung stören, ohne daß die eigentliche Gemeinde als folche etwas zu thun gewagt hätte. Da war es denn rein unmöglich, etwa nad) Gottes Wort ober einem firchlichen Befenntniß die Sache zu schlichten, denn jeder murde ba fein eigenes Befeuntniß gehabt haben, vom firchlichen Bekenntniß mußte niemand etmas.

Zuweilen schien es denn auch, als ob sich der Sturn legen und ber alte Schlendrian wieder einteten wollte, womit mir eben fo wenig gebient wer, aber bas mar aud nur Schein; beun man fan nur auf neue Rante und suchte Urfache, pie man mich los werden könnte. Weil man der feinen gerechten Grund zu meiner Bertreibung finden konute, auch nicht die Mehrheit der Stimmen gegen mich mar, fo berieth man fich, mir nichts mehr geben zu wollen, dann werde ich schon von felbst gehen. Als ich mich dann auf bie bestehende, aber nie gehandhabte Ordnung berief, die es jedem Gemeindegliede gur Pflicht macht, den Prediger "nach Rraften" ju unterftugen, so erklärten die Opponenten ihren Austritt aus meiner Gemeinde, wobei fie aber ihre Unsprüche an die noch unvollendete Rirche für nicht aufgegeben erklärten, obgleich folches nach der Kirchenordnung außer aller Frage stand. Doch glaubte ich jett Ruhe zu bekommen und mit ben llebrigen, die in diefem Rampfe mir noch einigermaßen beigestanden, ungestört etwas Befferes anfangen zu können. Aber ber Feind ruhte (Fortsetzung folgt.)

## Etwas für Herrn Degmeier und jeinesgleichen.

In der 13. Nummer laufenden Jahrgangs theilten wir eine gewiß in mahrhaft christlichem Sinne und mit großer Milde geschriebene Einsendung Herru Pastor Strafen's mit über

in ihren Blättern hiernber etwas baben laut werden laffen, wiffen wir nicht, da der "Apologet", bas einzige Methodistenblatt, mit welchem wir wechselten, diesen Wechsel feit ohngefähr 8 Monaten eingestellt hat. Gin gemiffer Degmeier aber, Herausgeber des "Fröhlichen Botschaftere", eines Organs ber "Bereinigten Brüder in Chrifto", hat fein Goliathschwert gegen jenen Auffatz erhoben. Wie vorauszusehen mar, hat aber unfer Goliath uber bie im Auffat aus Gottes Wort bargelegten Wahrheiten fein Wörtden verloren. Rad Art aller Schmarmer sucht er sich vielmehr Gottes Wort damit wieder aus dem Gemiffen und Ginn zu schlagen, daß er erstlich herrn Paftor Strafen für einen Heuchler erklärt, der zwar die lutherische Lehre "vortrefflich auf dem Papier bargelegt" habe, aber - "bas Papier fei gebulbig"; und baß er jum andern bie gange Miffouri-Chnode fur einen Saufen unbefehrter Menfchen mit raren Unsnahmen darftellt. Der faubere herr beruft fich dabei auf einen Brief eines gemiffen Predigers in Illinois, Namens Deftmann, ben ber "luth. Rirchenbote" nicht habe aufnehmen wollen, den aber der methodistische "Apologet" willigst veröffentlicht habe, worin die Prediger der Miffouri-Ennode als Meuschen dargestellt merden, die "von Wiedergeburt nichts wiffen und nichts wiffen wollen", fich "um Kinder und Gemeinen nichte fummern", die gange "übrige Christen- und Menfdenwelt verdammen" und mahre "Läfterer" seien. Während also der herr Degmeier die Lutheraner der Miffouri-Synode wegen ihrer angeblichen Berdammungssucht heuchlerisch zu strafen unternimmt, begebt gerade er biefe gräuliche Gunde felbst in unerhörter Beife. Auf ein lügenhaftes Schand-Pasquill eines gewissenlosen Verläumders hin verdammt er eine ganze große Meuge treuer Diener Christi, die er nicht fennt! Wir fonnen nur munschen, daß Gott sich diefer unserer Frinde erbarmen, ihnen ihr großes Unrecht zu erfennen geben und fie befehren möge, benn obgleich sie sich für die allein Bekehrten achten, so müssen wir ihnen doch, bei folden Früchten muthwilliger Luge und Berleumdung, zurufen: "Ihr Otterngezüchte, wer hat benn euch gewiesen, daß ihr bem zufünftigen Born entrinnen merdet? Gehet zu, thut rechtschaffene Früchte ber Bufe." Matth. 3,7.8. Werben wir folche Früchte feben, bann wollen wir ihnen gern verzeihen; fo lange aber feine Befferung erfolgt, wollen wir fie halten für das, mas fie find, und den SErrn felbst richten laffen. Luc. 17, 3. Mmen! 1987-1857

# Die bekehrten Indenkinder.

Liebe, bie bu mich erforen eh' als ich geschaffen mar, Liebe, bie bu Mensch geboren und mir gleich warft ganz und gar, Liebe, die für mich gelitten und gestorben in ber Zeit. Liebe, bie mir bat erftritten ewige Luft und Seligfeit: Liebe, bir ergeb ich mich, bein zu bleiben ewiglich!

ben Methodismus. Db biejenigen, welche 1716 als eines Tages drei Kinder, Schwestern er auch anders vor tiefer Bewegung seines Her-

Befemtniß! - Es stand hier wie fast überall in | den Namen Methodisten wirklich tragen, | von 8 bis 12 Jahren, bei bem Prediger an der Marienfirche in Berlin M. Ramann eintraten und um Gehör baten. "Sier fomme ich, mein lieber herr Prediger, - hob die alteste au mit meinen zwei Schwestern und bitte inftanbigft, Sie wollen uns in Ihren Schut nehmen, benn wir alle brei wollen Christinuen werden, damit auch wir Theil haben an dem Jefu von Ragareth, ber als mahrer Gott für aller Menschen Gunden und also auch für uns am Rreuz gestorben ift. Uns bringt nichts als die Liebe zu bem gefreuzigten Josu, und diese Liebe wollen wir nicht langer unterbruden; besmegen bitten mir Gie, erbarmen Gie fich über uns arme Rinder!" - Ber maren die drei Rinder? Judenfinder maren's; die hatten im Umgang mit driftlichen Nachbarsfindern vernommen, wie der Sohn Gottes vom himmel auf die Erde gekommen, ein Rindlein gewesen und den Namen Jesus empfangen bei der Beschneidung, wie er von Maria, und von seinem Pflegvater Joseph von Razareth, erzogen worden und nachdem er im dreißigsten Jahre von Johannes getauft gewesen, die Menschen öffentlich gelehrt habe wie sie selig werden sollten, mobei er viele Bunderthaten verrichtet und in feinem 34. Jahre, als das Lamm Gottes, aller Menschen Gunde, Schuld und Strafe auf fid genommen und durch fein bitteres Leiden und Arenzestod getragen und gebüßt habe, nach allem wie es von seinem himmlischen Bater durch ben Mund der Propheten zuvor geweissagt mar, bag er die Meuschen verföhnen und felig machen follte, so daß nun jeder, der an ihn glaubt und fein Berdienst annimmt, badurch ewig felig werden kann. — Das hatten jene drei Schwestern von ihren Gespielen, den Christenkindern, gehört und mit Aufmerksamkeit geforscht und bazu den christlichen Glauben, Baterurfer und viele biblifche Spruche gelerut und nichts lieber vernommen. als daß ber herr Jesus große Liebe aud zu den fleinen Rindern habe und fie gern felig machen wolle. So hatte nun der heilige Geist in ihnen ein herzlich Berlangen gewirft nach unferm herrn Jefu und nach feiner feligmachenden Gnade, bag sie alle drei sich entschlossen, die Taufe zu begehren und wahre Christianen zu werden. Prediger aber meinte, sie hatten etwa zu Saufe bei ihren Eltern etwas versehen und schenten die Strafe und wollten ihr auf diese Weise entgeben; barum ermahnte er sie, nach Hause zu gehen und ben Eltern unterthan ju fein nach bem vierten Da fielen aber die Rinder auf ihre Ruice und bezeugten, daß nichts in der ganzen Welt sie zu ihm geführt habe als die große Liebe gu dem gefreuzigten Jesu, barum moge er sie boch nicht verstoßen, denn sie wollten eher sterben ale von Jefu laffen, ber auch fie an feinem Rreng versöhnt habe; deffen Eigenthum wollten fie fein und bleiben, es gehe ihnen nun wir es wolle; darum baten fie den herru Prediger fehr, er wolle fie nicht von fich weisen, sondern ihnen vielmehr behülflich werden, daß sie durch die Taufe dieses Jesu und seines Berdienstes theilhaftig murden. — Und wie sie auf ihren Rnieen lagen, fo standen sie nicht eher auf, als bis er Es war um die gegenwärtige Beit des Jahres ihnen versprochen, er wolle sie annehmen. Rounte

gens? Bald erfahren die Eltern wo ihre Rinder , Glud erlangten, durch die Tanfe ein Eigenthum , Chriftiane. Diese hatte fich ihren Namen selbst Rinder Ginwilligung gegeben, mußte Befehl vom Ronig erwartet werden. Derfelbe hieß die Sache burch vier Prediger untersuchen, die reformirten Sabloneth und Achenbach, die lutherischen Poffart und Thering, und entscheiden, ob man diefe Kinder ohne Verletung der väterlichen Gewalt wider ben Willen der Eltern in Schut nehmen, im Chriftenthum unterrichten und durch die Taufe in die driftliche Kirche aufnehmen könne? - So mard ein Tag angesett, an welchem die brei Rinder von diesen verordneten Commiffarien Eltern durften die Unterredung in einem Rebeneinzelnen für fid), warum es von feinen Eltern weggegangen und ob es nicht wieder zu ihnen wolle? erflarten fie einmuthig: nichte in ber Welt hat uns bewogen von unfern Eltern wegzugehen, als die Liebe zu Jesu, durch welchen allein wir felig werden fonnen, und wir suchen nichts anderes als felig zu werden burch Jesum. "Aber eure Eltern merden end verftogen, wenn ihr Christen werden wollt, haß von den Eurigen, schwere Arbeit, Roth und Glend habt ihr zu gemarten!" Freudig antworteten fic: arbeiten mollen wir gern, follte es une aud blutfauer aufommen, wenn wir nur Rinder der Geligfeit werben; nad Spott und Berachtung fragen wir auch nicht; wenn wir nur des herrn Jesu theihaftig merden, fo wollen wir hier gern Alles dulden; im himmel ift boch feine Schmach mehr! - Man bemuhte fich, durch allerlei Berfprechungen fie manfend zu machen; fie antworteten: mas helfen ichone Rleider? Die achten wir nicht, benn die muffen in der Welt bleiben, wir aber wollen Rinder der ewigen Geligfeit werben. Im bimmel bekommen wir beffere Rleider, die une unfer Beiland geben wird. Bu unsern Eltern gehen wir nicht, denn wir wollen Chriftinnen und burch Jesum selig werden - Run ließ man die Eltern zu den Kindern freten. Umarmung und Thräuen, Beriprechungen, Ermahnungen, Drohung waren vergeblich; die Kinder weinten mit, blieben aber beharrlich : fie wollten Chriftinnen und durch Jefum felig werben, dem hatten fie ihre Bergen ichon gegeben, und fie wollten lieber alles Glend erdulben, ale ihre Liebe jn Jesu verlengnen; wollten ibre lieben Eltern fich entschließen, Chriften und also Freunde Jesu zu werden, so wollten sie alebald mit ihnen geben und ihnen in allen Dingen unterthan fein, wollten ffe aber Juden bleiben, fo könnten sie sich nicht mehr als ihre Rinder betrachten, und fein Bitten und Drohen werde ihren Borfat andern.

Da versuchte die Mutter es an ihrem Liebling, ber zweiten Tochter, besonders und bezeugte ihr bie Große ihres mutterlichen Schmerzes unter heftigen Thranenguffen, ja fie mandte fich an bie Umstehenden, daß sie sich doch mit ihr vereinigen möchten, dem Rinde zuzureden, daß es mit ihr heimgehe. Das geschah, allein feines der drei mankte, sondern sie wiederholten ihr voriges Bekenntniß und daß fie bereit feien, Frei-

find, fommen gum Prediger, fie abzuholen; allein, Jefn und Mitgenoffen der ewigen Geligfeit gu nachbem bie Dbrigfeit bereits jum Bleiben ber werden. Die Prediger außerten : mas fie benn maden wollten, wenn man fie doch nicht annahme, fie fonnten ja feinen zwingen, fo mußten fie bann boch zu ihren Eltern gurnckfehren! Die eine Tochter erwiderte: weigert ihr euch, mich aufzunehmen, so wird doch mein Berr Jesus, der für mich gestorben ift, sich meiner annehmen und mich nicht verlaffen, benn Er hat die Rinder lieb und ich habe ihn auch lieb und die Liebe foll in meinem Bergen nie erlöschen. Und so baten fie alle drei wiederum, die Berren Prediger follten ihnen die Liebe erzeigen, ffe im Chriftenthum über ihren Borfat gepruft werden follten; die zu unterrichten; der am Kreuz gestorbene Jesus follte ihr liebster Beiland bleiben, von dem mursimmer mit anhören; aber auf Befragung jedes ben fie nicht mehr laffen. Die Prediger mußten felbst weinen, als die Rinder so herzlich flehend zu ihren Rufen fnieten. - Rochmals baten die Eltern um Erlaubnig, einen Berfuch mit ben Rindern allein ohne Zeugen machen zu durfen, es ward ihnen gewährt, und fie erneuerten an Bitten und Borftellungen, mas nur irgend die elterliche Liebe eingeben fann; aber die Rinber erflärten : mir find euch feineswegs feind, nur die große Liebe gu Jesu dringet une, bag wir nicht anders fonnen. Und als die Prediger jum letten Mal den Rindern guredeten, daß fie boch mit ihren Eltern beimgeben mochten, fielen fie wieder auf ihre Rnice und baten mit heißen Thränen, man folle unr ihre Eltern entlaffen und betheuerten aufs Reue, daß nichts in der gangen Welt fie bewogen habe, ihrer Eltern haus zu verlaffen als einzig und allein die Liebe ju Jefu, der für fie am Rreng gestorben mare, und nichts in der Welt folle nun wieder fie von Ihm Scheiden! Es seien auch noch mehr Judenfinder, die fich entschloffen hatten, Chriften gu merden; allein fie murden von ihren Eltern genau beobachtet und gehindert, doch merde ber Beiland and für diefe feine Zeit erfeben.

Als man fich nun fattsam überzengt hatte, daß der Entschluß der drei Schwestern unerschütterlich feststand, nahmen die Eltern wehmüthig Abschied und es mard verordnet, daß die Rinder nun öffentlich in der Rirche im Christenthum unterrichtet würden und sowohl die Eltern als andere Juden empfingen Erlaubnig, in die Rirche zu kommen und ihre vermeinten Ginwürfe gegen die Wahrheit des Evangeliums den Kindern zu machen M. Ramann unterwies fie aus den Schriften bes alten und neuen Teftaments, daß Jefus von Nagareth wirklich ber verheißene Messias fei, ber da fommen follte und daß man feines andern marten durfe, daß auch in feinem Undern Seil und kein anderer Rame den Menschen gegeben sei, darin sie konnten selig werden, denn allein in dem Namen Jesu,—und zwar nicht durch des Befetes Wert, fondern ohne Berdienft ans freier Gnade, durch die Erlöfung, fo durch Chriftum Jesum geschehen ift. Und am 2. Conntag nach Oftern 1717 murben fie ihres fehnlichften Wunsches theilhaftig; nachdem sie vor zahlreicher Bersammlung ihr Glanbensbekenntniß abgelegt, empfingen sie die heilige Taufe und murden genannt die altefte: Conftantine Friederite, die das Befangbuch auf ben Altar gelegt und die heit und Leben zu magen, wenn sie nur das zweite: Sophie Sohanna, die jungste: Marie Abendmahlsgerathe auf denselben gestellt hatte,

gewählt und murde querft getauft, fund alle brei empfingen den Bunamen: Sirtentren. Wenn fie ein Blättchen fanden, barauf der Rame Jefus ftand, fußten fie es; faben fie ein Buch, fo durchblätterten sie es nach dem Namen Jesus und brücktens an die Bruft und weinten Thranen brunftiger Liebe jn Ihm. — Das ift weiter ans diesen lieben Rindern geworden ?

Das Rirchenbuch ber Marienfirche in Berlit weist nach, wie sie als Jungfrauen sid) mit driftlichen Bürgern in Berlin verehelicht gehabt und den Segen des Glaubene und der Bestan. bigfeit genoffen haben.

3ch will bich licben, meine Starte, ich will bich lieben, meine Bier, ich will bich lieben mit bem Werfe und immermabrender Begier ; ich will bich lieben, schönstes Licht, bis mir bas Berge bricht!

3ch will bich lieben, o mein Leben, als meinen allerbeften Freund; ich will bich lieben und erheben, fo lange mich bein Glang bescheint. 3ch will bich lieben, Gottestamm, ale meinen Brautigam !

Ich mill bich lieben, meine Arone. bich will ich lieben, meinen Gott; ich will bich lieben ohne Lohne, auch in ber allergrößten Neth. 3ch will bich lieben, schönftes Licht, bis mir bas Berge bricht.

Laf mich bein Schäflein ewig fein, und bu mein treuer Birt allein im Leben und im Sterben ; lag mich vom eitlen Weltgefind ansgehn und mich als Gottesfinb um bich, mein Beil, bewerben.

(Pilger.)

#### Kircheinweihung.

Die lieben Leser des Lutheraners erinnern fich wohl noch einer früheren Mittheilung über die Ginweihung eines Kirchlocals für die deutsche evangel.-lutherische Dreieinigkeits- Benteinde ju Bafhington, D. C. Fünf Jahre find feit ber Beit verfloffen. Gott fei Lob und Dant für bie erwiesene Gute und Barmherzigkeit. 3u folchem Lobe hatte die Bemeinde am 24. Conne tage n. Trin. 1857 eine nene Beranlaffung, Nachdem nämlich aut 31. Oftober 1856 ber Grundstein zu einer Kirche gelegt mar, murbe dieselbe an dem genannten Tage eingeweiht, Biele liebe Bafte ber benachbarten Et. Paulus Gemeinde ju Baltimore und ein Baft von ber Bethlehems-Gemeinde zu Richmond maren eingetroffen und halfen die Festfreude erhöhen, Unlieb nur war es Allen, daß die Ginweihung nicht 2 Conntage früher hatte ftattfinden konnen, weil dann gn Aller Freude fid, der herr Prof Malther, die herren Paftoren Edman, Commer und Groß an derselben hätten betheiligen konnen. Nach einem Umgang um bas Square, in bem die Rirche liegt, murde vor derfelben das Lied "Mun danket alle Gott" gefungen, bei beffen 3ten Berfe die Festgenossen in die Rirde eintraten. Der Unterzeichnete fprach, nachdem er die Bibel

118, 19. 20, und schloff baran die Beichtrebe (bie Privatbeichte hatte Connabends und Conntage früh stattgefunden). Hierauf folgte ber Gottesdienst nach unferer nenen Agende; Die Gefänge murden mit Pofannen begleitet, auch führte das Singdfor der Baltimore Gemeinde unter Instrumentalbegleitung der hiefigen Militarmusici herrliche Musifftucte auf i dieses beibes geschah auch Rachmittags). Die Einweihungspredigt über das Sonntags-Cvangelinm hielt der berr Paftor Renl von Baltimore in gewohnter, belehrender, troftender und erbaulicher Beife. Das heil. Abendmahl empfingen die meiften Gemeindeglieder. - Um Nachmittag wurde von bem Unterzeichneten der 84. Pfalm ausgelegt. Rach beendigtem Gottesdienste waren 2 Trauungen und 2 Taufen. Es war Nacht geworden über diesen herrlichen Gottesdiensten in dem von außen und innen funftgerecht und ichon ausgestatteten Gotteshause. Ja, folltest Du, lieber lefer, einmal bei uns einkehren, fo murbest Du Dich mit uns über bas Gebäude freuen und murdest gewiß einen besonderen Drang zu einer herglichen Fürbitte befommen, daß Gott aus Unaden fein theures Evangelium fort und fort hier lauter und rein verkündigen laffen wolle und daß bie Besucher dieses Gotteshauses ben einen berrlichen innern Schmuck in Christo Jesu in demuthigem Glauben annehmen und durch treues Bekenntniff in Wort und Mandel beweisen mögen. — Mach außen wurdest Du bas Gine noch unvollendet finden, nämlich den Thurm mit einem schönen Belante barin. Un der einen Ausstattung würdest Du wohl nichts auszusetzen habe', wenn nicht etwa das, daß für den Altar ei : Ausban hatte angelegt fein follen. Das foll Aber and geschehen, wenn die Anzahl ber Gemeindeglieder mehr Raum, als jetzt nöthig ist, erfordern follte. Es wird bann ber Manm, melder jeht zu einer geräumigen und bequemen Bohnung für den Prediger dient, dazu genommen und das Pfarrhaus neben die Kirche gestellt werden. Ginen Altar fiehft Du mit einer ichonen Decke, mit Erucifir, Leuchtern und Blumen. hinter dem Altar erhebt fich eine Wand, die nach bem Mufter einer aus Marmor gearbeiteten 211tarwand in einer Kirdje in Deutschland angefertigt und mit biblischen Bergierungen versehen ift. lleber diefer Marwand fdiweben zwei Engel, die Worte der Gemeinde entgegen haltend : "Ghre fei Gott in der Bobe" - Die Rangel fteht gur Ceite ber bezeichneten Altarwand; ber Taufftein an ber andern Seite. In beiden Seiten berfelben hängen zwei große Bilder - bie Kreuzigung und die Auferstehung unsers DErrn Christi vorftellend - ein Michtfenner wird fie fur Delgemalbe halten. Celbft die Bande murden Deine Anfmerksamkeit auf sich giehen; sie sind mit Ca-

Rirde für die obengenannte Bemeinde.

das Weihgebet, hielt eine kurze Rede über Pfalm ein unserm theuren lutherischen Bekenntniß wurdi- zug (jedoch ein wortgetreuer) geliefert werden ges Gotteshaus in der hanptstadt unfere großen follte, fo ift eben nur das ausgelaffen morden, ich von Herzen jene Gemeinde bitten möchte, ja nicht stolz zu werden, so möchte ich doch wissen, ob die Rosten für das Gebände gedeckt sind oder werd u fonnen. hierauf diene Dir jur Antwort: Ginmal fostet ein Bau von Backsteinen nach einfachem byzantinischen Styl fast nichts mehr, als ein Bebände von gleicher länge, Breite und Sohe nach feinem Style; fodann find mehrere Ausschmückungen in der Rirdje befondere Schenkungen; drittens haben viele Gemeindeglieder reichlidje Beitrage gum Bau gegeben; viertens hat man die leise hoffnung, daß gur Dedung bes Restes der Schulden, die mich mit allerlei, Dir gewiß nicht unbefannten, Bedanken oft beidmeren, auch Du, wenn Du es fannft, gern helfen

Es grüßt Dich bestens

M. Nordmann, Paftor an ber genannten Gemeinte.

Mashington, D. C.

# Echt evangelische Auslegung'

Sonn= und Kesttags = Evangelien des Rirchen-Jahres,

überfett und ausgezogen aus der Evangelienharmonie ber luth. Theologen M. Chemnit, Polyf. Lenfer u. Joh. Gerhard. Beraudgegeben von .

der monatlichen Prediger-Conferenz ju Fort Manne, Ind.

Erfter Banb.

St. Louis, Mo., bei Wiebufch u. Gohn, 1858.

Bon diesem bisher in einzelnen Heften erfchienenen Werke ift nun biefer erfte Band erschienen, welcher die Auslegung ber evange. lischen Perikopen des ersten 21d. ventesonntage bie zum vierten Sountag nach Epiphaniä, einschließ. lich der des zweiten Weihnachtsfeiertags, des Reujahrstags und des Erscheinungsfestes, enthält. Das Werk, aus welchem diese Auslegung genommen ift, ift durchaus über all unfer Lob erhaben. Co lange es die lutherische Rirche befigt, fo lange hat es auch für die höchste Bluthe lutherischer Schriftanslegung nach Luther gegolten. Wir erlauben uns hier auf bas gu verweisen, mas wir über das Wert im Juli-heft des ersten Jahrgangs von "Lehre und Wehre" S. 208-211 schon mitgetheilt haben. Dadurch, bag bas Werf hier in Ue berfegung und auszüglich gegeben worden ift, hat es, weit entfernt, an Werth verloren ju haben, für ben peten überzogen, welche dieselben aussehen laffen, beabsichtigten hauptzweck, nehmlich ein hulfsals waren fie von feinem geaderten Marmor. mittel gur Borbereitung auf die Predigten gu Unter ber Kirdje, damit ich das noch bemerke, fein, vielmehr bedeutend gewonnen. Richt nur ift ein geräumiges, gefundes und helles Schul- Schlieft die hochft gelungene leber fetung ben fostlichen Schatz auch ben ber lateinischen Diefes ift, lieber Lefer, die Beschreibung ber Sprache Unfundigen auf, sondern fie erleichtert Du auch den unmittelbaren Gebrauch der diefer berg den alten Maler Lucas Kranach zu fich be-

Landes erbant ift, aber, abgesehen bavon, daß was weniger bem 3wecke ber Borbereitung auf die Predigt gedient haben, ja oft bei der Rurze von Zeit hinderlich geworden fein murbe. Gin Prediger hat hier eine Kundgrube von Stoff gu feinen Predigten über die evangelischen Perikopen, in welcher er in keinem Jahre alle barin ihm entgegen bligenden Goldadern ausbeuten und alle Sahre immer neue entdocken wird. Je weniger barin dem Material bereits bie Predigt for m gegeben ift, je weniger wird bas Werk bagu bienen, den Prediger der Mühe des eigenen Arbeitens zu überheben. Er hat vielmehr hier nur einen Gnomon, der ihn bewahrt, irre ju geben, und zum andern einen reichen Vorrath noch nicht entwickelter, aber höchst fruchtbarer Bedanken. beren Entwickelung, Auswahl, Unterordnung unter einen leitenden Gedanken, Busammenordnung und Application dem Prediger überlaffen ift. Co fest wir überzeugt davon find, daß vor allen anderen menschlichen Büchern Luthers Postillen und andere einschlagende Schriften beffelben von jedem Prediger gur Borbereitung auf seine Berfündigung bes Nathes Gottes gur Seligkeit der Menschen grundlich ftudirt und treulich benutt werden follten, fo fest find wir bod zugleich davon überzeugt, daß der Rebengebrauch diefer "echt evangelischen Auslegung" bas Studium Luthers erft recht fruchtbar und gedeihlich machen werbe. Wem es daher ein Ernft ift, feiner Gemeinde bas möglichft Befte ju geben; wer nicht damit zufrieden ift, wenn er seinen Zuhörern nur allsonntäglich etwas Erbauliches vorgeredet hat; wer vielmehr barauf bedacht ist, die wenigen fostbaren Stunden, die ihm zum Predigen gegeben sind, mit höchster Treue auszukaufen und die ihm Unvertrauten so tief, als er nur burch Gottes Gnade vermag, ju gründen; wer daher auch weiß, wie die Hauptsache darin besteht, daß der Zuhörer jeden vom Prediger ausgesprochenen Gedanken als einen aus dem Text ihm erschlofsenen Gottesgedanken erkenne und darum mit voller Zuversicht als Gottes unumstößliches Wort aufnehme: ein solcher Prediger wird in der "echt evangelischen Anslegung", die ihm hier dargetoten wird, finden, was er sucht; ein folcher Prediger greife eilends zu, es wird ihn das Opfer und Beld, mas er dafür bringen muß, gewiß nicht gereuen, er wird auch mit bagu helfen, baß unter Gottes Beiftand nach und nach bas gange schöne Werk unserer Rirche ju Beil und Gegen wieder geschenft werde. Auch Laien, welche gu ben in ber Schrift täglich forschenden Beroensern gehören, ift bas Bert als eine Schapfammer tiefen Schriftverständnisses dringend empfohlen. Bu haben ift biefer erfte Band bei Grn. Otto Ernft in St. Louis, Mo., für den Preisvon \$1.50.

Etwas von Lucas Kranach und Karl V.

Da Raiser Rarl V. im Lager vor Wittemfagit aber vielleicht: Ich freue mich zwar, daß Sprache Machtigen; und indem nur ein Aus-Ifcheiden ließ, begann er ihm freundlich zuzuspre-

herzog von Sachsen, neulich von mir gefangen, hat uns eine Tafel auf dem Reichstage zu Speier, von dir gemalt, verehret, die mir fehr gefallen, habe auch zu Mecheln in meiner Rammer eine Tafel, darauf bu une, da wir noch fehr jung waren, haft abconterfeiet, begehre barnady von bir zu miffen, wie alt ich damalen moge gemefen fein. Darzu fpricht Meister Lucas, bag er bamalen achtjährig möge gewesen fein. Aber ba ich, fuhr er fort, das Conterfei machte und ihr oft hin und herfahet, wie die jungen Rinder thun, und foldes euer Bnaden Preceptor fah, feste er, damit ihr fo lange ftille fein möchtet, bis ich die Lineamente begriffen, ein wohlgeputet Befchoß bei mich, darauf eure Gnaden die Augen festhielten und nicht davon abwandten bis ich das Bild recht getroffen.

Da dies Raifer Rarl von Lucas, dem Maler, gehört, gefiel ihm die Narration wohl und fprach dem Luças überaus freundlich zu. Da dies der gute alte Lucas fah, fällt er dem Raifer gu Fü-Ben, weinet bitterlich, bat für feinen gefangenen Herrn, darzu der Raiser fehr freundlich antwortete: Ich will's thun, bein Landesfürft foll meine Damit ließ er ben Lucas Gnade erfahren. wohlbegabet und freundlich von fich, darinne der alte Lucas feine Liebe und Treue gegen feinen gefangenen herrn mit Thräuen hat bewiesen.

Man faget, daß Rarl, da er als Raifer abgebantet und in Sispanien im Rlofter gelebet, feine Thaten auf etliche Tucher habe abbilben laffen, deren in die 20 Stuck gewesen. Diese hat er in bem Rreuggang an die Bande hangen und fich oft dahin tragen laffen, und da hat er vor ben bemaleten Tüchern gefeffen und fich erinnert, was fich in feinen Rriegszügen und Belagerungen, Feldichlachten und fonft zugetragen, mas er für Rriegsoberfte, hauptleute und Rittmeifter ba gebraucht, auch mas er für Glück und Unglück gehabt. Und wenn er vor das Tuch ift gekommen, darauf die Historie des Schmalfalbischen Kriegs und Gefängniß des Rurfürsten gu Gachfen ift gemalt gewesen, so hat ihre Majestät pflegen davor zu feufzen und zu fagen : Hatte ich ben bleiben laffen, fo mare ich auch blieben ber ich bin gemefen. Und es ift auch alfo; benn Raifer, Rarl hat nach des Kurfürsten Gefängniß wenig Glud und Sieg wider feine Feinde mehr gehabt, weder vor Coftnit, noch vor Magdeburg, noch vor Met, welche Stadt er wieder zum Reich gewinnen wollte, benn bamals hatte fie der Ronig von Frankreich inne.

# Die diesjährige Versammlung

Synode von Missouri, Ohio u. a. Staaten, westlichen Districts,

finbet zu St. Louis, Mo., am Donnerstag in ber vollen Woche nach Oftern ben 15. April (bis 21. d. M. einschließlich) statt. Die hierzu eintreffenden Glieder und Gäste ber Synode wollen entweder bei Brn. Paft. Schaller ober in ber Porzellan-Waaren- Abreffe: care of Rev. Prof. C. F. W. Walther. Dugend.

chen und fagte: bein herr, Johann Friedrich, | Sandlung ber Berrn Beinede und Eftel, Nord Main Straße No. 26, sich melben. Zugleich werden die lieben Brüder im Amt auf bas Schema zu ben Parochial-Berich= ten, welches sich Seite 77 bes neunten (neuesten) Berichts ber Allgemeinen Synobe befindet, aufmerksam gemacht und an die Pflicht erinnert, nach Laut"bieses Schema's ihren resp. Parochialbericht anzufertigen und dem Unterzeichneten sogleich nach ihrem Eintreffen in St. Louis einzuhändigen.

A. Th. Selle, Secretär.

## Conferenz Anzeige.

Die Fort Wayne = Districts Conferenz wird fo Gott will den 9. 10. u. 12. April d. J. wie gewöhnlich zu Fort Wanne ge= halten werden. Donnerstag ben 8. April, Nachmittags, wird die fleine Conferenz, Sonnabend ben 10. Nachmittage bie Lehrer Conferenz stattfinden.

> A. D. Stecher. d. 3. Secretair.

### Bur Nachricht.

Für Diejenigen, welche ihren Bedarf von der nördlichen Bibelgesellschaft beziehen, wird mitgetheilt, daß nach einem Briefe bes Berrn Tenbner bereits eine neue Sendung von Bibeln unterweges ift und nachstens eintreffen wird. Alle Briefe, Bestellungen und Gelder beliebe man zu abdreffiren an den jegigen Agenten :

Mr. C. Flach, care of Rev. H. Fick Detroit, Mich.

・また日 Wo ist Gottlieb Metger ?

13:16

von Bonningheim, Dberamt Beffingheim, im Rönigreich Mürtenberg, geb. den 29. December 1825 von luther. Eltern, feit circa 7 Jahren hier eingewandert und in Indiana verschollen? Wer Radricht von ihm geben fann, wird von seiner Schwester herzlich gebeten, es zu thun unter der Alddreffe:

> Ernst Gleich, Huntington, Ind.

## Aufforderung.

Es wird hiermit jeder ber Bücher aus ber Bibliothek bes Concordia-Collegium in Sänden hat, dringend gebeten, mir die= felben bis zur nächsten Synobe westlichen Districts, also spätestens bis zum 1. Mai b. J. zuzusenden, da eine Nevision ber Bibliothek statt finden soll.

St. Louis, Mo., den 7. Januar 1858.

(3. Schick.

Quittung und Dank.

Für Eruft Rolf von Bru. Paft. Rubn und mehreren Freunden auf einer Kindtaufe gusammengelegt. \$11.00 4.00 3. Bimmermann von Grn. Paft. Berfelmann A. Fr. Bellin von ben Gemeinbegliebern bes orn. Paft. Lochner, Milwantee, Wisc., orn. Priploff, \$1.00 und orn. Kroneberger \$1.00, ferner vom Singverein bafelbft \$5,00 ..... 7.00 Fr. Aron Hollenberg von ber Chefrau bes Brn. 2.00 B. Mofder, burch Brn. Paftor Sauer ..... Cafpar D. Ragel von Brn. B. Böhning aus 4.00 Remburgh auf einer Bochzeit ..... Bobannes Nüchterlein von ber Gemeinte in Fran-7.00 fenmuth, Mich., .....

Erhalten.

a. Bur allgemeinen Cynodal-Caffe : Durch Brn. Prof. Walther von Brn. Reinh. Schin-\$2.00 belbecfer in St. Paul, Minn .....

b. Bur Spnodal-Miffione-Caffe: Durch Brn. Prof. Walther von Brn. Reinh. Schinbeibeder in St Paul, Minn., .....

c. Bur College-Unterhalts-Caffe: Vacat.

d. Für arme Studenten und Schüler im Concordia College und Seminar.

Durch Brn. Paft. Bunter in Chicago, Ille., vom Jünglinge-Berein ter Gemeinde des Bru. Paft. Müller bafelbft für ben Schüler Rügel ....

J. Boehlan, Caffirer.

Für die Wittwen und Waisen der Prediger und Lehrer in der Synode.

Durch den allgemeinen Caffirer :

von Brn. Paft. A. Wegels

Dreicinigfeite Gemeinte Beihnachte-Colleften \$12.00 Paulus Stephanus

von Bru. Paftor R. Alinfenberg, Collecte auf ber Rindtaufe bes Drn. Nordmann \$2.45; von Frau Anoche \$1.00; von prn. L. Balomeier \$1.00 .. von orn. Paft. Miemenschueiber, Grand Prairie,

Washington Co., Ills., ....

F. Bünger, Paft.

#### Kür den Lutheraner haben bezahlt: ben 12. Jahrgang:

Br. 2B. Linfe.

den 13. Jahrgang:

Die Brn. B. Siegmann, A. Reinde, Peter Schmibt. ben 14. Jahrgang: Die Berrn : St. Raithel, Gr. Pape D. Grupe, A. Grim-

mer, S. Schäfer, Paft. C. Röbbelen, M. Dhlinger, Paft. 3. Raufchert 2 Erempl., A. Reinfe, Paft. 3. Lift 2 Grempl., Paft. A. Deper 10 Erempl., S. Bartonner.

8. 2B. Barthel.

# Dr. Martin Luthers Aleiner Katechismus

in Frage und Antwort gründlich ausgelegt

#### Dr. Johann Conrad Dietrich, weiland Superintenbent gu Ulm,

Zusätzen aus dem Dresdner Rreug-Ratechismus und ben Bekenntnissen der evang. - luth. Kirche, und mit Spruchen der heiligen Schrift versehen, nebst dreifachem Anhange.

#### Kür Schule und Haus. Berausgegeben

ber beutschen ev. zluth. Synobe von Miffouri, Dhio u. a. Staaten.

St. Louis, Mo., 1858.

Bu haben bei Berrn Deto Ernft und herrn Ludwig Bolfening in St. Louis, Mo., für 30 Cents bas einzelne Stud und \$2,88 bas



herausgegeben von der Deutschen Evangelisch = Lutherischen Synode von Missonri, Ohio und andern Staaten. Redigiet von C. F. W. Walther.

Jahrgang 14.

St. Louis, Mo., den 6. April 1858.

Mo. 17.

Bedingungen: Der Lutheraner ericheint alle zwei Wochen einmal für ten jährlichen Subscripflonspreis von Ginem Dollar für tie auswärtigen Unterschreiber, welche benfelben voranebezahlen und bas Bofigelb zu tragen haben. — In St. Louis wird jebe einzelne Rummer für 5 Cente verfauft. Rur die Briefe, welche Mittbeilungen fur bas Blatt enthalten, find an ben Rebafteur, alle anbern aber welche Gefchäftliches, Beftellungen, Abbeftellungen, Gelber ic, enthalten, unter ber Abreffe: Mr. F. W. Barthel, care of C. F. W. Watther, St. Louis, Mo., anber ju fenten.

(Eingesandt von Prof. Biewend.) Allt oder Neu?

Fine Belenchtung und Bertheitigung der Protestantischen Kirenlehren von der heil. Dreieinigsit und der Rechtsertigung durch den Glauben. Zugleich eine Erwickerung auf neuere Angriffe und Entstellungen der luther. Kirche und Lehre von Seiten des Herrn Arthur D. Brickmann, Predigers der neuen Kirche bes Herrn zu Baltimore, Md., von Ernst Ch. h. Lübkert, Pastor der Evang. Luth. St. Mathäus Gemeine in Baltimore.

Der "Missionary" vom 11. Februar d. J. fagt in feiner Anzeige obiger kleinen Schrift über herrn A. D. Bridmann folgendes:

"Es ist in der That demuthigend, daß unsere Prediger in der Lage find, fich mit einem folchen Cubject wie Bridmann in einen Streit einlaffen ju muffen. Gine furze Zeit war er Prebiger einer fleinen Gemeinde in Allegheny City, fant aber bald so tief, daß, hatte er nur die Salfte von dem, mas er verdiente, befommen, er ins Budthans gefommen mare. Mit feinem Entlaffangeschreiben von der Dft Penns. Synode in der Tasche mandte er sich, nachdem wir es ihm rund abgeschlagen hatten, etwas mit ihm zu thun haben zu wollen, an die A. G. Presbyterianer Rirde um Aufnahme. Die Committee bes Presbyteriums jedoch, der feine Papiere vorgelegt maren, stellte dieselben, als ihr gemiffe Borfalle in feinem Leben bekannt wurden, unverzüglich

gu fein, murbe er ein Swebenbo maner; und ba es ibm gelang feine Englischen Bruber zu bintergeben, wurde er reichlich mit Mitteln verfeben, eine Rirche zu grunden und ein beutsches Blatt, bas unter unfern arglofen Dentschen verbreitet wird, herauszugeben. Gott bemahre Ceine Rirde por bem Ginflug eines folden fdmutigen Träumers, ber, anstatt die thenren Lehren bes Evangelinme anzngreifen, jest für ein Berbreden, bas auch nicht einmal enannt werben foll unter Beiligen, in dem Allegbenn Buchthaufe Schuhe pflöden oder Werg zupfen sollte. Es ift fchmerglich, von irgend jemandem fo zu reden; aber wir sind es Christo und der Kirche schuldig, biefem Betrüger- bie Maste abzureißen, bamit bie Arglofen nicht langer burch feine Lift mogen betrogen werben. Der heil. Apostel stellte folche Menfchen in feurigen Worten blos: Aus benfelbigen find, die bin und her in die Saufer fchleiden, und führen die Weiblein gefangen, die mit Gunden beladen find, und mit mancherlei Luften fahren. Gleicher Beife aber, wie Sannes und Sambres Mofi widerstunden, alfo widerstehen aud biefe ber Bahrheit; es find Menfchen von gerrütteten . innen, untüchtig jum Glauben."

Dieser Herr Brickmann nun hat sich in Baltimore niedergelassen, und daselbst eine sogen. Sweden borgianische Gemeine gesammelt. Bor einiger Zeit ließ er eine Schrift unter dem Titel "Bertheidigung der Neuen Kirche, gegenüber den Entstellungen und Angrissen im "lutherischen Kirchenboten," von Arthur D. Brickmann, Pastor der H. Lu Baltimore, Md.,

luth. Kirche und Luther selber in frecher Weise zu entstellen und zu verläumden suchte, und die Schrift durch seine Agenten in den Familien deutscher Protestanten und sogar Glieder luth. Gemeinen verbreiten ließ; so sah sich Hr. Past. Lübkert veranlaßt, zwei Controvers-Predigten zu halten, die in etwas erweiterter Form unter dem Titel an der Spiße dieses Artikels veröffentlicht sind.

Des herrn Brickmanns Angriff ist, wie hr. Past. Lübkert berichtet, hauptsächlich gegen drei Punkte gerichtet: die Lehre von der heil. Dreieinigkeit, die Lehre von der Rechtsertigung durch den Glauben allein und nicht durch die Werke, und endlich den Charakter Luthers selbst Zur Probe davon mögen folgende Säße dienen.

"Darin irrt man fich, wenn man glaubt, bie Neue Rirche verwerfe die Lehre von der heil. Dreieinigfeit Gottes, und glaube nicht an Bater, Sohn und bl. Geift. Die Neue Kirche glaubt erft redit baran, aber nicht im Ginne ber romiichen Ratholifen, bon welchen die Entheraner ihre Lehre entlehnt haben. Diese Lehre ber Ratholiten und Lutheraner von drei Personen in Gott, von welcher die Apostel und erften Christen nichte mußten und movon fein Wort in der Ift. Schrift fteht, ward von Menschen, als Menschenfagung und unerträgliche Burbe im Jahre 325 zu Nicăa fabricirt, also zu einer Zeit, wo die Rirche schon tief verfallen mar, und die Befferen sich vor den Retereien des Arius mit Recht fürchteten."

in seinem Leben bekannt wurden, unverzüglich mann, Pastor der H. R. zu Baltimore, Md., "Daß nun der Mensch durch den Glauben, gurud, und indem er so aufhörte Presbyterianer ausgehen. Da er in derfelben die Lehren der aber nicht durch ben Glaube pallein selig

Werfe."

"Was der theure Gottesmann Luther fagen murde, ber jest, wie Swedenborg fagt, ein Geliger des herrn ift, benn er gab feine Irrthumer auf und bereuete, daß er gelehrt hatte, wiber Schrift und Gemiffen, daß der Menich burch ben Glauben allein felig werbe, und daß er aus Feindschaft gegen die Ratholiken zu Rom. 3, 28 das Wort "allein" hinzugesetzt hätte; was er fagen murbe, bas weiß Reiner fo recht genau. Luther murde jedoch heute nicht fagen, mas er Pag. 689 in seiner Epistel an die Galater fagt: berhalben u. f. m."

"Die erst fürzlich entstandene Partei ber Altlutheraner, welche auch bier zu Baltimore mit andern amerifanischen Secten fo ftart auf bas "durch ben Glauben allein" treibt, ift nicht ohne Schuld an diefen Raub- und Mordthaten, benn ihre Lehre hilft den Bosewichtern wieder durch ben Glauben allein, weil eben durch den Glauben allein, ber allein im Ranben und Morden die das Gewiffen beschwichtigende berühmte Rolle spielt, solche Dinge nicht erwähnt, sondern den Tagesblättern statt der Rirche überlassen bleiben. Aber das Evangelium ist nicht der Tagesblätter Sache, obwohl man nicht felten mehr von mahrer Liebthätigkeit in ihnen lieft, als in altfirchlichen Zeitungen und ale man von den Glaub-Allein-Ranzeln hört."

herr Paft. Lübkert begegnet nun den Entstellungen und Verläumdungen des Hrn. Bridmann, indem er erstlich zeigt, daß die "Neue Rirdje" die Lehre von ber hl. Dreieinigkeit nicht glaubt; bag, wenn fich auch ein Wort nicht in ber Schrift findet, doch die Sache barin finden tann, und daß dies in Absicht auf die Lehre von drei Perfonen in der Gottheit, oder der Il. Dreieinigkeit ber Fall ift, indem diese sowohl im Alten als im Neuen Testament enthalten ist; daß die Apostel und ersten Christen wohl et was von diefer Lehre wußten, und daß es fich auf dem Concil ju Nicaa nicht barum handelte, neue Lehren gu fabriciren, sondern alte festzuhalten. daß, mas die luth. Rirde in ihren Befenntnigschriften von der Rechtfertigung lehrt, schriftgemäß, und Luthers Uebersetzung von Rom. 3, 28 "burch den Glauben allein" vollkommen richtig ift; und bag die luth. Rirde gute Werke nicht schriftgemäß bavon lehrt, daß sie nothwendig bei ben Gerechtfertigten feien, damit diese burch sie als durch gute Fruchte ihren Glauben und Gerechtigfeit bezeugen. hernach, daß wir anch glauben, daß Luther ein Seliger ift, aber nicht bem Swedenborg zu Gefallen, fondern der hl. Schrift zufolge, welche deutlich lehrt: Selig find bie Todten, die im DErrn fterben; daß es eine bekannte Thatsache ist, daß Dr. Jonas an Luther in den letten Stunden feines Lebens die ernfte Frage richtete: Ehrwürdiger Bater, wollt Ihr benn jest beständig sterben auf Christum und die Lehre, die Ihr bisher von Ihm gepredigt habt? und Luther mit einem lauten Ja barauf antwor-

Luther ichnitt ben Lebensnerv ber Religion ab, benebekenntuig vom Jahre 1529 verfündigt, und er und die luther. Kirche verdammen die nemlich "Weil ich febe, daß des Rottens und Irrens je länger, je mehr wird . . . so will ich mit dieser Schrift vor Gott und aller Welt meinen Glauben von Stud zu Stud befennen, barauf ich gedenke zu bleiben bis in den Tod . . Und ob jemand nad, meinem Tode murde fagen: Do der Luther jett lebte, murde er diesen und jenen Artifel andere lehren und halten, benn er hat ihn nicht genugsam überdacht u. f. w.: Dawider fage ich jest als benn, und benn als jest, daß u. f. w." - Endlich, daß es eine gang neue Logik sei (was sich aber von einem Prediger der "Neuen Rirdje" nicht andere erwarten laffe), zu idiliegen: Die luth. Rirde lehrt Die Rechtfertigung burch ben Glauben allein. In Baltimore gefchehen viel Raub- und Mordthaten. Alfo ift die lutherische Rirche nicht ohne Schuld an diefen Grenelthaten.

Der geneigte Lefer wird aus bem hier fürglich Mitgetheilten erschen, daß herr Paft. Lübfert Brn. Bridmann's Entstellungen und Berlaumbungen mader begegnet ift, mas ja and, mo auf ber einen Seite ber Angriff fo tolpelhaft ift, und auf der andern Kenntniß der reinen Lehre sich findet, gar feine Schwierigfeit hat, aber body um ber Schwachen willen, wie überfluffig es auch an sich scheinen und wie unangenehm es auch sonst fein mag, unumgänglich ift.

Die ichon aber auch im Bangen bas Beugniß ift, das herr Paft. Lübfert für die Mahrheit abgelegt hat, so fann bod Schreiber biefes nicht umbin, einiges wenige baran auszustellen.

Es betrifft dies theils einige Ungenanigkeiten 3. B. Pag. 11, wo es heißt "Alle protestantische Benennungen . . . — alle — mit alleiniger Ausnahme ber fleinen Gefte ber Swedenborgianer nehmen diese Lehre (von der hl. Dreieinigkeit) als einen Artifel bes Glaubens und ber Lehre an;" Pag. 17, wo gefagt wird, baß "325 bie Lehre der Dreieinigkeit von den versammelten Bischöfen und Predigern der Kirche nach langen Rämpfen als die Grundlehre des Christenthums festgesett sei" was wenigstens migverständlich geredet ift, als hätten die Lehrer der Rirche bamals erst eine Lehre festgestellt, die bisher geschwankt, ober zur Grundlehre erhoben, die es nicht an fich ware, und was gewiß richtiger: befannt, aus der Schrift begründet und gegen die Irrlehrer vertheibigt lauten murbe. Auch vermißt ber verwirft, sondern in ihren Bekenntnißschriften Refer, um dies hier gelegentlich zu bemerken, in der Zurudweisung der leichtfertigen Worte des hrn. Bridmann, "bag bie Apostel und ersten Christen nichts von der Lehre der hl. Dreieinigfeit wußten," die Bernfung aufe apostolische Glaubensbefenntnig. Pg. 26, wo es heißt, Luther habe im 15. und 16. Jahrhunderte geschrieben, was allerdings, wörtlich genommen, richtig ift, aber bod, ba es fich hier allein um Druckschriften und noch bagu reformatorische handelt, nicht wohl fagen läßt. Pg. 28, wo falsch aus der Augsb. Confession citirt ist, so daß die Lehre ber römischen Rirche der lutherischen in den Mund gelegt wird.

Es betrifft dies ferner eine Pg. 26 über Lu-

wird, das lehrt die Reue Rirche mit der Schrift. | heute fagen murbe, indem er es in feinem Glau- | rung in Betreff der Epistel Jatobi, von herrn Paft. Lübkert ausgesprochene Auficht. Gie lautet: "Selbst Luther in den ersten Jahren sciner religiösen Erfenntniß, in der Zeit, ba fein Bemuth hin- und herschwankte zwischen katholischer Werkgerechtigkeit und Evangelischer Unade und besonders ju der Zeit als er die Forschung, im Worte Gottes anfing und als er zu der Erfenntniß fam, daß nur freie Onade den Gunder rechtfertigen fonnte vor Gott - hatte feine Zweifel über dieses Buch, weil er auf den erften Unblick barin zu finden meinte eine durch Werke herbeigeführte Rechtfertigung, - und nannte daher diefen Bricf Jacobi "eine ftröherne Spiftel." Doch allmälig, ale feine religiofe Erfenutnig tiefer murde, als burch fleißiges und aufrichtiges Forschen im Worte Gottes die Schuppen von seinen Augen fielen, als ihm stufenweise ber gange Plan der göttlichen Erlösung flar murde, da erfannte er auch und glaubte, wenn auch nicht gang und gar an die canonische Autorität und Inspiration des Briefes, doch an feinen evangelischen Inhalt." Dieser Passus scheint in mehrfacher Beziehung verfehlt. Denn erstlich hatte Luther seine Zweifel über dieses Budy nicht zu der Zeit als er die Forschung im Worte Gottes aufing, als feine religiofe Erfenntniß noch nicht tief mar u. f. m., benn wie fann man bas von ihm Unno 1524 fagen, ale er diese Zweifel ausfprad; jum andern war fein späteres milberes Urtheil ficherlich nicht die Folge bavon, daß ihm die Schuppen von feinen Angen gefallen und ber gange Plan ber göttlichen Erlösung flar geworden märe, sondern davon, daß er den Brief nach Inhalt und Zweck anders ansehen lernte.

Es betrifft dies endlich die Stellung überhaupt, bie herr Paft. Lübfert hrn. Bridmann gegenüber einnimmt, und die zuweilen das Ansehen hat, als handelte es fich hier vielmehr um eine menschliche als eine göttliche Sache.

Co, wenn herr Paft. Lübfert, ju hrn. Brid. mann's Berläumbung ber luth. Kirche und lasterung des Glaubens, den fie auf Grund des Wortes Gottes befennt, fagt "wir konnen nur hoffen von gangem Bergen, Gott der herr wolle ihm feine offenbare Bosheit vergeben!" Wir follen unferen Nadiften lieben als uns felbft, Gott aber von gangem Bergen, von ganger Geele und von gangem Bemuth. Darum fpricht Chriftus: Der Gifer um bein haus hat mid gefreffen, und David: Ich haffe ja, hErr, die bich haffen; ich haffe fie in rechtem Ernft, und ber Berr entbietet dem Engel der Bemeine ju Ephefus: Aber das haft du, daß du die Werfe der Nicolaiten haffest, welche ich auch haffe. Darum ift's recht, ben gefchwornen Feinden Gottes ju ihrem Schrecken Gottes Born und Strafen gu wünschen, wenn sie nicht konnen gurecht gebracht werden und alle Hoffnung vergeblich ift, in Sachen die Gott felber und nicht unfere Person betreffen, nur daß man auf feiner Sut fei, bagnicht Privathaß ober Rachgier mit unterlaufe, und daß es einig gerichtet fei zur Ehre Gottes und Wohlfahrt der driftlichen Rirche. Wenn nun auch das vielleicht in so weit keine Anwendung auf den vorliegenden Fall finden mag, als tete; und daß man gang genau weiß, was Luther ther, aus Beraulaffung feiner befannten Meuße- fich herr Paft. Lubkert noch nicht gezwungen daß Gott dem Berlaumder und Läfterer Reue und Buße schenken möchte, ehe er die Soffnung aussprach, daß Gott ihm seine offenbare Bosheit Kreuziger: Bater vergieb ihnen; aber ihr Fall war auch ein anderer; benn von ihnen fagt ber herr: benn fie wiffen nicht mas fie thun; aber herr Bridmann weiß nach hrn. Paft. Lübkerts Beugniß wohl was er thut, benn es ift "offenbare Bosheit" pon ihm.

hieher gehört auch das Schlufwort bes Borworts, bas fo lautet: "Collte wider Erwarten auf diese Schrift eine Erwiederung erscheinen, fo wollen wir unferm Wegner gern das lette Bort gonnen nach dem Grundfate: "Selig find die Friedfertigen, benn fie werden Gottes Rinder beißen." Der Spruch ist nicht auf Brn. Paft. Lubferte Kall anzuwenden, wenn er andere, wie er ja wiederholentlich bezeugt, und wie wir ihm auch gern glauben, nicht für feine Perfon, fonbern für die Wahrheit und feinen herrn und Meister Christum in die Schranken tritt. Co lange bie angegriffen und angefeindet werden, gill fein Schweigen, fein Friedemachen, fondern Beugen und Rampfen.

Aber aus einem andern Grunde möchte Sr. Paft. Libfert gerechtfertigt fein, feine Controberfe mit hrn. Brickmann weiter zu führen. Dies ist die aus dem "Standard" ju Unfang bief & Urtifels gegen hrn. Bridmann erhobene Beichuldigung, daß er wegen eines Berbrechens, das unter ben Beiligen auch nicht einmal genannt werden foll, im Buchthaufe zu fitzen verdiente. Ehe hr. Bridmann sich bavon nicht reinigt, mas er wol nicht im Stande fein wird, oder Beweise anfrichtiger ernstlicher Reue und Buße giebt - wozu benn allerdings gehören mirde, baß er nach 1 Tim. 3, 7, fich aus ber Deffentlichfeit in die Stille guruckzieht - braucht Sr. Paft. Lubfert fich in feinen Lehrstreit mit ihm einzulaffen, fondern thut für ihn genug, wenn er ihm feine Gunde vorhalt. Und felbst bann, wenn br. Bridmann biefe Bedingung erfüllte, hatte Gr. Paft. Lübkert doch Grund alle Controverse mit ihm abzulehnen, falls hr. Brickmann sich nicht gang andere bezeigen murbe, ale er sich bisher in diesem Handel bezeigt hat. Er hat nämlich "wider Erwarten" Srn. Paft. Lübkerts eine Erwiederung auf deffen Schrift unter bem Titel "Ein Siegel auf die Lippen" ausgehen lassen, in welcher er nicht als einer der die Bahrheit sucht, sondern als ein miserabler Cophist und boshafter Berdreher der Bahrheit erscheint. Es murbe ekelhaft fein, sich mit feiner Schrift weiter zu befassen, deshalb nur dieses m Bemährung des eben Ansgesprochenen.

br. Paft. Libfert hatte unter anderm in feinem Beweise der Lehre von der gr. Dreieinigfeit aus der Schrift Joh. 15, 26. angeführt: Wenn aber ber Eröfter kommen wird, welchen ich euch fenden werde vom Bater-ber Geift im Raufmannsftanbe gewesen ift.

sieht, alle hoffnung in Absicht auf hrn. Brick- | der Wahrheit, der vom Bater ausgeht, der migverstanden und migbraucht wird, die alle imann aufzugeben; fo brudt fich boch gewiß in wird zeugen von mir, und bazu bemerkt: "Ift ben von ihm in diesem Fall gebrauchten Worten nicht hier in einer doppelten Rette-Bater, Cohn folgen murde, daß nur da Berbrechen vornicht ber rechte driftliche Beift und Ernft aus. und heiliger Beift?" mas, ob wohl figurlich gere-Der driftliche Lefer erwartete menigstens, daß | det, ein jeder unbefangene Lefer in dem Ginne herr Paft. Lübkert erft hatte munichen follen, verstehen wird : Sit hier nicht in einem Cape zweimal die heilige Dreieinigkeit erwähnt? Hr. Bridmann aber fagt in Beziehnng barauf "Aber ferner lies biefen schauberhaften Unfinn vergeben wolle. Freilich bat der hErr für seine des herrn &. auf Seite 18, wo er fagt über Joh. 15, 26 : "Ift hier nicht in einer doppelt en Rette, Bater, Sohn und hl. Geift?" Alfo 6, sage feche Personen, feche Götter, b. h. zwei Bater, zwei Cohne, zwei heilige Beifte !"

Sr. P. Lübfert hatte ferner in feiner Rechtfertigung ber leberfetung Luthers von Rom. 3, 28, jugefagt, "boch ba unfer Gegner immer fo viel von Mathematik redet und Logik, fo wollen wir fvaar "arithmetifch"\* beweisen, bag in Rom. 3, 28. Die von ihm verspottete "Glaub-allein-Lehre" enthalten ift - allen logifden Confequenzen gemäß.

3mei von brei bleibt Gins? b. h. eins allein-nicht mehr nicht weniger. Der herr L. wolle gefälligst das folgende Rechenerempel lofen nach den Regeln der einfachen Gubtraction.

Bon bem: "Glauben und Berfen des Ge-

subtrahire: Dieguten Werfe. Bleibt: Der Glaube allein.

Es bleibt meder ein Theil des Glaubens, noch ein Theil der Werke, weder halb noch Biertel, sondern der Glanbe gang allein.

Soldie "Argumenta ad hominem" find schwer git widerlegen. hr. Bridmann der bies, wie ihm vorhergesagt mar, auch nicht widerlegen fonnte, fagt zu bem Schluffat, ber gang flar ansspricht, daß nicht die Werke, noch ein Theil von ihnen auch nicht blos ein Theil vom Glauben, fondern der Glaube allein und gang überbleibt, "Wenn felbst nicht ein Theil des Glaubene übrig bleibt, fo bleibt ja gar fein Glaube übrig, also auch nicht einmal "der Glaube gang allein." Eo fann nur jemand fich ans ber Schlinge ju ziehen versuchen, ber felbst ju einem Sophisten verdorben ift. hiervon scheint and hr. Bridmann wenigstens eine Ahnung gehabt zu haben. Darum, ba ber Berftand ihm nicht aushilft, greift er gur Frechheit, die dem Underen die eigene Schuld aufbindet und läßt den Rrafispruch folgen "Solchen lächerlichen Unfinn schreibt ein driftlicher Prediger und widmet ihn zwei driftlichen Gemeinen A. D. 1858?"

Endlich hatte Sr. Paft. Lubfert bei Gelegenbeit feiner Burudweifung ber Berlaumdung, baß die luth. Kirche nicht ohne Schuld an den neuliden Ranb - und Mordthaten in Baltimore fei, gefagt es fet eine neue Logit ju fdiliegen : Die luth. Rirche lehrt die Rechtfertigung durch den den Glanben allein u. f. w. (fiehe oben). war gang natürlich, Bermunderung über eine folde Art Schluß auszusprechen, benn er litt an dem überaus groben Rehler, daß darin angenommen murde, daß die Lehre von der Rechtfertigung durch den Glauben allein, felbit mo fie n i ge Ursache aller Berbrechen sei; woraus benn tommen, wo die Lehre von der Rechtfertigung burch ben Glauben fich findet. Br. Bridmann erwiedert barauf, daß er ja nie in feinem Leben eine fo absurde Behauptung, wie Gr. Paft. Lübkert ihm schuld gabe, gemacht habe, er habe sich die Sache vielmehr fo gedacht: "Der Glaube allein" führt allein zu allem Bofen, Diel Boses geschieht in Baltimore. Folglich ist ber "Glaube allein" allein Schuld an diefem Bofen. Unter "Glaube allein" fcheint er zufolge eines in diesem Busammenhang vortommenden Ausbrucks : "Der im Bergen regierende Fener - Drache : "Glaube allein !" nunmehr die Urfache alles Bofen verstanden haben zu wollen. Damit ift benn erstlich frech eine Behauptung, die er gemacht hatte, abgeleugnet, und jum andern die wichtige Wahrheit aufgeschlossen, daß die Ursache alles Bösen auch die Ursache des Bofen, bas in Baltimore geschieht, fei.

Dies wird hinreichen zu zeigen, daß fr. Bridmann, felbst wenn er nicht gezwungen murbe, Schuh jn pfloden und Werg ju jupfen, doch freiwillig lieber dazu greifen, als sich theologischer Controversen unterfangen sollte. B.

(Eingefandt von Paftor Lange.)

Austritt aus dem "evangelischen Kirchenverein bes Westens" als Berichtigung gewijfer Beröffentlichungen deffelben.

(Fortfegung.)

Bu Unfang des Jahres '56 fam hier ein Landstreicher durch, der seines handwerks, wie er selber fagte, ein Schauspieler und Runftreiter Diefen Menschen, der später unweit von hier einen Mann tuchtig bestohlen (fein Name war A. Dalbert) und hier Kinder unterrichten wollte, ernannten nun jene Ausgetretene, in Berbindung mit noch Anderen, zu ihrem Pastor, führten ihn in die noch unvollendete Kirche, wo benn gerade die, die vom Reiche Gottes nicht mehr ferne fein follten und nun alles wußten. fein Gemafche mit bem größten Beifall anhörten, und nach vollendeter Feier, den Andern ins Besicht lachend ausriefen; "Das ist abermal ein Pfaff"; "den wollen wir beim Berein ordiniren laffen" u. f. w. Da stellte es fich benn in ber entsehlichsten Weise heraus, wie weit die Leute gebracht waren und was es mit bergleichen Prahlercien von Gemeindegrunden, wie fie auch anderwärts vorzukommen pflegen, auf sich hat.

Aber nun murbe weiter gegangen. Schauspieler, ber, seiner eigenen Aussage nach, an feinen Gott glaubte, mußte eine Rlage gegen mich schreiben, die dann von allerlei Volk, von unconfirmirten Anaben — wie mir gesagt worben, - von offenbaren Gottes- und Chriftus-Rafterern,\*) fo wie von Leuten, die mich meder je gesehen noch gehört, unterschrieben, an ben Berein abgeschickt murbe. Es murbe nun auch noch gesagt, daß sich die Beiber hatten unter-

<sup>\*</sup> Anmert. Bur Erläuterung hiervon bient vielleicht mit. bag, wie Br. Paft. Lubfert berichtet, Br. Bridmann fruber

<sup>\*)</sup> Anmertung. Giner von benen, bie fich unterschrieben haben follen, hat fich in feinem eigenen Saufe aufgehangt.

schreiben wollen. Da ich aber weder Rlage noch Unterschriften gesehen, so tann ich teines verburgen.

Balb nachdem biefe Rlage abgegangen mar, erhielt ich ein Schreiben vom Prafes des Bereins, in welchem er mir anzeigte, bag ich verflagt worden, und daß ich mich in Folge beffen vor der Conferenz, die in St. Louis Co. abgehalten werden folle, ju stellen habe, indem er noch weiter hinzufügte, baß ich mich befonders mit folden Bengniffen ju verfehen hatte, die genugend fein murben, jene Rlage zu entfraften. Die Rlage felbst laute dahin, daß ich bie Bemeinde durch "unweises Berfahren" gesprengt und gerftort habe. Ich erwiederte hierauf fogleich, baß es mir murbe lieb gemesen fein, wenn ich bie Rlage felbit hatte einsehen durfen, ich murbe fie fodann ber eigenen Gemeinbe jur Beantwortung vorgelegt haben und baburch aller weiteren Berhandlung überhoben worden fein, aber fie murbe mir nicht zugefchickt. Co sah ich mich benn genothigt, von meinen Bemeinden, beren ich gur Beit vier zu bedienen hatte, aufs Weradewohl Bengniffe, meine Umtofuhrung im Allgemeinen betreffend, zu erbetteln, beimelder Belegenheit ich noch bald in der Moniton, durch welche ich eines folden Beugniffes megen ichwimmen mußte, umgetommen mare, und bann ging's gur Confe-Am 23. Mai in St. Louis Co., Mo., auf ber Sahres Confereng angefommen, übergab ich sogleich meine Zeugnisse und wartete nun mit Sehnfucht auf ben Tag, wo mir genauer gesagt werden murde, was man beun gegen mich eingereicht hatte, benu ich hatte vernommen, es feien ber Punfte fehr viele; aber vergebens. Man hatte die Rlage, sowie meine Beugniffe einer befonderen Committee übergeben, die dann am 4ten Conferenztage, freilich ohne mid and nur gefragt zu haben, ob bie Unflage überhaupt mahr fei, ihr Urtheil aussprach, wie folgt:

"Was die gegen Paftor A. Lange erhobene Rlage betrifft, fo burfte biefelbe ihm eher zur Ehre als zur Schande gereichen. Daß Paft. 21. Lange fich manche Unvorsichtigkeiten im Reben und Sandeln hat ju Schulben fommen laffen, liegt zwar auf der Hand, aber seine Absicht scheint durchgangig eine redliche gewesen zu fein. Bielleicht dürfte die Committee bei folder Cachlage den Berein barauf aufmertsam machen, daß Paft. A. Lange bes bruberlichen und väterlichen Rathes ber Beamten unfered Bereins gur ferneren und weisen Umteführung bedarf.

Rachdem dieses Urtheil vorgelesen mar, theilte ber Prafes in allgemeinen Bugen mit, bag ich verklagt worden, daß er meine Rlager aufgeforbert, gegen mich bor bem Bereine gu erscheinen, baß aber niemand erschienen fei, und baß - ba ich ja gegenwärtig sei - ich dem Bereine wohl berichten fonnen.

Da ich nun in dem Wahne ftand, ich befände über ein baprifches Gefangbuch, beffen Inhalt geschehen muffen.

ich als befannt voransfette, folch Urtheil gefällt, und wie diefes die nachite Urfache ju allen weis teren Reindseliakeiten feitens jener Leute gewesen. - Das Urtheil jener Committee aber, wonach ich mir Unvorsichtigfeiten foll zu Schulden haben fommen laffen, glaubte ich, konne fich boch nur höchstens barauf beziehen, baß ich mein Urtheil etwas unvermittelt und vor gang urtheilelofen Leuten - von welchem Lettern ich aber aus bereite angegebenen Grunden nichte mußte - ausgesprochen batte, nicht aber, daß es fich auf mein Urtheil überhaupt beziehen follte. Bald aber erfuhr ich, bag bie Cache hier andere ftebe, als ich mir geträumt. Der herr Bice-Prafes uamlich erflarte mir, nachbem man meine Mittheilung angehört : "Es wird Ihnen schwer werden, nadzuweisen, daß dies Buch vom Teufel fei." Ich erwiederte : "Es ift im Gegentheil gar nicht schwer, benn Paulus fagt : ein anderes Evangelium sei verflucht, und dies ist doch ohne alle Frage ein anderes Evangelium." Da erhob fich aber ber herr Secretar in feiner gangen Burbe und mit feierlichem Ton proclamirte er nachstehendes, höchst bedeutungsvolle Urtheil: "Man muß boch folche Bucher nicht fo verurtheilen." Und biefes fein Ariom fuchte er burch ein febr eingehendes, theologisches Urgument gu motiviren, indem er weiter fprach : "Da find "" Stunden ber Andacht" von Zichoffe, von benent urtheilte ein Prediger in Deutschland auch also und wünschte alle Bande auf einem Saufen zu haben, um fie fo famint und fonders verbrennen ju fonnen und boch meine Mutter bat felige Stunden barinnen ge. habt." - Und was fagte nun ber Berein zu folcher Theologie? Man mar so hingerissen von Diesen tiefen Beisheitslehren, in welchen fich befagter Berr hatte vernehmen laffen, bag auch feiner ben Mund aufzuthun magte und eine gang feierliche Stille eingetreten mar, bie bann erft burch bas Unftreten eines Dritten, - ber aber laut Anzeige im "Friedensboten" den Berein fcon verlaffen - mit ben Worten unterbrochen murbe: "Wir hören schon." hierauf murde bas Urtheil ber Committee fofort einstemmig jum Bereinebeschluß erhoben, beun nun waren ja alle mehr als hinlanglich bavon überzeugt, baf ich mir Unvorfichtigkeiten im Reben und Sandeln hatte gn Chu'ben tommen laffen, obgleich die Mehrzahl von der gangen Cadje nichts weiter mußte, als ich hier felber ergählt hatte.

Wie mir aber bei einer folden nie geahnten theologischen Argumentation zu Muthe war, läßt fich mehr ahnen als beschreiben. Es banchte mir in der That, als fei ich gar nicht am rechten Ort, ale befände ich mich wohl eher nuter Rationalisten, als unter wirflich Evangelischen und machte befihalb auch gar weiter feine Berfuche, am beften über ben Bergang ber Sadje merbe bem gefällten Urtheil zu wiberfprechen. "Stunben ber Andacht" von Bichoffe und die Mutter, die in benfelben felige Stunden gehabt, maren mich hier unter mahren Befennern Jefu Chrifti, mir ein zu schlagender Beweis, als baft ich noch gu die, ob fie zwar in manchen Lehrstuden von ein- irgend melder Bertheidigung hatte Luft gehabt. ander abwichen, menigstens am apostolischen Hebrigens mar es ja bier auch ichon gu fpat jum Glaubensbefenntnig mit voller Entschiedenheit Bertheidigen, denn das hatte doch, fo viel ich bafesthielten, erzählte ich benn gang furz, wie ich von verstehe, vor dem Aussprechen bes Urtheils ftebenbe Gemeinde, Die eben im Begriff ftanb, sich an bie

Rach dem Schluffe Diefer Confereng reifte ich benn auch fofort meiner Beimath ju, um bier im Stillen barüber nachzudenfen, ob ich benn wirflich am rechten Ort gewesen? Bu Sanfe angefommen, theilte ich jene Erlebniffe meinen Bemeinden mit, wie dies ja meine Pflicht mar, und fo ging's benn wieder an die ewig alte und ewige nene Arbeit, wie es Zeit und Umftande erforderten. Alber über bie lehre, die ich auf ber Conferenz empfangen, wonach man nämlich foldje Bucher nicht fo verurtheilen burfe, fonnte ich nicht fo leicht binmeg kommen, benn obwohl bie Sadie fehr zuversichtlich ausgesprochen worden und auch allgemeine Bustimmung erlaugt hatte, fo fand ich einen besonderen Umstand, der mir Die Sache in Frage zu stellen schien. Ich konnte nämlich in ber gangen beil. Schrift auch feine einzige Stelle finden, die etwa dafür gemefen mare, fondern alle ichienen fie bagegen gu Die Mutter, bie in den Stunden ber zeugen. Andacht von Bichoffe felige Stunden gehabt, von ber ich aber eben um dieses Grundes willen nicht gut glauben fonnte, daß fie wirflich eine mabre Jungerin Jesu gewesen, wollte mir auch nicht recht gefallen. Biel beffer wurde mir meine Mutter gefallen haben, hatte hier diefelbe etwas ju fagen gehabt, denn die lehrte mich : "Chriftum Jefum lieb haben ift beffer, benn alles miffen; alfo auch jedenfalls beffer, denn Stunden der Undacht, welche nach bem Urtheile felbst eines in ber un irten Landesfirche Prengens hochgestellten Gelehrten : "von den Sauptlehren bes Christenthums, die das Christenthum erft gum Christenthum machen - von ber Gottheit Jefu Chrifti, von ber Erbfunde, von der Berfohnung burche Opfer Chrifti, von ber Rechtfertigung burch ben Glauben ohne bes Befe-Bes Werfe, von der Wiedergeburt burch ben beil. Beift - nichts, gar nichts wiffen." Und wenn ich mich bei Diefer Belegenheit noch an fo manches andere erinnerte, fo fing es allmählig an, mir zur vollen Bewifheit zu werben, bag ich wirklich nicht am rechten Orte gewesen und bag ich eigentlich hatte auf einer rein lutherifchen Confereng fein muffen, wo die Befenutnifichriften meiner Rirche in ungeschmälertem Unsehen stehen und mo man nicht feine Meinungen, fondern Gottes Bort jum Beweise bringt. Aber wo eine folche finben ? - Daß ich in Miffouri eine folche finden follte, fchien mehr ale fraglich, benn bie Gynobe von "Miffouri, Dhio und anbern Staaten" mar mir ja ftets als eine fanatische, weit über bie Befenntniß schriften ber lutherischen Rirche hinausgehende und alles Undere verdammende, finstere Secte beschrieben worden, bic, wie es noch in einem fürzlich empfangenen Briefe heißt, nur ihre Bebrauche und Geremonien gu vertheidigen sucht, mahrend fie bie Sauptfache gang überfieht".\*) Daß aber biefe Leute, bie

<sup>\*)</sup> Go 3. B. fdrieb auch ein hervorragenbes Glied jenes Bereins an eine hiefige, meift aus nominellen Lutheranern belutherische Synobe um einen Prediger gu verwenden

viel von Liebe rühmen und den "Confessionshaß" fo entschieden verabscheuen, eine ehremwerthe Spnode so sollten verläumden und auch mich gar belügen fönnen, daran hatte ich auch nicht non ferne gedacht, bis ich mir benn endlich selber bie Freiheit nahm, an ben Ehrwürdigen herrn Profeffor Malther ju fdyreiben und von ba ju meiner größten Frende und Berminderung eine Untwort erhielt, die in allen Theilen fast nur ans Gottes Wort geschöpft war, eine Antwort, wie ich fie von Bereinsmännern vergeblich erfehnt hatte, und es mir nun auch völlig flar wurde, baß es mit dem vielen Dochen auf "bie Liebe" nichts weiter als ein leerer Dunft fei, womit zumeift die Gemeinden betrogen murben, daß man mich wirklich belogen habe.

(Fortfepung folgt.)

## Rirchenregimentestreiche in Braunschweig.

Die "Staatsstreiche" (coups d'etat) sind allbefannt. Es gibt aber aud - gwar feine Rirchenstreiche, benn die heilige Rirche nbt und vollführt keinerlei Streiche-aber Rirchenregimentestreiche, wovon ich erst neuerdings wieder ein paar Erempel aus Braunschweig in Rliefoth's und Mejer's "Kirchlicher Zeitschrift" (Juliheft b. 38.) gefunden habe. Die Braunschweiger "fleine Bibel" ift ein Budy für den Religiousunterricht in ben Schulen. Durch bas Braunschweiger Kirdjenblatt famen auch Gemeinden ber Braunschweiger Landeskirche zur Ginficht, bag ihren Rindern in der Schule der alte Christengle nbe nicht gelehrt werde, weil das Lehrbuch -eben die "fleine Bibel" - diesen Glauben nicht enthalte, und baten beshalb, daß man ihnen ben alten Befenine mieder gestatte, beffen Ratedismus auch in der alten Rirchenordnung vorgeschrieben sei. Auf abschlägige Antwort des Consistoriums wenden sie sich an ben Landesherrn und bitten um Schutz ihrer Chriftenredite, Darauf erhalten fie aus bem Staatsministerium

einen febr ermahnenten und marnenten Brief, in welchem er meinte : "Es fei zwar nicht zu läugnen, baf in ber Lutberiiden Rirche auch manche Rinber Gottes feien, bei benen fich aber, da fie zu einseitig alles Gewicht auf reine Lehre legten, und somit fehr beschräuft maren, fein "freies, fröhliches frifches, driftliches Leben" entwideln fonne. Da er aber bem Mittelpunfte bes ,,evang. Bereine" nabe ftebe, fo werbe er Gorge tragen, bag fie einen folden befommen mochten, bei welchem fich ein fo beschaffenes Leben würde entwickeln fonnen. Best aber hat ber geehrte Berr bie Bemeinde felbft übernommen, und ba er nun auf ,,reine Lehre" gar nichts giebt, wie bas bier icon gur Beninge befannt - auch fich icon von ber Gemeinde jenes Schauspielere, bie ingwischen mehr und mehr jur bewußten Teindschaft gegen Jesum und feine Unabe fortgefdritten ift, berufen laffen, fo wird fich ba fcon ein freies, frijdes, fröhliches, driftliches Leben entwideln, bag fich Beelgebub barüber freuen wird. Die Anfange find icon jur Genuae vorbanden.

Der Lefer vergleiche beibe Documente und urtheile alfo "unparteilich", ob ber Berr Prafes recht bat. -

Bevor ich jeboch biefes Schreiben erhielt, erhielt ich abermals eine Borlabung vom Prafes, jedenfalls am 8. Oftober im Gemme Dfage vor ber Diftricte-Confereng gu erscheinen, wo mir vor einem "refpectabeln" (?) Theile bes gangen Bereins hinreichente Belegenheit gegeben werben wurbe, mich wegen meiner "Stellung jum Perein" ju "rechtfertigen". Dabei aber murbe mir auch zugleich angebeutet, bag ber Berein bie "beilige Pflicht habe", von feinen Bliebern "Achtung ju forbern".

in den Schulen zu benugenden Religionebucher eine Bekenntnie ber Rirche nicht entspreche, wegen allgemeine Anordnung getroffen werden fonne, für einzelne Gemeinden eine Ausnahme nicht gemacht werden." - Der handel murbe in ben öffentlichen Blättern besprochen, und die Untwort des Ministeriums erregte in verschiedenen Rreisen ernfte Bedenten. Man fragte fich : alfo hat bei une bas Rircheuregiment in seinen Unordnungen und Entscheidungen nichts mehr nach ber Rirchenlehre zu fragen? und was man früher frei gelaffen hat, das foll alfo jest geboten fein (nämlich ber Gebrauch ber "fleinen Bibel")? und das ift also die vielgernhmte Tolerang bes Liberalismus, daß er jebe andere lleberzeugung, die fich auf Gottes unwandelbares Wort grun bet, fnechten will? - Da mandten fich, burchbrungen von der Pflicht, für das gute Recht bes lutherischen Glaubens Zeugnis abzulegen, mehrere Beiftliche, wie aud einige Lehrer und Bemeindeglieder, barunter auch Rirchenpatrone, mit der Bitte an den Bergog, alle mehr ober weniger irrlehrerischen Religionsbücher aus ben Schnlen des Landes zu entfernen und ben Bebraud, des in der Kirdjenordnung vorgeschriebenen Ratechismus von Gesenins wieder anzuordnen. -Diesem Gesuche murde zur nähern Begrünbung eine ausführliche Dentschrift über die Ratechismusverhältnisse beigegeben und darin namentlich auch ausgeführt, daß die Empfehlung und Beschüßung rationalistischer Lehrbücher bem allgemeinen wie besondern Rirdjenrechte widerfpreche, welches in ben Religionsaffecurationen ber braunschweigischen Landesherren, in ben Berpflichtungen der firchlichen Diener bis zu ben Mitgliedern der oberften Rirdenbehörde hinauf, und in mehrern Stellen ber Kirchenordnung flar und deutlich enthalten fei. - And diese Bittsteller wurden vom herzoglichen Confistorium abschlägig beschieden ; auf den ersten Theil der Bitte murde gar nicht eingegangen; bie Wiedereinführung des Gesenius wurde nicht "angemeffen" befunden, und viele Ausführungen in der Denkschrift murben als solche bezeichnet, die nur ans Mangel an Einsicht in ben Busammenhang ber Tatsachen hervorgegangen feien. - Die Beiftlichen und Lehrer, welche mit unterzeichnet hatten, erhielten eine sehr derbe und ernste Zurechtweisung, weil die Denkschrift in ihren Ausführungen sich auf die von den frühesten Zeiten her bestehenden Religionsaffecurationen und firchlichen Berpflichtungeformeln berufen hatte.

Dagegen wurde einem Pfarrer, in beffen Gemeinde der Ratechismus von Befenius bereits in Braud und Uebung ift, der "einstweilige Bebranch des Gesenius'schen Katechismus in seiner Schule gestattet, weil die allgemeine Ginführung eines neuen Religionsbuches für die Schulen bes Landes, durch welche die vorliegende Differenz ihre lösung finden werde, in nicht mehr ferner Aussicht stehe, und ein nochmaliger temporärer (ober zeitweiliger) Wechsel bes Religionsbuches leicht Gelegenheit zu weiterem, dem firchlichen Leben nur nachtheiligem Zwiespalt in ber Gemeinde bieten burfte." - Dbgleich nun hier von ber Durchführung ber "fleinen Bibel" abgestan-

doch sonft von Liebe überfließen, allenthalben fo bie Antwort: "es konne, bevor nicht wegen ber wirfung verweigert hatte, weil dieses Buch bem welcher Bermeigerung ihm eine Belbbuge von 10 Thir. angedroht mar; fo murbe bennoch biefe angebrohte Strafe vollzogen und bem Pfarrer bie Bahlung berselben auferlegt. Derfelbe wird Gott danten (meint der Berichterstatter in Rliefoth's Zeitschrift), baß seine Gemeinde vor dem abermaligen Gindrangen ber "fleinen Bibel" bewahrt geblieben ift, und bei Bezahlung ber Strafe fich mit 1 Petr. 2, 19 getröftet haben : "Das ist Gnade, so jemand um des Gewissens willen zu Gott bas lebel verträgt und leidet bas Unrecht." Er wird mit seinen im Glauben verbundenen Brudern nicht aufhören, für feine Dbrigfeit ju beten, baß Gott ihr bas Berg ftarfen moge, damit fie die Glanbeneschape des Bolfee erhalte und ichnige .- Das die Cache abichließende Rescript (fahrt er bann fort) enthalt aber mehrere bedenfliche firdenrechtliche Grundfage, gegen welche wir hiemit öffentlich vor der Befammtfirde Bengnig ablegen. Es sagt: "Es durfe einem einzelnen Diener der Rirdje nicht gestattet werden, ein von dem Rirchenregimente gebilligtes Religionsbuch für irrlehrerifd ju erflaren und aus diefem Grunde anger Gebranch ju stellen; jeder Pfarrer habe sich den Anordnungen des Rirchenregiments zu unterwerfen und Folge zu leiften ;" - ein folches Widerstreben fei "ein strafbarer Ungehorsam, welcher in starrer bogmatischer Befangenheit, in mangelhafter Ginficht und in Unkenntniß ber allgemeinen und hiefigen besondern firdenrechtlichen Brundfate, fowie in einer baraus hervorgehenden fehlerhaften Beurtheilung gmar feine Erflarung, feineswege aber Entschuldigung finden fonne." - Coldje Grundfäße haben niemals innerhalb der Intherischen Rirche Beltung gehabt, auch nicht im minbesten innerhalb ber braunschweigischen Lanbesfirche; aus der Berlengnung und Befampfung solcher Principien ift unfere Rirche hervorgegangen; es ift unwandelbarer, allgemein anererkannter Grundsat: Alle Acte (oder Bornahmen) ber Rirchengewalt haben Rechtsgiltigfeit und Rechtsverbindlich feit nur fo weit fie mit dem Bekenntniß ber Rirche in Uebereinftimmung find .- Bare bas Wahrheit, mas in dem fraglichen Rescripte ausgesprochen wird, so ware Bater Luther in dem "strafbarsten Ungehorsam gegen seine Obrigkeit gewesen und alle lutherischen Landeskirchen könnten seinen schweren Frevel nur durch die Rückfehr nach Rom fühnen; dann mären die Apostel strafbar gemefen, als fie ber Obrigfeit nicht folgten und nicht aufhörten Christum zu predigen, Apg. 4; bann burfte fein treuer Gohn ber Rirche ben Mund aufthun, wenn die zeitweiligen Juhaber des Regimente fatholifirende oder unirende Tendenzen verfolgten; bann maren mir wieder ber Menschen Anechte und protestantische Glaubens-und Bewiffenefreiheit, b. h. bas Bebundensein bes Gewissens durch die Macht des göttlichen Wortes märe vernichtet. Mit der tiefsten Betrübniß muß es erfüllen, wenn ein treuer firchlicher Diener, der gebunden burch seine eidliche Berpflichben wird, mozu der fragliche Pfarrer seine Mit-ltung, Anmuthungen widerstrebt, welche bieser Berpflichtung entgegen find, deshalb bestraft fie: "Bemuhet euch nicht; ich bin eine Chri-Befangenheit" genannt wird." --- -

Freimund aber fragt: Gind bas nicht arge Rirchenregimentestreiche? -

Freimund.

Das Lutherlied. Mus bem erften Befange. Fohnnnes Buss unb Bieronymus bon Brng.

Doch hat vor andern beutlich ber heil'ge Martrer bug Beschaut ben Reformator, ber einft noch fommen muß. So idrieb er einft von Buffinces an bie Gemein' gu Prag: "Weil nun bie Bans, bie gabme, burch ihre Schlingen brach, Co werden Falken, Abler fich hoh'r burch Gottes Bort Aufschwingen und gu Chrifto gar viele reißen fort." Much hatte er zu Cofinit im finftern Kerferraum Ein liebliches Befichte. Er fah in einem Traum, Bie er in einer Kirche manch ichones Bild gemalt, Das aber Monche wieber audlöschten alfobalb. Doch endlich fam ein Anbrer, ber folches Malen trieb, Daß fie's nicht tilgen konnten und es beständig blieb. Und ale er follt' erlangen ben beil'gen Martrerfrang, Da fprach er in ben Flammen : "heut bratet ihr 'ne Gans, \*) Doch wird nach hundert Jahren aus meiner Afch' ein Schwan Aufsteben, und ben werdet ibr ungebraten la'n."

Als brauf von den Papisten Hieronymus von Prag Bum Feuer marb verbammet, ba bub er an unt fprach : "Ich laffe einen Stachel in enrer Bruft und ihr Gollt binnen hundert \*\*) Jahren antworten Gott und mir."

#### Die keusche Anna.

Im Jahre 1453 hatte Muhammed ber 3meite bereits Constantinopel gestürmt und erobert und aus einer driftlichen in eine turfische Residenzftabt vermandelt. Gein Plan mar, die gange driftliche Welt fich zu unterwerfen. Ans Gottes Bericht brang er auch fast allenthalben, wohin er zog, siegreich vor. Im Jahre 1469 wandte er fich unter Underm auch gegen die schöne, griechische Insel Negropoute. Hier galt es vor allem eine ftarte Festung zu nehmen, beren Befatung ein Mann Namens Paul Erigo befehligte. Nach furzer Belagerung nahm fie Muhammed ein und ließ hierauf den tapfern Bertheidiger derfelben gur Strafe für feine Umtetrene gerfagen. Diefer Paul Erizo hatte eine ebenfo schone, als gottselige Tochter mit Namen Anna. Als bie Janitscharen ber Jungfrau ansichtig werben, umringen sie sie und führen sie wie im Triumphe gum Gultan, dem fie dieselbe ale eine, wie fie hoffen, besonders angenehme Beute übergeben. Raum hat der Sultan bas Mädden erblickt, fo erklärt er auch alsbald, daß sie in dem Palast feiner Frauen ein eigenes Zimmer erhalten und in alle Herrlichkeit einer Gultanin eingesett merben solle. Ebenso wenig von Kurcht vor bem ihr auf ber einen Seite brohenden Schicffale, als von Verlangen nach der ihr auf der anderen Seite angebotenen Herrlichfeit bewegt, antwortet

und feine Bekenntniftreue "ftarre bogmatifche ft in, und giebe baber ben Tob einem unkenfchen Leben vor". Muhammed ließ fich auch hierdurch Go ber Berichterstatter in Rliefoth's Zeitschrift; nicht abschreden und befahl, sogleich die toftbarften Rleider und schimmernde Rleinodien gu bolen und dieselben vor ihr anszubreiten und ihr den irdischen himmel zu beschreiben, den fie haben wurde, fo fie fich ihm ergabe. Es gefchieht. Sie autwortet : "Ich habe einen größeren Schat und Schmuck, ale ihr mir hier zeigt, und diefer ist meines Bergens Glaube und Reinigkeit." -Als nun auch alle ferneren Berfprechungen und Liebkosungen bei diefer Glaubenshelbin nichts verfangen wollten, gerieth endlich Mohammed aufs äußerste in Born und Muth. Es war feinem Stolze unerträglich, nach Ueberwindung ber mächtigsten herren großer Reiche an einem jungen schwachen Mäddjen einen Felsen zu finben, den er mit allen feinen Sunderttaufenden nicht überwältigen founte. In höchster Erbit= terung jog er baher feinen Cabel und gerhieb nun den teufchen Leib der ftandhaften Chriftin mit eigener Sand in Studen.

D ihr Jungfrauen, mertet euch biefes schone Beispiel ber feuschen Unna. Bewahret euren Leib, ber ein Tempel bes heiligen Beiftes fein foll! Webe end, wenn ihr diese euch anvertraute Festung, felbst ohne folche Bestürmung, als Unna erfuhr, dem Beifte der Unreinigfeit übergebet! Bohl euch aber wenn ihr tren feid: fo werbet ihr einft am Traualtar ben Brantfrang in Wahrheit als einen Siegesfrang tragen, ober boch, so ihr bleibet im Glauben, die Rrone ber Ueberwinder im Hochzeitssaal bes himmels!

#### Gebete ber Buriäten und Mongolen.

Gott ift ein Beift, und bie ihn anbeten, muffen ihn im Beift und in ber Wahrheit anbeten. 3ob. 4, 24.

Un den Hütten der Buriäten (in Sibirien) finden sich für ihre Privatandacht Pfosten errichtet, an benen geschriebene Bebete aufgehängt find. Diese werden immer vom Wind in Bewegung gefett und fteigen fo gum himmel empor. Auf diese Weise erspart sich der Lama die Mühe felbst zu beten, ba fonst feine Pflicht es gebietet, dies selbst zu thun. Sonst ist der Lama auch gewohnt, einige Gebete in eine kleine Tonne zu schließen und bieselbe täglich eine Zeitlang umber zu rollen, um fo fein Gebet zu verrichten. Auf dem Grabe eines alten Lama, der fur; guvor begraben worden, maren etwa 100 Stode aufgerichtet und an jedem derfelben ein furzes Bebet in 600 Wiederholungen angeheftet, bamit, wie die armen Leute mähnen, der h. Lama sein Gebet bei jedem Windstoße 60,000 Mal verrichte. - In ähnlicher Weise schreiben die Mongolen ihre Bebete auf einen Papierstreifen, den sie wie eine Fahne vom Winde oder einem Bafferrade treiben laffen, und find ftolg auf ihr fleißiges Gebet, wenn die Rahne knittert und bas Rad fdnell umläuft.

(Luth. Missioneblatt.)

Die Schrift, ber rechte Prüfftein.

Co fdreibt ber Rirdenvater Clemens von Alexandrien : Wir haben ein ficheres Rennzeichen, um den mahren Glauben von Irrthumern zu unterscheiben, nehmlich bag wir alle Lehren nach der hl. Schrift prufen." Strom. IV.

Dies konnen bie Secten nicht fagen, benn bie Schrift fagt : "Das i ft mein Leib-bas i ft mein Blut ;" Die Gecten aber fagen : Rein, im bl. Abendmahl ift nicht Christi Leib und Blut. Die Schrift fagt : "Mach feiner Barmherzigkeit machte er une felig, burch bas Bab ber Diebergeburt und Erneuerung des hl. Beiftes", Tit. 3, 5.; die Secten fagen : Rein, es ift nichts mit einem Bade der Wiedergeburt, mas foll bas Waffer helfen ?

### Kirchliche Nachrichten.

Rachdem herr Th. Gruber, bis baber zweiter Paftor in Paigdorf, Perry Co., Mo., einen ordentlichen Ruf von der von ihm seit langerer Zeit als Filial bedienten Gemeinde bei Perryville erhalten und angenommen hatte, ift derselbe im Auftrag des Prases westlichen Diftrifts, herrn Paftor Schaller's, den britten Conutag nach Epiphanias von bem Unterzeichneten in fein Umt eingeführt worden.

Moge JEfus Chriftus, ber herr ber Rirche, feinem Diener Muth und Freudigkeit, womit er feinen neuen Wirfungefreis betreten, sowie auch Liebe und Bertranen ber Gemeinde gu ihrem hirten erhalten, zur Mehrung und Förderung Seines Reiches.

G. Riebel.

Udreffe :

Rev. Th. Gruber,

Perryville, Perry Co., Mo.

Weil es mir schon seit langerer Zeit nicht möglich war, bei meinen vielfachen Umtsverrichtungen auch noch bas Schulamt an unferer Bemeinde-Schule zu verfeben, fo mußte es für uns schr erfreulich sein, daß herr G. Müller, bisher Lehrer an ber Gemeinde in Amelith, Mich., unsere bringende Bitte erfüllte und unter sehr ärmlichen und fümmerlichen Umständen bas Lehramt an unserer Schule übernahm. Run, er hat es im Bertrauen auf den hErrn Jesum gethan, ber ihm hier fo bringend zurief; "Weide meine Lammer : und gewiß, diefer treue Sirte feiner armen gammlein, wird die Arbeit feines willigen Anechtes in Gnaben fegnen. Schon jest darf er die Frende genießen, zu fehen, wie fünfzig meift arme Rinder unter der treuen Pflege des göttlichen Wortes immer frohlicher gedeihen und Den immer mehr lieben lernen, der fie in ihrer h. Taufe zu seinem Gigenthum geheiligt hat. Am Nachmittag bes Conntage Invocavit führte ich ben lieben Bruder in fein neues Umt ein. Go wie mit ber Schule, fo geht es auch mit ber Gemeinde unter Gottes gnädigem Segen und Beistand sichtlich vorwärts. Unfer Schulhans (31 Fuß lang und 24 Fuß breit), welches wir vergangenen Herbst bauten und in welchem

<sup>\*)</sup> Das Wort hu f bebeutet namlich in behmifder Sprace Bans.

<sup>\*\*)</sup> Johann Sug erlitt ben Martrertob Im Jahre 1415, Sieronymus von Prag 1416.

wir zugleich unfere Gottesbienfte halten, ift jest | fcon zu flein, und wir werden mit Macht gebrungen, so bald als möglich ein Kirchhaus zu bauen. Denn mit erneuerter Liebe und Luft schaaren fich wieder die theuer erlöften Seelen um das reine lautere Wort Gottes und beffen Sacramente. Und wer ift ed, ber biefes Berlangen nach bem Brob bes Lebens in biefen Ceelen erzeugt, Gott ober Catan? D bag ihr verblendeten Prediger der Mördl. Illinois-Synobe, die ihr mich mit der elenden Lüge, ich treibe hier nicht Gottes, sondern des Satans Merk, bei ben Leuten zu verbächtigen sucht, euch in der Tiefe eurer Geele ichamen möchtet! Geht, ber alte, boje Reind fampft hier burch euch, die ihr ihm bewußt ober unbewußt als Werkzeuge bient, seinen letten, verzweifelten Rampf, um bas neu aufaugende Werf Gottes ju gerftoren. Aber wiffet, daß ein Stärferer ihn übermunden hat, fo bag feine Dhumacht auch in biefer Cache unseres hErrn Jesu immer offenbarer werben wird (Joh. 16, 83.) Bur Zeit, als die M. Illinois-Synode burch ihren fanatischen Schmarmer und Bannftrahl - Schleuberer Blefene bier in Peoria hauste, ba mar in einem Jahr alles anseinander getrieben. Fast niemand besuchte Conntage mehr die Kirche. Man faß in den Saufern und las Luther's ober Urnb's Predigten. Das noch übrig geblieben mar, murbe burch Kluch und Bann vertrieben, fo daß zulest noch auf einen Ruck breigehn Glieber barum gebaunt murden, weil fie gegen die falfdje Lehre und gottlose Praris des Blefene auf's entschiedenste protestirt hatten; wovon sich jeder leicht durch die, ben Gebannten zugeschickten Bannbriefe (!) überjeugen lann. Jett, da fich diefe Geflüchteten und Bebaunten wieder um das Panier des reinen Bortes Gottes fammeln, fchreien jene verblenbeten Lerte burch ben luth. Rirdenboten bie Welt voll, ich treibe hier bes Teufels Wert; und in meiner nähesten Nähe, wo sich mit folder handgreiflichen Luge wenig erreichen läßt, ba schreckt man bie lente mit ber jüngst gemachten Entbedung, baß die Missouri - Snuode durch und durch katholisch fei (herrliches Zeugnis der Generalisten!), so daß fie durch mich, einen Erzfatholifen, bald gänzlich fatholisch gemacht sein würden. Man fielt hieraus beutlich, zu welchen erbarmlichen Mitteln die armen Generalisten ihre Zuflucht nehmen muffen, um die faubern Früchte ihrer falfchen Lehre zu verbeden. Doch, Gott sei Dant, auch die Michtigkeit biefer ichamlofen Luge wird von ben Meisten schon erfannt, wozu unser wackerer "Lutheraner", ber bereits in 22 Eremplaren eireulirt, fraftig bas Geine beiträgt. Betroft fingen wir beshalb mitten unter bem Beheul biefer Bolfe aus unserm alten Lutherliebe :

Und wenn die Welt voll Teufel mar'
Und wollt' uns gar verschlingen,
So fürchten wir uns nicht so sehr,
Es soll uns doch gelingen.
Der Fürst dieser Welt,
Wie sau'r er sich stellt,
Thut er uns doch nicht,
Das macht, er ist gericht't,
Ein Wörtlein kann ihn fällen.

Du sieh'st, mein lieber Leser, daß der "Lutheraner", so viel er sich auch sträubt, solche unerquickliche Kämpfe in seine Spalten aufzunehmen, doch nothgebrungen es hin und wieder thun muß, will er nicht die Siege der Nechten des Herrn in der streitenden Kirche verschweigen. Darum laß dich's nicht verdrießen, sondern vielmehr zum innigen Dank gegen den treuen Herrn ausmuntern.

Schließlich sage ich noch allen freundlichen Gebern für ihre Gaben zu unserm Kirchban unter Unwünschung göttlichen Segens unsern aufrichtigen brüberlichen Dank. Folgendes haben wir richtig empfangen:

| Durch | Papt. | Hattstadt v. d. Gem. Monroe \$         | 7,12 |
|-------|-------|----------------------------------------|------|
| ,,    | "     | Grabner ,, ,, Rofeville                | 5,00 |
| ,,    | "     | Reifinger ,, ,, Unglaife               | 3,00 |
| "     | ,,    | König ,, ,, Lafapette                  | 4,35 |
| "     | "     | Beyel ,, ,, Darmftabt                  | 5,50 |
| "     | ,,    | Riemenschneider " Grande Prairie       | 7,50 |
| ,,    | ,,    | Bernreuter v. b. " Mifhamaufa          | 3,00 |
| ,,    | ,,    | Ruchle (v. Werner 0,50; Ungenann-      |      |
|       |       | ter (0,50)                             | 1,00 |
| "     | "     | Bilb v. b. Gem. Cumberland (Bar,       |      |
|       |       | Damm, Dreyer a 50 ctd. Jürgen, Beifel, |      |
|       |       | Meifel, Meifter a 25 ctd.; Tilg, Fr.   |      |
|       |       | Dreyer a 1,00 Comittger 374 cts.,      |      |
|       |       | Langenfelber 12% cts.)                 | 5,00 |
| Pe    | oria, | Ins., den 20. März 1858.               |      |
|       |       |                                        |      |

r, Jus., ven 20. Marz 1888. Fr. Böling.

Abdresse des lieben Bruder: C. Mueller.

care of Rev. F. Boeling Peoria, Ills.

# Conferenz = Anzeige.

Die Süb-Indiana Districts-Conferenz wird ihre nächste Bersammlung vom Freitag, den 16. bis zum Montag, den 18. Upril bei dem Unterzeichneten abhalten.

Cincinnati, Race Str. zwischen ber 15. und Libertystraße.

Th. Widmann.

## Der nördliche Distrift der deutschen evangel. luth. Synode von Missouri, Ohio u. a. St.

hält seine diesjährigen Sitzungen zu Milwaufee, Wis. und zwar vom Mittwoch nach dem Trinitatisseste

ben 2. Juni bis zum 8. b. M. inel.

Fr. Lochner, Gefr.

# Die diesjährige Versammlung

Synode von Missouri, Ohio n. a. Staaten, westlichen Districts,

findet zu St. Louis, Mo., am Donnerstag in der vollen Woche nach Oftern den 15. April (bis 21. d. M. einschließlich) statt. Die hierzu eintreffenden Glieder und Gäste der Synode wollen entweder bei Hrn. Past. Schaller oder in der Porzellan-Waaren-

Handlung ber Herrn Heine Ke und Estel, Nord Main Straße No. 26, sich melben. Bugleich werden die lieben Brüder im Amt auf das Schema zu den Parochial-Berich-ten, welches sich Seite 77 des neunten (neuesten) Berichts der Allgemeinen Synode befindet, aufmerksam gemacht und an die Pflicht erinnert, nach Laut-dieses Schema's ihren resp. Parochialbericht anzusertigen und dem Unterzeichneten sogleich nach ihrem Eintressen in St. Louis einzuhändigen.

A. Ih. Selle, Secretar.

# Ginladung

an bi

## Mitglieder der Synode von Missouri, Ohio und andern Staaten.

Donnerstag ben 22. April b. J. wird nach bem Schlusse ber westlichen Distrifts= synode die feierliche Einweihung unseres Concordia=Colleges zu St. Louis begangen werben. Die Evangel. Luth. Gemeinde ju St. Louis glaubt, daß die Einweihung einer solchen Anstalt, die aus Liebesgaben unserer Glaubensgenossen und aus der Barmherzigkeit unseres HErren entstanden ist und bis an bas Enbe ber Tage eine Heilsanstalt für Millionen von Glaubens= genossen bleiben soll, nicht genug mit Dank und Preis zur Ehre Gottes gefeiert merben könne. Aus diesem Grunde hat die= selbe beschlossen, biesen Tag burch einen feierlichen Aufzug, in Berbindung mit einem Kinderfeste, und anderweitig in angemessener Beise zu feiern. Bugleich hat bieselbe unterzeichnete Committee beauf= tragt, alle Mitglieder unserer Synode er= gebenst einzuladen, dieses Fest, durch ihre Gegenwart zahlreich zu verherrlichen. Der Zug wird halb acht Uhr Morgens von ber Ede ber 11. Straße und Franklin Avenue ausgehen.

Alle diejenigen, welche an einem solchen Feste, das Niemand von uns wieder erleben wird, Theil nehmen wollen, sollen uns herzlich willsommen sein, mögen sie in laubgeschmückten Wagen, zu Pferd, oder zu Fuß erscheinen. Für Beköstigung müssen die Theilnehmer selbst sorgen, doch werden bei dem College Speisen und Erstrischungen unter billigen Bedingungen zu haben sein.

St. Louis, Mo., 8. April 1858.

Die Committee:

Ferd. Andloff, Otto Erust, Mart. Estel, Carl Kömer, Gust. Seyffarth, F. A. Uhlich, Louis Volkening.

## Quittung und Dank.

Für meine Gemeinde find mir folgende Liebesgaben juge-

von ber Gemeinde bes herrn Paftor hoppe in New-Drleans ..... \$13,75 burch orn. Paft. Eppling ..... 0,75

Den lieben Briibern fage ich im namen meiner Gemeinbe hiermit ben berglichften Danf.

Cincinnati, ben 18. Märg 1858.

Th. Widmann.

#### Empfangen

fur bas Ceminar ju Fort - Wanne, Ind.

1. Januar 1857 bis jum 1. Januar 1858, theils in Gelb, theils in ju Gelb berechneten Lebensmitteln und andern Sachen :

| Ven | ber |                 |       |        | -Wahne                        | 372,14 |
|-----|-----|-----------------|-------|--------|-------------------------------|--------|
| ,,  | ,,  | ,,              | b. H  | rn.P   |                               | 104,86 |
| ,,  | ,,  |                 | ,,    | ,,     | Röftering ,,                  | 27,79  |
| ,,  | ,,  | ,,              | ,,    | ,,     | Stredfuß "                    | 71,69  |
| ,,  | ,,  | ,,              | ,,    | ,,     | husmann ,,                    | 18,32  |
| ,,  | ,,  | -               | ,,    | ,,     | Wambegauß                     | 31,97  |
| "   | ,,  |                 | ,,    | ,,     | Frige ,,                      | 22,40  |
| ٠,  | ,,  |                 | ,,    | ,,     | Werfelmann                    | 61,06  |
| "   | "   | "               | ,,    | "      | 30hn                          | 3,50   |
| "   | "   | "               | "     | "      | Soumann                       | 28,28  |
| "   | "   |                 | ,,    | "      | Reifinger ,,                  | 11,79  |
|     | "   | "               | "     | ",     | Schäfer,                      | 5,00   |
| "   |     | "               | "     | "      | Wichmann · · · · · · ,,       | 27,25  |
| "   | "   |                 |       | "      | Schwan · · · · · · ,,         | 62,60  |
| "   | "   | "               | "     |        | Stürden,                      | 8,50   |
| "   | "   | "               | "     | "      | Kühn                          | 11,50  |
| "   | "   | "               | "     | "      | Trautmann                     | 15,00  |
| "   | "   | "               | "     | "      | Hattstädt                     | 15,00  |
| "   | ,,  | "               | "     | "      | Strieter                      | 2,80   |
| "   | "   |                 | .,,   | "      | Auch                          | 2,00   |
| 97  | 4   | ,,<br>,, Galaan | :4 a  | n Kata |                               | 1,00   |
| Won |     |                 |       |        | ig, b. Hrn. Past. Saner,,     |        |
| "   |     |                 |       |        | . orn. Paft. Linbemann,,      | 2,00   |
| "   |     |                 |       |        | Brn. Paft. Lindemann,,        | 1,00   |
| "   |     |                 |       |        | burch Dru. Paft. Ham-         |        |
|     | me  | r and Cir       | ncin  | nati • | ,,,                           | 1,00   |
| "   | eiu | em Unger        | uanr  | iten,  | b. Brn. Paft. Föhlinger,,     | 2,00   |
| "   | Ďτ  | n. M. A         | Bolff | , bur  | ch Hrn. Past. Seibel · · · ,, | 1,00   |
| Auf | ber | Dochzeit        | p. (  | Thrift | . Spannagel gefammelt         |        |
|     |     |                 |       |        | iib ,,                        | 2,00   |
|     |     |                 |       |        | Gumma \$                      | 013.45 |

Summa \$ 913,45 1 Bettbede aus ber Gemeinbe bes Paft. Werfelmann.

8 Paar Strumpfe vom Frauenverein aus Paft. Mambsgang Gemeinbe.

8 bemben vom Frauenverein ber Gemeinte bes Daftor Deter in Defiance.

Bon bem Granenverein in ber Gemeinte bed Brn. Daftor Fride in Indianapolis: 6 Bemben; 6 Sommerrode; 12 Paar Strümpfe; 2 Bett-Tücher.

Bon ben beiden Schwestern bes orn. Paft. Bernreuther und Jungfrau Barbara Beftel : 1 mattirte Bettbede; 6 Bett-Tücher; 6 Riffenüberguge.

Bon bem Frauenverein ber Gemeinbe bes Drn. Paftor Wichmann in Cincinnati: 1 Dupend hemben; 9 Beften; 9 Paar Unterhofen; 3 Unterheinben; 11 Paar Soden; 3 feibene Salstucher; 1 feibenes Tafchentuch; 1 Bett-Inch ; 2 Riffenüberguge.

1 Paar Stiefel von Orn. G. Bed in Cincinnati.

2 hemten von Frau Schulze in Buffalo.

Bon bem Frauenverein in Defiance, Chic.: 13 Paar Strumpfe; 2 Paar panbidube; 1 Sommerrod; 1 Salebinbe ; 3 Strobfade.

Bon bem Frauenverein in ber Bemeinde bes orn. Pafter Fride ju Indianapolis: 1 Bettbede; 7 Bett-Tücher; 6 Unterhofen; 11 Riffenüberzüge; 2 wollene Unterbemben.

Bon bem Frauenverein in ber Bemeinbe bes orn. Paftor Mambegang: 12 Paar wollene Strumpfe; 6 Paar wollene Banbichuhe.

Bom Frauenverein in ber Gemeinde b. Drn. Paft. Stredfuß \$ 10,12.

Bon bem Frauenverein in ber Gemeinde gu Fort-Bayne \$ 74,74 in allerlei Rleibern.

Bon obiger Totalfumme von \$913,45 ift nun ber Werth von \$301,20 in Lebensmitteln unmittelbar in bie Birth-

schafistaffe gefloffen und theils baburch, theils burch bie fortgefeste hausmutterliche und baushälterifche Treue und Umficht ber Frau Profefforin Cramer, zuerft, und gulept aber burch ben Segen bes BErrn ift es benn gefchehen, bag auch In biesem Jahre ber jährliche Unterhalt eines Böglings nicht mehr ale \$16.50 gefoftet bat.

Much haben driftlich gefinnte Frauen in hiefiger Bemeinbe, wiewohl bie Augahl ber Boglinge bis gegen 50 angewachsen ift, nach wie vor beren Bafche allwöchentlich beforgt.

Go fei benn auch biedmal allen Wohlthatern unfere Ceminare, naben und fernen, berglicher Dant gefagt. Möchten boch aber auch bie Gemeinden ber Gynobe, bie bis baber wenig ober gar nichts für unfre Lebranftalten überhaupt thun, ernstlich bebenfen, wie folches Unterlaffen stracks wiber ben Glauben und bie Liebe ftreitet, und Gott gum Borne über folden Unbauf reizet, ber es ja leichtlich füget und ichidet, baß bie Undanfbaren und Geigigen burch allerlei Unfälle und gerechte Strafen breimal mehr veilieren, ale was fie ber Rirche entgogen haben, und ber, wenn fie tiefe feine Bucht und fein ftrafentes Bort nicht zu Bergen faffen, burch ben fortgefesten Undant, trop aller außerlichen Rirchlichfeit und Botteebieuftlichfeit biefer und jener Gemeinben, wohl fonnte bewogen werben, ihnen bie unverbiente Guabengabe ber reinen feligmachenben Lehre wieber ju entziehen und fie anderu gu fchenten, bie ihre Gruchte bringen.

Fort-Wayne, im Marg 1858.

A. A. ें भी 1

M. Gibler.

#### **E**rhalten

| Abtragun                                          | g ber Gemeindeschulben, Diffosh, A                                                                                                             | 3is.                         |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Von Hrn. (<br>,, G. uni<br>,, Hrn. (<br>,, F. F., | T. Rinnbach, burch Hrn. Past. König. • \$ b M., burch Hrn. Past. Multanowety • Dermann Bünger, St. Louis • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 1,00<br>2,00<br>3,00<br>3,00 |
| ,, H.H.                                           | , St. Louis                                                                                                                                    | 2,00                         |
|                                                   | \$ 1                                                                                                                                           | 1.00 I                       |

Gott, welcher geben wird einem jeglichen nach feinen Berfen, wolle biefe Glaubenswerfe ben driftlichen Webern reichlich vergelten und fie mit allen Gläubigen babin fommen laffen, wo wir gu feiner Beit ernten werden ohne Aufhoren.

Dibtofh, Wie., ben 17. Marg 1858.

Martin Stephan, Paftor.

Für bie Cynodal Caffe mittleren Diftricts:

Collecte ber St. Pauld-Gem. in Fort-Bayne .... \$ 27.00 Bon Brn. Paft. Dr. Sibler in Fort-Bayue ..... 2.00 " Brn. Paft. Rühn für verfaufte Synobalberichte

Für ben Seminarbau in Fort-Wanne: Bon ber Gemeinde in Frankenmuth, Dich. .... 27,00 " ,, bes Brn. Paft. John ...... Fort-Wayne, ben 25. Märg 1858.

Chriftian Piepenbrint, Caffirer.

In Die Synobal-Caffe nordlichen Diftricte ift eingegangen : Bon herrn Paft. Stephan ..... \$ 1,00

" " Lehrer Riebel · .... 1,00 Monroe, Mich., ben 25. Marg 1858.

2B. Dattftabt, Caffirer.

#### a. Bur allgemeinen Synodal-Caffe :

Durch Brn. Paft. Weger bei Batertown, Bis. . . . \$ 15,63 und awar :

\$2,00 von Brn. Friedr. Schwefel fen.

0,85 von Bru. Ludwig Braunschweig,

7,00 von ben Derren Friebr. Uttach, 3ob. Uttach, Friedr. Neigel, Carl Maag, Gotthilf Müller, Carl Lod, Paft. L. Weper à \$1,00,

3,50 von ben herren Martin Christien, August Reipel, Gotth. Reipel, Gr. Witte, Johann Befemeifter, Peter Bahl, fr. Maag à 50c., 1,25 von ben Berren fr. Braunschweig, Imanuel Schulz, Joh. Reigel, Carl Alebn, verwirm. Frau Raspar à 25c.,

0,61 v.b. Dren. Bellmer, Kruger n. Frau Schon, 0,42 von einigen Gliebern bei Concord, burch Berrn 21. Paar, von Brn. Louis Roth in ber Gemeinte t. Brn. Paft. Barme in Cape Girarb. 1,00 burch Brn. C. Piepenbrint in Fort-Banue von Srn. Paft. B. Sattstädt, Mource, Mich., aus 32,61 b. Synobal-Caffe nördlichen Diftricte .....

von Herrn E. Roschke, aus b. Synotal-Caffe westl. 50,00 Districts ..... von ber Gem. bes Brn. Paft. Scholz in Minben, 5.93 Ille., Collecte am erften Ofterfeiertage ...... 1,00 von A. Schlitt in Baltimore .....

#### für den allgemeinen Prafes.

von ber St. Pauld-Gemeinde in Fort-Wayne . . . 25,00 Weihnachte-Collecte von ber Bem. bes orn. Paffor 6.50 burch Brn. Paft. J. P. Ralb, von Brn. &. Dos. 2,00

b. Bur Cynodal-Miffione-Caffe: Durch Brn. Paft. 2. Sattftadt, Monroe, Mid. .. 17,32 und zwar:

\$4,72 von ben Coulfintern, 0,62 von einem Ungenaunten, 1,00 von Brn. Farner, 3,78 von ben Befern ber Diffionablatter,

2,06 auf ber Sochzeit bes frn. A. Aronbach gef. 1,08 auf ber Rindraufe b. Bru. M. Rronbach gef.

#### für Miunefota infonberbeit : 1,56 aus bem Alingelbeutel ber Gemeinde,

1,00 von R. Mohr, 0,50 von Frau Marg. Schufter, 1,00 von einem Ungenaunten, burch herrn C. Piepentrint, Bort. Banne von ber Gem. bes Drn. Paft. Wambegang .... Durch Brn. Paft. D. Jor ..... 5,42 unt gwar :

\$1,35 von beffen Dreieinigfeitogemeinte ju Manitempe.

1,44 von beffen St. Paulus-Gem. ju Marison, 1,63 aus beffen Diffionstüchfe, 1,00 von Srn. Paft. Jor.

Sammlung auf ber Rinbtaufe tes fru. P. Wenbler in b. Gem. b. Brn. Paft. Scholg in Minben, 3ll.

c. Bur College-Unterhalte-Caffe :

Durch Bru. 21. Paar, von folgenben in ber Wem. bes Bru. Paft. Barms in Cape Girarb ...... 6,75 \$2,75 von Hrn. Caspar Roth, 2,00 ,, ,, Louis Roth,

1,00 ,, ,, Georg Roth,

1,00 ,, ,, A. Paar. Bon herrn C. Piepenbrinf in Fort-Wayne, burch

orn. Daft. Rubn von B. Conrad gefammelt ... 3,00 von Brn. Imanuel Günther in St. Louis ....... 2.00 d. Kur arme Studenten und Schüler im

Concordia College und Seminar.

Durch Brn. Paft. Ferb. Sievers in Frankenluft, von Brn. Dr. Roch für feinen Sohn Brip ..... 15,00

F. Boehlau, Caffirer.

2,60

# Kür den Lutheraner haben bezahlt:

ben 11. und 12. Jahraana:

Derr Fr. Röttger.

den 13. Jahrgang:

Die Berren: 2. Donner, Paft. 3. . Birfmann 5 Gr., C. Rnif, G. Lübers.

#### den 14. Jahrgang:

Die herren: Paft. A. Zagel, 3. Ruhl, M. hartung, Miegner 50cte., B. Frobel, G. Doring, Miliper, Ferb. Sommer, 3. Schlimpart, G. Krauhe, Paft. Geyer, G. Müller, Fr. Uttech, Fr. Witte, F. Schwefel, F. Neigel, C. Lod, L. Braunschweig, Fr. Braunschweig, Ph. Wepel, F. Brenbemühl, R. Bolfmann, Freischmibt, D. Fromig, C. Rufow, L. Donner, D. Schröder, C. Rnif, G. Lubers. Ferner : Witwe Bud.

8. 2B. Barthel.



herausgegeben von der Deutschen Evangelisch = Lutherischen Synode von Missouri, Ohio und audern Staaten. Redigirt von C. F. W. Walther.

Jahrgang 14.

St. Louis, Mo., ben 20. April 1858.

Mo. 18.

Bedingungen: Der Lutheraner ericeint alle zwei Boden einmal für ten jabrlichen Subferiple von Ginem Dollar für bie auswärtigen Unterfcreiber, welche benfelben vorausbezahlen und bas ffito ju tragen baben. - In Gt. Louis mirb jebe einzelne Rummer fur 5 Cents verlauft.

Rur die Briefe, welche Mittheilungen fur bas Blatt enthalten, find an ben Recafteur, alle ancern aber melde Gefchäfiliches, Beftellungen, Abbeftellungen, Geber ic, enthalten, unter ber Abreffe: Mr. F. W. Barthel, care of C. F. W. Walther, St. Louis, Mo., auber gu fenben.

(Gingefandt.)

Herr von Rohr und die Pitteburger Conferenz.

Es wird gewiß dem lieben Lefer des "Lutheraner" auch die geringste Aussicht auf Frieden mit da Buffaloern eine große Freude bereiten. chreiber dieses hegt diese Hoffnung. Richt als Denn etwa neue Friedensvorschläge von Seiten Buffalo's in unfer Lager eingetroffen; von ber Seite ift wohl schwerlich, fur den Augenblick wenigstens, etwas zu erwarten : bie hoffnung winkt von einer andern Seite. Die Buffaloer nemlich, da fie fahen, daß die Miffourier fo fteif auf Luther's Theologie bestehen, und ihre Ungriffe- und Bertheidigungewaffen aus beffen unerschöpflicher Ruftfammer holen, find nun and entschlossen, mit Luther gegen fie gu Relde ju gichen, und fangen beswegen an, Luthern gu hand ber Miffonrier nicht langer burch ungerechte fie und wohl ungeschoren laffen." Daß ihm

nahme eines Religionsgespraches mit Freuden bag er wie Bileam fegnen muß, wo er zu fluchen ergreifen werben.

Ein anderer Grund für die ausgesprochene Hoffinnig liegt in der Wahrnehmung, daß die fern Geguern zu den "Geiftlich-Armen" und zu Berren feit einiger Beit folde verzweifelte Sprünge machen wie ein Socht, der fuhlt, daß ihm die Angel im Leben festsist, und unn sein lettes baran fett, freilich vergebens, fich los ju madjen. Das ift beim ber Zeitpunkt, wo die Erschüpfung eintritt, und er aufs Trocene gezogen wird. Run Gott malt's.

Jett freilich noch sinnen sie nichts als Krieg und hat herr von Rohr wieder nach feiner Meinung einen bedeutenden Gieg erfochten. Er läßt sich nemlich in No. 12 des Informatoriums über bie Pittsburger Conferenz ans, indem er seine Frende barüber an ben Tag legt, daß dieselbe wie an Geist, so and an Zahl sich sehr arm erwiesen habe. Die Armuth an Bahl fann er in unlesen. Die Bersuche freilich, mit Luthern die truglichen Biffern nachweisen, die Urmuth an Lutherische Lehre ber Missourier widerlegen gu Beift versucht er wenigstens aus Luthers Schrifwollen, fonnen nicht andere ablaufen, als wenn ten burch nachgewieseue Regereien aufe einfachste ein Streiter fich in feinen eigenen Backen haut, und flarfte fur die getreuen Lefer bes Inform. indeffen fann man doch mit gutem Grund fich ans Licht zu ftellen. Dabei verfahrt er naturber hoffnung hingeben, daß wenn man von ber lich, wie es einem alten Kriegsfuecht zusteht, auf berauschenden Frende über ben neuen Waffen- echt soldatische Weise, b. h. er macht furzen fund etwas entundstert, und ber umwolfte Blid Prozeg mit ben Miffouriern, indem er nicht blog, etwas geffart fein wird, die Bahrheit aus Enthers wie bisher, einzelne faliche Lehren ihnen andich-Schriften ben lieben Sperren fo fiegreich in die tet und fie burch noch follimmere miberlegt, fon-Augen und in das Derz leuchten wird, daß fie dern fie mir nichts, dir nichts, über Ropf in den wie ehrenhafte Feinde der Mahrheit fich gefan- Bruhfeffel aller Regereien, nemlich ben Papisgen geben, und bie fo oft bargebotene Friedens- mus felbft, hineinstedt, und bentt: "nun follen

Forderungen gurudweisen, fondern burch Un- babei gleich im Unfang bie Fatalität begegnet, ausgezogen, merft er in feinem Giegeseifer nicht, uns aber fann es nur freuen, wenn wir von under "fleinen Seerde" gerechnet werden, über welche ber herr feine Seligkeiten ausgießt, und benen bas Reich vom himmlischen Bater beschieben ift.

> Doch zur Cache. Un zwei Artikeln fucht herr von Rohr die Retereien ber Conferengenachguweisen, an dem Artifel von der "Rirche" natürlich querft, bann auch an bem Urtifel von ber hl. Taufe. Was nun ben erften Punkt betrifft, fo ist bem lieben Lefer bes "Lutheraner" schon befannt, daß die Buffaloer in dem betreffenden Streit immer fo verfahren, wie der Bombardiertafer, von dem Schreiber biefes fich aus feiner Rindheit erinnert, wenn er nicht irrt, in Raff's Naturgeschichte mit vielem Vergnugen gelesen gu haben, daß berfelbe in ber Berwirrung und Angst ber Berfolgung einen blauen Dunft aus feinem Ufter fahren läßt, unter beffen Schut er fich aus ber Uffaire ju ziehen fucht. Diefen ehrenvollen Rückzug nehmen die Buffalver auch biesmal im Informatorium unter Leitung des herrn v. Rohr. Wir wollen für diesmal wenigstens sie ungehinbert ziehen laffen, und die neue Regerei, welche der herr v. Rohr an den bofen Miffouriern entbecft hat, und gegen welche er die schwere Artillerie aus Luther's Zeughaus aufführt, ins Auge faffen. Und worin besteht die? In nichts geringerem ale in ber verbammlichen papistischen Lehre vom opus operatum, wodurch nun aller Welt auf's klarfte vor Augen gelegt ift, daß fich

führten Conferenz die Grundsuppe aller feteri- fdier Frechbeit und Besheit nicht bewundern? sich zu hüten habe.

Worte ohne das Siegel .- Sie hat ferner, gerade um sich gegen den auch in der Entherischen Kirche wieder auftauchenden papistischen Greuel zu verwahren, als wirke die Taufe opere operato, (d. h. nur um der äußern handlung des Sacramentes willen auch ohne Glanben), wie auch gegen die wiedertauferische Berwerfnug der Rindertaufe, und die Annahme derselben, daß die Rinder der Christen auch ordentlicher Weise ohne Taufe selig werden, weil sie schon um ihrer Weburt willen von Christen beilig und nicht, wie die Beiden - Kinder, Kinder des Borns feien von Natur, die allgemein in derlutherischen Kirche angenommene Wahrheit ausgesprochen, daß namentlich bei den auf den Befehl Chrifti zur Taufe gebrachten Rindern mit Sicherheit anzunehmen fei, daß fie glauben, nicht zwar von Ratur, nod auch durch eine vorhergehende unmittelbare Wirkung des heiligen Beiftes, welches die schwärmerische Ausicht des Hrn. v. Rohr zu fein scheint, sondern eben vermittelft und Rraft der Taufe, die sie empfangen, und die ihnen nebst den übrigen Beilsgütern aud den Glauben barreiche, wodurch fie allein befähigt werden, jener theilhaftig zu werden.

Die Morte der Conferenz lanten (of. Luth. No. 11) . . . . "Was ferner das Wort "Gnade" belange, so sei darin sowohl die gnädige Gefinnung Gottes, als auch alle daherfließenden Wohlthaten und Gaben begriffen. Also gehöre auch der Glaube, womit wir die Wohlthaten Gottes annehmen follen, ju ber Gnade, die durch die Taufe gegeben wird. Frage man endlich, wem benn in der Taufe Gnade angeboten werde, fo sei die Antwort: Allen. Empfangen werde fie jedoch naturlich nur von denen, die fie annehmen. —So lasse sich die ganze entwickelte Lehre der Lutherischen Rirche von der heil. Taufe schon flar aus diesen Worten herleiten, die mit ungemeiner Weisheit gewählt, bei aller Kurze fowohl die rechte Lehre bekennen, als auch die falsche Lehre, theils der Reformirten von einem bloßen Gnadenzeichen, theils der Papisten vom Opus operatum nicht undentlich abweise."

"Ferner achtete die Conferenz für nöthig, auf Grund der im 9. Artifel folgenden Worte : "die Rinder werden Gott gefällig" die Ueberzeugung auszusprechen, daß durch die Taufe in den Rindern auch der Glaube gewirft, und daher denfelben die Gnade jederzeit nicht allein angeboten, sondern auch gegeben werde."

bei den Miffouriern, und bei der durch fie ver- Reichthum an Weift oder vielmehr Spfophanti- die Beileguter sowohl wie den Glauben, ohne ichen Greuel wirklich finde und baber jeder recht- bie Regerei der Confereng beraus, als lehre fie schaffene Chrift vor diesen abscheulichen Regern ben papistischen Greuel vom opus operatum. Sein Schluß ist dieser: "da die Taufe bei kleinen Die Conferent ju Pitteburg hat nemlich bei Rindern den Glanben geben und wirfen foll, alfo ber Besprechung über den neunten Artifel der muß sie als ein opus operatum wirfen," oder, Augsb. Conf. einfach die alten Lutheranern felbst- wie er sich später dentlicher ausspricht : "Die Converständliche Wahrheit ausgesprochen, daß die ferenz lehrt, daß die Kinder ohne Glauben gur Taufe and ben Glauben wirke ;-wie es ja nicht Taufe gebracht werden (mas die Conferenz nicht andere fein fann, ba bem mit bem Giegel ver- einmal ausgesprochen hat) und burch bie Zaufe bundenen Bort doch ficherlich feine geringere erft Onade und Glanben empfangen-alfo lehret Rraft und Wirfung anguschreiben ift, als bem sic, daß die Taufe Gnade mittheile ex opere oporato, d. i. aus dem Werk und burch bas Werf und handeln des Sacraments, wenn berjenige, der das Sacrament empfängt, auch feinen Glanben habe." Wieder ein Stücklein Buffaloer Theologie und Logif, d. i. Spfophantischer Blindheit und Frechheit. Herr von Rohr gibt erft selbst an, daß der papistische Irrthum von dem opus operatum barin besiehe, daß man behaupte, die Sacramente wirken blos aus bem Werf und burch bas Werf und Sandeln des Sacraments Gnade bei denen, die and feinen Glanben haben." Die Confereng lehrt, daß in den Sacramenten zwar allen Gnade angeboten, aber nur von benen empfangenwerde, die fie annehmen, d. h. natürlich, wie sie kurz vorher ausgesprochen: durch den Glauben!! Co lehrt die Conferenz also die selige Wirfung bes Sacramentes aud ohne Glauben ex opere operato!!! Co muß die Krote aus allen Blumen Gift faugen, und fann natürlich auch nur Gift ausspeien.

> Wenn die Conferenz, um sich den Ansdruck der Augeb. Confession zu erklären : "die Kinder werden durch die Taufe Gott gefällig" gerade im Gegensatz gegen den papistischen Irrthum, als geschähe dies durch die bloße Handlung der Taufe auch ohne Glauben, baran erinnert mit allen rechtglänbigen Dogmatifern, baß ja bie Taufe auch nothwendig Glauben wirke, und eben darum die Kinder durch die Taufe Gott angenehm werden, so muß sie darum wiederum den papistischen Greuel vom opus operatum lehren !! Glaubt Hr. v. Rohr etwa, daß die Kinder Gott angenehm find ohne Glanben? oder glanbt er nicht, daß fie durch bie Taufe Gott angenehm werden, wenn fie aud vor der Taufe nad ihrer nathrlichen Beburt, als Fleisch vom Fleisch geboren, wie alle Uebrigen, Kinder des Borns find von Matur? Dber glaubt er, daß jedes jur Taufe gebrachte Kind nothwendig den Glanben vorher haben, alfo Gott fcon angenehm fein muffe, um burd die Taufe Gott angenehm zu werden? oder ist etwa der durch die Taufe gewirkte Glaube fein, dem Rinde eigner Glaube, womit es die ihm augetragene Verheißung und die barin eingeschlossenen Seilsgüter annahm? Welche Berwirrung! Die Aust. Conf. sieht in diesem wie im 2. Artifel davon ab, daß möglich er -

welchen jene nicht empfangen werden fonnen. Und daffelbe fpricht die Conferenz aus, ausbrudlich gegen die greuliche Lehre vom opus operatum; also hat die Conferenz ben papistischen Irrthum Aber es find Miffonvom opus operatum. rier babei, die miiffen nothwendig, wenigstens vor der Welt, ju Boden, es geschehe nun and, wie es wolle, wenn and durch fold,' fdjandliches, muthwilliges Beschwärzen und Lügen die graulichsten Aergernisse gegeben, die Rirche verwirtt und das eigne Bewissen tobt gefchlagen wird .-

Alber hat nicht Syr. von Rohr Luther auf seiner Seite? Mein lieber Leser, was muß sich nicht eine Laute gefallen laffen, wenn ein Efel als Lautenschläger barüber fomnit! Coll Luther Zeuge fein für Srn. v. Robr's Urtheil, fo muß er auch in der angeführten Stelle wie diefer zweierlei behanpten: erstens, daß die Rinder noth. wendig vor der Tanfe, oder ehe sie getauft werden, Glanben haben muffen, zweitens, bag wer ba lehre, bag bie Tanfe den Glanben wirke, in dem schändlichen Irrthum vom opus operatum liege. erste lehrt Enther nirgends, das zweite, daß die Taufe Glauben wirke, lehrt er ansbrücklich.

Aber bem guten Manne ift's and gar fein Ernft, mit Luther zu beweisen, mas er vorgiebt. Er verläßt fich auf die Bereitwilligfeit feiner, ihm gleichgefinnten Lefer, Alles anfzunehmen, mas und läftert, und fpielt übrigens wieder bie Rolle des Bombardierfäfers, denn nachdem er erst frech behanptet, die Conferenz hege den papistischen Irrthum vom opus operatum, und dann die Morte ber Conferenz zerstückelt angeführt hat, spricht er:

Davon zeuget Dr. Luther in ber Kirchenpostille am Countag Ceptuagesima (es ift anfällig bie Prediat am britten Conntag nad Epiphania), und nennet ce einen papistischen Irrthum, bag den Kindern erft in der Taufe ein eigner Glaube eingegoffen werde,

Im Gegentheil lehrt (er), daß die Rinder in ihrem eigenen Glauben getauft werden muffen.

"Mun ift die Frage, wo die kleinen Rinder bleiben, fo fie boch feine Bernunft haben, und für sich selbst nicht glauben mögen, weil so geschrieben steht: Rom. 10, 17. Der Glanbe fommt durch's Soren, das Soren fommt durch's Predigen Gottes Worts. Nun hören noch verstehen ja die jungen Kinder Gottes Wort nicht, so mögen sie auch keinen eignen Glauben haben. Auf diese Frage haben die Sophisten in hohen Schulen und des Papftes Rotte eine folche Untwort erdichtet, daß die jungen Rinder werden ohne eignen Glanben getauft, nemlich auf ben Glauben der Rirde, welchen die Pathen bekennen bei der Taufe; darnach weise die Getauften, auch ehe sie zur Taufe in der Taufe werden dem Rindlein fommen, Glauben haben founen, und lehrt hier aus Rraft und Madit der Zaufe die wie dort von der Taufe, als dem geordneten Mit- | Sünden vergeben, und eigner Glautel, wodurch der in Sünden geborne und verlorne be eingegoffen mit Onaben, daß Aus diefer Aussprache der Conferenz flaubt Mensch wiedergeboren und Gott angenehm werde, ein neugeboren Rind wird mit bem nun Gr. v. Rohr — und wer follte hiebei feinen indem fie ihm Alles bringt, was bazu nothig ift. Baffer und bem heiligen Beift" 2c.

an (freilich in einem höchit verworrenen Auszug), bag bie Taufe Niemand helfe, auch Niemanden zu geben sei, er glänbe benn für fich felbit, und ohn eignen Blanben Riemand zu taufen fei" 2c. Das ift ja wieder blauer Dunft aus dem bewußten After, unter welchem ber Bombardierfafer fid jurudzieht, nachdem er feinem Wegner eins ausgewischt, mit ber Behauptung, die Conferenz habe den greulichen Irrthum vom opus operatum. Denn was in aller Welt hat diese Stelle, wie überhaupt die ganze Predigt Luther's mit ber lehre ber Confereng gu thun? hat fie benn gelehrt, daß die Rinder auf den Glauben der Pathen getauft merden? oder bat fie gelengnet, bag die Rinder fo gut wie die Erwachsenen eignen Glauben haben muffen, um des Segens der heil, Taufe theilhaftig zu werden ? Nichts von alle bem. Dann paßt ja aber die Stelle nicht gegen die Conferenz? Gewiß nicht, aber fie pagt gut für die Buffalver, um in bem Lefefreis gutwilliger Schwachtopfe ober bosmilliger Gfel ben Miffouriern eine anzuhängen. Gie foll aber auch uns paffen, um theils die Unwissenheit, theils bie heimtückische Bosheit unserer Wegner wenigstens denen aufzudeden, die einen Ginn für Recht und Wahrheit haben. Zuerst alfo, wie wenig Dr. v. Rohr von Luther und Lutherischer lebre weiß und versteht, und sich nur freut, wenn er eine Stelle gefunden hat, die etwa fo flingt, ale fei fie gegen und. Er halt fich barüber auf, daß die Conferenz hinsichtlich bes im neunten Urtitel der Augsb. Conf. gebrauchten Ausdrucks: "daß durch die Taufe Onade angeboten werde" sid bahin ausspricht: In bem Wort "Gnabe" fei sowohl die gnädige Besinnung Gottes, als auch alle daherfließenden Wohlthaten und Gaben begriffen. Also gehöre auch ber Glaube, womit wir die Wohlthaten Gottes annehmen follen, zn ber Onade, die durch die Taufe gegeben wird.

Ehren Cochläns (von Luther gewöhnlich Rotlöffel genannt) roch auch dieselbe Reterei an XIX, 702): "Da aber Cochläus fagt, Gnade mache auch gerecht, das follte er also verstanden haben, daß er mößte, der Blaube fei eben biefelbe Onade, und nicht wie er thut, eine fonderliche Form außer bem Glauben und liebe bichten, ober aus feinen erbichten Cophisten ziehen; so hätte er nicht so närrisch baber schließen burfen : Onade macht gerecht, baraus folget, der Glaube macht nicht gerecht, zum wenigsten, wie sie von der Gnade reden. Aber die Schrift redet anders von ber Sache, benn in ber Schrift heißt Gnade: Gottes huld, bamit er uns alles Gutes gönnt, und gnädig ift. Dieje Suld nur macht uns fromm und gerecht; b. i.: Gie giebt uns welchen wir allein gerecht werden." Wir wünschen übrigens dem in der Lutherischen Rirche auftauchenden Papstthum Gluck, daß ihm feine "Roblöffel" und "Bode" auch nicht fehlen.

Im folgenden führt er weiter Luther's Beweis betrifft, so beweis't fie, wie schon oben angegeben, auch ohne Glauben des Täuflings allein aus nichts gegen die Conferenz, fondern ihre Unführung zeigt nur, daß Sr. v. R. Luthern nicht versteht, auf jeden Fall sich damit, wie sein senior ministerii mit seinem lügenhaften Reisebericht, ben character indelebilis eines muthwilligen und heimtückischen Auschwärzers aufgebrückt hat.

> Daß Luther damit nicht die Lehre hat verwerfen wollen, daß die Tanfe in den fleinen Rindern ben Glauben wirke, geht barans flar hervor, baß Luther, wie nachher gezeigt werden foll, felbstverständlich daffelbe lehrt. Was will er benn damit verwerfen ?

> Wenn ber liebe Lefer die Predigt, aus welcher hr. v. Rohr die Worte Luther's amuhrt, gur hand nimmt, so sieht er, daß, insofern sie gegen die Papisten gerichtet ist (er zeugt zugleich auch gegen den Irrthum der Walbenfer, was aber Sr. v. R. alles in einander brant), Luther barin die Lehre "vom eignen und frem den Glauben handelt, item von dem Glauben und Taufe der Rinder", wie auch bie Ueberschrift besagt. Gein Hauptziel geht babin, zu beweisen, daß Miemand burd fremden Glauben ober fremde Gerechtigfeit felig werben fonne, fondern er muffe eignen Glauben haben, um der Berheißung Gottes und ber ewigen Seilsgüter theilhaftig zu werben. Er wirft bann bie Frage auf, wie es benn mit ben fleinen Rindern ftebe, die zur beiligen Tanfe gebracht wurden, und boch, nach ber falichen Meinung, feinen eignen Glauben haben fonnten. Er widerlegt bann die verfehrte Antwort der Papisten und den darin enthaltenen Grenel vom opus operatum, und gibt bann bie rechte Untwort, daß die Rinder eignen Glauben haben mußten bei ber Tanfe, und zeigt auch, wie fie benfelben überfommen, und freilich letteres auf eine andere Weise, als Sr. von Rohr herausgelesen hat.

> Der Irrthum in ber Papisten Antwort ift ein dreifacher : ber erfte Irrthum besteht barin, daß die Rinder auf den Glauben der Rirche, welchen die Pathen bekennen, ohne eignen Glauben getauft werden.

Der zweite, daß den Rindern in der Taufe, Luthern, diefer aber antwortet ihm (E. Bald). aus Macht und Rraft der Zaufe, die Sünden vergeben und eigner Glaube mit Inaben eingegoffen merbe.

> Der britte Irrthum steckt in bem verkehrten Begriff, den die Papisten vom Glauben haben, der den Kindern durch die Taufe soll eingegoffen werden.

> Das Bange läuft natürlich auf bas opus operatum und die Mechtfertigung nicht durch ben Glauben, fondern felbsteignes Berdienst hinaus, welchem aber eben die Conferenz durch ihre Erklärung entgegengetreten ist. Hr. v. Rohr hat nur nicht verstanden, was Luther mit den Worten "aus Rraft und Madit ber Taufe" und "eigner Glaube mit Gnaden" hat fagen wollen.

Wenn Luther ben Cats ber Papisten verwirft, ohne Berbienft ben Glauben, burch bag "in ber Taufe "aus Kraft und Macht ber Taufe" die Günden vergeben werden", fo will er bamit natürlich nicht die Taufe als Onabenmittel verwerfen, noch die Kraft ber Taufe, den Glauben zu mirfen, fondern den Cat der Lutheraner darunter verftehen? ben Glauben

einer (magischen) Kraft, die etwa im Wasser, als foldem, ober in ber Taufformel als folder hafte. Dies erficht man flar aus ben gleich nach ber angeführten Stelle folgenden Worten : "Aus biefer Lugen find fie weiter gefahren, und so ferne fommen, daß sie haben gelehret, und auch noch halten, die Cacramente haben folche Rraft, daß ob bu ichen feinen Glauben habest, und bas Cacrament empfähest (so fern du nicht im Borfat sciest zu fündigen), so friegst du doch die Gnade und Bergebung der Gunden ohne allen Glauben Das haben fie aus der vorigen Meinung eingeführt, angesehen, daß die jungen Rinder also ohne Glauben, allein aus Macht und Rraft ber Taufe Gnade empfahen, wie fie träumen. Darum meffen sie es auch den Alten und allen Menschen so zu, und reden folches aus eignem Ropf, damit fie ben driftlichen (I auben gar meisterlich ausgerottet, zu nichte und unnöthig gemacht, und allein unfer Werk mit der Rraft der Sacrameute aufgerichtet haben ic."

Deutlicher zeigt sich bies in ber Auslegung bes ersten Buches Mose (W. I., 420): "Wie die Sophisten auch daher plaudern, wenn fie disputiren, wie die Taufe gerecht mache. Denn Thomas und Bonaventura verstehen es also, baß bem Baffer von Gott eine fonderliche Rraft ju wirken gegeben fei, daß es, wenn ein Rind barin getauft wird, aus feiner Rraft bie Berechtigfeit schaffen fann" ic. Dber in ber Streitschrift wider Heinrich VIII. (W. XIX., 74): "Es haben viele vermeinet, es mare eine verborgene geiftliche Kraft in bem Borte und Baffer, die da mirte in der Geele beffen, der die Gnade Gottes befommen. Diesen widersprechen andere und fagen, daß feine Rraft in ben Gacramenten fei, sondern daß die Gnade allein von Gott gegeben werde, ber bei ben Sacramenten, Die er eingesetzet, laut gemachten Bergleiches fei" 2c.

Aber bas mag nun sein, wie es will; Luther verwirft doch mit flaren Worten die Lehre, daß ber eigne Glaube durch bie Taufe ben Rindern eingegoffen werde, sondern fie mufsen ihn haben, ehe sie getauft werden. Freilich nad hrn. v. Robr's Auslegung, aber nicht nach Luther's Meinung; benn ber, wie gefagt, behauptet nirgends, am wenigsten in ber von grn. v. R. angeführten Predigt, daß die Kinder ichon Glauben mitbringen muffen, wenn fie getauft werden. Man fabe auch nicht, wo fie ihn her haben follten; Gott mußte denn ord entlich er Beise unmittelbar wirfen; benn was Sr. v. R. von dem Gebet der Kirche und Pathen, modurch das Rind vor der Taufe ben Glauben überfommen foll, herfaselt, hat feinen Grund, weder in der Schrift, noch in Luther's Werfen. Luther behauptet wohl, daß bas Rindlein in der Taufe und be i ber Taufe glaube, aber nirgends, daß es vor der Taufe schon den Glauben haben müffe.

Was verstehen denn die Papisten unter dem eingegoffenen Glanben? etwa baffelbe, mas die Bas nun die angeführte Stelle Luther's Papisten, als wirfe die Taufe fraftig und feliglich nemlich, ber fich an die Berheißung Gottes halt, und Seligfeit in Chrifto Jesu und um Chrifti Rohr an die Seite ftelle, ber nicht allein in feiwillen frei aus Gnaden und umfoust verspricht, und nur barum und in fofern vor Gott rechtfertigt, weil er Chriftum ergreift? Jedermann weiß, bag bas nicht ber Kall ift, und auch v. R. hatte der Bufat : "mit Gnaden" wenigstens barauf aufmertfam madjen follen. Die Papiften versteben barunter nichts als eine Tugend, wie Liebe, hoffnung ic., wodurch überhaupt ber "Glaube" erft recht eigentlich formirt wird, eine lehrt wird, daß die Taufe ben Glauben wirke Geftalt und Werth gewinnt, fo bag ber Mensch, der ihn hat, dadurch Gnade verdient, ober ber weitern Gnade Gottes wurdig wird. Dies fagt Luther felbit in feiner Schrift wiber Cochlaus theils beff Unterschied ber Lehre vom opus oper-(W. XIX., 699): "Ich habe barum bem Glauben allein bie Gerechtigkeit zugeschrieben, baß ich bamit verwürfe die gottlofe Lehre ber Cophisten und Monche, bie gar nahe bie gange Welt im fonnen, auch fich burch bie mifverstandenen Bertrauen ber Werke verführt haben. Ichwußte Borte Luthers vom "eingegoffenen Glauben" 20. wenn es ihm nur gelingt, feinen Gegner in ben lich, baß ber Glaube fei, weiß nicht flar und beutlich. mas verborgener Form in der Seele, Summa aller Tugend sei."

sagen. eingeführt ift.

feit wieder gegen Bindmühlen gestritten.

von la Mancha damit zu vernnehren, daß ich | Mert." - Man lefe doch die gange Predigt.

bie bem Gunder Bergebung ber Gunden, Leben ibn auch nur in einem Bergleich bem Eblen von nem Ansfall gegen bie Conferenz eine ungewöhnliche Beschränftheit in bem Berftandnig Luthere, fondern auch eine gemeine Diederträchtigfeit an ben Tag gelegt hat.

Man möchte ja gerne annehmen, herr von Rohr kenne weder die Stellen in den symbolischen Buchern, noch in Luthers Merfen, morin gerabean, wie es ja auch nicht anders fein fann, ge-(cf. "Lutheraner," Jahrgang 11, Ceite 132, ferner VV. VI, 314., XIX. 700 und 701), ja man fonute es fogar begreiflich finden, wie er einesatum und den Ausspruch ber Confereng, bag bie Taufe in ben auf Christi Befehl bargebrachten Rindlein den Glanben wirke, nicht habe fassen gar mohl, daß fie nicht leugnen, jum wenigsten habe konnen verleiten laffen, ju ber Ginbildung, mit dem Maul, daß die Gerechtigkeit durch Chri- Luther verdamme wirklich die ausgesprochene fchmeißen? Er muß boch wiffen, daß Gott die stum, durch die Taufe und durch den heiligen Lehre der Conferenz, als den papistischen Grund Lugner umbringt und die falschen Mäuler! Wie Brift fomme, aber ich fahe wohl, daß fie nicht bes operis operati, wenn er nur nicht mit fo fchrecklich mijerabel muß fich ber Mann vortemgläubeten, daß der Glaube allein gerecht madie, höhnender Unverschämtheit und Gemeinheit auf- men, wenn noch ein Quentlein Gefühl in ihm sondern fie legten gar nahe allen Ruhm der Be- getreten mare und wenn er es nicht gewußt ift. Bie tief muß er gesunken fein, da er bech rechtigfeit ben Berfen gu . . . . benn all bies hatte, baß er als ein elenber Gy- als gewesener Offizier gewohnt gewesen, wenig-Befen grundet fid auf die Werke und nicht allein cophant falfd Zeuguiß and Luauf ben Glauben. Und bichten falfdi-ther auführe!! Und basift leiber nur gu

die gleichsam ein Theil, nicht aber eine Luthers Predigt da ab, wo fie auf den Leser, der eine grauliche Papisterei anslegt, und wogegen uicht die gange Predigt durchlieset, den Gindruck er Luther anführt, lehrt Luther felbft und zwar Aber am besten konnen es ja bie Papisten felber machen muß, ale lehre er, die Pathen erlangten in berfelben Predigt, woraus er In ber papistischen Confutation ber burch ihre Fürbitte für das Rindlein ben Glau-Angsb. Conf. heißt's beim 4. Art.: "daßsie aber ben vor der Taufe, den es in oder hie des Glaubens gedeuken, das wird fo weit bei ber Taufe haben muß, um die Taufe nachgegeben, fofern ce nicht vom Glauben allein feliglich zu genießen. Luther ift aber fern von (wie etliche übel lehren), fondern vom Glauben, folder Edmarmerei, fondern indem er auf eigeber durch die Liebe thatig ift (wie Paulus recht nen Glauben bei Rindern bringt, zeigt er auch, an bie Galater lehret), verstanden wird. Denn wie das Kind folden Glauben überkomme. Und and in ber Taufe nicht allein ber wie benn? Ei natürlich auf die Fürbitte ber Glaube, fondern auch die hoffnung Pathen in und vermittelft der Zaufe; wie und Liebe zugleich eingegoffen mer- er in ber Schrift wider Cochlans XIX. 701) ben, wie ber Papft Alexander bemahret ic." biefes noch bentlicher und furger ausbruckt. Es Im 6. Artifel von Conrad Wimpina und Ande- heißt bort : Doch fage ich bacum nicht, bag mau rer Unterricht gegen bas Bekenntnig D. M. L. Die Kindlein nicht täufen follte, ich fage auch ic. heißt's: "daß der Glaube nicht fei ein menfch- nicht, daß (fie) die Tanfe ohne Glauben empfalich Mert, noch aus unfern Kräften möglich, ben : fondern ich fage, baß fie bei ber Saufe sondern es ist Gottes Werf und Gabe, Joh. 6, glauben durch Kraft des Wortes, das 29., die der heilige Beift in und wirket, laffen man über fie betet und damit den Teumir ju; mird aber und mit andern Zu-fel beichwort und durch den Glauben genden (bei Luther: "mit Gnaden") in ber ber Rirde, bie folde Rindlein gur Taufe eingegoffen ic." Doch bie Sache Taufe bringt, und ihnen burch Beten ift ja jedem tuchtigen Confirmanden befannt, ber ben Glanben ermirbt! zc." Go beift nur einigermaßen in bie symbolischen Bucher es auch in ber von herrn von Rohr angeführten Predigt, furg barnach, mo herr von Rohr feinen Bie vortrefflich alfo herr von Rohr Luthern | Auszug abgebrochen : "Alfo fagen wir auch hier, gegen die Conferenz angeführt, und welchen bag bie Rindlein gur Taufe gebracht merben Reichthum von Geift, Wit und Scharffinn er wohl durch fremden Glauben und Wert, aber damit an den Tag gelegt hat, wird bem Lefer wenn fie dahin fommen find, und ber nun flar genug fein. Der gute Mann hat zwar | Priefter ober Zanfer mit ihnen viel Pulver verschoffen, aber in seinem Don Qui- handelt an Christi Statt, fo fegnet rotischen Gifer fur vermeintliche Rechtglaubig- er fie, und gibt ihnen ben Glauben und bas Simmelreich, benn bes Priefters Doch wie fomme ich bagu, den edlen Ritter Bort und That find Chrifti felbft Bort und

und niederträchtige Gemeinheit bei ben Buffaloern antrifft. Man erinnere sich unter andern Gemeinheiten, und niedrigen Anschwärzungen und Lugen, bes Berichts ber Clevelander Rette, bes lügenhaften Reiseberichts mit ber boswilligen verdrehten und fo zu unferer Anschwärzung verbreiteten Rachricht von ber Creirung bes Serrn Schullehrer Lemfe jum Superintendenten, der Berfälfdungen Gerhardicher Beweisstellen, wodurch über fein gewöhnliches, niedriges Bebahren hinaus senior ministerii sich gebrandmarkt hat! Bas foll man nun zu einem Manne und noch baju ju einem Prediger bes Evangeliums fagen, ben ber Sag und Grimm jo blind, toll und thoricht macht, bag er fich nicht scheut, noch schämt, fid felbit an den Pranger zu ftellen in den Augen aller, felbit nur heibnisch redlicher Leute, Augen feiner verführten Partei mit Roth zu beftens auf außerliche Chrenhaftigfeit zu halten; und nun fo niedrig und gemein! Denn mas will herr von Rohr zu feiner Rechtfertigung fa-Berr von Rohr bricht feine Unführung aus gen? Berade bas, mas er ber Confereng als feine Waffen holt, mit ausbrückliden, burren, flaren Borten. Und mas foll man von einer Parthei benfen, ber biefe fo oft wiederkehrende Beweise von einer horrenben Boswilligkeit und gang niedriger Gemeinbeit auf eine unumftößliche, unwidersprechliche Beise vorgelegt find, und bie vor ben Mannern und ihrer Beife feinen Gdel und vor ihren Grund. fagen und ihrem Charafter keinen Abschen empfinden, fondern mit damonischer Gewalt burch die falsche Lehre, die fie mit ihnen vertreten, in ihren Banden gehalten merden ; ja eine Entraftung barüber an ben Tag legen, baß ihre ehrwürdigen Saupter nicht mit mehr Unftand und Bescheidenheit behandelt werden!

Man traut feinen eigenen Augen nicht, wenn

man wiederholt folde greuliche Unverschämtheit

Run in ber That nach meiner Meinung find fie gar feiner Behandlung mehr werth, weder guter noch bofer, fondern man follte fie bem Berichte Gottes überlaffen, ber ja freilich auch allein die Macht hat, einem boswilligen Menschen, ber immerfort gegen sein Gewiffen fündigt, bermaßen auf die Sanbe zu greifen, daß ihm nicht allein feine Bebeine, fonbern bas innerfte Mark feiner Geele ergittert, und folder Griff ihn gu Berftand bringt. Gott walt's. Amen!

(Cingefandt.)

Antwort auf eine Berläumdung im methodistischen "Apologeten" von Cincinnati.

In einer Nummer des methodistischen "Apogeten" vom 18. Februar d. Jahres findet fich Restmann mit der Ueberschrift: "Wer Christi Beist nicht hat, ber ist nicht sein!" berselbe ist eigentlich gegen einen gemiffen Paftor Köhler gerichtet; es wird jedoch barinnen auch ein Seitenhieb nach mir dem Unterzeichneten gethan und gwar in einer Beife, daß meine frühere Amtsthätigkeit bei Jonesboro, Il., so dadurch bargestellt wird, daß ich unmöglich dazu schweigen fann, ohne einen bofen Schein gu geben.

Ich schreibe also diese Erwiederung nicht etmadesmegen, meil ich vorhätte, dadurch jenen fogenannten herrn Dr. Nestmann eines Befferen ju belehren; denn der weiß es nur felbst ju gut, wie ich nachweisen will, wie schändlich er in jenem Auffat gegen mich öffentlich gelogen hat, sondern ich schreibe bies deswegen, weil es schon einem jeden gemeinen Christen allerdings nicht einerlei sein darf, was man öffentlich von ihm fagt; da ja burch seinen Wandel die Predigt bes heil. Evangelinms entweder gezieret ober gelästert wird; wie vielmehr foll fich ein Prediger des Evangeliums von einer öffentlichen Beschuldigung reinigen, da ja ber Apostel ausbrudlich gerade von einem Bischof verlangt, er foll Daher fagt benn auch ber-"nnsträflich sein." selbe Apostel 1 Cor. 9, 15. von sich felbst: "Es mare mir lieber, ich fturbe, benn bag mir Jemand meinen Ruhm follte zu nicht machen." Und wie oft rechtfertigt er fich gegen Berlaumbungen ber falschen Apostel? Wie oft vertheidigt sich nicht Christus gegen seine Feinde, die Pharifaer ?

Die fich auf mich beziehende Stelle nun im genannten Blatte lautet wortlich alfo:

"Wenn die Methodiften glauben, die gange Belt fei ihr Keld, fo handeln fie blos dem Befehl ihres herrn und Meisters gemäß, Marc. 16, 15 .: "Gehet bin in alle Welt, und prediget bas Evangelium aller Greatur," und thun, wie die Apostel thaten; Marc. 16, 20.: "Sie alle gingen aus, und predigten an allen Orten. Und der herr wirkte mit ihnen durch mitfolgende Beichen," Gie handeln anders, als die Prebiger von der Miffouri - Synode, von denen auch ein gewiffer Sügli früher hier mar, ber bie gange Woche fich nicht um Rinder und Bemeinde fummerte, fondern für den Conntag bie gange Boche hindurch eine Predigt gn ftudiren hatte!" aber bann nicht bas Evangelium ober Gottes Wort verkündigte, nein, blos Luther, die Augsburgische Confession und die Schmalfalbifchen Artifel predigte," (marum nicht auch die Concordienformel, mahrscheinlich weiß der hodmurbige nicht bag auch die Concordienformel ju unfern symbolischen Buchern gehort), "die von der Gemeinde gehaltenen Blatter, gut für alle Chriften, als: ben Amerikanischen Botschafter, ben Sendboten des Evangeliums, die Zeichen ber Zeit, die reformirte Rirchenzeitung und ben Weltboten, sowie ihre Herausgeber, sainmt der übrigen Chriften - und Menschenwelt, verdammte (!) und bas noch feste Band ber Liebe und Gintracht in ber Gemeinde gerriß, bis man ihn endlich als Rafterer geben hieß." haec ille.

hierauf habe ich nun furz folgendes zu erwie-

ein Auffat aus ber Feder eines gewiffen Dr. bern und kann es jederzeit burch Zeugen bestätigen ba biejenigen, die er jest als Paftor belaffen :

> Ich erfläre hiemit öffentlich als eine schandlidje Luge, wenn genannter Dr. Restmann fagt, ich habe mich nicht um Rinder und Gemeinde bekümmert, da ich mich mit aller Treue und Fleiß mahrend der furgen Beit, die ich baselbst gubrachte, so lange ich nämlich förperlich wohl mar, fast alle Tage in der Woche Confirmandenunterricht ertheilte und die Aranken und Sterbenden in ber Bemeinde fleißig besuchte. Das werden mir felbst diejenigen, die der genannte Dr. Reftmann jest als Bemeinde bedient,\*) bezengen fonnen; es fei benn, daß fie durch ihre diliaftischen Träumereien völlig ihres Gedächtuisses oder auch ihres Bewiffens beraubt find.

Wenn aber nun in dem betreffenden Auffate ferner gefagt wird, ich habe die gange Woche hindurch eine Predigt zu studiren gehabt, und bies foll etwa fo viel heißen, ich habe es mir nicht leicht gemacht bei ber Ausarbeitung meiner Predigten, fonderngerfts fleißig barüber nachgebacht und nachstndirt und jedes Wort barinnen genau erwegen, ehe ich sie hielt, so lag ich mir bies ichon gefallen. Befenne auch, bag ich bies noch thue, fo viel als möglich, und auch ferner gedenke ju thun, so lange mich Gott guabiglich vor dem leichtfertigen methodistischen Beifte bewahrt, worum ich ihn herzlich bitte, benn biefer Predigten ftreng nach biefen Symbolen einrich-Beist nimmt es allerdings nicht so genau mit ber Predigt des Wortes Gottes, worauf doch all unfer Beil, Leben und Celigfeit gebaut ift, und bas boch burch ein wenig Canerteig fann verfänert werben. Daher schreibt auch felbst ein Luther (der boch wie man hoffentlich eingestehen wird, beffer predigen founte, als alle Methodiften fammt diefem fogenanuten Dr. Neftmann von Jonesbero) in feiner trefflichen Schrift: daß diefe Worte Chrifti: "das ift mein Leib ze. noch fest stehen mider die Chwarmgeister," bavon also : Ih webe und aber webe allen unfern Lehrern und Budischreibern, die also sicher baher fahren und speien heraus, was ihnen ins Maul fället und feben nicht zuvor einen Bedanken Zehnmal an, ob er auch recht fei fur Gott: bie ba meinen, der Teufel sei dieweile ju Babylon oder schlafe neben ihnen wie ein hund auf einem Polster und benken nicht, daß er um fie her ift mit eitel giftigen, feurigen Pfeilen, die er eingibt, welches find die allerschönsten Bedanken, mit der Schrift gefchmuckt, baß fie es nicht merken konnen."

Doch ber geehrte herr Doctor meint ferner, ich habe aber bennoch bei meinem langen Stubiren nicht etwa bas Evangelium ober Gottes Mort verfündigt, sondern "blos Luther, die Augeburgische Confession und die Schmalfalbischen Alrtifel." Sier mochte ich nun gerne erfahren, wie es ber hodiwurdige herr Doctor miffe, bag ich nichts als Luther u. s. w. gepredigt habe, er boch selbst nicht zugegen mar und

dient, die es ihm allein gesagt haben konnten, ihm unmöglich fo berichtet haben fonnen; benn obgleich sie meine Feinde geworden find, fo haben sie mir boch selbst noch in den letzten Tagen, che ich fie verließ, die Berficherung gegeben, daß fie mußten, daß ich ihnen nichts als bas lautere Evangelium gepredigt habe. rauf ich ihnen freilich erwiedern mußte, daß fie biese ihre Aussage am jungsten Tage felbst richten werbe, wo sie mich nichts bestoweniger burch ihr Festhalten an gottlofer Lehre vertrieben. Woher hat also ber Hochwürdige bas Dbige? Mirgends anders her als aus feinem hohlen, muffigen, von judifch - chiliaftischen Eraumereien franten Gehirn.

Doch ich will einmal etwas naher auf bas Dbige eingehen. Es ist mahr, ber hochwürdige herr Doctor fann lugen, wie es nur wenige fonnen, aber er ift nicht flug genug babei, denn was foll body das heißen, ich habe nichts als Luther n. f. w. gepredigt, damit kann boch nicht etwa gemeint fein, daß ich blos von ber Perfon Enthere und von dem angeren Buch gepredigt habe, in dem fich die Angeburgische Confession u. f. w. befindet, fondern daß ich nichts anders als die Lehre Luthers gepredigt habe, die barinnen enthalten ift. Daß ich alfo alle meine tete und das Wort Gottes nach ihnen auslegte. Alfo daß ich einfältig lehrte mit der ganzen heiligen driftlichen Rirche nach bem 1. Urt. ber Augsburgischen Confession, daß ein einig göttlich Wesen sei, welches genannt wird und mahrhaftiglich ift Gott, und find bod, brei Personen in demfelben einen göttlichen Wesen" u f. w. Und nach dem 2. Artifel: "daß nach Aldams Fall alle Menschen, fo natürlich geboren werden, in Gunden empfangen und geboren merben" u. f. w. Und nach dem 3. Artifel : "Dag Gott der Sohn sei Mensch worden, geboren aus ber reinen Jungfrau Maria . . . . gefreuziget, gestorben und begraben, daß er ein Opfer mare nicht allein für die Erbfünde, sondern and für alle andere Cunde und Gottes Born verfühnete" u. f. w. Und nach dem 4. Artifel : "daß mir Bergebung ber Gunden und Berechtigfeit für Gott nicht erlangen mögen durch unfer Berbienft, Werte und Genugthun, sondern daß mir Bergebung ber Gunden bekommen und für Gott gerecht werden ans Gnaden um Chrifins willen durch den Glauben" u. s. w. Und, um nicht ju lang ju merben, nach ber Concordienformel : "Wir glauben, lehren und befeunen, daß bie einige Regel und Richtschnur, nach welcher gugleich alle Lehren und Lehrer geurtheilt werden follen, feien allein die prophetischen und apostolischen Schriften Alten und Reuen Testaments.,

hier ware nun ber hodiwürdige herr Doctor ju fragen: Lehren Gure Sodywürden nicht and ebenso? Gewiß wurde er bann, wenn ihm auf diese Weise ganz einfach das Licht unter die Ungen gehalten murbe, wie Giner, der im Dunflen maust, plöglich zurückfahren und mit allem Ernfte hoch und thener versichern, hand auf ber Bruft, er predige weder Schmalkaldische Artikel, noch Angeburgische Confession, weder Luther,

<sup>\*)</sup> Jüngft erhaltenen Nachrichten gufolge ift ber Berr Neftmann nicht mehr in Jonesboro Prediger; um gewiffer Dinge willen hat er aus bortiger Begend fich fortmachen und bas Beite fuchen m üffen. Geine Chiliafterei, fo fleischlich als fie mar, hat ihren naturlichen Berlauf gehabt. Dies merte fich Berr Degmeier, ber für feine Berläumbungen noch immer nicht Bufe thun, fontern in feinem Beucheldriftenthum ver-D. M. barren will.

benn auch eine Probe davon ablegt in derselben Rummer des "Apologeten"), fondern er predige Jesum Christum und sein Wort. Würde man aber dann die Sache etwas genaner untersuchen, so wurde man finden, daß er nicht etwa das Mort Gottes, wie es in der Bibel fteht, Wort vor Wort vorliest oder predigt, sondern dasselbe auslegt und auf gewisse Falle anwendet; bod nicht etwa fo, daß er fich ftreng nach gewiffen Wahrheiten dabei richtete und fich von gewissen Grundfägen dabei leiten ließe, die fchon von vornherein bei allen mahren Chriften für göttliche, ewige Wahrheiten gelten, wie dies auch die alte dristliche Rirche stets gethan hat, sondern er legt das Wort Gottes aus und predigt dasselbe nach der Erfenntniß, die er felbst allein von diefem Worte hat; nach ber Erfeuntniß aber, bie die gange driftliche Rirdje in den vielen Rampfen, Berfolgungen und Anfechtungen, die fie je und je in dieser Welt zu bestehen hatte, gewonnen hat, fragt er nichts; benn bas hieße bei biefem aufgeblasenen Menschen die Kirche predigen. Rein, wie gesagt, alles sein Predigen und Lehren ift und muß in jeder Beziehung gemodelt fein nach seinen eigenen individuellen Unfichten. Da aber nun feine eigene Erfenntniß gang gering ift, ba er ein hochmuthiger aufgeblasener Mensch ift, Rreuz ist, dessen wenig Berstand noch bagu mit ımzähligen Borurtheilen umnebelt ift, fo wird fich fein ganges Befchrei, er predige Gottes Wort, und Unflathe an allen Orten. Wen foll er bann lehren das Erkenntniß? Wem foll er gu verstehen geben die Predigt ?" Jef. 28.

Du sichst hieraus, mein lieber Leser, wie nichtig alle Einwendungen find, die man gewöhnlich Biderfacher fei, wenn fie mit allerlei gleißenden, schönen Redensarten behaupten, wie fie fich nicht binden laffen wollen von symbolischen Büchern, die ja Menschenwort enthalten, da fie ja von Menschen gemacht seien, sondern fie predigten Gottes Wort, die Bibel allein fei ihr Gins und ihr Alles. Du fiehst aus dem Obigen, mas der Menschen im Sinne bat, nämlich uns armen unseres lieben Herrn Jesu Christi die Excre-Menschen vorzusetzen, und uns dadurch zeitlich und ewig zu verderben.

Bater ihre reichen Erfahrungen, Die fie, in vielen Rampfen, Aufechtungen und Berfolgungen,

noch Calvin, noch Wesley, noch Papft, (wie er biefe leichtfertigen Beifter fo gerne als Gottes biefelben beschönigen follten, auf, ein Zeugnif Mort verkaufen möchten. Wir wollen baber bagegen abzulegen; was fie allerbings, ba es steif und fest darauf bleiben, unsere Prediger geschah, sehr verdroß. Und ale ich vollende in follen uns das Wort Gottes predigen streng nach einer Gemeindeversammlung nothgedrungen meiben symbolifchen Buchern unferer Rirche; bann ne Meinung über die "Zeichen der Zeit" aussprach, wiffen wir auch, wenn wir in die Rirche geben, liefen fie plotlich auf eine gang scandalofe Beife wir hören heute Gottes Wort. Dessen find wir | gurnend und über die Missouri-Synode und mich, aber nicht versichert, wenn wir diese leichtfertigen als die folche driftliche Blätter verwerfen, Beifter ihrer Phantaste überlaffen. Je fester ichimpfend zur Kirche hinaus. Rachdem ich fie wir alfo an unfern Symbolen halten, defto fefter baber in einigen vorhergehenden Berfammlungen halten wir an Gottes Wort; je mehr un bingegen jene Schwärmer verfichern, fie predigen uns ihr "Gottes Mort", besto mehr konnen wir verfichert sein, fie schwärmen und vagiren unterbessen wie ber unsanbere Beift auf "burren Stätten" umher, so daß wir uns auf nichts weniger als auf Gottes Wort gefaßt machen burfen.

Doch um wieder zu unserem Hochwürdigen zurndzukehren. Er fahrt nämlich in feinem Traume fort : ich habe die von der Gemeinde gehaltenen Blätter, "gut für alle Chriften, als: ben Amerikanischen Botschafter," u. f. w. verbammt. Daß ich als Intherischer Prediger bie reformirte Rirdenzeitung in meiner Bemeinde nicht empfehlen fonnte, verfieht fich von felbit; daß aber der herr Doctor die "Zeichen der Zeit," dieses judisch - diliastische Schumpblatt, unter den Zeitungen aufführt, "gut für alle Chriften," ber weber meiß, was Aufechtung, noch was fann ich mir nur barans erklären, bag ber Mensch selbit völlig grundsatzlos ift, halb Inde, halb Christ.

Endlich folieft nun unfer Doctor: ich habe gang einfach reduciren laffen auf ein albernes, bie "Berausgeber" (jener Blatter) "fammt vernunft-, fraft- und faftlofes Wefdmat. "Gie ber nbrigen Chriften - und Menfind toll im Beisfagen und focen die Urtheile fch enwelt" verdammt, bis man mid, "endherans. Denn alle Tifdje find von Speiens lich als Lafterer gehen bieg. " Es fieht Jeder, der Berr Doctor steigert hier seine Rede etwas, weil es zu Ende geht, um gleichsam mit einem letten, gewaltigen Schlag meinem Reben gang ein Ende zu machen. Es ift unr Wunder, daß mich die Leute bei Jonesboro nicht gegen das Festhalten an unsern symbolischen mit Dreschstlegeln und hengabeln und andern Buchern macht, wie elend das Weschwätz unserer Mordinstrumenten aufsuchten, um ein fo boses, gefährliches Thier gang unschädlich zu machen, das die gange Chriftenheit fammt ber gangen Welt fo schändlich verdammte!

Doch es ist gut, daß ich noch das Document in Händen habe, womit ich jetzt noch schwarz auf weiß nachweisen kann, wie ich doch noch immerfort aus jener Begend entfommen bin. Teufel eigentlich mit dem "Worte Gottes" diefer Sache verhält sich nämlich so: Alls ich eine Zeitlang das Predigtamt an der Bemeinde bei Jones-Menfchen anstatt des lieben, fußen Evangelinms boro, Il., in der jest genannter Dr. Restmann fungirt, verwaltet hatte, fand ich, daß ein gromente der Bernunft und Phantafie diefer elenden fer Theil diefer Gemeinde gang grobe Chiliaften wären, die noch dazu die schändlichen Lehren von der Wiederbringung aller Dinge festhielten. Es Rein, wir wollen Gott danken für unsere war dies nämlich der deutsche Theil der Gesymbolifden Bucher, worinnen unfere theuren meinde, ber ans lauter eingewanderten Deftreidern bestand, ber englische Theil ber Gemeinde, der gang flein mar, machte eine rühmliche Insin viel Kreug und Trubfal, in Aengfien und nahme; und ich will ihn auch von alle dem, was Nothen, Zag und Racht unter berglichem Gebet ich in bem Folgenden von diefer Gemeinde fagen in der heiligen Schrift forschend, errungen, über- werde, ausgenommen haben. Diese Chiliaften liefert haben und woran wir also unendlich viel forderten mich nun bald selbst in öffentlicher Gemehr haben, als an den fogenannten Errungen- meindeversammlung durch allerlei Mengerungen schaften, Reuntniffen und Erfahrungen, die uns die sich auf diese ihre falsche Lehre bezogen und ber wohl; daher stärkt er sich erst mit jenem be-

ernstlich und liebevoll ermahnt hatte, jene ihre falschen Unsichten boch wenigstens nicht öffentlich zu verfündigen, sondern sich vielmehr darüber belehren zu laffen, und fie mehrere Male flehentlich gebeten hatte, boch um Gottes willen es nicht dabin zu treiben, daß ich fie verlaffen mußte, dies alles aber fruchtlos blieb, - ba fie ferner alles, was ich gegen ihre Lieblingsmeinung vom tausendjährigen Reich u. s. w. vorbrachte, von vornherein und ohne weiteres ohne alle Prüfung verwarfen und verlangten, ich follte fie barüber nicht belehren, sondern sie glauben lassen, mas fie wollten, - und da fie fich endlich nicht bagu verstehen konnten, mir eine ordentliche Wohnung auf den hereinbrechenden Winter zu verschaffen: so sah ich mich endlich mit betrübtem Sperzen genöthigt, ihnen folgende Refolutionen vorzulefen : "Nach vielen traurigen Borfällen innerhalb

der hiefigen Gemeinde finde ich mich veranlagt, folgende Forderungen an die Gemeinde zu ftellen und dabei zu erklären, daß ohne beren Bugeftandniß feitens der Gemeinde ich gedrungen bin, die Gemeinde zu verlassen. Ich verlange baber, (abgeseben bavon, daß zugegeben werden muß, was ich letten Moutag verlaugte, daß nämlich die Schuldigen bekennen sollten, jenes obenergablte scandalose Auseinandergehen bei einer Wemeindeversammlung sei nicht driftlich gewesen.)

1. daß mir die Bemeinde von Gergen verfidert, daß fie fich in Betreff ber Lehre vom taufendjährigen Reich, der (allgemeinen) Bekehrung der Inden und der Wiederbringung aller Dinge belehren laffen wolle;

2. nicht wie bisher alle Gründe, wenn solche jum Beweis irgend einer im Streit liegenden Cache vorgebracht worden find, ohne weiteres zurndweisen zu wollen; und endlich

3. mir für eine anständige Wohnung in den nächsten Tagen forgen zu wollen.

"Ohne daß mir diese Puntte zugegeben werben, wird es mir unmöglich gemacht, hier bas Amt eines ev.-luth. Predigers zu verwalten."

Auf alles dies wurde mir nun einstimmig mit Rein geantwortet, worauf ich die Gemeinde verließ. Und das neunt jener unfinnige, sogenannte Doctor "einen Lafterer geben" beißen! Was übrigens von diefem Subjecte fonft noch zu halten fei, läßt fid auch leicht daran abnehmen, — abgesehen von seinen schändlichen Lu= gen, die er unverschämt öffentlich in die Welt hinausschickt, wie ich im Dbigen nachgewiesen habe, - daß er die genannte Gemeinde, die ihren rechtmäßigen Scelsorger ohne alle Ursache veririeb, obne weiteres als Gemeinde annimmt und dadurch jene ihre schändliche That gut heißt und bestätigt. Doch bies fühlt der Mensch felraner" etwas näher belenchten.

unsern herzlichsten Dank abstatten." aller Welt befannt macht? Auffage, die ihm nicht einmal vom eignen Antor zugefandt murgleichsam aufgelesen zu haben! Ift benn ber alte methodistische "Gaischt", der doch so wortsolchen Artikeln behelfen muß? Doer glanbt herr Nast, daß gegen die Missourispnode alles zu schreiben erlanbt sei, möge es mahr oder falfch fein, weil ihm von diefer Seite schon mehrere Male tüchtig die Finger geklopft worden sind? Rennt denn der methodistische Redakteur nicht das 8. Gebot mehr und hat er denn keinen Funken christlicher Liebe mehr in sich? oder vielmehr, hat er benn alle natürliche Ehrlichkeit verloren, so gang offenbar einen ihm gang unbekannten Menschen verläumden zu helfen? benn er bankt ja herzlich bem Autor für den Auffatz. D ihr elenden Henchler, die ihr glanbet, alle andern Meuschen mit dem Roth eurer Lügen bewerfen zu dürfen, weil fie es nicht mit end halten ; ihr habt feinen guten Beift, sondern von eurem Beifte fieht geschrieben 2 Tim. 8, 1-9.

3. A. Hügli, ev. luth. Pafter zu Saginam City, Mich.

## Kird-Einweihung zu Chicago, 311.

Um 1. Abvent und bem darauf folgenden Tage hatte die hiesige ev.-luth. Immanuelsgemeinde die große Freude, dem Dienste Immannels eine nene Kirche zu weihen. Da es bei ben Berathungen über ben Ban, bessen Nothwendigkeit Jeder einsah, schien, als ob es uns gang unmög. lich sein wurde, die Mittel bagn aufzubringen,

Belt eigentlich ihr Keld fei, che er von mir an- fchmucken vier schone, hohe gothische Bogenfenfängt. Er sagt nämlich in ber bereits oben an- fter; befigleichen befindet sich je ein foldes gu geführten Stelle : "Wenn die Methodisten glau- beiden Seiten ber gothischen Gingangspforte. ben, die gange Welt" n. f. w. (siehe oben). Ein Thurmlein von 34 Fuß Sohe (von ber Diesen gottlosen methodistischen Grundfat mol- Spite bes Daches an gerechnet) weiset und an, len wir baher, fo Gott will, und es uns verftat- ju fuchen, mas broben ift, und erinnert uns an tet wird, in einer folgenden Rummer des "Luthe- des Apostele Wort : "Unser Wandel ift im Simmel". Das Bange bietet zwar feinen großarti-Bum Schluffe hatten wir nun aber and noch gen, aber boch einen fehr freundlichen Anblick ein Bort mit dem Redakteur bes methodistischen von außen und innen. - Am Morgen bes ersten Apologeten zu reden. Derselbe fagt nämlich in Abventssonntags versammelte sich trot unfreund-Betreff des genannten Artifels des Doctor Reft- licher, regnerischer Witterung eine große Schaar mann: "Der obige Artifel wurde für den luthe- Festgenoffen vor der neuen Rirche, unter ihnen rischen Kirchenboten geschrieben, ber ihn aber auch unsere liebe Nachbar- und Muttergemeinde nicht aufnahm . . . . Beide Urtifel (Nestmann vom nördlichen Stadtheile, welche die freundliche hat nämlich zwei Artikel geschrieben) wurden und Einladung der mündig gewordenen Tochter willig burch Rev. Ph. Barth von Rashville zugeschickt, und frohlich angenommen hatte. Nachdem, mefur wir Bruder Barth fowie dem Berfaffer noch in der alten Rirche, bem jetigen Schnllecale, Was Beichte gehalten worden mar, stimmte bie verbeutst bu, lieber Lefer, von biefem methodistischen fammelte Schaar unter Inftrumentalbegleitung Beitungsschreiber, der folde offenbare Lugen | das Lied an : Run danket alle Gott. Bahrend durch sein methodistisches Blatt ohne weiteres in bes ersten Berses flieg der Unterzeichnete mit den Rirdenvorstehern, Bibel, Agende und bie beiligen Wefage in unfern Sanden, die Stufen binan vor den, sondern von denen er felbit bekennt, fie die Rirchthur, welche er, nachdem der Bers gu Ende gefungen und ber Befang verstummt mar, mit den Worten : "Machet die Thore weit, und reich ift, fo ganglich verdampft, daß er fich mit bie Thuren in der Welt hoch, daß der Rönig der Ehren einziche," öffnete. Unter Absingung ber zwei übrigen Berfe zog die feiernde Menge in die nene Rirche ein, und nachdem noch ber Männerchorgefang: "Wie heilig ift biefe Stätte !" 2c. 2c. vorgetragen worden, so sprach ber Unterzeichnete vor dem Altare, fnicend fammt feiner Gemeinde, bas Beihegebet. hierauf nahm ber Festgottesbienft nach der gewöhnlichen Ordnung feinen Fortgang, und nad dem Glauben hielt der Unterzeichnete die Festpredigt über bas Sonntagsevangelium, in welcher berfelbe feiner lieben Gemeinde zum doppelten Feste (Advent und Rirchweihe) die fröhliche Botschaft brachte: Giehe, bein König kommt zu bir! - Wer ift bein König? Wie fommt bein Ronig? Mas will bein König? Das waren die drei Fragen, durch beren Beantwortung er ben unerschöpflichen Inhalt ber großen Frendenbotschaft einigermaßen aufzndecken und nach Erforderniß der Festseier anzuwenden suchte. Un die Predigt schloß sich die Feier des heiligen Abendmahle gang nach der Ordnung der neuen Agende

Nachmittage predigte herr Pastor Munder. Der Text seiner Predigt war der 87. Pfalm. Im Eingang erinnerte er die von ihm gegründete Gemeinde an den munderbaren, reichen Gegen, mit weldjem Gott diefelbe begnadet habe, daß fie, die vor wenigen Jahren fo klein und gering angefangen habe, nad fo furgem Besteben ichon in bie Nothwendigkeit versetzt worden sei, eine so und ba deswegen eine gangliche Muthlosigfeit große Rirche bauen zu muffen, worüber wir ja beinahe fid unfer bemächtigt hätte, fo mar unfere von ganzem Herzen und zu freuen alle Urfache Frende um fo größer, daß es Gott uns dennoch hatten. Darauf behandelte er in der Predigt hatte gelingen laffen, das Werk trop aller ent- felbst das Thema: Warum wir, indem muthigenden Umstände ernstlich anzugreifen und wir dies neu erbaute Gotteshaus gludlich hinauszuführen. Unsere neue Kirche dem Dienste der Kirche weihen, uns

fannten methodiftischen Grundsat, daß die gange und 20 hoch. Jebe ber beiben Seitenwände | lautete : 1., Beil die Rirche, deren Dienft wir es übergeben, nie vergeht, fondern ewig bleibt; 2., weil in der Rirche so herrliche Dinge geprediget werben.

Um Montage nach dem 1. Abvent hatten wir wiederum zwei Kirchweihgottesdienste, ben einen Bormittage, den andern Abends. Um Bormittage predigte herr Paft. Francke aus Addison über Pf. 27, 4.: Bon der Freude der Rinder Gottes an den schönen Gottesbienften bes herrn. hierbei zeigte er 1., an bem Beispiele Davide, wie die Heiligen Gottes im A. T. ihre Enft und Frende an denfelben haben follen .-

Des Abends predigte herr Paft. Stubnabi über Pf. 147, 12. 13. "Preise, Jerusalem, den herrn; lobe, Bion, beinen Gott. Denn er macht fest die Riegel beiner Thore, und fegnet beine Rinder drinnen." In seiner Predigt über diesen schönen Text behandelte derselbe folgende zwei Theile: 1., Wie das im Text Berhei-Bene sich auch jest durch die Bollendung und Einweihung dieses hauses erfüllt; 2., wie barum bu, liebe Gemeinde, Ju preifen haft ben herrn, zu loben beinen Gott.

Co ift benn in unserer neuen Rirche bei beren Einweihung das theure, werthe Gotteswort durch bes hErrn Gnade reichlich und mannigfaltig verkündiget worden, und wir hoffen, Gott hat sich an keinem der vielen Zuhörer unbezeugt gelaffen. Gebe nun der himmlische Immannel, unfer lieber Herr Jesus Christus, der auch bei uns armen Günbern burch fein Wort eingefehrt ift, daß sein liebes Evangelium auch fernerhin in diefem, ihm geweihten Sanfe allwege reichlich, rein und lauter verfündiget und feine heiligen Sacramente recht verwaltet werden. Er helfe nad feiner Gnabe, daß biefe Bemeinde, die nach feinem Ramen genannt ift, eine rechte Immanuelsgemeinde fein und immer mehr werben moge, und fegne, mehre, fraftige, grunde fie. Unfere neue Immannelskirche aber mache er zu einer Pforte des himmels, burch welche viele, viele theuer erlöfte Gunder in die seligen Bobnungen des ewigen Friedens geführt merden. Umen.

> J. A. F. Mäller, Pastor der ev.-luth. Immanuels-Gemeinde zu Chicago, III.

### Rirchliche Rachricht.

Es wurde bereits früher im "Lutheraner" mitgetheilt, daß leider herr Paftor Schieferdeder wegen beharrlichem Festhalten an falscher Lehre aus unserm Synodalverband ausgeschlossen werben mußte, und daß berfelbe barauf and, von seiner Gemeinde seines Umtes entsetzt worden ift. Gine geraume Zeit verging, ehe die Gemeinde gut Altenburg wieder mit einem treuen, rechtschaffenen Seelforger verforgt werden fonnte. Das ift aber nun endlich geschehen. In der Person ift ein Frame-Gebande, 60 Fuß lang, 40 breit fo hoch frenen follen. Die Antwort des Herrn Paft. J. P. Beger hat ihr Gott einen

folden zugeführt. So ungern berfelbe auch von feiner zeitherigen Gemeinde in Memphis, Tenn., entlaffen wurde, fo mußte fie boch endlich die Göttlichkeit des an ihn ergangenen Berufes erfennen. Um Charfreitag hatte ber Unterzeichnete die Freude herrn Paft. Beger bei feiner neuen Gemeinde einführen zu konnen. Bereits am barauf folgenden erften Oftertag hielt derfelbe vor gablreicher Berfammlung feine Untrittspredigt, bie auf ausbrücklichen Bunfch der Gemeinde in einer der nächsten Rummern dieses Blattes mitgetheilt werden wird.

Der treue Erghirte, unfer herr Jesus Chriftus, fete biefen feinen Diener jum Gegen für Biele, Er mehre den Berführungen und Acrgerniffen des Satans, ber auch hier barauf ausging bie Schafe ber Seerbe ju gerftreuen, und verleihe feinem Wort einen Gieg um den andern, baß man feben muß, der rechte Gott fei zu Bion. Umen.

Ch. S. Loeber.

Die Abresse des I. Bruders ift von min an : Rev. J. P. Beyer,

Altenburg P. O. Perry Co., Mo.

## Todesnachricht.

Dicf gebeugten Bergens theilen wir un= feren Lesern hierdurch vorläufig bie Rad-richt mit, taß herr Adolf Biewent, A. M., Professor der Philosophie am Concordia : Seminar und Director des Concordia = Cymnasiums zu St. Louis, Mo., nach furzem achttägigem Krankenlager am 10. b. M. in Folge einer Gehirnentzundung im Glauben und Bekenntniß seines Bei-landes in einem Alter von 41 Jahren, 11 Monaten selig entschlafen und am 12. desf. M. driftlich zur Erve bestattet worden ift. Es hinterläßt ber Gelige eine trauernde Wittme mit fieben noch unerzogenen vater= losen Waisen, seche Sohnen und einer Tochter. Cpater wird bes theuren Ent= schlafenen hiefiger ältester Freund ben Le= fern einen Abrig bes Lebens und ber gefeg= neten Wirtsamfeit beffelben geben.

# Der nördliche District

ber beutschen evangel.=luherischen Synobe von Miffouri, Dhio u. a. St. halt feine biesjährigen Sipungen zu Milwaukee, Wisconsin, vom

#### Mittwoch nach Trinitatis, d. i. 2. Juni,

Die Prediger biefes Diffricts sind hierbei ersucht, ihre Parochialberichte ge= nau nach dem Bericht der allgemeinen Synobe P. 77 angebenen Schema anzufertigen und bem Unterzeichneten rechtzei= tig zu übergeben.

Fr. Lodner, Secr.

#### **E**rhalten

a. Bur allgemeinen Synodal-Caffe : Bon Drn. E. Rojchte aus ber Synob. - Caffe weftl. Diftrifts ..... \$50 00

|    | Bon &. B. in St. Louis, jur Dedung ber Ber-                                                              |    | 1            |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|------|
|    | fendounkoften bes Synobalberichts an bie Ber-                                                            |    |              |      |
|    | ren Synobalen                                                                                            |    | 00           |      |
|    | " hrn. Paft. Multanowery in Carlinville, 3U.                                                             |    | 50           | ,    |
| ١. | // Ott Othic Auth date: Strong to market                                                                 |    | 00  <br>43   |      |
| 4  | Collecte ber Gem. zu Altenburg, Perry Co., Mo. · · 2<br>Bon b. Gem. d. Hrn. Vaft. Müller in Chicago, 31. |    | 80           |      |
|    | " brn. Paft. Müller felbft                                                                               | 1  | 00           |      |
| •  | Durch Hrn. L. Raithel vom EvLuth. Jünglinge-                                                             | _  |              |      |
|    | Berein in Buffalo, N. J.                                                                                 | 2  | 00           |      |
| 1  | Collecte ber Gem. bes Bru. Paft. J. Rauschert in Mount Clement, Dich                                     | 6  | 00           |      |
| ,  | Durch frn. C. Piepenbrinf in Fort Wayne:                                                                 | Ĭ  |              | Ve   |
|    | Collette ber Gem. bes Brn. Paft. Bergt, Gul-                                                             |    | _            |      |
|    | ton Co., D                                                                                               |    | 00           | "    |
|    | ,, von bessen Filial-Gem., Napoleon, D. Bon ber Gem. bes hrn. Paft. Bambogans,                           | 1  | 00           | "    |
|    |                                                                                                          | 10 | 00           |      |
|    | ,, ,, ,, ,, ,, Deper, Deil-                                                                              |    |              | Vo   |
| ĺ  | auce, D                                                                                                  |    | 13           |      |
|    | " beffen Gem. in Couth Ribge, ber Gem. bes Hrn. Paft. Jable, Abams                                       | Э  | 93           | σ,   |
|    | ", cer Gem. bes pin. pap. Juste, abunte                                                                  | 5  | 00           | Dı   |
|    | für den allgemeinen Prafes:                                                                              |    |              | Bo   |
| ١. | Durch Brn. E. F. Brinfer in Cleviland, D., Col-                                                          |    | }            | 200  |
|    | leete ber EvLuth. Dreieinigleite - Gem. bes                                                              |    | 0.5          |      |
| ١  | Brn. Paft. Lindemann                                                                                     | 24 | 00           |      |
|    | Bon Brn, Paft. Birkmann's Gem. zum heil. Kreug in Monroe Co., Ml                                         | 5  | 30           |      |
|    | " einigen Gliebern ber Gem. bes Bru. Paft.                                                               | _  |              | "    |
|    | Scholz in Minten, Ill                                                                                    | 1  | 75           | ,,   |
| l  | b. Zur Synodal-Missions-Casse:                                                                           |    |              | "    |
|    | Durch Bru. Lehrer Fürftenan, aus ber Miffionebuchfe                                                      |    |              | "    |
|    | ber Soule gu Motenberg                                                                                   | 1  | 50           | 1    |
|    | " hrn. Paft. Gunther am Mequon River,                                                                    |    | 39           | · ·  |
|    | und zwar:                                                                                                |    | 33           | ==:  |
| ĺ  | 29 von B. J. Stein,                                                                                      |    |              | â    |
| l  | 10 ,, E. Wallichläger.                                                                                   | _  |              | •    |
|    | Bon Brn. Paft. Brauer in Pitteburgh                                                                      |    | 00           |      |
|    | Bom Dreieitigfeits - Diftriet ber Gem. in St. Louis<br>Collecte am Spiph Feste ber Gem. bes hrn. Paft.   | O  | 65           |      |
|    | Müller in Chicago, 30                                                                                    | 5  | 50           |      |
|    | Aus ber Miffionebuchfe berfelben Gem                                                                     |    | 80           | 231  |
|    | Bon ben Schulfinbern bes frn. Cantor Bünger baf.                                                         | 2  | 00           | €.   |
| l  | " ber Gem. bes hru. Paft. Strafen in Collind-                                                            | 7  | 20           |      |
|    | einer Ungenannten berfelben Bem                                                                          |    | 50           | Re   |
| -  | Sammlung bei Abam Schröppel's Kinbtaufe bafelbft                                                         |    | 00<br>25     | P    |
| i  | " , ber Kindtaufe bes orn. Mittenentzwei                                                                 |    | 70           | n    |
|    | " auf ber Bochzeit bes Brn. Joh. Narr                                                                    | 3  | 35           | he   |
|    | Bon einer Ungenannten in ter Gem. bes Drn. Paft.                                                         |    | F.0.         | \$   |
|    | Loeber in Frohua, Perry Co., Mo<br>ber Gem. bes hru. Paft. Ottmann in New                                | 1  | 50           | D.   |
|    | Melle, Mo.                                                                                               | 9  | 10           | 3    |
|    | " ben Schulfindern bes Brn. Kirchner in Abbi-                                                            |    |              |      |
| 1  | fon, Ill                                                                                                 |    | 00           | 8    |
|    | ", ", ", ", Bartling baselbst                                                                            | ~  | 37           | 8.   |
|    | Louis                                                                                                    | 1  | 00           | 2.   |
|    | Durch Orn. C. Piepenbrinf von Fort Bayne, von                                                            |    |              | Œ    |
| ١  | ber Gem. bes hrn. Paft. Stürken, Logans-<br>port, Ja                                                     | e  | 00           | 5    |
| I  | Bon ber Gem. bes Brn. Paft. Beyer in Memphis,                                                            | ٠  | , 00         | 3    |
|    | Tenn.                                                                                                    | 6  | 00           |      |
|    | c. Zur College-Unterhalts-Caffe:                                                                         |    |              | U    |
|    | Bon Brn. Paft. Gunther am Mequon River, Bisc.                                                            | 1  | 00           | 3    |
|    | . beffen Gemeinde                                                                                        |    | 05           |      |
| ,  | " Brn. D. Jaeger bafelbft                                                                                |    | 00           | Ŕ    |
|    | ,, .,,                                                                                                   | 22 | 2 00         | 1 33 |
| ţ  | und zwar:<br>11 vom Dreieinigkeits-Distrikt,                                                             |    |              | E    |
| =  | 11 , Jumannels- ,,                                                                                       |    |              | 20   |
| =  | Collefte ber Gem. bes Brn. Paft. Brauer in Pitts-                                                        |    |              | Œ    |
|    | burgh                                                                                                    |    | 7 28<br>5 00 | P    |
|    | Bon Gru. Paft. Braner felbst                                                                             |    | 5 50         | 120  |
| :  | ,, bet Gent. gu attendutg. Perty Co., Mo.                                                                | -  |              | 6    |
|    | ville, Il                                                                                                | 8  | 3 00         | 5    |
|    | ,, ,, ,, ,, ,, Schliepfik. Mabison<br>Co., Il                                                            | 1  | 95           | 14   |
|    | Durch Sen Mast Racher in Frahma, Nerry Co. Min.                                                          |    | 43           | 1    |

Durch Brn. Paft. Loeber in Frohna, Perry Co., Mo. 1 65

1 00 von einer Ungenannten bafelbft, 65 Sammlung auf bet Rinbtaufe bes Rarl Mechter. orn. D. Ernft : Bon ber Gem. bes Brn. Paft. Dulit in Buffalo .... ,, ,, ,, ,, ,, ,, S. Lemfe, Menroe, Mid. 5 00 F. Boehlan, Caffirer. Bur Cynobal-Caffe mittlern Diftricts: en ber Gem. bes hrn. Paft. Schumann, Roble Co., Ja. .... 6 88 " " " " " Aöftering, Allen Co., Ja. 6 (0) einem Gliebe berfelben Gem. ..... Für bas Lehrerperfonal am Ceminar: on ber Gem. bes Brn. Paft. Reifinger, Anglaize orn. Paft Ruhn, Guelit, D ..... 3 00 urch Hrn. Paft. Kühn von W. Conrad .... Für ben Seminarbau : on ben Herren Friedrich Leininger .... 2 00 ,, ..... 2 50 Johann ..... 2 00 Racob Sam. Reituguer .... Courad Regely ..... 2 50 ber Bem. bes Brn. Paft, Stürfen, Logansport, 3a ..... 47 25 Borft, Peru, Ja. ... 5 00 John, Millen Co., Ja. 3 00 Jabter, Abams Co., Sa. ..... 33 00 Fort-Wayne, ben 15. April 1858. Christian Diepenbrint, Caffirer. Kür den Lutheraner haben bezahlt: den 11. Jahrgang:

Die Berren : Minbheim, Paft. Polad.

den 12. Jahrgang: Die Berren : Paft. 3. P. Ralb 2 Er., M. Reller, S. orn, 3. Flid, C. Tatge, Paft. G. Polad, Windheim, . harmening.

ben 13. Jahrgang:

Die Berren : Paft. 3. P. Ralb 5 Gr., Dr. M. Goris, M. eller, S. Rruger, Bruft, Paft. S. Obermahrenbrod 2 Er., Daft. A. Brandt, S. Heinz, S. Scheer, S. Schröber, G. Born, J. Riid, M. Albrecht, L. Stünkel, H. Togener, H. Losenwinkel, M. Precht, Past. (G. Polack, C. Tatge, Winds eim, L. Meier, Fr. Bue, J. Rinter, 3. D. Meier, C. varmening, Knabe 50 Ctd., Laumann, B. Werner, M. veinrich, F. Bartling, C. Müller, hilbert, Wallchläger, aft. S. Lemfe, P. Beyer.

den 14. Jahrgang:

Die Berren: D. Flatt, Dr. M. Göris, Paft. 3. G. Saner 5 Er., Paft. 3. G. Sahn, M. Keller, S. Saferobt, . Schneiber, S. Steuerwalt, Paft. L. S. Bühring, Sing, . Krüger, Bruft, Dreichel, Paft. Dbermahrenbrod, Paft. . Ruoffer, Paft. U. Brandt, Paft. D. M. Martene, Paft. Multanowsky 5 Er., P. Being, Sewing, B. Polfter, D. Brune, G. Bewie, 3. Flick, M. Albrecht, C. Muge, L. Stünfel 35 Cts., C. Ahrens, S. Degener, W. Plagge, S. ofe, Fr. Gidhoff, S. Beitmann, D. Aragel, D. Badhaus, r. Bate, B. Rofenwinfel 50 Cts., S. Pflug, B. Precht, B. Fiene, Paft. A. Frante, Paft. G. Polad, 3. Carimann, 3. Scheime, C. Scheime, C. Rust, Matthes, Fr. Meier, E. Tatge Winbheim, D. Meier, E. Meier, Fr. Due, Fr. Schwöppe, J. Rinfer, 3 D. Meier, E. Sochmeier, C. nabe, Fr. Knabe, S. Solle, C. F. Grabenbrieger, Gottfr. Müller, C. Bracher, C. Feig, J. Geibel, C. Scholl, Paft. Ditmaun, S. hunning, Bulfefotter, Dhlendorf, Glindfamp, M. Benges, M. Anöpfle, B. Sommer, B. Werner 50 Etd., M. Aderbauer, Fr. Brante, Paft. Rennide, Paft. . Riebel 8 Er., D. Bemrich, C. Dorfelbt, G. v. Genben, blademeier 50 Cts., F. Bartling, W. Schufler. A. Bogel, 3. Fröbel 50 Cts., H. Blanken, Paft. F. Ruff 6 Er., Paft. B. Reifinger 3 Er., Dr. L. Meinbermann, M. Groß, C. Zuecow, Ferb. Riedel, W. Stille, H. D. Kothe, H. Göhrs, 5. Grewe, Past. W. Holls, A. Michel 45 Cts., S. Men 5 Cts.

den 13. Jahrgang:

Berr Paft. F. Ruoffer.

F. B. Barthel.



herandgegeben von der Deutschen Evangelisch = Lutherischen Spnode von Missouri, Ohio und andern Staaten. Medigirt von C. F. 28. Walther.

Jahrgang 14.

St. Louis, Mo., den 4. Mai 1858.

Mo. 19.

Bedingungen: Der Lutheraner erscheint alle zwei Wochen einmal für den jährlichen Subserip-Mondpreis von Einem Doslar für die auswärtigen Unterschreiber, welche benselben vorausbezahlen und bas Bosgeld zu tragen baben. — In St. Louis wird jede einzelne Nummer für 5 Cents verlauft. Aur die Briefe, welche Mittheilungen fur bas Blatt enthalten, find an den Redafteur, alle andern aber welche Geschäftliches, Bestellungen, Abbestellungen, Gelber ic. enthalten, unter ber Abreffe: Mr. F. W. Barthel, care of C. F. W. Walther, St. Louis, Mo., ancher zu fenden.

#### Die lette Delung.

Bir haben langere Beit angestanden, bas unten Folgende auch den Lefern des "Lutheraner" mitzutheilen. Herr Pfarrer Löhe ist nicht nur mis immer ein sehr thenrer Mann gewesen, wir wiffen auch, daß er ein folder auch vielen unfemr lefer ift. Es wollte und daher schwer fallen, unseren lesern etwas vorzulegen, mas es nur zu offenbar macht, wohin ber theure Mann endlich gerathen ift, nadidem er von der alten reinen hre unserer Rirdje abzuweichen angefangen hat. enn wir aber überlegen, wie anfredend, gefahrlich und verderblich ein Irrthum ift, gerade wenn er von hochangeschenen Männern vertreten wird, so drängt es fich und immer mehr als eine heilige Pflicht auf, den Irrthum frei zu entdecken und dagegen ernstlich zu zeugen, auch wenn baburch einer ber theneriten Männer blos geftellt wird. Go mogen es benn die lieben Lefer des "Lutheraner" miffen, daß Herr Pfarrer Löhe nicht nur wieder angefangen hat, die f. g. lette Delung an einer Kranken zu vollziehen, sondern and ein wider Gottes Wort schnurstracks streitendes Formular zu einer folchen Sandlung veröffentlicht und dabei erklärt hat, daß diefelbe eine "Anerdnung des hErrn" und "in einer allgemein auwendbaren und bleibenden zu machen" fei, And Jacobi 5, 14, 15, und Marc. 6, 13, fann ein Kind selben, daß bas Salben mit Del in der apostolischen Kirche bas äußere Zeichen mar, dessen sich die damals mit Wunderfraft begabten bei ihren wunderbaren Krankenheilungen bedienten. Wenn daher die Papisten die Delung be-

halten haben, obgleich fie die Wundergabe ber Arankenheilung nicht mehr hatten, ja darans ein Sacrament ber fogenannten letten Delung gemacht haben, so machen sie bamit natürlich Gottes Wort nur zum Gespotte. herr Pfarrer Löhe nun erflärt zwar ausdrücklich, daß feine Delung ben Charafter eines Sacramentes im Sinne der römischen Rirche nicht haben folle; aber leider! sieht man and dem Formular, mas er bagn verfertigt hat, beutlich, daß auch er mit seiner Delning im Grunde nichts anderes, als ein neues Rranken-Sacrament in die Rirche einführen will. Denn ist nach seiner eigenen Erflärung feine Delung eine "Un ordnung bes DErrn," vollzieht er biefe, wie er schreibt, "gehorsam beiligem Befehle"; beruft er sich dabei daranf, daß nicht zu erwarten stehe, daß "wunderbare Bebetserhörungen ber späteren Rirche verfagt" fein und bag nach Jac. 5 mit ber Delung "eine bleibenbe Einrichtung in der Gemeinde gemacht und das Umtsgebet mit seinem Segen auch zur Abhülfe leiblicher Noth empfohlen und ins rechte Licht gefest werben" folle; fdreibt er babei auf bas genaneste die Art und Weise por, wie das äußere Beiden bes Deles und auf welche Theile bes Rörpers zu appliciren fei; läßt er babei nicht nur fprechen: "Dir gefchehe Beilung", fondern auch: "und Friede" (worunter ja nach ber Schrift Gottes Gnade, Bergebung ber Sünden und alle Beilsgüter zu verstehen find): so wissen wir nicht, was dieser Delung an bem

Character eines Sacramentes noch fehlte, wenn bas Ganze nicht ein leeres Menschenfündlein mare. Gerne wollen wir glauben, bag herr Pfarrer Löhe felbst, dem lutherischen Lehrbegriff fremd geworden, wie er ift, nicht baran bentt, was er thut. Wenn er übrigens zu ben Worten: "Dir gefchehe Beilung unb Friede", hingufest: "Wenn es fein heiliger Bille ift", so milbert bas zwar auf einer Seite die Worte: "Dir gefchehe Beilung", aber auf der andern Seite liegt in biefem Bufat eine fo offenbare Berleugnung Chrifti, feines Evangeliums und feiner Onabe, daß es einen driftlichen Lefer, ber nur einige Erfenntniß der Beilelchre hat, mit Entfeten erfullt; benn bei einem fo geiftlichen zur Geligfeit nothigen, ja die Geligkeit ichon enthaltenden Gute, wie ber Friede ift, die Bedingung hinzuguseten: "wenn es fein heiliger Wille ift", heißt geradezu, es ift fchrecklich zu fagen, Gott in feinen allgemeinen Gnadenverheißungen gum Lügner machen. Herr Pfarrer Lohe beruft fich zwar barauf, daß auch Luther es habe geschehen laffen wollen, daß man die Kranfen mit Del falbe; aber ohne Zweifel ift es mit diefer Berufung nicht fo ernst gemeint, ba herr Pf. L. recht gut weiß, daß Enther eine folde Delung als einen papistischen Gräuel verdammt haben murbe.

Die Katholiken haben schon längst im Stillen mit großen hoffnungen auf herrn Pfarrer Löhe und sein Treiben hingeblickt; diese Delungsgeschichte aber hat sie endlich so electrisirt, daß sie es nicht mehr haben verschweigen können, wie sie

feben, der über turz oder lang Aufnahme suchen der ihm anvertrauten Rirche in Lehre und Prawerde in dem Schoofe der "heiligen Mutter" mit | xis fegnen. hierbei drangt fich uns zugleich ber ihrem "heiligen Bater" in Rom. Folgender Artifel macht daher jest in den hiesigen fatholifch en Zeitungen, g. B. in denen von New-York und St. Louis, die Runde:

"Regensburg. Das "Bairische Bolfsbl." schreibt : In der neuesten allgemeinen Monatsversammlung des Piusvereins kam unter Anderm auch die Rede auf die von Pastor Löhe unlängst einer protestantischen Sterbenden ertheilten Delung. Es murde bemerkt, daß, wer das geiftliche Leben Löhe's seit mehreren Jahren her beobachtet hat, dieses nicht auffallend finden wird. Es folgen einige Daten. In Neudettelsau, einem Dorfe unweit Nurnberg, ift eine Miffions. schule für die Lutheraner in Mordamerifa und eine Rettungsanstalt für blodfunige Rinder. Seit bem 12. Oktober 1854 find auch die Diaconissinnen (eine Urt barmherzige Schwestern) in ein palastartiges haus eingezogen. Dieses Alles wird getragen, zusammengehalten und geleitet burch die bewundernswürdige Thatigkeit des zeitigen Inspectors, des Pastors Wilhelm Löhe. In der zweiten Auflage seiner Agende von 1853 erscheint ihm das Abendmahl als einziges Bielund Centrum bes driftlichen Gulte, die Predigt ohne eucharistische Feier als haupt- und herzlos. Aus dem Megritual nahm er auf, so viel das Evangelium nur leiden mag, wozu aber bas Dffertorium, als bem Berdienst Christi abbrechend, nad feiner Unficht nicht gehört. Auch den Beiligen will er einen paffenden Plat eingeräumt wiffen, und führte die hl. Herfula, eine fdmabische Diaconissinn aus bem 11. Jahrhundert als ein Mufter im Dienste ber innern Mission an zc. In seinem Büchlein von der weiblichen Ginfalt hebt er sogar die Jungfräulichkeit als einen heiligen Stand hervor. Auch beginnen er und sein Anhang ihre Schriften stets mit dem Zeichen J. R. J., genau wie die Jesuiten zu thim pflegen u. f. w. Nach diesem furz berührten Borgange, meinte der Redner, durfte es nicht auffallen, baß löhe auch einer Kranken nach Verlangen die lette Delung nach feiner Beife ertheilt habe."

Während wir dieses schreiben, lesen wir in der katholischen Kirchenzeitung von New-York Folgendes.

"Aus Mittelfranken, 24. März. Dom foniglichen Dberconfistorium ift so eben an alle Pfarrer ber protestantischen Rirche unter dem 5. dieses Monats durch die königlichen Confistorien eine Entschließung über die Delungsgeschichte des Pfarrers Löhe in Meudettelsau ergangen, worin angeführt ift, daß dem felben die Bornahme eines folden Antwort: Und der Ungerechte foll ihn nicht Actes schlechthin und für alle Källe untersagt murde; was daher, um etwa weiteren willfürlichen Borgangen in biefer Sache mit aller die kirchliche Ordnung fichernden Berlässigfeit vorzubengen, sämmtlichen Beistlichen zur Kenntniß und respective Nachachtung zu bringen für nothwendig erachtet murde. (A. P. 3.)"

Möge der hErr den theuren herrn Dberconfistorialpräsidenten Dr. v. harles für diese

Pfarrer Lohe bereits langst für den Ihrigen an- treue Sorge um die Reinheit und Unversehrtheit Luft haft an der armen Gunder Tod, laffest fte Bedanke auf, wie es fich doch racht, wenn ein Mann mit feinen Brutern feine Geduld haben will. Fort und fort hat ja herr Pfarrer lohe mit Un stritt aus der baprischen Landeskirche wegen ihrer allerdinge großen Gehrechen gedroht, und zwar felbit bann noch, als schon ein Mann wie Sarleg durch Gottes gnädige Rugung an das Ruder gekommen war. Sest mag herr Pf. &. zusehen, daß er, wenn er, was Gott verhüten wolle, auf seinen eigen erwählten Wegen und Lehren verharrt, nicht mit Recht aus ber baprischen Landeskirche ausgewiesen mirb.

> Doch nun laffen wir das Stud felbst folgen, welches Serr Pfarrer Lohe in dem "Correspondenzblatt der Gesellschaft für innere Mission nach dem Sinne der lutherischen Rirche" in der Decembernummer bes Jahres 1857 veröffentlicht hat. Dieses Blatt wird nämlich von den herren Pastor Stirner in Fürth und Inspector Bauer in Neudettelsau herausgegeben. Beide find die innigsten Berehrer Brn. Pfarrer Lohe's. Das Stud trägt die Ueberschrift: "Der apostolische Rrantenbesuch. Ein litur. gifder Berfuch." Dann heißt es folgenbermaßen weiter:

Die Einleitung geschieht gang nach ber erften Huflage ber Löbe'ichen Maente pag. 221. ff.

Der Pfarrer tritt in bad Zimmer mit ben Worten: Friede sei mit diesem Hanse.

Untwort: Und mit allen, welche barin wohnen.

Bierauf tritt ber Pfarrer gu bem Aranten, gruft ibn freundlich und fpricht mit ihm feelforgerlich nach Nothburft. Am Schlusse ermahnt er ben Kranken, sich ber handlung zugutehren, welche nun an ihm vorgenommen werben foll. -Darauf beginnt er :

Kyrie — Elcison. Christe - Gleison. Knrie — Eleison.

Christi, erhore uns. ober: ....

Antwort: Seiland ber Welt, hilf-uns.

Anrie- Gleison. ---

Chrifte - Gleifon. Rnrie - Gleifon.

Führe uns nicht in Berfuchung.

Autwort: Condern erlose uns vom Uebel. Silf Du Deinem Rnecht-(Deiner Magd), o herr.

Untwort: Mein Gott, der fid verläßt auf Did1.

Sende ihm hilfe vom heiligthume.

Antwort: Und ftarke ihn aus Bion.

Der Keind foll ihn nicht übermältigen.

dämpfen.

Sei ihm ein starker Thurm.

Antwort: Bor feinen Feinden. Erhöre mein Bebet.

Antwort: Und lag mein Schreien zu Dir fommen.

Der Herr sei mit ench. Antwort: Und mit Deinem Geist.

Lagt une beten :

auch nicht gerne verberben, sondern willft, baf fie bekehrt merden und leben: wir bitten Did herzlich, Du wollest die wohlverdienten Straff unserer Gunden gnädiglich abwenden und, un zu beffern, Deine Barmbergigkeit mildiglich ver leihen. Durch Jefum Chriftum, unfern herri, Antwort: Amen.

Sierauf fam ber Kranfe feine Gunden befennen und tie Abfolution empfaben. Am Schluffe berfelben fann auch i Bufpfaim gebetet werben, und gwar alternirend. Schluß wird mit einem fleinen Gloria gemacht. Dara fpricht ber Pfarrer:

Beliebte in dem herrn Chrifto!

Der hl. Apostel Jacobus spricht: "If jeman frant, der rufe gu fid, die Acltesten von der Gemeinde und laffe fie über fich beten und falbe mit Del im Namen des Herrn, und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, und der Herr wird ihn aufrichten, und fo er hat Gunde gethan, werden fie ihm vergeben fein. Befennt einer dem andern feine Ginden und betet für ein ander, daß ihr gefund werdet." Weil denn der allmächtige Gott nach feinem verborgenen Rathe biefen unfern Bruder auf das Rrantenbett gelegt hat, und er uns hieher bernfen hat, für ihn ju beten, auch feine Gnuden befannt und Bergeb. ung empfangen hat: fo wollen wir, dem apostolischen Befehl gehorsam, aufheben beilige Sande fonder Born und 3meifel und für diesen unfern Bruder von gangen Sergen beten, ihn and falben mit Del, und festiglich glauben, baß biefe Rrantheit zur Ghre Gottes und gum Beile bes Kranten fich wenden werbe.

Lagt und beten :

Gott, der Du Deinem Diener Biefia dreimal fünf Jahre zugelegt hast, laß auch diesen Deinen Anecht aufgerichtet werden, wenn es ihm gut ift, jum Seile feiner Ceele, vom Rrantenbett gur Benefung. Durch Chriftum, unfern Berrn. Antwort: Amen.

D herr, fich in Gnaden auf Diefen Deinen Anecht, der hier in Schwachheit und Rrantheit feines Leibes leibet, und erquicke bie Geele, bie Du geschaffen haft, damit fie, durch deine Buchtignug gebeffert, inne werde Deine Sulfe und Heilung in der Noth. Durch Chriftum, unfe HErrn.

Antwort: Amen.

Darauf ergreife ber Pfarrer mit ber linten Sant bas Del, tauche feinen rechten Daumen in daffelbe und falbe ibn entweber am leidenden Theile ober, wenn allgemeine Ergriffenheit vorhanden ift, an ter Stirne, an ben Banten und an ben Fiigen, ober ftatt ber Fiiße auf ber Bruft. Dagn fpreche er:

Gehorfam heiligem Befehle falbe ich bich hiemit im Ramen bes Herrn, des Baters t, des Sohnes t, des h. Geiftest. Ihm, dem dreieinigen emigen Gott, fei Danf und Ehre! Dir aber geschehe Heilung und Friede, wenn es fein heiliger Wille ift. Antwort: Amen.

Laft und beten.

herr, wende Dein Angesicht in Gnaden gu diesem Deinem Knecht und verleihe ihm Sulfe auf feinem Schmerzensbette, lege Deine Banbe auf unfere Silfe, gebeut der Rrantheit, daß fie unserer Schwachheit nicht spotte, sondern auf Herr Gott, himmlischer Bater, der Du nicht Unrufung Deines hl. Namens fliehe, auf daß

nutt, bergestellt merbe zur vorigen Befundheit, aufgerichtet vom Lager, und Deiner hl. Kirche unverlett vor Angen trete. Durch Chriftum, unsern herrn.

Antwort: Amen.

heil sei mit dir und Friede, auf daß du tud). tig werdeft, zu heiligen ben hErrn, beinen Gott, und anzurufen seinen heiligen Ramen, herr schenke dir die Frende Seines Angesichts, und ber freudige Beift enthalte bich. Er gebe bir einen neuen gewiffen Beift und nehme Seinen hl. Geist nicht von bir. Der Segen Gottes bes Baters, des Cohnes und bes hl. Beiftes fteige berab auf bid, und fein Ueberfluß überftröme bein haupt und ergieße sich auf alle beine Glieber, erfulle bich innerlich und außerlich, umgebe bich und fei immer mit bir. Durch Christum, unfern SErrn.

Antwort: Amen.

Der herr Jesus Christus sei mit bir, bich zu vertheidigen +, in dir, dich zu erquicken +, um bich, daß er dich bewahre t, hinter dir, dich zu starten +, über bir, bid um und um zu schützen und zu feguen t. Der heilige Beift fomm über dich und bleibe über bir. +

Antwort: Amen.

Der HErr verzeihe dir alle Ueber-

tretungen!

Antwort: Amen.

Und heile alle beine Schmerzen!

Antwort: Amen.

Er erlofe bein Leben vom Berberben!

Antwort: Amen.

Und gebe bir, mas bein Berg be-

gehrt!

Antwort: Amen.

Der allein ein Gott in der Dreifaltigfeit lebt und regiert von Emigfeit zu Emigfeit.

Antwort: Amen.

Der Friede sei mit bir!

Antwort: Amen.

Darauf fage ber Pfarrer bem Kranfen noch, mas ibm nübe fein fann, ben Gegen gu bewahren und befehle ihn bann bem

Gribirten Chriftus.

Anmerkung ber Redaction bes Corresponden g = Blatte & .- Diefer liturgifche Berfuch, welcher auf bas Schriftwort Jac. 5, 14 - 16 mit auf uralte Formen ber chriftlichen Rirche mit Befeitigung jebes unevangelischen und schriftwibrigen Bufates, gegründet ift, verbanft feine Entstehung einem in ber Gemeinde Reuenbetteleau vor nicht aar langer Beit vorgefommenen befonderen Falle. Gine Arante höheren Stanbes, bie, mit einer langwierigen, schwer heilbaren Rrankheit beimgesucht, int biefigen Diakoniffenhause verpflegt murbe, begehrte in nüchterner Ueberzeugung und ohne tabelnewirdige ichwarmerische hoffnung auf Erfolg und nach vorausgegangener, eingebender, feelforgerlicher Befprechung und Belehrung auf ihrem Kranfenbette gang nach Jac. 5, 14 ff. behandelt zu werben. Der Seelforger glaubte ber Kranken unter folden Umftanben ihren Bergenswunsch nicht verweigern ju burfen, wiewohl er fich bewußt mar, bag er bamit etwas ungewöhnliches und barum gewagt fcheinenbes thue. Denund Menschen. Er nahm etliche bier befindliche geiftliche Webilfen, bie ihm als Diakonen beiftanben, und bie würdigen Rirdenvorfteber ber Ortsgemeinde, welche, zuvor verftanbigt, mit gereifter Neberzeugung ebenfo freudig an's Werk gingen, wie ihr Pfarrer, und verrichtete in beifolgenber Form unter handauflegung aller Genannten und ihrem und ber Anwefeuben gemeinsamen Webet bie feierliche Sanblung am Rranfenbette, woburch bie Arante und alle Unwesenden fich febr erbaut und gestärft fühlten. Die Grunde, bie ben Seelforger

babei bewußt, daß er fich in tem Falle nur eines unveräußerlichen Rechtes ber driftlichen Freiheit bediente, und bag er hierin Luther's Musspruch für fich habe, ber fich in feinem Glaubensbefenntniß von 1529 fintet, von bem man nicht fagen fann, bag er zu benjenigen Meußerungen gebore, bie einer fpateren reiferen Erfenntuig weichen nunften. Er verfichert vielmehr ausbriidlich, daß er jeden Artifel barinnen wohl bedacht habe und barauf bis an feinen Tod gu bleiben und damit vor dem Nichterftuhl Chrifti gu bestehen hoffe.

Die Worte lauten : "Die Delung, fo man fie nach bem Evangelium hielte, Mare. 6, 13 und Jac. 5, 14, ließe ich geben, aber bag ein Saframent baraus gu machen fel, ift nichts. Denn gleichwie man auftatt ber Bigilien und Scelmeffen wohl mochte eine Prebigt thun vom Tobe und ewigen Leben und alfo bei bem Begräbniß beten und unfer Ende bedenken (wie es scheint, daß die Alten gethan haben), alfo märe es auch wohl fein, bag man baneben mit Dele wollt bestreichen, follt frei fein im Namen Gottes." Giehe Graul Unterschei-

buugslehren pag. 8.

Der Banbelnbe ift fich aber auch bewußt gewesen, nicht blos nicht un luther ifch zu handeln, fondern im engften Unschluß bes Wehorsams an eine apostolische Unorbnung, von ber er fich nicht liberzeugen faun, bağ fie, wie bie meisten protestantischen Ausleger meinen, blod für bie apostolische Beit und für fo lange, als bie Wundergaben ber Kranten-Beilung bauerten, gehörte, für unfere aber antiquirt fei. Gine folche Auslegung erfcheint ben einfachen Worten gegenüber, bie einer Andlegung nicht bedürftig finb, unr ju febr ale Ausflucht, um bie Nichtbeachtung ber apoftolifden Anordnung in ber Praris gu rechtfertigen. Der gange Gindruck ber Stelle ift ber, ale follte bamit eine bleibenbe Cinrichtung in ber Gemeinbe gemacht und bas Amtogebet mit feinem Segen anch gur Abhilfe leiblicher Roth empfoblen und ins rechte Licht gesett werben. Und follten benn wunderbare Gebeterhörungen ber fpateren Rirche verfagt fein? Dan fieht alfo nicht, mas hindern follte, bie Anordnung zu einer allgemein anwendbaren und bleibenben gu maden. Man würde auch nicht einsehen, wie man biefe Santlung vornehmen burfte ,,im Ramen bes 5 Errn," wenn es nicht bes herrn Abficht und Anordnung mare, bie bamit vollzogen werben foll, um auch biefen Gegen ber Gemeinbe jugumenben. Golder, welche bie Berbindlichfeit biefes Bortes burch Angweistung ber Canonicität biefes Briefes lodern wollen, burfte es unter bent hentigen rechtgläubigen Schriftforschern nur wenige geben. Daß mit tiefen Behamptungen Diefer Sanblung ber Charafter eines Gaframents, am Enbe gar im Ginne ber romifchen Rirche gegeben werben foll, bagegen brancht wohl faum im Ernft eine Berwahrung eingelegt gu werben. Es ift genng geschehen, wenn mit Luther ber Rirche und ihren Gliebern bad Recht und bie Freiheit gewahrt ift, fo gu handeln, wie bie einfachen Worte bes Apostels lauten und bie Apostel und bie alte Kirche einntüthig gehantelt haben .-

(Eingefandt.)

Luthers Zengniß wider die Jüden und Chiliasten.

Co fagt ber hocherlenchtete Mann Gottes gn Micha, 4: "Man muß aber hier balb im Unfange ben driftlichen Lefer erinnern, daß er fich mit höchstem Fleif vorfehe vor ben faliden Tränmen ber Juden und Chiliaften, bie folde geiftliche Berheißung Gottes auf das leibliche und irdische Reich ziehen und fallen also in zweierlei gröbliche Errthumer. Denn sie verlieren alfo und erfennen nicht den Herrn Chriftum, ber ein geiftnoch fand er bagu bas gute Wewiffen und Frendigfeitvor Gott lich Reich hat, und warten um fon ft, baß Christus ein leiblich Reich auf Erben werde anrichten. Denn, wie es die Erfahrung answeiset, so kommen fie von Tage ju Tage immer tiefer in allerlei Unglud, Jammer und Glend, und muffen an dem, daß fie hoffen, gewißlich verzagen."

biefer Dein Rnecht, wenn es anders feiner Seele veranlagten, fo zu handeln, waren folgende: Er war fich es fich läßt anfehen, als waren bie Propheten in ihren Worten wider einander, badurch die Gottlosen geärgert wurden und fonnten ben rechten Propheten nicht glauben in ihren Beisfagungen. Denn gleichwie in ben Propheten Zacharia Cap. 7. und 8. am ersten wird verfündiget, wie beibe, bie Ctabt und bas Bolf jammerlich verwuftet und verheeret werden follten; denn alfo fagt er C. 7, 14: 3ch habe fie zerftreuet unter alle Beiben, die fie nicht tennen, und ift bas land hinter ihnen mufte blieben, daß niemand barinnen manbelt noch wohnet, und ift baseble Land jur Wüstung gemacht; und im 8. C. v. 4. 5. folget hernach: Es follen noch fürber mohnen in den Gaffen zu Jerufalem alte Männer und Beiber, und bie an Steden gehen vor großem Alter, nnd der Stadt Gassen sollen sein voll Anäblein und Mägblein, die anf ben Baffen spielen: alfo läßt es gang und gar auch sich ansehen, es redete ber Prophet Micha widersinnische Worte, der zuvor c. 3, 12. gefagt hat, daß der Tempel werde zu einer wilden Höhe werden: und jett im 4. Cap. v. 1. 2. setet er hernach, baß der Berg, darauf des herrn haus stehet, werbe zugerichtet fein höher, benn alle Berge, und die Beiden werben bargu laufen, und eine neue Predigt folle von Bion ansgehen und erschallen." "Also war auch der Prophet Jeremia von Gott

gefandt, daß er eine gewiffe Berwüftung follte zuvor verfündigen, und es war nun fo weit fommen, bag, nachdem die Stadt Jerusalem von ben Chalbäern erobert mar und eingenommen, ber größte Theil der Burger gefangen hinweggeführet ward: und doch bekommet er Befehl, daß er in folder Berrnttung aller Dinge follte tröften bas Bolf, und ihm alle Wohlfahrt verheißen. Und zu einem gewiffen Bahrzeichen, daß alle Dinge follten wieder aufgerichtet und erbauet werden, giebt der HErr dem Propheten Befehl, daß er den Acker follte kaufen, den die Feinde bereits inne hatten. Solche zweierlei Reben haben auch die Frommen nicht allezeit konnen verstehen; wie wir deß ein Exempel sehen an bem Jeremia, der sich über den munderlichen Rath Gottes des HErren verwundert und saget im 32. Cap. v. 24. 25: Siehe, diefe Stadt ift belagert, daß fie gewonnen merbe, und bie Stadt ift in ber Chaldaer hande gegeben: und bu, hErr mein Gott, fageft: Raufdneinen Ader um Geld, und nimm Beugen baju; fo boch bie Stadt bereitsan in ber Chaldaer hande ift gegeben worben?"

"Soldje zweierlei Reden haben die gottlofen Leute für genugsame Ursache angezogen, barum sie den Propheten nicht gläubeten: und es hat boch bas Ende bewiesen, daß Gott beibes habe gethan und ausgerichtet. Denn er hat bie Gottlosen von den Sciden laffen gefangen werden, und hat doch mitten unter den Beiden ihm die, Uebrigen und einen heiligen Samen behalten, bis daß Christus geboren würde, der ein neues "Bum andern muß man hier and merken, wie Reich anrichtete, und biefe, nicht leiblich en

Ifrael zugleich mit ben andern Beiden Bogelbach Redakteur, der fich "evangelisch-luthe- G. 86: "Wir hoffen ein parabiefische zu seinem Könige Christo Jefu wieder rijch" nennt. Möchte er doch dafür Buge thun, Leben ber Bonne." \*\*) B. 2, No. 2, kommen und selig worden." Merken, Walch. VI. S. 2846.

Lagt fie fpotten! Ift doch auf einer Geite von find. Luthers Anslegung der heiligen Propheten taudiliaftifchen Lügenbüchern jufammengenommen.

Möchten aber doch redliche, aufrichtige Geelen, Irrlehre steden, fich von den "Juden" und verstocken "Chiliasten" nicht irre machen laffen. Mögen fie, die Enthern nicht verachten, sondern für den von Gott gefandten Reformator der Rirche halten, dieses fein mahrhaftiges, schriftmit heiligem Ernfte betrachten. Luther warut ft um, ber ein geiftlich Reich hat." ic. Das ift fein konnen ? - Aber welche Aussicht!" - Bb. 2, bas Ende, mohin ber Chiliasmus mit seinen Ro. 6, G. 43: "Es wird aber auch noch be fe scheinheiligen, gleisnerischen, füßen Worten und fer auf Erden werden, als es noch niemals mar. prachtigen Reben führt, daß man barüber end- Der zeitliche Gegen und Die geiftliche

nicht zugeben. Allein an ihren Früchten follt Leben, Friede, Ghre, gutes Megiihr fie erfennen. Matth. 7, 15. Go beißt es ment, genugfam und leichte Rabwirklich mehrere, vorher ftrengglaubige Luthera- und der Theofratie gefloffen maren, zusammen uer, nachdem fie in Chiliasmus und in den fommen. Wer wird leben, wenn der herr fol-Bahn, bag noch eine allgemeine Befehrung und Berherrlichung des jubischen Bolfes zu erwarten sei, gerathen waren, - befchneiben laffen. 2 Theff. 2, 10-12."

Chiliasmus führt die Leute dahin, daß fie endlich Christum verlieren. Das lehrt Luther und | Thiere durch die Magie des Beiftes +) gedas beweist die Erfahrung. Denn diefe elenden bandigt." G. 56: "bie Luftre inigung, Menfchen find burch ben Chiliasmus bahin ge- welche ba wird geschehen, wodurch eine fe ft e bracht, baß fie Chriftum verloren haben und und bauerhafte Befundheit allgemein Juden geworden find, die bekanntlich noch jest ben herrn Jesum auf bas grimmigfte haffen und läftern.

Bum Berlieren Christi führt auch ber Chiliasmus, den bic "Zeichen ber Beit" predigen. Db er gerade jum Judenthum führt, fteht ober etwas ähnlichem verleitete, benn babin ift es vom diliastischen Schlaraffenlande jedenfalls nicht weit. Wahrscheinlicher ift es jedoch, daß | 132). bie "Beichen ber Beit" die Lente gum Judenthum bringen wollen; gewiß ift es, baß, wer ihnen folgt, Christum verlieren und verleugnen muß.

Unfer lieber herr JEsus Christus, der Cefendmal mehr Wahrheit zu finden, als in allen freuzigte, und seine Bibel paffen natürlich nicht in das taufendjährige Echlaraffeuleben. Das fühlen auch die Chiliasten nachgerade selbst, und sehen bie aus Schwachheit noch in ber chiliaftischen fich beghalb bei Zeiten nach einem neuen "Erbfürften" und nach einer neuen "Dffenbarung" um. Denn wie wird's im Chiliaften-Reiche bergeben ? hore, lieber driftlicher Lefer, welch' einen scheußlichen Humbug und mahnwißige Traume ber chiliastische Schwarmgeift hieritber zusammen fabelt, gemages Bengniß unter herzlichem Webet und Co heißt es namlich in ben "Beiden ber Beit," Jahrg. 1, No. 2, E. 11 zu Jes. 65, 18-22: in diesen Worten den driftlichen Lefer, er moge allfo mit hundert Jahren foll man noch jung fich mit hoch ftem Fleiße vorsehen vor sein! Wird mithin das lange Leben ber ben falschen Eraumen ber Juden und Patriardenwelt\*) wieder der Menschheit Chiliaften. Barum ? melde Gefahr broht werden ? Wird fie finfenweise wieder erlangen, ihnen ? Luther fagt : "Sie verlieren alfo und mas fie ftufenweise verloren bat? Warum follte ertennen nicht ben Serrn Chri- bas, was gewesen ift, nicht zum zweiten Male lich den hErrn Chriftum verliert. Wohlfahrt werden in den letten taufend Jahren Diefes werben verftoctte Chiliaften naturlich ber Welt einander die Sande bieten. Langes nämlich in "Lehre und Wehre," im December- rung werden beisammen sein, und alfo werden hefte von 1856: "Bor einigen Jahren haben fich alle Segensbächlein, die zur Beit der Patriarchen dies auf Erden thun wird ?" (Aber welche Ausficht!) Bb. 2, Mo. 7, S. 54 wird erträumt "die Berklärung bes him mels und ber Erde durch höhern Glang ber Conne und des Mondes, durch fraftigere Blu-So hat denn also Luther doch recht. Der then \*\*) ber Erde " Die Bifte find in 21 r 3neien \*\*\*) vermandelt, die wilden

sondern geistliche Berheißungen | Diese "Zeichen der Zeit" find ein rechtes vol. wird erfolgen. hitze und Kälte gemäßigt, zerfiören burch die Predigt des Evangelii erfüllete. Und les Behältniß aller unfaubern, feinen und gro- de Fluthen und Orkane nicht mehr eintretend." aledenn ift das gerftreuete Konigreich ben chiliaftischen Geifter. Früher war Pafter (Aber welche Aussicht!!) - 286. 2, Ro. 10, Aus Luthers daß er darin Gottes Wort fo ichandlich ver- C. 14: "Auf Erden wird's falomonisch, i) falicht und Luthers Lehre fo fdmahlich verleug- hody geitlich, ++) boch nicht nach bem Ginne Ueber dieses gewaltige Zeugniß Luthers wer- net hat. Moge er Buge thun, che es zu fpat das ift, friedlich, rubig, prachtig, ben freilich verstockte Chiliasten nur höhnisch la- ift; benn Gott wird von seiner Sand bas Blut bes Fleisches," (benn bieses ift bann völlig bechen und fagen : Da fieht man wieder, daß Lu- ber Seelen forbern, die durch feine chiliastifchen friedigt, daß es fich weiter nichts mehr geluften ther die Weissagungen nicht verstanden bat. Lugengranel jum Abfall von Christo verführt lagt 21. d. E.), "sondern des Geistes" (namlich bes edeln Juden- und Chiliastengeistes A. b. E.) "zugehen, wie die Schriften aller Propheten (wenn sie auch jüdisch und chiliastisch verfälsch werben A. b. E.) zeugen." (Aber welche Aus. fidit!!!)

"Liebe Seele, bn haft einen großen Borrath auf viele (taufend) Jahre, habe nun Rube, if, trinf und habe guten Muth," Luc. 12, 19., fo schmunzeln die Chiliaften im Hinblicke auf bas salomonische Gold und die bochzeitlichen Freuben. Die gefagt, in biefes Schlaraffenleben paßt unser herr Jesus burchaus nicht. Die

\*\*) Wie ber reiche Mann alle Tage herrlich und in Freuben lebte, und wie ber Dichter finat :

> Ein freies Leben führen wir. Ein Leben voller Wonne.

Much burfte auf bas taufenbjährige Reich ber Bers paffen:

Daun regnet's immerfort Dufaten, Hub lauter Dollar-Roten ichnei'n; Dann ift man alle Tage Braten, Und trinft bagu ben beften Wein; Tann fingt und fpringt und fpielt und lacht Die gange Welt aus after Macht.

Dawider befennen bie Chriften Up. 14, 22: "Wir muffen burch viel Trübfal in bas Reich Gottes geben."

t) Calomo batte febr, febr viel Gelt und gmar Cash, 1 Kon. 10, 10 ff.: "Und fie (bie Königin aus Reicharabien) gab bem Ronige 120 Centner Golbes und febr viel Specerei und Ceelgesteine. Dazu bie Schiffe Sirams, bie Gold aus Ophir führeten, brachten fehr viel Ebenholz und Goelgesteine. Des Goites aber, bas Calomo in einem Jahre fam, mar am Bewicht 666 Centner, ohne mas von Krämern und Raufleuten und Apothefern, und von allen Abnigen Arabiens und von den Bewaltigen in Landern fam. Alle Trinfgefäge bes Monigs Salomo maren gulden, und alle Gefage im Saufe vom Walve Libanon waren auch lauter Golb; benn bes Gilbere achtere man zu ben Beiten Salomos nichts. Denn bas Meerschiff bed Ronigs brachte Golb, Gilber, Elfenbein, Mifen und Piauen. Und jebermaun brachte ihm Gefchenfe, filberne und guldene Berathe, Aleiter und Barnifde, Birge, Roffe und Mänler jährlich. Und ber König machte, bag bes Silbere gu Jernfalem foviel mar, wie bie Steine." - Bon alle biefem elenten Aram fagte ichen Salomo, Pret. 1, 2: "Es ift alles gang eitel!" mahrend tie Chiliaften schmungeln: Welche Aussicht! Dagegen fpricht ein mabrer Chrift mit St. Paulo, Phil. 3, 8: "Ich babe alles für Schaben gerechnet, und achte es fur Roth, auf bag ich Chriftum gewinne." - Mertwürdig ift es übrigens, daß bie Chiliaften selbst von ihrem tausendjährigen Reiche nicht sagen, bag es darin driftlich, fondern falomonisch zugeben foll, ba boch Galomo endlich in Abgötterei verficl.

††) Salomonifch b. i. hechzeitlich. Da Salomo in ter Bielmeiberei lebte, fo hat er allerdinge öftere Dochzeit gefeiert. 1 Mon. 11, 3: "Und er hatte fieben hundert Weiber gn Franen und breihundert Rebeweiber." Alfo falomonifc b. i. hochzeitlich foll es im taufendfährigen Reiche zugeben! Sieh, Mormonismus und Bielweiberci, ba feit ihr ja ichon. - Dagegen fagt ber heilige Geift, Gal. 5, 24; "Beiche aber Christo angehören, bie frengigen ihr Bleifch fammt ben Lüften und Begierben." Ach! möchten boch ben armen, verblendeten Chiliaften bie Augen aufgeben, bag fie noch bei Zeiten erfennen, gu welchen antichriftlichen Gräneln ber Chiligomus führt, und umfehren.

<sup>\*)</sup> Bie mögen bie Buben und Chiliaften babei fcmungeln, baß sie im taufenbiährigen Schlaraffenleben 969 Jahre alt werden follen, wie Methufalah. Dagegen fpricht ber Beift mit St. Paulo: "Ich habe Luft, abzuicheiben und bei Chrifto gn fein. Dem Chriftus ift mein Leben und Sterben mein Gewinn." Pbil. 1, 23. 21.

noch bahin. Es ware auch möglich, daß er die jahrigen Reiche fein wird, geht unter Anderm auch baraus Leute endlich jum Turkenthume, Mormonenthume bervor, bag, wie Papias lehrt, bann jede Traube 25 \*\*) Bie fraftig tie Fruchtbarfeit ber Erte im taufenb-Millionen Eimer Bein und jede Achre bunberttaufent Pfunt Mehl einbringen wirb. Belde Aussicht! (S. Real - Encyflopatic, Baffe, Bt. 13, S.

<sup>\*\*\*)</sup> Wozu benn bad? Ed ift ja niemant frant. Der diliaftifche Schwarmgeift ift offenbar febr confus.

t) Nämlich burch bie Zauberfraft bes diliaftischen Schwarmgeiftes.

<sup>\*)</sup> Dfenbar eine fehr fcone Wegenb. Hebrigens burfte fammtlichen Doctoren und Apothekern bei biefer unverwift. lichen Befundheit ber Chiliaften ernftlich zu rathen fein, nichtin ihr Reich zu geben, ba fie barin ohne 3meifel fehr folechte. Befchafte machen würden.

ben. Denn fie find feiner berglich fatt; fie argern sich an ihm. Predigt er doch nur von Rreuz. Leiden und Selbstverlängnung und trug und litt selber bas Rreug. Darum fagen sie mit ben Jüden, wie Jesaias 53, 2. 3. weissagt von Chrifto: "Er hatte feine Westalt noch Schone; wir saben ibn, aber ba war feine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war ber allerverachtetste und unwerthefte, voller Schmerzen und Rranf. heit. Er mar fo verachtet, daß man das Angefidit vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn nichts geachtet." Denn im tansendjährigen Reiche soll's ja "falomonisch b. i. friedlich, ruhig, prächtig, hochzeitlich zugehen." Was follte and der Gefrenzigte bei alle dem falomonischen Bolbe und diefer diliaftischen Fleischesherrlichfeit, er, der da spricht: "Mein Reich ift nicht von diejer Belt!" - Joh. 18, 36.

Aber, werden die Chiliasten fagen, rühmen wir nicht viel von Christo? Ja gewiß, baburch find wir verfluchte Bojim oder Beiden, wie uns bie Inden lästern, auch schändlich genug betrogen. Bisher haben wir armen Gojim nämlich immer geglaubt, die Chiliaften wollten dem DErrn 3Gfu wenigstens soviel Ehre anthun, daß er im tausendjährigen Reiche über fie berrichen follte. Und weil die Chiliasten immer ein so ungeheures Bepränge mit bem Namen Jefn trieben, fo bachten gutherzige Leute unter une, fie meinten ed so bofe nicht, sondern wollten, wenn auch im Irrthum, bod) aus Einfalt etwas gang Frommes und Christliches. Gie bedachten freilich nicht, daß der Satan sich in einen Lichtengel verstellen kann, und daß es heißt : "Ach, Gott, der theure Name bein, muß ihrer Schaltheit Deckel fein."

Indeffen, in der neuesten Zeit ift das Lichtengelefleid und die schöne Larve, womit ber Chiliasmus verhüllt war, etwas gelichtet, fo baß man nun hineinsehen kann in bas Inwendige, in bas Deheimniß der Bosheit, in die eigentliche Central-Sonne des Chiliasmus. Und wen sehen wir da fiten, lieber Lefer ? Den leibhaftigen Satan mit einem falfchen Juden - Meffias, ben er mittelft bes Chiliasmus in die driftliche Kirche schmuggeln will, um und arme Gojim um Geel und Geligfeit gut betrügen.

Co heißt es nämlich buchstäblich in den "Zeiden der Zeit", Bb. 1, No. 4, S. 18 im "Entwurf der Berfassung des Bolfes Gottes," wie fich bie Chiliaften nennen, die nach Jernfalem gieben wollten, um bort ben tausendjährigen Sumbug vorzubereiten: "Für die oberfte Leitung des gangen Bolfes giebt und Ezech. 45 und 46 die Aussicht auf einen Erbfürften aus dem hause Davids." (Ezech. 34, 23.)

Run sagt Ezechiel 34, 23: "Und ich will ihnen einen einzigen Birten erweden, der fie weiden foll, nämlich meinen Rnecht Dahirte sein." Diese Stelle ist von der gangen heiligen dristlichen Kirche aller Orten und Zei-

hochgelobter DErr, der als unfer lieber Hoherpriefter, Ronig und Prophet auch unfer einiger Dirte ift, ber unfere Geelen weidet auf den grunen Anen feines Wortes und feiner heiligen Sacramente jum ewigen Leben. Und diese Stelle verfälschen und benten bie Chiliaften auf gotteslästerliche Beise acht judisch und rabbinisch auf einen "Erbfürften aus dem Saufe Davids." ber noch "in Uneficht" ift. Damit verwerfen fie Christum, ben "einigen Sirten," außer welchem fein Seil ift, und ermählen fich zu ihrem einigen Birten den falfden Inden - Meffias, den fie fammt ben Juben noch erwarten. Der foll fie im taufendjährigen Schlaraffenleben mit falomonischem Golde und hochzeitlichen Fleischesfrenden weiden, mas dem falschen Inden-Meffias fehr wohl aufteht. Run bas heißt benn doch wohl sonnenklar Christum verleugnet und Jüden geworden.

So weit ift es mit unferer armen lutherischen Rirde gefommen. Gin lutherischer Vafter, Berr Bogelbad, erfrecht fich, in einem gelesenen Blatte ben Lutheranern einen nenen Meffias und "Erbfürsten aus dem Sause Davide" in Aussicht zu stellen, und weil wir biefen falfchen Chiliasten-Meffiad nicht anbeten wollten, fo überschüttet er uns in seinem infamen Schandblatte mit lauter Schmähungen. Db herr Bogelbach und Abe bereits das Zeichen der Beschneidung empfangen baben, wissen wir nicht. Allein wenn sie nicht Buße thun und öffentlich widerrufen, fo halten wir fie für - judische Rabbi's. Es ift auch höchst wahrscheinlich, bag bie gangen Zeichen ber Zeit nur von Inden und Rabbinern gefchrieben merben, denn fie blafen alle in ein Sorn.

Möchten boch die aufrichtigen Seelen unter ben Chiliasten, welche ben herrn JEsum nicht verlengnen wollen, sich warnen lassen und folgendes bedeuten. Erftlich, es giebt feinen leiblichen Nachkommen aus dem Hause Davids mehr. Darum gehört doch in der That eine gan; rasende jüdische Berftocktheit bazu, wenn man mit ben Chiliaften noch einen "Erbfürsten" aus bem Saufe Davids erwarten will. Ferner ift es chiliastischer Unfinn, auf Grund von Ezech. 34, 23. noch einen "Erbfürsten aus dem Hause Davide" zu hoffen. Denn da weissagt der heilige Geist nur einen einigen Sirten ober Meffias. Diefe Weisfagung ift aber in IEsu Chrifto erfüllt. Denn biefe Stelle bezieht Chrifting offenbar auf fich, wenn er fagt Joh. 10, 12: "Ich bin ber gute Birte, wie er nach dem Grundterte eigentlich heißt. Ift aber IEfus Christus ber einige Sirte, wie alle Propheten zeugen, die Erfüllung beweift, und die gange Christenheit bekennt, so ist kein zweiter Juden - und Chiliaften - Meffias oder Erbfürft mehr in Aussicht. Darum fagt auch Jesus Chriftus Matth. 24, 23: "Co aledann jemand zu ench wird fagen : Ciehe, hier ift Chriftus, ober ba, fo follt ihr es nicht glauben."

Dann aber bezeugt auch die heil. Schrift ansvid, der wird fie weiden und foll ihr drucklich, daß aus dem hause Davids weiter fein Erbfürst oder König mehr zu erwarten ift, weil IEsne Christus ber einige und ewige König aus ten bisher immer fo verstauden, mas auch ber Davids Stamme ift, von dem es heißt: 2 Cor. 1, wiederholen: bas Beil fommt von ben

Chiliasten wollen ihn auch gar nicht barin ba- anders gemeint sei, als JEfus Christus, unfer ja in ihm und find Amen in ihm. Denn fo fpricht der Engel zur Maria von Chrifto : "Der wird groß und ein Sohn bes Sodiften genannt werben, und Gott ber herr wird ihm ben Stuhl seines Baters David geben. Und er wird ein Ronig sein über bas Sans Jakob ewiglich und feines Ronigreiches wird fein Ende fein." Luc. 1, 32, 33, Und Daniel 7, 14. bezeugt von Chrifto: "Seine (Bemalt ift ewig, die nicht vergehet, und fein Ronigreich hat fein Ende." Darum heißt es Bott geläftert und Christum verloren, wenn man außer Chrifto aus dem Saufe Davide noch einen andern Erbfürsten ober König erwartet.

Wie nun die Chiliaften den herrn Jesum Christum verwerfen, ba nicht er, sondern ein anderer "Erbfürst" im tausendjährigen Reiche über fie herrschen soll, so verwerfen sie and feine Bibel, und erwarten eine neue Offenbarung, die bann im Chiliaftenreiche gelten foll. Das ift wenigstens confequent. Gin neues Reich, ein neuer Meffias, eine neue Offenbarung : so folgt nothwendig bas eine aus bem andern. Wir Entheraner hatten bisher behauptet, bas taufendiährige Reich fonne auch deshalb unmöglich fein, weil ja auf foldje Instände die Bibel gar nicht passe. Dies geben bie Chiliasten damit nun felbst zu. Gie fuhlen gang richtig, die Bibel ftehe im Widerspruche mit ihrem taufenbjährigen Schlaraffenlande, worin es, wie sie selbst sagen, salomonisch das ist friedlich, ruhig, prächtig, hochzeitlich zugehen foll. Denn die Bibel ift das Evangelium vom Gefrenzigten, bas Wort vom Krenze, ein Trostbuch für arme, elende, erschrockene und geschlagene Bergen und Bewissen, die ihre Gunde finblen, den Born Gottes fürchten, allein nach Gnade hungern, nur an Jesum glauben und ihm das Kreuz nachtragen, Natürlich reimt fich unfere alte Bibel nicht auf bas luftige Chiliasteureich, worin bie Leute gegen tausend Sahre alt werden und alle Tage herrlich und in Freuden leben. Darum schreiben auch die verkappten judischen Rabbi's in den Zeichen ber Zeit 2. Jahrg. 4., N. S. 29:

"Die gange Bibel, aud bas M. T. ift von Juben geschrieben. Jesus und seine Apostel maren Juden. Coll daher im taufendjährigen Reich die Offenbarung wieder beginnen, so muß das befehrte Ifrael an die Spite ber Meufchheit treten. Bas die verklärten Priefterkönige im himmel find, das ift bann das israelische Priefterkonigthum auf Erben."

Dun Gott fei uns gnabig. Das fehlte and noch. Allso die hl. beschnittenen judischen Priefterkonige wollen wieder offenbaren. Wie man sich boch irren fann. Wir armen Gojim baditen fchon, die jndischen Priesterkönige, hannas, Caiphas Afiba, der Talmud und die Rabbinen hatten nachgrade genug geoffenbart. Allein damit ist der Teufel noch nicht zufrieden. Er ift nicht blog fo gutig und einen neuen verfluchten falfden Inden-Messias in Aussicht zu stellen, sondern auch eine neue Chiliaften-Bibel.

Jetzt versteben wir auch, warum die chiliastischen Rabbi's in ben "Zeichen der Zeit" immer mit foldem unermudlichen Gifer den Spruch einzig richtige Berstand ist, daß hiermit niemand 20: Denn alle Gottesverheißungen sind Juden, Joh. 4, 22. Diesen Spruch haber bereits vollkommen in Chrifto, unserem hoch- irdische Reich ziehen ... denn fie verlieren theologen dazu? Gie meinen vielleicht, das seien gelobten Erlöser aus dem Stamme Juda, der und alfo und erfe nnen nicht den Sorren bas Seil gebracht hat, erfullt sei. Aber das gilt Christum." nicht bei den Chiliasten. Nach ihnen soll das Beil noch einmal von den Inden kommen, nämlich ein neuer Moffias, eine neue Bibel und all das falomonische Gold.

Das nun die rabinischen Priefterkonige in ber nenen Chiliaften - Bibel weissagen werden, bas durfen wir armen verfluchten Bojim naturlich noch nicht wiffen. Doch durfte wohl das liebe Geld der haupt - Gegenstand ihrer Weissagungen fein. Saben doch die Rabbiner schon viel davon geoffenbart, daß die Juden gur Beit ihres Meffias den verfluchten Gojim fammtlidies Geld abnehmen murden.

Indessen lesen wir boch schon soviel in ben aber einmal Priesterthum und Königthum wieder erstehen, dann wird, unbeschadet des Debräerbriefes, auch das cermoniale und burgerliche Gefet Mofes feine geiftlichen Tiefen entfalten in Gultur und in der Berfaffung des taufendjährigen Reiches "

Co viel steht alfo nach ben eigenen Aussagen ber Chiliasten fest: Im tausendjährigen Reiche wird Jesus Christus, die Bibel, Evangelium, Taufe und Abendmahl abgeschafft. Dagegen wird bann ein neuer falfcher Erbfürft eber Meffias auf ben Thron gefett, eine neue Offenbarung und Chiliaften - Bibel gemacht, und bas cermoniale und burgerliche Glefet Mofes wieder eingesett. Folglich muffen sich alle Chiliasten beidmeiben laffen, muffen wieber Bocke ichlachten und durfen bei ihrer Seelen Seligfeit fein Schweinefleisch effen. Ferner bekommen fie sämmtliches salomonisches Goid, genießen alle Fleischesfrenden und laffen fich von echten beschnittenen judischen Priefter - Königen regieren; benn, wie bie Chiliaften fagen, "bas Seil fommt von den Inden."

Das ift nun ber glorreiche Chiliasmus, ben bie Beiden der Zeit uns anpreisen. Auswendig mit Christi Wort und Namen gleignerisch verhüllt, inwendig lauter höllisches Lügengift. Und diefen gottesläfterlichen Satansgränel fuchen jett fogar folche, die fich Lutheraner nennen, ja! lutherische Prediger sein wollen, unter verschiedenen Namen und Farben wider Gottes flares Wort, wider die symbolischen Bücher, und wider ihren Ordinations-Gid in die lutherische Kirche einzuschmuggeln, und belügen und verführen so die armen mit Christi Blut thener erkauften Seelen. Möge niemand fagen: Mein Chiliasmus ist nicht so grob, so bose und so verderblich. Lieber, betruge bich felbst nicht. Aller Chiliasmus führt consequent dahin, daß man barüber Christum verliert.

Darum höret ihr alle, die ihr lutherische Chriften fein und felig werden wollt, und beherziget das Zeugniß des Manues Gottes, Dr. Lut hers, ber das satanische Wefen des Chiliasmus, von Gott erleuchtet, flar durchschaut hat und also fpricht: "Sehet euch vor mit höchstem Kleiße vor den falschen Tränmen der Jüden und Chiliasten, die solde geistliche Ber-biese Berhältniffe längst bekannt fein, — was hin- und hergeworfen worden. Erst hatte sie

H. Fic.

Früchte der Union in Prenfen.

Co lange ber Rationalismus herrschte, giengs mit der Union leidlich. Der Rationalismus ift gleichgiltig gegen allen Glauben, alfo auch gegen allen Glanbensunterschied, jumal gegen ben ihm fehr geringfügig scheinenden zwischen lutherischem und reformirtem Glauben. aber durch Gottes Gnade ein innigeres Glanbensleben in Deutschland erwachte, da wurde Beichen der Zeit 2. J., No. 5, G. 40: "Wenn man wieder aufmerkfam auf Gottes Wert und auf die reine Lehre, da erkannte man, daß es feineswege gleichgiltig, fondern von der größten Wichtigfeit fei, mas in einer Bemeinde gelehrt werde, welchen Ratechismus, welches Gefangbuch, welche Gottesdienftordning sie habe, und Ungählige kamen wieder zu der Ueberzengung : die Intherische Rirche stimmt am meiften mit ber Schrift überein, ihr Befenntnis, ihr Cacrament ift das reine. Gin Theil, der festeste und ernsteste, aber barum freilich auch ber fleinfte, jagte fich offen von der Union los, und bildete eine besondere Intherische Rirche, die fälschlich so genanuten Altlutheraner. auch der übrige Haufe war nicht einig geworden. Diejenigen, die die Intherische Kirche noch lieb haben, wollen lutherisch sein und bleiben trot der Union, wollen lutherische Algende, lutheriichen Katechismus, lutherisches Sacrament immer noch beibehalten, und behalten es bei, wo die Behörden nichts bagegen einwenden. Dagegen aber eifern alle biejenigen, die der lutherischen Confession nicht zugethan find, inebesonbere bie Anhänger des berühmten reformirten Theologen Schleiermacher, fammt ben alten Rationalisten und allen Ungläubigen. Gie fagen: "Auf diese Weise wird die Union gerrüttet, es barf fein Bekenntnis gelten, meder bas lutherische, noch das reformirte, jeder muß lehren dürfen, wie er die Schrift versteht." Das ift eine zahlreiche Partei; fie hat in biefen Tagen erst wieder ihren Mund aufgethan auf einer Berfammlung zu Salle a. G., wo gegen 70 Beifiliche zur Alafrechterhaltung ber Union gufammengekommen maren. Jene lutherisch Gefinnten dagegen bilden in den öftlichen Provinzen zahlreiche "Intherische Bereine", und biefe beiden Parteien stehen sich überall heftig entgegen und berufen fich, um ihr Recht zu begrünben, auf beiden Seiten auf fonigliche Cabinete. ordren über die Union, welche sich in der That bald ber einen, bald ber andern Seite juneigen. Zum Ueberfluß hat sich im vorigen Jahr in der Proving Sadisen auch noch ein reformirter Berreformirte Confession innerhalb der Union" aufrecht erhalten will.

wir armen Gojim immer so verstanden, daß er heißung Gottes auf das leibliche und aber sagen die sogenannten "Laien," die Nichttheologische Banfereien, die furs Leben feine ober fehr geringe Bedeutung haben. Diese Meinung begegnet uns auch in Preußen häufig, und oft haben mir gehört: "Die Union ift ein bloßer Rame und hat fehr wenig Ginflug aufs firchliche Leben." - Mun wollen wir einmal bem Leben näher treten und einen Blick thun in die oberste Leitung dieser "unirten Kirche." Da ist ein Mann Mitglied eines Confistoriums geworden, der früher einem lutherischen Bereine angehörte, der den besten Willen hat, innerhalb der Union dem lutherischen Bekenntuiffe gu feinem Rechte zu verhelfen, aber mas er auch in diefem Sinne vorschlägt, seine unirten oder reformirten Collegen konnen nicht beifimmen, eben weil fie nicht lutherisch find, überall find ihm die Bande gebunden, - wir fragen diesen Mann um feine Stellung und Wirksamkeit, - er gudt Die Achseln und spricht: "Die Union, die Union läßts zu nichts gangem, zu feinem gedeihlichen Wirfen fommen!" - Wir werfen einen Blick in eine Diöcesanconferenz. Der Superintendent ift gut lutherisch gefinnt. Er möchte in allen Parochien seines Sprengels den lutherischen Ratedismus und ein gut lutherisches Gesangbuch durchsetzen; er beruft sich auf bas lutherische Glaubensbefenntnis, - da treten ihm Umtebrüder entgegen und sagen: "Wir find nicht an die lutherische Confession gebunden, wir find unirt, mir laffen uns das Lutherthum nicht aufdrangen," und der arme Mann muß schweigen, fie find im Recht, - er fagt nach ber Confereng zu einigen Gleichgefinnten mit Thranen in ben Augen: "Die Union gerrüttet unfer Beisammensein." - Wir werfen ferner unsern Blid auf einen lutherischglänbigen Pfarrer. gute Mann mödite gern fein Amt nach guter, alter, lutherischer Weise führen. Da liegt in feiner Sacriftei die alte Agende, die alte Kirchenordnung; zaghaft greift er nach ihnen und bringt sie allmählig wieder in Gebraud; die alten Leute und die Glänbigen in der Gemeinde freuen sich des, es wird weiter besprochen, und fommt auch zu den Ohren des Superintendenten, ber läßt den Pfarrer zu fich fommmen und spricht: "Rehmen Sie fich in acht, bas fann nicht gebuldet merben, die Union murde damit auseinander geben," - und feufgend fchließt ber arme Mann bie lieben Budger wieder in den Mandschrank und deuft: "Die Union fieht uns überall im Wege !" In seiner Rabe ist eine separirt lutherische Gemeinde entstanden; deren Prediger offnet den Leuten über das Wefen der Union bie Augen, sie sehen wieber reines Sacrament, sie feben Ernft, fie feben Bucht, - ba treten gerade Die ernstesten, die besten, die nach ber Seelen Seligkeit ringenden Glieder feiner Bemeinde hinüber; er bittet, er ftraft, er ermahnt, aber fie fagen; "Wenn wir Sie auch herzlich lieb haben, dort ift unfere Rirde, dort gehoein gebildet und in halberstadt getagt, der "die ren wir hin", - und er flagt: "Die Union treibt mir die besten Schafe aus meinem Stalle." Blicken wir endlich in eine unirte Gemeinbe. Den meiften der Lefer Freimund's werden Sie ift feit einem Menschenalter in der Lehre

ben. Dann tam ein glanbiger Mann, der wie- fo armen Zeit angeführt worden. Bulett fommt fo erinnern Gie fich auch daran, daß Ich und ber Christum auf die Rangel brachte, aber ihr der Schreiber auch auf den jetigen Konig von die Meinigen fur Sie beten." Jef. 49, 22, 23! die Union anpries als das große Liebeswerk, das ben alten Glaubenshaß gebrochen. Jest kommt ein dritter Prediger, der lehrt fie : "Wir find Lutheraner inmitten ber Union, wir haben immer noch die lutherische Kirche." Was, sagen die Lente, die und fo fehr gerühmte Union foll nichts fein, der will und wieder in die finftern Zeiten der Undnidsamkeit gurnckbrängen? - und aller Unglande und alle Unfirchlichkeit und aller Chriftushaß fällt ihnen zu. Oder eine folche Gemeinde hat mehrere Seelsorger. Der eine lehrt feine Confirmanden: "Wir empfangen im Cacrament Leib und Blut Chrifti unter bem Brot und Wein." Der andere fagt benfelben Kinbern: "Zwingli hatte Recht, Luther hat in ber hibe des Streites zu eigensinnig an seiner Meinung festgehalten." Die Kinder fommen verwundert nach Saus und ergablen es ihren Eltern. Der leichtsinnige Theil derfelben lacht und fagt: "Da fieht mans, die Beifilichen wiffen felbst nicht, mas fie wollen." Die erufteren, besonders die Intherisch sein wollen, nehmen die Sadje genauer und wenden fich an die Behörde. Aber fiehe, die Männer, bei denen fie Auskunft und Spulfe suchen, zuden abermals die Achseln und erklaren : "Wir haben die Union, die weiß selbst nicht, welches die rechte Lehre von Abendmahl fei, wir konnen end nicht rathen und helfen." Und die armen Leute fehren fopfichüttelnd und betrübt heim. -

Das sind etliche Früchte der Union, wie sie in der preußischen unirten Kirche überall offen zu Tage liegen und täglich mehr zu Tage fommen, und von Ungähligen beflagt, und von noch mehreren im Stillen empfinden werden. Mo wir auch im Preußischen ernftere Christen trafen und mit ihnen über die firchlichen Zustände ber Gegenwart sprachen, da war immer das Ende die Rlage: "Ja, wenn man uns das Joch ber Union nicht über den Hals geworfen hätte !" Und das schlimmste dabei ist das, daß man dort jum Theil den beften Willen hat, ein befferes zu bauen, aber die factisch und rechtlich bestehende Union läßt es nicht bagu fommen, fie bindet den Kirchlichen die Hände und ermuthigt alle Un= firchlichen.

Darum halten wir es für einen großen Gegen für die noch bestehenden lutherischen Landeskirden, wenn es zum Theil auch noch schlechter in ihnen steht, als in der preußischen Kirche, und wenn auch der Unions geist noch so mächtig in ihnen weht, daß fie die Union noch nicht ha ben, und wir dächten, wer jene Früchte, die die prenfische Union bis jest getragen, betrachtet, der mußte sich dreifach und hundertfach bedeufen. jur Ginführung diefer Berwirrung die Sand gu reichen. (Freimund.

### Königliche Worte.

faß, in welchem mehrere schöne Beispiele mahrer Und wenn Gie in der Ferne an Ihr Baterland

einen Lehrer, der predigte ihr den baren Unglan-gföniglicher Rede ans unserer in dieser Beziehung | benken, und an die, welche Sie dort zurücklassen hanover Georg V. Bon ihm heißt es

"Diesem hoben Fürsten ift das Licht des Lebens durch den heiligen Beift gar hell und tief ins Gemuth gegeben. Mit Außerachtlaffung und statt alles andern seis genug hier, nur den neueiten und jungften Strahl Diefes Lichtes, melden er unter fein Bolf hat ausgehen laffen, auf= zufangen und une leuchten zu laffen. Er glänzt in und aus der Ansprache, die dieser König am 20. October an die Tags znvor, inmitten einer gahlreich versammelten Gemeinde ordinirten gwölf Miffionare von herrmannsburg gethan hat, nachdem er dieselben in fein Palais beschieben und burch ben Confistorialrath Dr. Diemann fich hatte verstellen laffen. Die Unfpache lautete alfo: "Es ware Mir unmöglich gewesen che Sie von hier scheiden, ihnen nicht porfonlich angusprechen, wie Ich im Berein mit Ihnen den herrn bantpreife, bag Er burch Ceinen heiligen Beift in Ihr Berg bas Berlangen gelegt, ben hohen und ichonen Bernf, ben driftlicher Miffionare gn erfullen; und Ich habe Gie nicht bie Ruften Meines Königreichs verlaffen feben fonnen, ohne Ihnen ju Ihrer heiligen und schweren Aufgabe Meinen landesväterlichen, oberlandesbischöflichen Segen aus tiefftem Bergen zuzurufen. Der Allmächtige hat in Seiner unermeglichen Grade das Welfische hans von jeher mit dem seltenen unschätbaren Borrecht bevorzugt, vieles zur Forderrng des Chriftenthums beitragen gu fönnen. Erhebend ift der Gedanke, daß nun auch Unterthrnen aus seinen Landen von dem hErrn erweckt worden find, ju gleichem Biele hinzuwirken. Blicken wir auf die geographischen Berhältniffe unfere geliebten Baterlandes, im Befit breier großer schiffbarer Strome, liegend an der Rüste der Rordsee, mithin angewiesen auf handel und Schifffahrt, die Gott stets als ein mächtiges Mittel gur Förderung des Christenthums erwählt: so durfen wir zuversichtlich hoffen, daß es für die Bufunft fein gnädiger Wille und Absicht ift, daß das Welfische Königshaus und fein Königreich mit vollster Kraft thatig fein follen, sein göttliches Wort in fremden Landen auszubreiten. Bu großem Danke fühle Ich Mich daher verpflichtet, daß in hermanneburg, in Meinem Lande, diese schöne Missionsanstalt hat entstehen durfen, wo Gie gebildet find, und von wo aus nun unter dem reichsten Segen bes herrn und unter Meinem und, fo Gott will, aller kommenden Geschlechter Meines Sauses eifrigstem Schute das Evangelium unfere göttlichen Seilandes auch immer weiter ausgdehnt wird, bis das Evangelinm über den ganzen Erdball verbreitet ist und der herr an dem Tage, wo Er erscheinen wird, in allen Landen Gläubige findet, die ihm froh entgegenkommen. Erbauend mar es für Meine Königin, Meine Rinder und Mich, Ihre Ordination gestern beiwohnen gu fonnen, und Mir haben des herrn Gegen auf Sie herabgerufen. Gott geleite Sie, Er In Budherers "Freimund" findet fich, ein Auf- fchüte Gie stets und frone Ihr heiliges Werf!

### Kirchliche Nachricht.

Da die hiefige lutherische St. Stephanusgemeinde durch die Uebernahme bes Direktorats am Schullehrerseminar zu Fort Wanne, Sa., seitens ihres bisherigen Predigers, Herrn Philipp Fleischmanns, vafant geworden und der von ihr an den bisherigen Paftor ter luth. Gemeinde ju Cheboggan, Wis., herrn Ferdinand Steinbach, ergangene Rinf von diesem und seiner Gemeinde als ein göttlicher erfannt worden mar: so murbe berfelbe am Radmittag bes h. Charfreitage im Auftrag des Prafidiums des Nordl. Distrifts burch den Unterzeichneten nach voransgegangner Predigt über 2. Cor. 5, 18-21 und nach Borschrift der Agende feierlich in sein nenes Amt eingewiesen.

Der hErr schmucke ben neuen hirten mit viel Cegen, bag man febe, ber rechte Gott fei gu Bion. Amen.

> F. Lochner, Pastor der luth. Dreieinigkeits-Kirche zu Milwautce, Wis.

Addresse: Rev. F. Steinbach. care of Rev. F. Lochner Milwaukee, Wis.

## Zur Rachricht.

Bur ftatutenmäßigen Unterftütung für bie gegenwärtigen Witwen und Maifen find von einem jeden Gliede der Prediger "und Lehrer" Mitwen - und Waisen - Gesellschaft für bas laufende Jahr 3mei Dollar beizutragen und bis Johannis d. J. an einen der Unterzeichneten einzusenden.

J. F. Bünger. E. Rofdte. Für Beide: care of Rev. C. F. W. Walther, St. Louis, Mo.

#### Wo ist Theodor Pfan?

Derselbe ist gebürtig von Wrigen a. d. Ober bei Berlin, Ronigreich Preugen, und bereits seit 10 Jahren in Amerika. In Rew-Pork erlernte er die Goldarbeiterei und soll sich jett in einer westlichen Stadt aufhalten. Wer Nachricht von ihm geben fann, wird von feiner Schwester Caroline herzlich gebeten, es zu thun unter der Addresse

> Hermann Schroeter, Watertown, Wisc.

## Quittung und Dank.

Nachtrag zu Do. 14 bes Luther, für ben Unterhalt ber Böglinge in Conc. Coll. aus ber Gem. Brn. Paft. Francke's von W. Buchholz .... Bur bas Lehrerperfonal in Conc. Coll .:

von F. Fiene in Arbifon, Ill. ..... \$2,00 ..... 2.00

" D. Arufe

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,, ,, Dreieinigfeits-Gem. tes Gru. Paft. Gelle,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gesammelt auf Fr. Stünkel's Kindtaufe<br>ebendaselbst 2,50 6,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | und zwar :<br>\$41,77 Ertrag der Collecte am EpiphFeste,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Crete, Will Co., Il 14,16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bur A. Ritmaier von ber Gemeine gn Frankenmuth 22,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 46,23 einzelne Beiträge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | " einigen Gliebern ber Gem. bes Grn. Paft. Jungt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| " B. Stellborn, von F. Kanne, S. Aleinmiller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Für Minnesota:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Scott Co., Mo 2,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| une S. Silbrecht à \$2,00, A. Simon \$3,00 · · · 9,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Collecte am Ernbtebauffeste ber Gemeinbe bes Grn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | " , Lutheranein in American Bottom burch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| " A. Reinfe, von ber Bem. bes Grn. Paft. Frande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | paft. Jungt, Eisteben, Scott Co., Mo 3.80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Paft. Strafen 2,75 ,, ber Bem. bes hrn. Paft. Strafen, Collinsville,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| in Addison                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | c. Bur College-Unterhalts-Caffe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,, ber Gem. bes Hrn. Pajr. Straßen, Counseduc,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| von F. Meier und E. Kiesling & \$1,00 · 2,00 42,00 ,, bie Zöglinge bes Cone. Coll. von Fr. W. Beh-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | für die Lehrer-Gehalte:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,, ,, ,, ,, Ditmann, New Melle,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rens in Beuton Co. 2 Paar woll. Strümpfe, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bon Frau Auguste, verw. Schubarth in St. Louis · 2.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mo 12,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Semben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Durch Hrn. Paft. A. Lehmann in St. Louis Co., Mo. 2,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ", ", ", ", Linf, Pleasant Rioge,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| " ben Unterhalt ber Böglinge und bes Lebrerperso-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | und zwar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 311 17,00 d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| nale: aus ber Gem. bes Hrn. Paft. Linf in Plea-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$1,00 von Gottl. Lindemann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,, ,, ,, ,, ,, Rievel, Linen, Blo. 3,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| fant Nidge Provisionen im Werthe von 25,00 aus ber Gem. bes Hrn. Paft. Strafen in Col-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.00 ,, Michael und Philipp Merk.<br>Bon P. Holgen burch hrn. Paft. Sahn in Benton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sa 2,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| linsville, 3a., 49 Dup. Gier, 54 Pfb. Butter,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Co., Mo 5,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | , einigen Lutheranern bei Jackson burch Grn. Paft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2 Sack Mepfel, 14 Schinken, 6 Schultern, 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | " ber Gem. bes orn. Paft Ruchle, Rich Station.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Richel 3,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Seitenfrücke, Bürfte, 2 Hühner, Mehl, Bohnen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3(I. · · · · · · · 5,75)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | " ben Pafforen: Löber, Beiel, Gelle, Wunter,<br>Straffen, Linf, Bunger, Barme, Bynefen, Bob-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zwiebeln, Thee und boar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Collecte der Wein, bes Hrn. Paft. Stubnagy, Thorn-<br>ten Station, Il 14,07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ling, Claus, Met, Soppe, Sallmann, Lehmann,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Biglinge 2 St. Speck, 1 Schinfen, 12 Tpb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bon Frau N. N. in terfelben Gemeinde 10,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sabn, Lange, Schliepsiet, Ruff, Gruber, Wolf,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | " S. Schiesborft burch Sin. Paft. Stubnaty · · · 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wege, Riemenschneiber, Sinbuapy, Frederking,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| " S. Christoph Winterstein von einigen Gliebern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,, (i). Tehning ,, ,, ,, ,, 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Franke à \$1,00; Ottmann, Efrich, Rüble, Bol-fert, Heinemann und Solls à \$2,00; Multa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ber Gem. zu Buffalo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Durch Srn. F. W. Barthel von Orn. Brane 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | nométy \$2,50 40,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| " H. Seinrich Walter in Fort Wayne von tem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,, Hin. A. Sarer Collecte von Hin. Pafter<br>Gräbner's Gem., Macomb Co., Mich 6,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | " ben Lehrern : Erf, Gifcher, Minter, Muller,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Jünglingsverein ber Dreieinigkeits - Gemeinte in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bonber Gem. bes Grn. Paft. Auny Saucod Co., Ja. 5,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Anoche, Kirchner, Rippling à \$1,00; Bartling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| West-Cleveland 4,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | " Brn. Fr. Ditermeier bafelbit 5,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$2,00 9,00<br>,, hrn. Subrector Sarer 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ,, Paul Rupprecht von einigen Freunden in New                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,, Grn. Paft. Büngel und feiner Gemeinbe, Liver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | " ben Herren Kölnfe und Bohnhardt \$1,00; ren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| yorf burch Gru. Paft. Brohm \$7,00 von Grn. Eruft Seemeier aus ber Spar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | pool, D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | bem Felbe 25 Cts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| büchse seines Töchterleins 1,00 8,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | d. Für arme Studenten und Schüler im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E. Rojchte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| " Caspar Nagel von bem Clevelanter Jünglings-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Concordia College und Ceminar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| herein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bon ber Gemeinde bes Ben. Poft. B. Nertmann in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Für den Seminarban in Fort Manne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| " Soh. G. Röder von ber Gem. bes Orn. Paft. Rönig in Lafavette, Ja 11,18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Basbington, T. E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bon Wilhelm Lude in ber Gemeinde bes hrn. Papt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| gr. Doscher von etlichen Gliedern ber Gem. bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bolters, S. Kammneier, 3. Noterfor, S. Nö-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Stecher, Whith Co., Ja \$5,00 3, einigen (Bliebern in ber Gem. bes Grn. Paft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| hrn. Paft. Stürfen gu Logansport, Ja 11,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | per, F. Firm, H. Brune, D. Brune, B. Frei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rubel 3,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| " Rarl Bofe burch Bru. Paftor Dusmann von ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | tag, B Frerfing, F. henrich, D. Nücker, C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bur Snuvdal-Caffe mittlern Diftricts:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wittwe Mutter Wibke 11,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Stünkel, F. Stünkel, C. Otting, H. Chlere, S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bon ber Gem. bes Brn. Paft. Rugel 3,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Erhalten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Frerfing, D. G. Frerfing, L. Grünfel 13,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Christian Piepenbrint, Caffirer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 97.182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | nno zivar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| a. Zur allgemeinen Synodal-Caffe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | nnd zwar :<br>\$2,00 von Hrn. Paft. Müller in Chicago, Il.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| a. Bur allgemeinen Synodal-Caffe:<br>Durch fru D. Schönewald in Cleveland, D., Col-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | nnd zwar :<br>\$2,00 von Hrn. Paft. Müller in Chicago, Il.<br>7,00 vom Jungfrauen-Berein in ber Gem. bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Für den Lutheraner haben bezahlt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| a. Zur allgemeinen Synodal-Caffe:<br>Durch fru D. Schönewald in Cleveland, D., Cel-<br>lette am 1. Oftertage ber Gem. bes frn. Paft.<br>Schwan bafelbst. \$30,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | nnd zwar :<br>\$2,00 von Hrn. Paft. Müller in Chicago, Il.<br>7,00 vom Jungfranen-Verein in ber Gem. bes<br>Orn. Paft. Wunder, Chicago, Ill.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fiir den Lutheraner haben bezahlt:<br>ben 12. Jahrgang:<br>Die Serren: S. Auhlmann, C. Gerling, Paft. K. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| a. Zur allgemeinen Synodal-Caffe: Durch fru S. Schenewald in Cleveland, D., Cellecte am 1. Oftertage ber Gem. bes frn. Paft. Schwan bafelbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nnd zwar :<br>\$2,00 von Hrn. Paft. Müller in Chicago, Il.<br>7,00 vom Jungfrauen-Berein in ber Gem. bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fiir den Lutheraner haben bezahlt:<br>ben 12. Jahrgang:<br>Die Serren: S. Auhlmann, C. Gerling, Paft. V. M.<br>Johannes, M. Effert, C. Kummer, G. Teppert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| a. Zur allgemeinen Synodal-Caffe: Durch fru D. Schönewald in Cleveland, D., Cellecte am 1. Oftertage der Gem. des frn. Paft. Schwan daselbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nnd zwar :<br>\$2,00 von Hru, Paft. Müller in Chicago, Il.<br>7,00 vom Jungfrauen-Verein in der Gem. des<br>Hrn. Paft. Wunder, Chicago, Ill.<br>5,00 vom zweiten Jungfrauen-Verein in der-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fiir den Lutheraner haben bezahlt: ben 12. Jahrgang: Die Serren: S. Auhlmann, C. Gerling, Paft. K. M. Johannes, M. Effert, C. Kummer, G. Teppert. ben 13. Jahrgang:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| a. Zur allgemeinen Synodal-Caffe: Durch fru S. Schönewald in Cleveland, D., Cellecte am 1. Oftertage ber Gem. bes frn. Paft. Schwan bafelbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nnd zwar: \$2,00 von Gru. Paft. Müller in Chicago, Il. 7,00 vom Jungfrauen-Verein in ber Gem. bes Orn. Paft. Wunder, Chicago, Ill. 5,00 vom zweiten Jungfrauen-Berein in ber- felben Gem. Für ben Schiler Grupe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fiir den Lutheraner haben bezahlt: ben 12. Jahrgang: Die Herren: H. Auhlmann, C. Gerling, Paft. K. M. Johannes, M. Effert, C. Kummer, M. Teppert. ben 13. Jahrgang: Tie Derren: E. Menn, Fr. Körber. Raumann, Kr. Alfemann 50 Cts., H. Auhlmann, Kr. Debring, C. Gerling,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| a. Zur allgemeinen Synodal-Casse: Durch fru D. Schönewald in Cleveland, D., Cellecte am 1. Oftertage ter Gem. bes frn. Past. Schwan baselbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nnd zwar: \$2,00 von Hrn, Past. Müller in Chicago, Ist. 7,00 vom Jungfrauen-Verein in ber Gem. bes Orn. Past. Wunder, Chicago, Ist. 5,00 vom zweiten Jungfrauen-Verein in ber- selten Gem. Für ben Schiler Grupe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fiir den Lutheraner haben bezahlt:  ben 12. Jahrgang: Die Herren: H. Auhlmann, C. Gerling, Paft. K. M. Ichannes, M. Effert, C. Kummer, G. Teppert.  ben 13. Jahrgang: Tie Gerren: E. Meng, Fr. Körber. Raumann, Fr. Alfemann 50 Cis., H. Auhlmann, Kr. Debring, C. Gerling, D. Bobubardt, Paft. K. M. Johannes, Past. Wege \$2,50,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| a. Zur allgemeinen Synodal-Casse: Durch fru D. Schönewald in Cleveland, D., Cellecte am 1. Oftertage ber Gem. bes hrn. Past. Schwan baselbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nnd zwar: \$2,00 von Gru. Paft. Müller in Chicago, Il. 7,00 vom Jungfrauen-Berein in der Gem. des Grn. Paft. Wunder, Chicago, Il. 5,00 vom zweiten Jungfrauen-Berein in der- felden Gem. Für den Schüler Grupe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fiir den Lutheraner haben bezahlt: ben 12. Jahrgang: Die Herren: H. Auhimann, C. Gerling, Paft. K. M. Johannes, M. Effert, C. Kummer, G. Teppert. ben 13. Jahrgang: Die Berren: E. Meng, Kr. Körber. Naumann, Kr. Alfemann 50 Cts., H. Auhimann, Kr. Debring, C. Gerling, D. Bobubartt, Paft. K. M. Johannes, Past. Wege \$2,50, D. Habermehl, Chr. Meier, J. Nuppel, M. Effert, A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| a. Zur allgemeinen Synodal-Casse: Durch fru D. Schönewald in Cleveland, D., Cellecte am 1. Oftertage der Gem. des hen. Past. Schwan daselbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nnd zwar: \$2,00 von Hrn, Past. Müller in Chicago, Ist. 7,00 vom Jungfrauen-Verein in ber Gem. bes Orn. Past. Wunder, Chicago, Ist. 5,00 vom zweiten Jungfrauen-Verein in ber- selten Gem. Für ben Schiler Grupe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fiir den Lutheraner haben bezahlt: ben 12. Jahrgang: Die Herren: H. Auhmann, C. Gerling, Paft. K. M. Johannes, M. Effert, C. Kummer, G. Teppert. ben 13. Jahrgang: Tie Gerren: E. Meng, Fr. Körber. Raumann, Fr. Alfemann 50 Cts., H. Auhlmann, Kr. Debring, C. Gerling, D. Bobubardt, Paft. K. M. Johannes, Past. Wege \$2,50, H. Habermehl, Chr. Meier, J. Auppel, M. Effert, A. Sievers, G. Emmert, C. Kummer, Past. Nordmann, G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| a. Zur allgemeinen Synodal-Casse: Durch fru h. Schönewald in Cleveland, D., Cellecte am 1. Diertage ter Gem. bes hrn. Past. Schwan baselbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | nnd zwar: \$2,00 von Gru. Paft. Müller in Chicago, Il. 7,00 vom Jungfrauen-Berein in der Gem. des Orn. Paft. Wunder, Chicago, Il. 5,00 vom zweiten Jungfrauen-Berein in dersfelden Gem. Für den Schüler Grupe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fiir den Lutheraner haben bezahlt: ben 12. Jabrgang: Die Herren: H. Auhimann, C. Gerling, Paft. K. M. Johannes, M. Effert, C. Kummer, G. Teppert. ben 13. Jahrgang: Tie Gerren: E. Meng, Kr. Körber. Naumann, Kr. Alfemann 50 Cts., H. Auhimann, Kr. Debring, C. Gerling, D. Bohnbardt, Paft. K M. Johannes, Paft. Wege \$2.50, H. Hobers, G. Emmert, C. Kummer, Paft. Nordmann, G. Deppert. ben 14. Jahrgang:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| a. Zur allgemeinen Synodal-Casse: Durch fru D. Schönewald in Cleveland, D., Cellecte am 1. Oftertage der Gem. des hen. Past. Schwan daselbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nnd zwar: \$2,00 von Gru. Past. Müller in Chicago, 3st. 7,00 vom Jungfrauen-Berein in der Gem. des Orn. Past. Wunder, Chicago, 3st. 5,00 vom zweiten Jungfrauen-Berein in dersselten Gem. Für den Schüler Grupe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Für den Lutheraner haben bezahlt: ben 12. Jahrgang: Die Serren: S. Auhimann, C. Gerling, Paft. K. M. Johannes, M. Effert, C. Kunnmer, G. Teppert. ben 13. Jahrgang: Tie Gerren: E. Men, Fr. Körber. Naumann, Fr. Alfemann 50 Cts., H. Auhimann, Fr. Debring, C. Gerling, D. Bohnbardt, Hast. K. M. Johannes, Past. Wege \$2,50, H. Sabermehl, Chr. Meier, J. Nuppel, M. Effert, A. Sievers, G. Emmert, C. Kummer, Past. Nordmann, G. Deppert. ben 14. Jahrgang: Die Serren: S. Lang, E. Kalbsleisch, E. Menz, Fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| a. Zur allgemeinen Synodal-Casse: Durch fru h. Schönewald in Cleveland, D., Collecte am 1. Diertage ber Gem. bes hrn. Past. Schwan baselbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | nnd zwar: \$2,00 von Gru. Past. Müller in Chicago, 3st. 7,00 vom Jungfrauen-Berein in der Gem. des Orn. Past. Wunder, Chicago, 3st. 5,00 vom zweiten Jungfrauen-Berein in dersselten Gem. Für den Schüler Grupe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tier den Lutheraner haben bezahlt: ben 12. Jabrgang: Die Serren: S. Aubimann, C. Gerling, Paft. K. M. Johannes, M. Effert, C. Kunnmer, G. Teppert. ben 13. Jahrgang: Tie Derren: E. Men, Fr. Körber. Naumann, Fr. Alfemann 50 Cts., H. Aubimann, Kr. Debring, C. Gerling, D. Bobubardt, Paft. K M. Johannes, Paft. Wege \$2,50, H. Holler, G. Kummer, Jaft. Mordmann, G. Sievers, G. Emmert, C. Kummer, Paft. Nordmann, G. Deppert. ben 14. Jahrgang: Tie Herren: J. Lang, C. Kalbiselich, E. Menz, Fr. Körber, G. Roth, Naumann, Paft. G. Link, D. Aubimann,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| a. Zur allgemeinen Synodal-Casse: Durch orn D. Schönewald in Cleveland, D., Cellecte am 1. Oftertage der Gem. des hrn. Past. Schwan daselbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nnd zwar: \$2,00 von Gru. Past. Müller in Chicago, 3st. 7,00 vom Jungfrauen-Berein in der Gem. des Orn. Past. Wunder, Chicago, 3st. 5,00 vom zweiten Jungfrauen-Berein in dersselten Gem. Für den Schüler Grupe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tier den Lutheraner haben bezahlt: ben 12. Jabrgang: Die Serren: S. Aubimann, C. Gerling, Paft. K. M. Johannes, M. Effert, C. Kunnmer, G. Teppert. ben 13. Jahrgang: Tie Gerren: E. Men, Fr. Körber. Naumann, Fr. Alfemann 50 Cts., S. Aubimann, Kr. Debring, C. Gerling, D. Bobubartt, Paft. K M. Johannes, Paft. Wege \$2,50, H. Horbert, Paft. K. Meier, J. Nuppel, M. Effert, A. Sievers, G. Emmert, C. Kummer, Paft. Nordmann, G. Gerren: J. Lang, C. Kalbsleifel, E. Menz, Fr. Körber, G. Roth, Naumann, Paft. G. Linf, D. Aubimann, C. Gerling, Bogelsang, C. Waberenburg 50 Cts., S. Alltag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| a. Zur allgemeinen Synodal-Casse: Durch orn D. Schönewald in Cleveland, D., Cellecte am 1. Oftertage der Gem. des hrn. Past. Schwan daselbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nnd zwar: \$2,00 von Hru, Past. Müller in Chicago, Ist. 7,00 vom Jungfrauen-Berein in der Gem. des Orn. Past. Wunder, Chicago, Ist. 5,00 vom zweiten Jungfrauen-Berein in dersselben Gem. Für den Schüler Grupe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tie den Lutheraner haben bezahlt:  ben 12. Jabrgang: Die Serren: G. Aubimann, C. Gerling, Paft. K. M. Johannes, M. Effert, C. Kunnmer, G. Teppert.  ben 13. Jahrgang: Tie derren: E. Men, Fr. Körber. Naumann, Fr. Alfemann 50 Cts., H. Aubimann, Kr. Debring, C. Gerling, D. Bobubartt, Paft. K M. Johannes, Paft. Wege \$2,50, H. Hoebers, G. Emmert, C. Kummer, Paft. Nordmann, G. Gepert.  ben 14. Jahrgang:  Die herren: J. Lang, C. Kalbsleifel. E. Menz, Fr. Körber, G. Roth, Naumann, Paft. G. Linf, H. Aubimann, C. Gerling, Togelfang, C. Wabrenburg 50 Cts., S. Allag 50 Cts., D. Bote 50 Cts., C. Johann 50 Cts., Schunke 50 Cts., C. Brannabl 50 Cts., D. Wesemann 50 Cts.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| a. Zur allgemeinen Synodal-Casse: Durch orn D. Schönewald in Cleveland, D., Cellecte am 1. Oftertage der Gem. des hrn. Past. Schwan daselbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nnd zwar: \$2,00 von Hru, Past. Müller in Chicago, Ist. 7,00 vom Jungfrauen-Verein in ber Gem. bes Orn. Past. Wunder, Chicago, Ist. 5,00 vom zweiten Jungfrauen-Verein in ber- selben Gem. Für ben Schüler Grupe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tie Den Lutheraner haben bezahlt: ben 12. Jahrgang: Die Serren: S. Auhlmann, C. Gerling, Paft. K. M. Johannes, M. Effert, C. Kummer, M. Teppert. ben 13. Jahrgang: Tie Derren: E. Menn, Fr. Körber. Raumann, Fr. Alfemann 50 Cts., H. Auhlmann, Fr. Debring, C. Gerling, D. Bohnbardt, Paft. F. M. Johannes, Paft. Wege \$2,50, H. Habermehl, Chr. Meier, J. Ruppel, M. Effert, A. Sievers, G. Emmert, C. Kummer, Paft. Nordmann, G. Deppert. ben 14. Jahrgang: Die Herren: J. Lang, E. Kalbsleisch, E. Menz, Fr. Körber, G. Roth, Naumann, Paft. G. Linf, H. Kuhlmann, C. Gerling, Vogelsang, C. Wahrenburg 50 Cts., H. Auhlmann, C. Gerling, Vogelsang, C. Habenburg 50 Cts., S. Auhlmann, C. Gerling, Vogelsang, C. Habenburg 50 Cts., S. Chunfe 50 Cts., D. Bote 50 Cts., C. Johann 50 Cts., Schunfe 50 Cts., C. Brannahl 50 Cts., D. Wesemanu 50 Cts., H. Grese, Lebrer Hijcher, S. Reppert, Fr. Stunfel, C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| a. Zur allgemeinen Synodal-Casse: Durch orn D. Schönewald in Cleveland, D., Cellecte am 1. Oftertage der Gem. des hrn. Past. Schwan daselbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nnd zwar: \$2,00 von Hru, Past. Müller in Chicago, Ist. 7,00 vom Jungfrauen-Berein in der Gem. des Orn. Past. Wunder, Chicago, Ist. 5,00 vom zweiten Jungfrauen-Berein in dersselben Gem. Für den Schüler Grupe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fiir den Lutheraner haben bezahlt:  den 12. Jahrgang: Die Serren: S. Aublmann, C. Gerling, Paft. K. M. Ishames, M. Effert, C. Kummer, G. Teppert.  den 13. Jahrgang: Tie Derren: E. Meny, Fr. Körber. Raumann, Fr. Alfemams 50 Cts., S. Authmann, Kr. Debring, C. Gerling, D. Bobubartt, Paft. K. M. Ishames, Paft. Wege \$2,50, S. Sabermehl, Chr. Meier, I. Auppel, M. Effert, A. Sievers, G. Emmert, C. Kummer, Paft. Nordmann, G. Deppert.  den 14. Jahrgang:  Die Herren: I. Lang, C. Kalbsleifch, E. Meng, Fr. Körber, G. Roth, Naumann, Paft. G. Linf, D. Kublmann, C. Gerling, Bogelfang, C. Wahrenburg 50 Cts., S. Altag 50 Cts., D. Bote 50 Cts., C. Isham 50 Cts., C. Gumfel, C. Krefee, Lebrer Kijcher, S. Kervert, Fr. Stunfel, C. Stunfel, C. Stunfel, C. Brerfing, G. Iten, W. Lirch-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| a. Zur allgemeinen Synodal-Casse: Durch orn D. Schönewald in Cleveland, D., Cellecte am 1. Oftertage der Gem. des hrn. Past. Schwan daselbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nnd zwar: \$2,00 von Hru, Past. Müller in Chicago, Isl. 7,00 vom Jungfrauen-Berein in ber Gem. bes Orn. Past. Bunder, Chicago, Isl. 5,00 vom zweiten Jungfrauen-Berein in ber- selben Gem. Für ben Schüler Grupe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fiir den Lutheraner haben bezahlt: ben 12. Jahrgang: Die Herren: H. Auhlmann, C. Gerling, Paft. K. M. Johannes, M. Effert, C. Kummer, G. Teppert. ben 13. Jahrgang: Tie Gerren: E. Meng, Fr. Körber. Raumann, Fr. Alfemann 50 Cts., H. Auhlmann, Fr. Debring, C. Gerling, D. Bohnbartt, Paft. F. M. Johannes, Paft. Wege \$2,50, H. Hobernehl, Chr. Meier, J. Anppel, M. Effert, A. Sievers, G. Emmert, C. Kummer, Paft. Nordmann, G. Deppert.  ben 14. Jahrgang: Die Herren: J. Lang, C. Kalbileisch, E. Meng, Fr. Körber, G. Roth, Naumann, Paft. G. Linf, H. Auhlmann, C. Gerling, Bogelsong, C. Wahrenburg 50 Cts., H. Auhlmann, C. Gerling, Bogelsong, C. Bahrenburg 50 Cts., H. Auhlmann, C. Gerling, E. Bote 50 Cts., C. Johann 50 Cts., E. Gumfel, C. Kennfel, C. Ernnfel, C. Krefe, Lehrer Hijcher, S. Keypert, Fr. Stunfel, C. Stunfel, N. Kreffing, G. D. Kreffing, C. Iten, W. Kirchbof, Fr. Koh, Fr. Denningsmeier, J. Lechhaus, Paft. J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| a. Zur allgemeinen Synodal-Casse: Durch fru D. Schönewald in Cleveland, D., Cellecte am 1. Ostertage der Gem. des Hrn. Past. Schwan daselbst. \$30,60 Ven Hrn. Fr. Stuß in der Gem. des Hrn. Paster Nerdmann in Washington, D. C. 1,00 Durch Hrn. Lehrer S. Riedel, Collecte am beil. Osterieste der Gem. zu Kranksmunth, Mich. 12,00 Ven der Gem. des Hrn. Past. Baumgart in Elsbern Prairie, Ill. 24,40 , der Junnannels-Gem. des Hrn. Past. Richemann, Grand Rapids, Mich. 6,00 , Hrn. E. Noschst für verkaufte Exemplare der , Synodal-Coustitution" 1,10 für den allgemeinen Präses: Ben Hrn. Past. Besel, Franklin Co., Mo. 1,00 Oster-Collecte der Gem. des Hrn. Past. N. Boltert in Schaumburg, Ill. 16,00 Ver-Collecte der Gem. des Hrn. Past. N. Boltert in Schaumburg, Ill. 2,00 Durch Hrn. F. W. Barthel, von der Gem. in Lenggreen 1,82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | nnd zwar: \$2,00 von Hru, Past. Müller in Chicago, Isl. 7,00 vom Jungfrauen-Berein in ber Gem. bes Orn. Past. Bunder, Chicago, Isl. 5,00 vom zweiten Jungfrauen-Berein in ber- selben Gem. Für ben Schüler Grupe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fiir den Lutheraner haben bezahlt: ben 12. Jahrgang: Die Herren: H. Auhmann, C. Gerling, Paft. K. M. Johannes, M. Effert, C. Kummer, G. Teppert. ben 13. Jahrgang: Tie Derren: E. Meng, Kr. Körber. Raumann, Kr. Alfemann 50 Cts., H. Auhlmann, Kr. Debring, C. Gerling, D. Bohuhart, Paft. K. M. Johannes, Paft. Wege \$2,50, H. Hobers, G. Emmert, C. Kummer, Paft. Mordmann, G. Gerers, G. Emmert, C. Kummer, Paft. Nordmann, G. Deppert.  ben 14. Jahrgana: Tie Herren: J. Lang, C. Kalbsleisch, E. Meng, Fr. Körber, G. Roth, Naumann, Paft. G. Linf, H. Auhmann, C. Gerling, Vogelsang, C. Waberenburg 50 Cts., H. Auftenfold, C. Gerling, C. Brannahl 50 Cts., D. Mesemann 50 Cts., G. Morse, Lebrer Kischer, S. Reppert, Kr. Stunkel, C. Stunkel, A. Kreefing, G. D. Kreefing, C. Itten, W. Kirchhof, Kr. Koh, Kr. Denningsmeier, J. Lochhaus, Paft. J. M. Herfing, G. D. Rectfing, C. Itten, W. Kirchhof, Kr. Koh, Kr. Denningsmeier, J. Lochhaus, Paft. J. Schulze, D. Kleinmeyer, Paft. C. C. Met 2 Cr., Cank.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| a. Zur allgemeinen Synodal-Casse: Durch fru D. Schönewald in Cleveland, D., Cellecte am 1. Ostertage der Gem. des Hrn. Past. Schwan daselbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nnd zwar: \$2,00 von Hru, Past. Müller in Chicago, Isl. 7,00 vom Jungfrauen-Berein in ber Gem. bes Orn. Past. Wunder, Chicago, Isl. 5,00 vom zweiten Jungfrauen-Berein in ber- selben Gem. Für ben Schüler Grupe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fiir den Lutheraner haben bezahlt: ben 12. Jahrgang: Die Herren: H. Auhmann, C. Gerling, Paft. K. M. Johannes, M. Effert, C. Kummer, G. Teppert. ben 13. Jahrgang: Tie Derren: E. Meng, Kr. Körber. Raumann, Kr. Alfemann 50 Cts., H. Auhlmann, Kr. Debring, C. Gerling, D. Bohnhartt, Paft. K. M. Johannes, Paft. Wege \$2,50, D. Habermehl, Chr. Meier, J. Muppel, M. Effert, A. Sievers, G. Emmert, C. Kummer, Paft. Nordmann, G. Deppert.  ben 14. Jahrgang: Die Herren: J. Lang, E. Kalbsleifch, E. Meng, Fr. Körber, G. Roth, Naumann, Paft. G. Link, D. Auhmann, C. Gerling, Vogelfang, C. Babrenburg 50 Cts., H. Allag 50 Cts., D. Bote 50 Cts., C. Johann 50 Cts., H. D. Gust., D. Grefe, Lebrer Kijcher, G. Reppert, Kr. Stunkel, C. Stunkel, A. Krerfing, G. D. Krerfing, G. Jlten, W. Kirchhof, Kr. Koh, Kr. Denningsmeier, J. Lodchaus, Paft. J. M. Heinmeyer, Paft. C. C. Met 2 Cr., Cank. Söber, Vaft. Kride 20 Cr., D. G. Treib, U. H. Seied, A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| a. Zur allgemeinen Synodal-Casse: Durch fru D. Schönewald in Cleveland, D., Cellecte am 1. Ostertage der Gem. des frn. Past. Schwan daselbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nnd zwar: \$2,00 von Hru, Past. Müller in Chicago, Isl. 7,00 vom Jungfrauen-Berein in ber Gem. bes Orn. Past. Quander, Chicago, Isl. 5,00 vom zweiten Jungfrauen-Berein in ber- selben Gem. Für ben Schüler Grupe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fiir den Lutheraner haben bezahlt: ben 12. Jahrgang: Die Herren: H. Auhmann, C. Gerling, Paft. K. M. Johannes, M. Effert, C. Kummer, G. Teppert. ben 13. Jahrgang: Die Derren: E. Meng, Kr. Körber. Raumann, Kr. Alfemann 50 Cts., H. Auhlmann, Kr. Debring, C. Gerling, D. Bohnhortt, Paft. K. M. Johannes, Paft. Wege \$2,50, H. Hobertell, Chr. Meier, J. Muppel, M. Effert, A. Sievers, G. Emmert, C. Kummer, Paft. Nordmann, G. Deppert.  ben 14. Jahrgang: Die Herren: J. Lang, C. Kalbsleisch, E. Meuz, Kr. Körber, G. Roth, Naumann, Paft. G. Link, D. Auhlmann, C. Gerling, Vogelsang, C. Wabrenburg 50 Cts., H. Auhmann, C. Gerling, Vogelsang, C. Johann 50 Cts., S. Alltag 50 Cts., D. Bote 50 Cts., C. Johann 50 Cts., Schunke, J. Brersing, G. D. Krersing, G. Jiten, W. Kirchhof, Kr. Koh, Kr. Denningsmeier, J. Ledhaus, Paft. J. M. Schulze, H. Kleinmever, Paft. C. C. Meh 2 Cr., Cauk. Schulze, H. Kleinmever, Paft. C. C. Meh 2 Cr., Cauk. Schuze, Haft. Fride 20 Cr., D. G. Treik, U. H. Steing, J. A. Gent, A. Gent, A. Gent, R. Schutt, B. Nölting, J. A. Genningsdeter, J. Genting, J. L. Genting, J. L. Genting, J. L. Genting, J. L. Genting, J. L. Genting, J. B. Steid, M. Ginwächter, J. G. Krank, M. Schutt, B. Nölting, J. A. Genningsdeter, J. Genting, J. A. Genting, J. L. Genting, J. M. Schutt, B. Nölting, J. M. Genningsdeter, J. Genting, J. M. Genting, J. M. Genting, J. M. Schutt, B. Nölting, J. M. Genningsdeter, J. Genting, J. M. Genting, J. M. Genting, J. M. Genting, J. M. Genting, J. M. Genting, J. M. Genting, J. M. Genting, J. M. Genting, J. M. Genting, J. M. Genting, J. M. Genting, J. M. Genting, J. M. Genting, J. M. Genting, J. M. Genting, J. M. Genting, J. M. Genting, J. M. Genting, J. M. Genting, J. M. Genting, J. M. Genting, J. M. Genting, J. M. Genting, J. M. Genting, J. M. Genting, J. M. Genting, J. M. Genting, J. M. Genting, J. M. Genting, J. M. Genting, J. M. Genting, J. M. Genting, J. M. Genting, J. M. Genting, J. M. Genting, J. M. Genting, J. M. Genting, J. M. Genting, J. M. Genting, J. M. Genting, J. M. Genting, J. M. Genting,  |
| a. Zur allgemeinen Synodal-Casse: Durch orn D. Schönewald in Cleveland, D., Cellecte am 1. Ostertage ter Gem. des Orn. Past. Schwan daselbst. \$30,60  Von Orn. Fr. Stuh in der Gem. des Orn. Paster Nordmann in Washington, D. C. 1,00  Durch Orn. Lehrer S. Niedel, Collecte am beil. Osterieste der Gem. zu Frankenmuth, Nich. 12,00  Bon der Gem. des Orn. Past. Baumgart in Cithorn Frairie, Il. 24,40  , der Junnannels-Gem. des Orn. Past. Richmann, Grand Rapids, Mich. 6,00  , orn. E. Noschle sür verkauste Exemplare der "Synodal-Coustitution" 1,10  für den allgemeinen Präses: Ben orn. Past. Beiel, Franklin Co., Mo. 1,00 Oster-Collecte der Gem. des Orn. Past. R. Bolfert in Schaumburg, Il. 20,00  Onder Gem. des Orn. Past. Sallmann, Elk Grove, Il. 2,00  Durch orn. F. W. Barthel, von der Gem. in Longgreen 1,82  b. Zur Synodal-Missions-Casse:  Nus dem Missionsbecken der Gemeinde des Orn. Past.  W. Nordmann in Washington, D. C. 3,67                                                                                                                                                                                                                                                          | nnd zwar: \$2,00 von Hru, Past. Müller in Chicago, Isl. 7,00 vom Jungfrauen-Berein in ber Gem. bes Drn. Past. Bunder, Chicago, Isl. 5,00 vom zweiten Jungfrauen-Berein in ber- selben Gem. Für ben Schüler Grupe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fiir den Lutheraner haben bezahlt: ben 12. Jabrgang: Die herren: H. Auhmann, C. Gerling, Paft. K. M. Johannes, M. Effert, C. Kummer, G. Teppert. den 13. Jabrgang: Die berren: E. Meng, Kr. Körber. Naumann, Kr. Alfemann 50 Cts., H. Auhlmann, Kr. Debring, C. Gerling, D. Bohnbartt, Paft. K. M. Johannes, Paft. Wege \$2,50, H. Habenburtt, Chr. Meier, J. Muppel, M. Effert, A. Sievers, G. Emmert, C. Kummer, Paft. Nordmann, G. Deppert.  den 14. Jabrgang: Die herren: J. Lang, C. Kalbsleisch, E. Meng, Kr. Körber, G. Roth, Naumann, Paft. G. Lint, H. Auhlmann, C. Gerling, Bogelsang, C. Wabrenburg 50 Cts., H. Auhmann, C. Gerling, Bogelsang, C. Wabrenburg 50 Cts., H. Auhmann, C. Gerling, Bogelsang, C. Kabann 50 Cts., Sultag 50 Cts., D. Bote 50 Cts., C. Johann 50 Cts., Sunfel, G. Grenfel, A. Krerfing, G. D. Krerfing, G. Iten, M. Kirchbof, Kr. Koh, Kr. Denningsmeier, J. Leddhaus, Paft. J. M. Schulze, H. Kleinmeyer, Paft. C. C. Meh 2 Cr., Cauk. Schulze, H. Kleinmeyer, Paft. C. C. Meh 2 Cr., Cauk. Scher, Paft. Fride 29 Cr., D. G. Treib, U. H. Siede, U. Einwächter, J. G. Krant, M. Schutt, B. Nölting, J. M. Durner, Kr. Madede, D. G. Meyer, Chr. Strebel, R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| a. Zur allgemeinen Synodal-Casse: Durch fru D. Schönewald in Cleveland, D., Cellecte am 1. Ostertage der Gem. des Hrn. Past. Schwan daselbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nnd zwar: \$2,00 von Hru, Past. Müller in Chicago, Isl. 7,00 vom Jungfrauen-Verein in der Gem. des Orn. Past. Wunder, Chicago, Isl. 5,00 vom zweiten Jungfrauen-Verein in der serin in derssellen Gem. Hür den Schiller Arupe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fiir den Lutheraner haben bezahlt: ben 12. Jabrgang: Die herren: H. Kuhmann, C. Gerling, Paft. K. M. Johannes, M. Effert, C. Kummer, G. Teppert. ben 13. Jahrgang: Tie Herren: E. Meng, Kr. Körber. Naumann, Kr. Asemanns D. Cts., H. Auhlmann, Kr. Debring, C. Gerling, D. Bohubartt, Past. K. M. Johannes, Past. Wege \$2,50, H. Holmann, Kr. Asemanns, D. Herren, L. Kummer, Past. Mordmann, G. Gewere, G. Emmert, C. Kummer, Past. Mordmann, G. Deppert.  ben 14. Jahrgang: Die herren: J. Lang, E. Kalbsleisch, E. Meng, Kr. Körber, G. Roth, Naumann, Past. H. D. Kuhlmann, C. Gerling, Bogelsang, C. Babrenburg 50 Cts., D. Altag 50 Cts., D. Bote 50 Cts., C. Johann 50 Cts., Squifte 50 Cts., C. Brannahl 50 Cts., D. Mesemann 50 Cts., G. Grese, Lebrer Kischer, S. Reppert, Kr. Stunkel, C. Smitel, N. Krerfing, G. D. Frerfing, C Ilten, M. Kirchbos, Kr. Denningsmeier, J. Lechhaus, Past. J. M. Heinmeyer, Past. C. Met. 2 Cr., Cant. Seben, Past. Kriefe 29 Cr., D. G. Treit, A. H. Schulze, H. Kriefe 29 Cr., D. G. Treit, A. Hölting, J. M. Hunter, Kr. Mabecke, H. G. Meyer, Chr. Strebel, M. Punner, Kr. Mabecke, H. G. Meyer, Chr. Strebel, R. Pange, C. Schulf, M. Drege. B. Nuvvel, Kr. Leutner, L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| a. Zur allgemeinen Synodal-Casse: Durch orn D. Schönewald in Cleveland, D., Cellecte am 1. Ostertage ter Gem. des Orn. Past. Schwan daselbst. \$30,60  Von Orn. Fr. Stuh in der Gem. des Orn. Paster Nordmann in Washington, D. C. 1,00  Durch Orn. Lehrer S. Niedel, Collecte am beil. Osterieste der Gem. zu Frankenmuth, Nich. 12,00  Bon der Gem. des Orn. Past. Baumgart in Cithorn Frairie, Il. 24,40  , der Junnannels-Gem. des Orn. Past. Richmann, Grand Rapids, Mich. 6,00  , orn. E. Noschle sür verkauste Exemplare der "Synodal-Coustitution" 1,10  für den allgemeinen Präses: Ben orn. Past. Beiel, Franklin Co., Mo. 1,00 Oster-Collecte der Gem. des Orn. Past. R. Bolfert in Schaumburg, Il. 20,00  Onder Gem. des Orn. Past. Sallmann, Elk Grove, Il. 2,00  Durch orn. F. W. Barthel, von der Gem. in Longgreen 1,82  b. Zur Synodal-Missions-Casse:  Nus dem Missionsbecken der Gemeinde des Orn. Past.  W. Nordmann in Washington, D. C. 3,67                                                                                                                                                                                                                                                          | nnd zwar: \$2,00 von Hru, Past. Müller in Chicago, Isl. 7,00 vom Jungfrauen-Verein in der Gem. des Orn. Past. Wunder, Chicago, Isl. 5,00 vom zweiten Jungfrauen-Verein in der serin in derssellen Gem. Hür den Schiler Frupe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fiir den Lutheraner haben bezahlt:  den 12. Jabrgang: Die Herren: H. Kuhmann, C. Gerling, Paft. K. M. Johannes, M. Effert, C. Kummer, G. Teppert.  den 13. Jahrgang: Tie Gerren: E. Men, Kr. Körber. Naumann, Kr. Assemann 50 Cts., H. Auhlmann, Kr. Debring, C. Gerling, D. Bohnbardt, Past. K M. Johannes, Past. Wege \$2,50, H. Hosers, G. Emmert, C. Kummer, Past. Mege \$2,50, H. Hoepert, G. Emmert, C. Kummer, Past. Mordmann, G. Gereren: J. Lang, C. Kalbsleisch, E. Menz, Kr. Körber, G. Roth, Naumann, Past. G. Lint, H. Kuhmann, C. Gerling, Boglsang, C. Mabrenburg 50 Cts., H. Auhlmann, C. Gerling, Boglsang, C. Babrenburg 50 Cts., H. Auhlmann, C. Gerling, Boste 50 Cts., C. Johann 50 Cts., Spunfe 50 Cts., D. Bote 50 Cts., C. Johann 50 Cts., Spunfe 50 Cts., D. Breefing, G. D. Krerfing, G. Newert, Kr. Stunkel, C. Stunkel, N. Krerfing, G. D. Krerfing, C. Ilten, M. Kirchbost, Kr. Koh, Kr. Denningsmeier, J. Lochbaus, Past. J. M. Heinmeyer, Past. E. C. Met 2 Cr., Cank. Schulze, H. Kriefe 20 Cr., D. G. Treib, U. H. H. S. Cied, U. Ginwächter, J. G. Krank, M. Schutt, B. Költing, J. M. Hurner, Kr. Rabecke, D. G. Meyer, Chr. Strebel, M. Purner, Kr. Rabecke, D. G. Meyer, Chr. Strebel, M. Denge, C. Schulk, M. Drege. J. Nuvvel, Kr. Leutner, E. Dossmann, Past. C. G. Weyer, Chr. Strebel, M. Dossmann, Past. C. G. Weyer, Chr. Strebel, M. Dossmann, Past. C. G. Weyer, Chr. Strebel, M. Dossmann, Past. C. G. Weyer, Chr. Strebel, M. Dossmann, Past. C. G. Weyer, Chr. Strebel, M. Dossmann, Past. C. G. Weyer, Chr. Strebel, M. Dossmann, Past. C. G. Weyer, Chr. Strebel, M. Dossmann, Past. C. G. Weyer, Chr. Strebel, M. Dossmann, Past. C. G. Weyer, Chr. Strebel, M. Dossmann, Past. C. G. Weyer, Chr. Strebel, M. Dossmann, Past. C. G. Weyer, Chr. Strebel, M. Dossmann, Past. C. G. Weyer, Chr. Strebel, M. Dossmann, Past. C. G. Weyer, Chr. Strebel, M. Dossmann, Past. C. G. Weyer, Chr. Strebel, M. Dossmann, Past. C. G. Weyer, Chr. Strebel, M. Dossmann, Past. C. G. Weyer, Chr. Strebel, M. Dossmann, Past. C. G. Weyer, Chr. Strebel, M. Dossmann, Past. C. G. Weyer, |
| a. Zur allgemeinen Synodal-Casse: Durch fru D. Schönewald in Cleveland, D., Cellecte am 1. Ostertage der Gem. des Hrn. Past. Schwan daselbst. \$30,60  Ven Hrn. Fr. Suh in der Gem. des Hrn. Paster Nerdmann in Washington, D. C. 1,00  Durch Hrn. Lehrer S. Niedel, Collecte am beil. Osterieste der Gem. zu Kranksmunth, Nich. 12,00  Von der Gem. des Hrn. Past. Baumgart in Elkbern Prairie, All. 24,40  , der Jumannels-Gem. des Hrn. Past. Richmann, Grand Rapids, Nich. 6,00  Hrn. E. Noschste sür verkauste Eremplare der "Synodal-Coustitution" 1,10  für den allgemeinen Präses:  Ben Hrn. Past. Besel, Kranklin Co., Mo. 1,00  Oster-Collecte der Gem. des Hrn. Past. N. Volkert in Schaumburg, All. 16,00  Bon der Gem. des Hrn. Past. A. Wolkert in Schaumburg, All. 2,00  Durch Hrn. F. B. Barthel, von der Gem. in Longgreen 2,00  Durch Grn. F. B. Barthel, von der Gem. in Longgreen 1,82  b. Zur Synodal-Missions-Casse:  Uns dem Missionsbecken der Gemeinde des Hrn. Past. B. Nordmann in Washington, D. C. 3,67  Von der Gem. des Hrn. Past. Mub. Nimsenberg in Bartholennew Co., Ja. 13,19  einer Ungenannten in der Gem. des Hrn. Past. Met in New Orleans, als Gabe des Dankes für                  | nnd zwar: \$2,00 von Hru, Past. Müller in Chicago, Isl. 7,00 vom Jungfrauen-Verein in ber Gem. bes Drn. Past. Wunder, Chicago, Isl. 5,00 vom zweiten Jungfrauen-Verein in ber setten Gem. Für den Schüler Frupe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fiir den Lutheraner haben bezahlt:  ben 12. Jahrgang:  Tie Serren: H. Auhmann, C. Gerling, Paft. K. M.  3channes, M. Effert, C. Kummer, M. Teppert.  ben 13. Jahrgang:  Tie derren: E. Menn, Kr. Körber. Raumann, Kr. Alfemann 50 Cts., H. Auhmann, Kr. Debring, C. Gerling, D. Bobubartt, Paft. K. M. Johannes, Paft. Weges \$2,50, H. Hobermehl, Chr. Meier, J. Ruppel, M. Effert, A.  Sievers, G. Emmert, C. Kummer, Paft. Nordmann, G.  Deppert.  ben 14. Jahrgang:  Die Herren: J. Lang, C. Kalbsleisch, E. Menz, Kr. Körber, G. Roth, Naumann, Paft. G. Link, H. Kuhlmann, C. Gerling, Vogelsang, C. Wahrenburg 50 Cts., H. Auhmann, C. Gerling, Vogelsang, C. Wahrenburg 50 Cts., S. Altag 50 Cts., D. Bote 50 Cts., C. Johann 50 Cts., Edunfe 50 Cts., C. Brannahl 50 Cts., D. Wesemann 50 Cts., H. Grefe, Lehrer Kijcher, S. Revpert, Kr. Stunkel, C.  Smukel, A. Krersing, G. D. Krersing, C Ilten, W. Kirch- hof, Kr. Koh, Kr. Denningsmeier, J. Lechhaus, Paft. J. M. Hahn \$9,50, Paft. E. Riebel 50 Cts., Paft. J. M.  Schulze, H. Kriebe, H. E. Kiebel 50 Cts., Paft. J.  Chulze, D. Kleinmever, Paft. C. C. Meh 2 Cr., Canb. Pöber, Paft. Fride 20 Cr., D. G. Treih, U. H. Sied, M.  Cinmächter, J. G. Krank, M. Schutt, B. Nölting, J. M.  Purner, Kr. Rabede, H. G. Mever, Chr. Strebel, R.  Lange, C. Schulth, M. Drege. J. Ruvvel, Kr. Leutner, R.  Dosswann, Paft. E. G. W. Revt, G. Bauer, W. Bertram, J. Hed, C. Winter, Th. Wedbegen, E. Bed, J. Brish, D.  Marken, Kr. Schütter, G. Schmitt, J. G. Strebel, Kr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| a. Zur allgemeinen Synodal-Casse: Durch fru D. Schönewald in Cleveland, D., Collecte am 1. Ostertage der Gem. des Hrn. Past. Schwan daselbst. \$30,60  Von Hrn. Fr. Stuß in der Gem. des Hrn. Paster Nerdmann in Washington, D. C. 1,00  Durch Hrn. Jehrer S. Niedel, Collecte am beil. Osterieste der Gem. zu Kranksmunth, Nich. 12,00  Von der Gem. des Hrn. Past. Baumgart in Elkbern Prairie, Ill. 24,40  " der Jmmannels-Gem. des Hrn. Past. Richmann, Grand Rapids, Nich. 6,00  " Hrn. E. Noschle für verkauste Eremplare der "Synodal-Coustitution" 1,10  Tur den allgemeinen Präses:  Ben Hrn. Past. Besel, Kranksin Co., Mo. 1,00  Oper-Collecte der Gem. des Hrn. Past. R. Bolfert in Schammburg, Ill. 16,00  Bon der Gem. des Hrn. Past. Sallmann, Elk Grove, Ill. 2,00  Durch Hrn. F. B. Barthel, von der Gem. in Leaggreen 2,00  Durch Grn. F. B. Barthel, von der Gem. in Leaggreen 1,82  Mus dem Missionsbecken der Gemeinde des Hrn. Past. B. Nordmann in Wassbington, D. C. 3,67  Von der Gem. des Hrn. Past. Nud. Klinkenberg in Bartholemen Co., Ja. 13,19  " einer Ungenannten in der Gem. des Hrn. Past. Met in New Orleans, als Gabe des Dankes für ihre glückliche Entbindung 20,000                 | nnd zwar:  \$2,00 von Hu. Past. Müller in Chicago, Isl.  7,00 vom Jungfrauen-Verein in der Gem. des Orn. Past. Wunder, Chicago, Isl.  5,00 vom zweiten Jungfrauen-Verein in der Gem. des Orn. Past. Bunder, Chicago, Isl.  5,00 vom zweiten Jungfrauen-Verein in der Gem. des Isl.  7,00 vom Inngfrauen-Verein in der Gem. des Orn. Past. Bunder in Ebicage, Isl.  7,00 vom Jünglings-Verein in derst. Gem.  Für den Schüler Ang. Selle: Eollecte auf einer Lindtanse in der Gem. des Orn. Past. N.  Volfert in Schaundurg, Isl.  Volfert in Schaundurg, Isl.  St. Louis, den I. Wai 1858.  F. Boehlau, Cassirer.  Bon F. Kamprath durch Orn. Past. Hattsädt, Montroe, Mich.  "Frau Faulhaber durch Orn. Past. Sattsädt, Monder Gem. des Orn. Past. Scholz, Ninden, Isl. 11,00  "ber Gem. des Orn. Past. Scholz, Ninden, Isl. 11,00  "ch. Chlendors a \$2,00  Sest. Pasussen St. 10,00  Durch Orn. Past. Civich, Chefter, Isl., von Christ.  Wiedusch \$5,00, D. Runge und W. Kipp a \$2,00, K. Allneyer \$1,00  10,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tie Den Lutheraner haben bezahlt:  den 12. Jabrgang: Die herren: H. Kuhmann, C. Gerling, Paft. K. M. Johannes, M. Effert, C. Kummer, G. Teppert.  den 13. Jahrgang: Tie derren: E. Menn, Kr. Körber. Naumann, Kr. Assemann 50 Cts., H. Auhlmann, Kr. Debring, C. Gerling, D. Bohnbartt, Past. K M. Johannes, Past. Wege \$2,50, H. Sabermehl, Chr. Meier, J. Ruppel, M. Effert, A. Sievers, G. Emmert, C. Kummer, Past. Nordmann, G. Gerene: J. Lang, C. Kalbsleisch, E. Menz, Kr. Körber, G. Roth, Naumann, Past. G. Lint, H. Kuhmann, C. Gerling, Boglsang, C. Mabrenburg 50 Cts., H. Auhlmann, C. Gerling, Boglsang, C. Mahrenburg 50 Cts., H. Auhlmann, C. Gerling, Boglsang, C. Mahrenburg 50 Cts., S. Altag 50 Cts., D. Bote 50 Cts., C. Johann 50 Cts., S. Mitag 50 Cts., C. Brannahl 50 Cts., D. Wesemann 50 Cts., H. Hong, G. Cts., C. Brannahl 50 Cts., D. Wesemann 50 Cts., H. Hong, G. D. Krerfing, C. Ilten, W. Kirchbof, Kr. Koh, Kr. Denningsmeier, J. Lechhaus, Past. J. M. Hohn, Kr. Koh, Kr. Denningsmeier, J. Lechhaus, Past. J. M. Schulze, H. Kleinmeyer, Past. C. C. Met 2 Cr., Cank. Löbulze, H. Kriede 20 Cr., D. G. Treik, U. H. Holling, J. A. Gunter, H. Mabete, D. G. Mever, Chr. Strebel, M. Purner, Kr. Rabede, D. G. Mever, Chr. Strebel, M. Purner, Kr. Mabede, D. G. Mever, Chr. Strebel, M. Dengam, Past. C. Ghuth, M. Drege. J. Nuvvel, Kr. Leutmer, E. Doswann, Past. C. G. M. Bauer, W. Bertram, J. Deed, C. Giutter, Th. Weddegen, E. Bed, J. Frish, D. Karsten, Kr. Schüttler, G. Schmitt, J. G. Effert, Aug. Sie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| a. Zur allgemeinen Synodal-Casse: Durch fru D. Schönewald in Cleveland, D., Cellecte am 1. Ostertage der Gem. des Hrn. Past. Schwan daselbst. \$30,60  Von Hrn. Fr. Stuß in der Gem. des Hrn. Paster Nerdmann in Washington, D. C. 1,00  Durch Hrn. Schrer S. Niedel, Collecte am beil. Osterieste der Gem. zu Kranksmunth, Mich. 12,00  Von der Gem. des Hrn. Past. Baumgart in Elkhern Prairie, Ill. 24,40  " der Jmmannels-Gem. des Hrn. Past. Richmann, Grand Rapids, Mich. 6,00  " Hrn. E. Noschle sür verkauste Eremplare der "Synodal-Coustitution" 1,10  für den allgemeinen Präses:  Ben Hrn. Past. Besel, Franklin Co., Mo. 1,00  Oster-Collecte der Gem. des Hrn. Past. Rolfert in Schaumburg, Ill. 16,00  Onder Gem. des Hrn. Past. Sallmann, Elk Grove, Ill. 2,00  Durch Hrn. F. B. Barthel, von der Gem. in Leaggreen 1,82  b. Zur Synodal-Missions-Casse:  Nas dem Missionsbecken der Gemeinde des Hrn. Past. B. Nordmann in Wassington, D. C. 3,67  Von der Gem. des Hrn. Past. Nub. Klinkenberg in Bartholemew Co., Ja. 13,19  " einer Ungenannten in der Gem. des Hrn. Past. Mes in New Orleans, als Gabe des Dankes für ihre glückliche Euthindung 20,000  " Frau Nobbert in der Gem. des Hrn. Past. Mes | nnd zwar:  \$2,00 von Hu. Past. Müller in Chicago, Isl.  7,00 vom Jungfrauen-Verein in ber Gem. bes Orn. Past. Wunder, Chicago, Isl.  5,00 vom zweiten Jungfrauen-Verein in ber serin ser- selben Gem.  Hir ben Schiler Arupe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fiir den Lutheraner haben bezahlt:  ben 12. Jahrgang:  Tie Serren: H. Auhmann, C. Gerling, Paft. K. M.  3channes, M. Effert, C. Kummer, M. Teppert.  ben 13. Jahrgang:  Tie derren: E. Menn, Kr. Körber. Raumann, Kr. Alfemann 50 Cts., H. Auhmann, Kr. Debring, C. Gerling, D. Bobubartt, Paft. K. M. Johannes, Paft. Weges \$2,50, H. Hobermehl, Chr. Meier, J. Ruppel, M. Effert, A.  Sievers, G. Emmert, C. Kummer, Paft. Nordmann, G.  Deppert.  ben 14. Jahrgang:  Die Herren: J. Lang, C. Kalbsleisch, E. Menz, Kr. Körber, G. Roth, Naumann, Paft. G. Link, H. Kuhlmann, C. Gerling, Vogelsang, C. Wahrenburg 50 Cts., H. Auhmann, C. Gerling, Vogelsang, C. Wahrenburg 50 Cts., S. Altag 50 Cts., D. Bote 50 Cts., C. Johann 50 Cts., Edunfe 50 Cts., C. Brannahl 50 Cts., D. Wesemann 50 Cts., H. Grefe, Lehrer Kijcher, S. Revpert, Kr. Stunkel, C.  Smukel, A. Krersing, G. D. Krersing, C Ilten, W. Kirch- hof, Kr. Koh, Kr. Denningsmeier, J. Lechhaus, Paft. J. M. Hahn \$9,50, Paft. E. Riebel 50 Cts., Paft. J. M.  Schulze, H. Kriebe, H. E. Kiebel 50 Cts., Paft. J.  Chulze, D. Kleinmever, Paft. C. C. Meh 2 Cr., Canb. Pöber, Paft. Fride 20 Cr., D. G. Treih, U. H. Sied, M.  Cinmächter, J. G. Krank, M. Schutt, B. Nölting, J. M.  Purner, Kr. Rabede, H. G. Mever, Chr. Strebel, R.  Lange, C. Schulth, M. Drege. J. Ruvvel, Kr. Leutner, R.  Dosswann, Paft. E. G. W. Revt, G. Bauer, W. Bertram, J. Hed, C. Winter, Th. Wedbegen, E. Bed, J. Brish, D.  Marken, Kr. Schütter, G. Schmitt, J. G. Strebel, Kr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| a. Zur allgemeinen Synodal-Casse: Durch fru D. Schönewald in Cleveland, D., Collecte am 1. Ostertage der Gem. des Hrn. Past. Schwan daselbst. \$30,60  Von Hrn. Fr. Stuß in der Gem. des Hrn. Paster Nerdmann in Washington, D. C. 1,00  Durch Hrn. Jehrer S. Niedel, Collecte am beil. Osterieste der Gem. zu Kranksmunth, Nich. 12,00  Von der Gem. des Hrn. Past. Baumgart in Elkbern Prairie, Ill. 24,40  " der Jmmannels-Gem. des Hrn. Past. Richmann, Grand Rapids, Nich. 6,00  " Hrn. E. Noschle für verkauste Eremplare der "Synodal-Coustitution" 1,10  Tur den allgemeinen Präses:  Ben Hrn. Past. Besel, Kranksin Co., Mo. 1,00  Oper-Collecte der Gem. des Hrn. Past. R. Bolfert in Schammburg, Ill. 16,00  Bon der Gem. des Hrn. Past. Sallmann, Elk Grove, Ill. 2,00  Durch Hrn. F. B. Barthel, von der Gem. in Leaggreen 2,00  Durch Grn. F. B. Barthel, von der Gem. in Leaggreen 1,82  Mus dem Missionsbecken der Gemeinde des Hrn. Past. B. Nordmann in Wassbington, D. C. 3,67  Von der Gem. des Hrn. Past. Nud. Klinkenberg in Bartholemen Co., Ja. 13,19  " einer Ungenannten in der Gem. des Hrn. Past. Met in New Orleans, als Gabe des Dankes für ihre glückliche Entbindung 20,000                 | nnd zwar: \$2,00 von Hu. Past. Müller in Chicago, Isl. 7,00 vom Jungfrauen-Verein in ber Gem. bes Orn. Past. Wunder, Chicago, Isl. 5,00 vom zweiten Jungfrauen-Verein in ber set in berselten Gem.  Hür ben Schüler Arupe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Für den Lutheraner haben bezahlt:  ben 12. Jahrgang:  Tie Herren: H. Auhlmann, C. Gerling, Paft. K. M.  30hannes, M. Effert, C. Kummer, G. Teppert.  ben 13. Jahrgang:  Tie Gerren: E. Meng, Kr. Körber. Raumann, Kr. Alfemanns of Cis., H. Auhlmann, Kr. Debring, C. Gerling, D. Bobubartt, Paft. K. M. Johannes, Paft. Wege \$2,50, H. Dabermehl, Chr. Meier, J. Auhpel, M. Effert, A. Sievers, G. Emmert, C. Kummer, Paft. Nordmann, G. Deppert.  ben 14. Jahrgang:  Tie Herren: J. Lang, C. Kalbileich. E. Meng, Kr. Körber, G. Roth, Naumann, Paft. G. Linf, H. Auhlmann, C. Gerling, Vogelsang, C. Wabrenburg 50 Cis., H. Alltag 50 Cis., D. Bote 50 Cis., C. Johann 50 Cis., S. Alltag 50 Cis., D. Bote 50 Cis., C. Brannabl 50 Cis., D. Wesemann 50 Cis., S. Mirof. G. Sirese, Lehrer Higher, S. Reppert, Kr. Stunfel, C. Stunfel, N. Frerfing, G. D. Kreffing, C. Iten, M. Lirchhof, Kr. Koh, Kr. Denningsmeier, J. Lochhaus, Paft. J. M. Hofber, Paft. Fride 20 Er., D. G. Treib, A. H. Schulze, H. Kleimweyer, Paft. C. C. Meh 2 Er., Cant. Leber, Paft. Fride 20 Er., D. G. Treib, M. H. S. Cied, M. Ginwächter, J. G. Kranf, M. Schutt, B. Nölting, J. M. Durner, Kr. Rabecke, D. G. Mever, Chr. Strebel, R. Lange, C. Schuth, M. Drege. J. Muvvel, Kr. Leutner, E. Doffwann, Paft. C. G. M. Bauer, B. Bertram, J. Hed, C. Winter, Th. Wedderfen, E. Sed, J. Frig, D. Karfen, Kr. Schübler, G. Schmitt, J. G. Strebel, Trz. Leutner, C. Womberger, L. Effert, M. Geitmüller, Paft. Nortmann, Balt. v. Diffe, Th. Cissfelbt, G. Gisfelbt, Moyer, mann, Balt. v. Diffe, Th. Cissfelbt, G. Gisfelbt, Moyer,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| a. Zur allgemeinen Synodal-Casse: Durch fru D. Schönewald in Cleveland, D., Cellecte am 1. Ostertage der Gem. des Hrn. Past. Schwan daselbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nnd zwar: \$2,00 von Hu. Past. Müller in Chicago, Isl. 7,00 vom Jungfrauen-Verein in ber Gem. bes Orn. Past. Wunder, Chicago, Isl. 5,00 vom zweiten Jungfrauen-Verein in ber set in berselten Gem.  Hür ben Schüler Arupe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Für den Lutheraner haben bezahlt:  ben 12. Jahrgang:  Tie Herren: H. Kuhmann, C. Gerling, Paft. K. M.  30hannes, M. Effert, C. Kummer, G. Teppert.  ben 13. Jahrgang:  Tie Derren: E. Meng, Kr. Körber. Raumann, Kr. Alfemann 50 Cis., H. Auhlmann, Kr. Debring, C. Gerling, D. Bobubartt, Paft. K M. Johannes, Paft. Weges \$2,50, H. Hoerers, G. Emmert, C. Kummer, Paft. Mordmann, G. Deppert.  ben 14. Jahrgang:  Tie Herren: R. Lang, C. Kalbileich, E. Meng, Kr. Körber, G. Roth, Naumann, Paft. G. Linf, H. Auhlmann, C. Gerling, Togelsang, C. Wabrenburg 50 Cis., H. Alltag 50 Cis., H. Bote 50 Cis., C. Brannabl 50 Cis., D. Mesemann 50 Cis., S. Alltag 50 Cis., H. Bote 50 Cis., C. Brannabl 50 Cis., D. Wesemann 50 Cis., S. Mirof. G. Strefe, Lehrer Kijcher, S. Reppert, Kr. Stunfel, C. Stunfel, N. Frerfing, G. D. Krerfing, C. Iten, M. Lirchhof, Kr. Koh, Kr. Denningsmeier, J. Lochhaus, Paft. J. M. Hoefter, Paft. G. E. Meh 2 Er., Cant. Löber, Paft. Fride 20 Er., D. G. Treib, U. H. Gied, U. Ginwächter, J. G. Kranf, M. Schutt, B. Költing, J. M. Durner, Kr. Rabecke, D. G. Mever, Chr. Strebel, R. Lange, C. Schulf, M. Drege. J. Muvvel, Kr. Leutner, E. Doffwann, Paft. E. G. M. Bauer, B. Bertram, J. Hed, C. Winten, Kr. Schübler, G. Schuitt, R. Gerteel, Kr. Langer, E. Gent, Rr. Schübler, G. Schmitt, J. G. Strebel, Trz. Leutner, R. Doffwann, Paft. C. G. M. Bauer, B. Bertram, J. Hed, C. Womberger, L. Effert, M. Stere, H. G. Strebel, Trz. Leutner, R. Goffwann, Paft. C. Bauer, G. Schmitt, J. G. Strebel, Trz. Leutner, G. Womberger, L. Effert, B. Effert, Ung. Sievers, Paft. N. C. Bauer, G. Deinh 50 Cis., D. Kischer, G. Schmert, C. Kummer, Fr. Stuh, N. Heitmüller, Paft. Nortmann, Balt. v. Diffe, Th. Cisselbt, G. Cisselbt, Meyer, Paft. Möbinger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| a. Zur allgemeinen Synodal-Casse: Durch der D. Schönewald in Cleveland, D., Cellecte am 1. Ostertage der Gem. des hen. Past. Schwan daselbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nnd zwar: \$2,00 von Hru, Past. Müller in Chicago, Isl. 7,00 vom Jungfrauen. Verein in der Gem. des Orn. Past. Wunder, Chicago, Isl. 5,00 vom zweiten Jungfrauen-Verein in der seten in derssetten Gem.  Hür den Schiler Arupe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Für den Lutheraner haben bezahlt:  ben 12. Jahrgang:  Tie Serren: S. Auhlmann, C. Gerling, Paft. K. M.  3channes, M. Effert, C. Kummer, M. Teppert.  ben 13. Jahrgang:  Tie derren: E. Menn, Fr. Körber. Raumann, Kr. Alfemann 50 Cts., H. Auhlmann, Kr. Debring, C. Gerling, D. Bobubartt, Paft. K. M. Johannes, Paft. Weges \$2,50, H. Holmann, Kr. Debring, C. Gerling, D. Hobermehl, Chr. Meier, J. Auppel, M. Effert, A.  Sievers, G. Emmert, C. Kummer, Paft. Nordmann, G.  Deppert.  ben 14. Jahrgang:  Die Herren: J. Lang, C. Kalbsleisch, E. Menz, Kr.  Körber, G. Roth, Naumann, Paft. G. Linf, H. Kuhlmann, C. Gerling, Bogelsang, C. Wahrenburg 50 Cts., H. Auhlmann, C. Gerling, Bogelsang, C. Wahrenburg 50 Cts., E. Auhlfe 50 Cts., D. Bote 50 Cts., C. Johann 50 Cts., Edunfe 50 Cts., C. Brannahl 50 Cts., D. Wesemann 50 Cts., H. Grufe, Lehrer Kijcher, S. Revpert, Kr. Stunfel, C.  Smufel, A. Krerfing, G. D. Krerfing, C Ilten, W. Kirch- bof, Kr. Koh, Kr. Denningsmeier, J. Lechhaus, Paft. J. M. Hahn \$9,50, Paft. E. Riebel 50 Cts., Paft. J. M.  Schulze, H. Kriede 20 Er., D. G. Treih, M. H. Seied, M.  Ginwächter, J. G. Krank, M. Schutt, B. Wölking, J. M.  Gunge, C. Schulf, M. Drege. J. Ruvvel, Kr. Leutner, R.  Posswann, Paft. E. G. W. Revl, G. Bauer, W. Bertram, J. Hed, C. Winter, Th. Weddegen, E. Bed, J. Brish, D.  Karsen, Fr. Schulter, G. Schmidt, J. G. Strebel, Kr.  Leutner, G. Momberger, L. Effert, W. Effert, Aug. Sievers, Paft. M. C. Bauer, G. Deimit, J. G. Strebel, Kr.  Leutner, G. Momberger, L. Effert, W. Gisselbt, Meyer,  Paft. Mobinger.  ben 15. Jahraang:  Die Geren. Kr. Wisher, M. Diesselbt, G. Gisselbt, Meyer,  Paft. Wisher S. Dellentine, Med. Gellusun  ben 15. Jahraang:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| a. Zur allgemeinen Synodal-Casse: Durch der D. Schönewald in Cleveland, D., Cellecte am 1. Ostertage der Gem. des hen. Past. Schwan daselbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nnd zwar: \$2,00 von Hu. Past. Müller in Chicago, Isl. 7,00 vom Jungfrauen. Verein in der Gem. des Orn. Past. Wunder, Chicago, Isl. 5,00 vom zweiten Jungfrauen-Verein in der seten in derssellen Gem.  Hür den Schüler Arupe 13,00 und zwar: \$6,00 vom Jungfrauen-Verein in der Gem. des Orn. Past. Bunder in Ebicage, Isl. 7,00 vom Jünglings-Verein in ders. Gem. Hür den Schüler Aug. Selle: Collecte auf einer Linetanse in der Gem. des Orn. Past. N. Volstert in Schaumburg, Isl. 4,50 St. Louis, den I. Wai 1858. F. Boehlau, Cassirer.  Bon F. Kamprath durch Orn. Past. Gattsädt, Montroe, Mich. 51,13 Hau Faulhaber durch Orn. Past. Joseph. 11,00 her Gem. des Hrn. Past. Scholz, Minden, Isl. 11,00 """ Besel, Fraussin Co. """ Besel, Fraussin Co. Durch Orn. Past. Ottmann von W. Wulfesteter u. O. Ohlendors S2,00 4,00 Bon D. Kruse durch Grn. Past. Frause, Abdison, Isl. 1,00 Durch Orn. Past. Cirich, Chefter, Isl., von Christ. Wiedusch S5,00, H. Runge und W. Kipp a \$2,00, F. Allneyer \$1,00 10,00 b. zur Synodal Casse des westl. Distr.: Aus der Cent-Casse der Gem. des Hrn. Past. Löber, Frohna 6,00 Bom Dreieinigseits-Distr. in St. Louis 12,25 "Humanuels-"" Son der Gem. des Hrn. Past. Löber, Krohna 6,00                                                                                                                                 | Für den Lutheraner haben bezahlt:  ben 12. Jahrgang:  Tie Serren: S. Aublmann, C. Gerling, Paft. K. M.  30hannes, M. Effert, C. Kummer, G. Teppert.  ben 13. Jahrgang:  Tie derren: E. Menn, Fr. Körber. Raumann, Fr. Alfemann 50 Cts., H. Aublmann, Fr. Debring, C. Gerling, D. Bobubartt, Paft. F. M. Johannes, Paft. Weges \$2,50, H. Hoerers, G. Emmert, C. Kummer, Paft. M. Effert, A. Sievers, G. Emmert, C. Kummer, Paft. Nordmann, G. Deppert.  ben 14. Jahrgang:  Tie Herren: Roch, Naumann, Paft. G. Linf, H. Kuldmann, C. Gerling, Bogelfang, C. Malbileilich, E. Meng, Fr. Körber, G. Roch, Naumann, Paft. G. Linf, H. Aublmann, C. Gerling, Bogelfang, C. Wabrenburg 50 Cts., H. Aublmann, C. Gerling, Bogelfang, C. Wabrenburg 50 Cts., S. Alltag 50 Cts., L. Broenant 50 Cts., E. Honann 50 Cts., E. Munfel, N. Breefing, G. Nevert, Fr. Stunfel, C. Stunfel, N. Breefing, G. D. Breefing, C. Ilten, M. Lirchhof, Fr. Koh, Br. Denningsmeier, J. Lochhaus, Paft. J. M. Hohn, Briefe 20 Cr., D. G. Treih, N. H. S. Mirchhof, Fr. Koh, Br. Denningsmeier, J. Lochhaus, Paft. J. M. Schulze, H. Rieite 20 Cr., D. G. Treih, N. H. S. Cted, N. Ginwächter, J. G. Frant, M. Schutt, B. Nölling, J. M. Gunner, Friede, D. G. Mever, Chr. Strebel, R. Longwann, Paft. E. G. M. Greyt, G. Bauer, M. Bertram, J. Hed, C. Ghulh, M. Drege, J. Ruvpel, Fr. Leutner, L. Honfwann, Paft. E. G. M. Revt, G. Bauer, M. Bertren, B. Cohnter, Th. Weddegen, E. Bed, J. Brift, D. Karften, Hr. Schutter, G. Schmitt, R. Gifelbt, Meyer, Paft. M. C. Bauer, G. Deinh 50 Cts., D. Hidper, G. Emmert, C. Rummer, Fr. Stup, N. Deitmüller, Paft. Nortmann, Balt. v. Diffe, Th. Cisfelbt, W. Gisfelbt, Meyer, Paft. Mödinger.  Die Derren: Fr. Körber, S. Dehlerfing, Paft. Sallmann, Deit Derren: Fr. Körber, S. Dehlerfing, Paft. Sallmann, Deit Derren: Fr. Körber, S. Dehlerfing, Paft. Sallmann, Deit Derren: Fr. Körber, S. Dehlerfing, Paft. Sallmann, Deit Derren: Fr. Körber, S. Dehlerfing, Paft. Sallmann, Deit Derren: Fr. Körber, S. Dehlerfing, Paft. Sallmann, Deit Derren: Fr. Körber, S. Dehlerfing, Paft.              |
| a. Zur allgemeinen Synodal-Casse: Durch fru D. Schönewald in Cleveland, D., Cellecte am 1. Ostertage der Gem. des Hrn. Past. Schwan daselbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nnd zwar:  \$2,00 von Hu. Past. Müller in Chicago, Isl.  7,00 vom Jungfrauen Verein in der Gem. des Orn. Past. Wunder, Chicago, Isl.  5,00 vom zweiten Jungfrauen-Verein in der seein in dersselten Gem.  Hür den Schüler Arupe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Für den Lutheraner haben bezahlt:  ben 12. Jahrgang:  Tie Serren: S. Aublmann, C. Gerling, Paft. K. M.  30hannes, M. Effert, C. Kummer, G. Teppert.  ben 13. Jahrgang:  Tie derren: E. Menn, Fr. Körber. Raumann, Fr. Alfemann 50 Cts., H. Aublmann, Fr. Debring, C. Gerling, D. Bobubartt, Paft. F. M. Johannes, Paft. Weges \$2,50, H. Hoerers, G. Emmert, C. Kummer, Paft. M. Effert, A. Sievers, G. Emmert, C. Kummer, Paft. Nordmann, G. Deppert.  ben 14. Jahrgang:  Tie Herren: Roch, Naumann, Paft. G. Linf, H. Kuldmann, C. Gerling, Bogelfang, C. Malbileilich, E. Meng, Fr. Körber, G. Roch, Naumann, Paft. G. Linf, H. Aublmann, C. Gerling, Bogelfang, C. Wabrenburg 50 Cts., H. Aublmann, C. Gerling, Bogelfang, C. Wabrenburg 50 Cts., S. Alltag 50 Cts., L. Broenant 50 Cts., E. Honann 50 Cts., E. Munfel, N. Breefing, G. Nevert, Fr. Stunfel, C. Stunfel, N. Breefing, G. D. Breefing, C. Ilten, M. Lirchhof, Fr. Koh, Br. Denningsmeier, J. Lochhaus, Paft. J. M. Hohn, Briefe 20 Cr., D. G. Treih, N. H. S. Mirchhof, Fr. Koh, Br. Denningsmeier, J. Lochhaus, Paft. J. M. Schulze, H. Rieite 20 Cr., D. G. Treih, N. H. S. Cted, N. Ginwächter, J. G. Frant, M. Schutt, B. Nölling, J. M. Gunner, Friede, D. G. Mever, Chr. Strebel, R. Longwann, Paft. E. G. M. Greyt, G. Bauer, M. Bertram, J. Hed, C. Ghulh, M. Drege, J. Ruvpel, Fr. Leutner, L. Honfwann, Paft. E. G. M. Revt, G. Bauer, M. Bertren, B. Cohnter, Th. Weddegen, E. Bed, J. Brift, D. Karften, Hr. Schutter, G. Schmitt, R. Gifelbt, Meyer, Paft. M. C. Bauer, G. Deinh 50 Cts., D. Hidper, G. Emmert, C. Rummer, Fr. Stup, N. Deitmüller, Paft. Nortmann, Balt. v. Diffe, Th. Cisfelbt, W. Gisfelbt, Meyer, Paft. Mödinger.  Die Derren: Fr. Körber, S. Dehlerfing, Paft. Sallmann, Deit Derren: Fr. Körber, S. Dehlerfing, Paft. Sallmann, Deit Derren: Fr. Körber, S. Dehlerfing, Paft. Sallmann, Deit Derren: Fr. Körber, S. Dehlerfing, Paft. Sallmann, Deit Derren: Fr. Körber, S. Dehlerfing, Paft. Sallmann, Deit Derren: Fr. Körber, S. Dehlerfing, Paft. Sallmann, Deit Derren: Fr. Körber, S. Dehlerfing, Paft.              |
| a. Zur allgemeinen Synodal-Casse:  Durch fru d. Schönewald in Cleveland, D., Cellecte am 1. Ostertage der Gem. des hrn. Past.  Schwan daselbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | nnd zwar:  \$2,00 von Hu. Past. Müller in Chicago, Isl.  7,00 vom Jungfrauen-Verein in der Gem. des Orn. Past. Wumber, Chicago, Isl.  5,00 vom zweiten Jungfrauen-Verein in der Gem. des Orn. Past. Bunder, Chicago, Isl.  5,00 vom zweiten Jungfrauen-Verein in der Gem. des Gest. Past. Bunder in Edicage, Isl.  7,00 vom Jungfrauen-Verein in der Gem. des Orn. Past. Bunder in Goldece auf einer Ainstanse in der Gem. des Orn. Past. N.  Volfert in Schaumburg, Isl. 4,50  St. Louis, den I. Wai 1858.  F. Boehlau, Cassirer.  a. zum Concerdia - Cellege - Bau:  Bon F. Kamprath durch Orn. Past. Hattsädt, Mentroe, Mich. 51,13  " Frau Faulhaber durch Orn. Past. Jor 1,00  " ber Gem. des Orn. Past. Scholz, Minden, Isl. 11,00  " " " Besel, Fraussin Co.  Ourch Orn. Past. Otmann von B. Bulsesetter u.  5. Ohlendors S2,00  8,75  Ourch Orn. Past. Circip, Chester, Isl., von Christ.  Wiedusch S5,00, Humapr S1,00  b. zur Spuodal Casse des westl. Distr.:  And ber Cent-Casse der Gem. des Orn. Past. Löber, Frohna  6,00  Bom Dreieinigseits-Distr. in S1, Louis 12,25  " Junnanuels 1, " 12,25  " Junnanuels 1, " 12,10  Bon der Gem. des Orn. Past. Löber, Frohna 6,00  Bom Dreieinigseits-Distr. in S1, Louis 12,25  " Junnanuels 12,25  " Junnanuels 13,00  " " New Wells durch Orn. Past. Löber 6,35  " Johannes-Gemeinde des Orn. Past. Polast, " 12,10 | Filr den Lutheraner haben bezahlt:  den 12. Jahrgang: Die Gerren: G. Kublmann, C. Gerling, Paft. B. M. Ishannes, M. Effert, C. Kummer, G. Teppert.  den 13. Jahrgana: Tie derren: E. Menz, Kr. Körber. Naumann, Fr. Alsemann 50 Cts., H. Aublmann, Kr. Debring, C. Gerling, D. Bobubardt, Paft. F. M. Ishannes, Paft. Weges \$2,50, H. Sabrenebl, Chr. Meier, I. Nuppel, M. Effert, M. Sievers, G. Emmert, C. Kummer, Paft. Nordmann, G. Deppert.  den 14. Jahrgana:  Tie Herren: I. Lang, C. Kalbsseich, E. Menz, Fr. Körber, G. Roth, Naumann, Paft. G. Lint, D. Aublmann, C. Gerling, Vogelfang, C. Wabrenburg 50 Cts., S. Mltag 50 Cts., D. Bote 50 Cts., C. Ishann 50 Cts., S. Multag 50 Cts., D. Bote 50 Cts., C. Repvert, Fr. Stunkel, C. Stunkel, N. Frerfing, G. D. Frerfing, G. Iken, W. Airdbsseich, R. Koh, Fr. Henningsmeier, J. Lochaus, Paft. J. M. Sahn \$9,50, Paft. E. Riebel 50 Cts., Paft. J. M. Schulze, H. Fride 20 Cr., D. G. Treit, M. H. Scied, M. Chinvächter, J. G. Frank, M. Schutt, B. Wölting, J. M. Spans, Fride 20 Cr., D. G. Treit, M. H. Seied, M. Chinvächter, J. G. Frank, M. Schutt, B. Wölting, J. M. Pange, C. Schulf, M. Drege. J. Rubbel, Fr. Leutner, L. Hoffwann, Paft. C. G. W. Bauer, W. Bertram, J. Heet, C. Winter, J. W. Detegen. C. Bect, J. Frig, H. Rarken, Kr. Schinkler, G. Schmitt, J. G. Etrebel, Fr. Leutner, G. Womberger, C. Effert, W. Bertren, J. Barten, Kr. Schinkler, G. Schmitt, J. G. Etrebel, Fr. Leutner, G. Bauer, G. Deing, M. Deitmüller, Paft. Nortmann, Balt. v. Diffe, Th. Cisfelbt, G. Cisfelbt, Meyer, Paft. Mobinger.  den 15. Jahrang:  Die herren: Fr. Körber, H. Schutze, G. Heing, Daft. Sallmann, D. D. Bruns, Paft. J. C. Schutze, G. Heing, Deing 50 Cts., G. Emmert, W. Hobinger.  den 15. Jahrang:  Die herren: Fr. Körber, H. Dehlerfing, Paft. Sallmann, D. D. Bruns, Paft. J. C. Schutze, G. Dehlerfing, Paft. Sallmann, D. D. Bruns, Paft. J. C. Schutze, G. Dehlerfing, Paft. Sallmann, D. D. Bruns, Paft. J. C. Schutze, G. Dehlerfing, Paft. Sallmann, D. D. Bruns, Paft. J. C. Schutze, G. Dehlerfing, Paft. Sallmann, D. D. Bruns, |
| a. Zur allgemeinen Synodal-Casse: Durch fru D. Schönewald in Cleveland, D., Cellecte am 1. Ostertage der Gem. des hrn. Past. Schwan daselbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nnd zwar:  \$2,00 von Hu. Past. Müller in Chicago, Ist.  7,00 vom Jungkraten Verein in der Gem. des Orn. Past. Wunder, Chicago, Ist.  5,00 vom zungkraten Ungkrauen-Berein in dersellten Gem.  Kür den Schüler Arube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fiir den Lutheraner haben bezahlt:  den 12. Jahraana: Die Gerren: S. Kubimann, C. Gerliug, Paft. K. M. Johannes, M. Effert, C. Kummer, G. Teppert.  den 13. Jahraana:  Tie Herren: E. Mem, Fr. Körber. Naumann, Fr. Alsemann 50 Ctd., H. Aubtmann, Fr. Debring. C. Gerling, D. Bohnbardt, Paft. K. M. Johannes, Paft. Mege \$2,50, H. Dabrimehl, Chr. Meier, J. Muppel, M. Effert, A. Sievers, G. Emmert, C. Kimmer, Paft. Nordmann, G. Deppert.  den 14. Jahraana:  Die Herren: J. Lang, C. Kalbsleisch, E. Meng, Fr. Körber, G. Roth, Naumann, Paft. G. Lint, D. Kubimann, C. Gerling, Bogelfang, C. Wabrenburg 50 Ctd., H. Altag 50 Ctd., H. Naumann, Paft. G. Lint, D. Kubimann, C. Gerling, Bogelfang, C. Wabrenburg 50 Ctd., H. Altag 50 Ctd., D. Bote 50 Ctd., C. Johann 50 Ctd., Edmire 50 Ctd., E. Brannahl 50 Ctd., D. Wesemann 50 Ctd., S. Mitag 50 Ctd., J. Brerfing, G. D. Brerfing, G. Then, W. Kirches, Fr. Kop., Fr. Denningsmeier, J. Lechhaus, Paft. J. M. Herfing, G. D. Brerfing, G. Then, W. Kirches, Fr. Rob, Fr. Denningsmeier, J. Lechhaus, Paft. J. M. Herfing, G. T. Mebel 50 Ctd., Paft. J. M. Schulze, H. Kriefte, G. Mewer, Paft. Fride 20 Er., H. G. Erich, U. H. Schulze, H. Kriefte, M. Tenningsmeier, J. Bedulze, H. Bridte, J. M. Frenst, M. Schult, B. Wölling, J. M. Schulze, H. Bridte, J. G. Bauer, B. Bertram, J. Henner, Fr. Robecke, H. G. Wever, Chr. Strebel, R. Lange, C. Schulze, M. Drege. J. Rubbel, Kr. Leutner, L. Defiwamn, Past. G. M. Bedegen, C. Bed, J. Brith, H. Charlen, Hr. Schübler, G. Schulter, B. Effert, Mug. Siewers, Past. M. G. Bauer, G. Schulter, G. Schulter, J. G. Schulter, D. Beiteftet, M. Giefelbt, Mordenann, Balt. v. Diffe, Th. Cisfelbt, G. Cisfelbt, Meyer, Past. Möbinger.  den 13. Jahraang:  Die Derren: Fr. Körber, S. Dehlerting, Past. Sallmann, D. D. Bruns, Past. J. M. Schulze, G. Deinh 50 Ctd., G. Emmert, W. Honder, G. Schulze, G. Deinh 50 Ctd., G. Emmert, B. Hauenschild.  T. W. Barthell.                                                                                                                                         |
| a. Zur allgemeinen Synodal-Casse:  Durch fru d. Schönewald in Cleveland, D., Cellecte am 1. Ostertage der Gem. des hrn. Past.  Schwan daselbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | nnd zwar:  \$2,00 von Hu. Past. Müller in Chicago, Ist.  7,00 vom Jungkraten Verein in der Gem. des Orn. Past. Wunder, Chicago, Ist.  5,00 vom zungkraten Inugkranen-Berein in dersellen Gem.  Für den Schüler Arube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Für den Lutheraner haben bezahlt:  den 12. Jahrgang:  Die Gerren: S. Kubimann, C. Gerling, Paft. K. M. Johannes, M. Effert, C. Kummer, G. Deppert.  den 13. Jahrgang:  Tie Derren: E. Menz, Kr. Körber. Naumann, Kr. Alfemann 50 Cts., H. Aubimann, Kr. Ochring, C. Gerling, D. Bohnbardt, Paft. K. M. Johannes, Paft. Wege \$2,50, H. Dabermehl, Chr. Meier, J. Nuppel, M. Effert, M. Sievers, G. Emmert, C. Kummer, Paft. Nordmann, G. Deppert.  den 14. Jahrgang:  Tie Herren: J. Lang, C. Kabhleiich, E. Menz, Kr. Körber, G. Roth, Naumann, Paft. G. Lint, D. Kubimann, C. Gerling, Bogelfang, C. Wabrenburg 50 Cts., S. Alltag 50 Cts., D. Bote 50 Cts., C. Johann 50 Cts., S. Mitag 50 Cts., D. Bote 50 Cts., C. Johann 50 Cts., S. Mitag 50 Cts., D. Brothing, G. D. Bretfing, C Ilten, M. Kirching, G. M. H. Kinding, J. N. Hall, Kriching, G. M. Heinmeyer, Paft. C. C. Met 2 Cr., Canb. Póber, Paft. Kride 20 Cr., D. G. Treib, N. H. Killing, J. N. Ghulze, H. Kride 20 Cr., D. G. Treib, N. H. Killing, J. N. Gunter, K. Mabede, D. G. Mewer, Chr. Strebel, R. Lange, C. Schult, M. Drege, J. Rubbel, Kr. Leumer, L. Doffmann, Paft. C. G. M. Keyl, G. Bauer, M. Bertram, J. Herter, M. Ginter, Th. Webbegen, E. Bed, J. Brigh, H. Marften, Kr. Schinbler, G. Schmidt, J. G. Strebel, Kr. Leumer, G. Momberger, L. Effert, M. Cisfelbt, Meyer, Paft. Mobinger.  den 13. Jahraang:  Die Herren: Fr. Körber, H. Dehlefing, Paft. Sallmann, H. D. Bruns, Paft. J. M. Schulze, G. Heinfiller, Meyer, Paft. Mobinger.  den 13. Jahraang:  Die Herren: Fr. Körber, H. Dehlefing, Paft. Sallmann, H. D. Bruns, Paft. J. M. Schulze, G. Heinfiller, G. Emmert, W. Dauenschilb.                                                                                                                              |



Heransgegeben von der Deutschen Evangelisch = Antherischen Synode von Missouri, Ohio und andern Staaten. Redigiet von C. F. Walther.

Jahrgang 14.

St. Louis, Mo., den 18. Mai 1858.

Mo. 20.

Beding ungen: Der Lutheraner erscheint alle zwei Wochen einmal für den jährlichen Subscriplondvreis von Sinem Dollar für die auswärtigen Unterschreiber, welche denselben vorausbezahlen und bas bestgeld zu tragen haben. — In St. Louis wird jede einzelne Nummer für 5 Cents verkauft. Aur die Briefe, welche Mittbeilungen für tas Blatt enthalten, find au den Retafteur, alle antern aber welche Beichäftliches, Beftellungen, Abbeftellungen, Gelter ic. enthalten, nuter ter Abreffe: Mr. F. W. Barthet, care of C. F. W. Walther, St. Louis, Mo., ander zu fenden.

(Eingefandt.) Autrittspredigt,

perry So., Mo., am 4. April 1858.

Gott gebe euch allen viel Gnade und Friede burch bie Erkenntnig unseres Herrn IEsu Christi, Umen. In bemfelben unserem hochgelobten Heilande theuere Mitchristen! Unerwartet, gegen alle meine Gedanken bekam ich eneren Ruf, wider Erwarten bereitwillig nahm ich ihn an und stehe nun vor ench als ener ordentlich von Gott burch feine Gemeinde erwählter und berufener Paftor. Obgleich ich aber nun diese Kangel betreten habe, von der das Wort schon so lange erschallt; obgleich ich die Gemeinde vor mir sehe, die gewohnt ift dem Worte mit Andacht mlauschen; obgleich ich die Last der Berantwortlichkeit einer foldgen Stellung auf meinen Schultern fuhle: bennoch kann ich mich nur langsam an die Wirklichkeit gewöhnen, ich komme mir vor wie ein Träumender. Bor 9 Jahren, als ich noch in ber Borbereitungsanstalt zu Rürnberg weilte, da hörte ich schon ben Namen "Altenburg", jedoch nur in Berbindung mit dem College, welches damals noch wie ein junges Reislein in diesem Barten Gottes gepflegt wurde, und es erwachte bie Luft in mir, wenn möglich ein Schüler biefer Amtalt zu werden. Diefer Gedanke begleitete mid über ben Ocean, er spornte mich zum Gifer in den unvergeflichen Jahren, welche ich im Ceminar gu Fort-Manne verlebte, er blieb, obgleich bas College nach St. Louis verlegt murbe.

(Nott fügte es endlich, baß mein lange gehegter Wunsch ohne mein Buthun gur Wirklichkeit murde. Auf ben Rath und burch die Mithulfe meiner theuern Lehrer in Fort-Banne wurde ich nach St. Louis gefandt, in die Anstalt, die ihr jum Theil mit ins Leben rieft, und tam unn unter die Leitung eines Mannes, beffen Namen ich, jo lange ich lebe, mit Achtung und Liebe aussprechen werde: herrn Prof. Waltherd.\*) Dort waren es die Jünglinge dieser Gemeinde hier, welche mich burch liebreiche Unterftühung befähigten, die Zeit gang ber Ansbildung jum Dienft ber Rirche zu nüten. Dierans ift flar, daß mich nicht nur bas Band bes einen Glaubens, fondern aud bie fuße Bewalt ber Dankbarkeit zu ench gieht und mich mit euch vereinigt. Allein fo wahr bied ift, fo ift es boch noch fein Grund bafür, daß ein Paftor seine Gemeinde, ber er bereits an brei Jahre biente, verläßt, und ben Ruf einer andern annimmt; ja ihr felbst murbet nicht bamit zufrieden fein konnen, wenn ich euch fagte; ich habe euren Ruf blos beshalb angenommen, weil ich ench fo fehr zu Danke verpflichtet bin.

C. F. W. W.

Mit vollem Rechte fann beshalb immer noch bie Frage an mich gestellt werben, warum ich eurem Rufe so willig Folge leistete. Ich antworte: Id) habe es nicht in Uebereilung gethan, sondern mit vollem Bewußtsein beffen was ich vornahm. Es ift mir die Stellung biefer Gemeinde in ber Spuode, ja in der Kirche, nicht unbefannt; ich weiß welche Männer vor mir an diefer Stelle gestanden find; und schließe hierans gewiß nicht mit Unrecht, daß die Berantwortung groß fei, bie ich auf mich nehme. Dazu kommt, daß ich felbst, faum ber Schule entwachsen, noch jung und arm an Erfahrung bin, so daß ich, was Weisheit, Gelehrsamkeit und Lehrhaftigkeit anbetrifft, nicht werth bin, auch nur einem von allen die hier Gottes Wort verfündigt haben, die Schuhriemen aufzulösen. Ja ich glaube, daß in biefer alten, geforderten Gemeinde fich Chriften finden werden, die mich an Erfahrung weit überragen; - und bennoch habe ich euren Beruf willig angenommen, und ftehe heute vor end ohne Zagen, am allerwenigsten geneigt Buge gu thun. Wohl möchte man mein Berhalten Thorheit und Tollfühnheit nennen; allein auch bies gebe ich nicht zu. Wer ift es, ber bie Lehrer setzt in der Rirche? Wer ist es, der die Bergen lenft bei Bernfungen? - Es ift berfelbe, ber in ben Schwachen machtig ift, Chriftus, ber Erghirte seiner Seerde, und sein hl. Geift. Es bat ibm gefall n, enere Herzen auf mich zu lenken, und mir ener Zutranen zuzuwenden. Es hat ihm gefallen, die Bergen meiner früheren Gemeindeglieder fo weit zu bernhigen, daß ich in Frieden giehen konnte; was will ein Chrift noch weiter

<sup>\*)</sup> Die Anfnahme bieser Predigt im "Antheraner" hatten wir schon zugesagt, ehe wir dieselbe gelesen hatten; hätten wir bieselbe werber durchgesehen, so würden wir den theuren Versasser Borftellung gemacht haben wegen der odigen und betreffenden Stelle. Da es und aber nicht gebühren will, an einer bereits gehattenen Predigt, die die Gemeinde u. A. auch als ein theures Andensen an einen wichtigen Tag üch ausheben zu können winscht, so möge auch obiges Wort als ein Zenguiß großer Dantbarkeit für empfangene sehr geringe Wohlthat, herzlicher Demuth und treuen Bekenntuises zu einem vielgeschmähten Lehrer — für uns aber beides zur Demütligung und Ermunterung, Gott altein zur Ehre, siehen bleiben.

perlangen? Er fann boch nicht mit Gott fireiten? Gett aber muß es allein wiffen mas ben Gemeinden gut ift; er ning allein Rath, Kraft und rechte Werke verleihen. Darum fällt all mein eigenes Denfen und Erkennen über meine Perfon und Gaben dabin. Gott fieht es für gut an, bag ich hier mit meinem Pfunde wuchern fou, und fein Wille geschiche. Sierin, gel. Chriften ten beine Leitung fpure. Erhalte mich bei reiliegt der Grund meiner Entschloffenheit, beim vollen Bewuftsein der Schwierigfeit, meiner Frendigkeit, bei der Erkenntniß meiner Richtigfeit, meiner Willigfeit, im Gefihle meiner Schwachheit. Go lange biefer Grund bleibtund ber fann nur weichen, wenn Gottes Wort vergeht — wird auch mein Herz ruhig fein in meinem Gott, es fomme was da wolle. Darum erhalte mich Gott nur an feinem Bort, daß ich es stets selbst erkenne als die alleinige Une, auf ber wir, ich und ihr, Rahrung finden sollen, als die einige Onelle, die uns tranken muß jum ewigen Leben, und bemahre mich in Gnaden, daß ich diese geistliche Rahrung nicht mit meinen Bufagen und eigner Auslegung vergifte. Darum fleben wir ibn jest Alle in einem Bater Unfer; nachdem wir gesungen haben werben ben 1. Bers ans bem 174. Liede.

Text. 2 Cor. 4, 5-7.

Denn wir predigen nichte und felbit, fondern IEfum Chrift, daß er sei der DErr, wir aber eure Anechte um IEsn willen. Denn GDtt, ber da hieß das Licht aus der Finsterniß hervor leuchten, der hat einen hellen Schein in unfere Herzen gegeben, daß (durch une) entftunde die Erleuchtung von ber Erfenntnig ber Klarheit GOttes in bem Angesichte IGin Christi. Wir haben aber solchen Schatz in irdischen Gefäßen, auf daß die überschwängliche Kraft fei Gottes, und nicht von une.

Eng und festschließend ift das Band, welches Prediger und Gemeinden miteinander verbindet, und ift ihr Berhältniß in mancherlei Begiehung der Che zu vergleichen. Wie driftliche Chelente Gott felbft zusammen führt, fo vereinigt er Prediger und Gemeinde, wie aber jede Ghe ein großes Unglud, ja eine Solle auf Erden ift, in der das gegenfeitige Bertrauen fehlt, so wird in einer Gemeinde viel Bitterfeit, Sag und Spaltung folgen, wenn nicht Prediger und Gemeinde einander ftets offen und mit gangem Bertranen entgegen fommen. Wir alle haben barum, nachbem wir gewiß find, daß Gott uns zusammenführte, mit gangem Ernfte bafür ju forgen, baß wir und fo gegen einander halten, wie es fein Wille ift. Was könnten wir deshalb wichtigeres vornehmen in diefer Gott geweihten Stunde, als daß wir uns diefen Willen Gottes gu Gemnthe führen? Lagt uns barum betrachten:

Mas giebt Gottes Mort Prediger und Gemeinde zu bedenfen als Regel für ihr gegenseitiges Berhalten?

- 1. Daß ber Prediger nicht fich felbst, fonbern Christum predige;
- 2. Daß ber Prediger ein Diener ber Gemeinde sei um Jesu willen;
- Dag der Prediger ben Schatz in irdischen Wefäßen trage.

#### Sebet.

Berr Jesu Christe, bu Birt und Bischof beiner Du haft mich in Gnaden diefer Gemeinden! Gemeinde zugetheilt, und fie nur als ein theueres Kleinod in die hand gelegt. D herr ber Stärfe, bich rufe ich an um Rraft aus der Sohe, die du allein mittheilen kannft, daß ich nicht verjage an deiner Sulfe und auch in schweren Falner Lehre, daß ich dich mein Beiland predige, wie du dich selbst une bargegeben haft, und badurch den Seelen ein Gehilfe ihrer Freude merde. Behüte mich vor Sünd und Schanden, daß ich die Lehre mit gottseligem Bandel ziere. Umen.

Die Berfe, welche unferm Texte voran fichen, waren der Predigt bei meiner Ordination zu Grunde gelegt, Der ehrw. Ordinator legte mir nach Unleitung derfelben mit Rraft und Feuer and Herz, wie ich mich wohl beweisen folle gegen aller Menschen Gewissen vor Gott. Daran aber liegt auch alle Macht bei einem Prediger ber Christen, daß er die Gemiffen heilfam gu berathen wife, fei es nun, daß er fie aufschrecke und schärfe, oder zurechtbringe und bernhige. Beldies nun aber der Grundstein sei, auf welchem ber gange Ausbau bes rechten Berhaltens eines Predigers gegen feine Bemeinde ruhen muffe, dies fagt uns der verlesene Text, und fügt ihn ein mit "benn."

Er will fagen : biefes muffen wir burch Bottes Gnade laffen und jenes thun, follen wir an-

Gin Uebel, vor dem fich jeder Prediger nicht genug in Acht nehmen kann, - benn hat es einmal gefallen in feinen Gedanken findet, Gottes Wort ein Krebe, verdirbt und zerftort die garten Reime, gene Anslegung giebt, und biefe fur bobe, erft welche im Schein ber Gnadensonne and bem Sa- nen gefundene Bahrheiten halt, auch wenn fie men des Worts aufsprogen, - ein foldes lebel fich mit ber gewißen Regel des Glaubens, ift es, wenn ber Prediger eitel wird. Diefe bie und einmal vorgegeben ift, nicht vertragen. Sande fann nicht lange im Bergen verborgen Meine Bruder! Gines Predigers Bedanken mobleiben, bald bringt fie aus Licht, zeigt fich in gen noch jo ichon fein, find fie nicht mit Gettes Worten und Werken, ja erhebt ibr haupt felbst flarem Worte fo gu begründen, daß bie gange felbft." Wenn fich ein Prediger bem Dienfte seines Heilandes in der Kirche übergist, so soll das also geschehen, daß er absagt allem mas er ift und hat, und von nun an fich betrachtet als ein Werkzeng in der hand des weisen Banmeiftere, feines herrn Gottes, das fich von ihm gebrauchen und handhaben läßt, wie und mo er will; wie ein Licht, bas Gott angezündet hat, um andern zu lenchten, indem es fich felbst vergehrt. Allein diese Hingebung an Gott und seine Gemeinde ift das härteste Rrenz, an das bas Fleisch geschlagen werden fann. Der alte Mam in Gestalt des Ehrgeizes, ber Ruhmsncht, ber Eigenliebe und in allen andern feiner Masten, die auf dem verderbten Herzensgrunde verborgen liegen, thut fortwährend Ginsprache gegen biese Unterdrückung feiner Gewalt; und wehe bem Prediger, der nicht mit Gebet und Flehen Dadie halt über den erbitterten Feind im eigenen Stockmeifter bleibt, der die Gunder auffdrect,

Bufen, benn er wird gewißlich überrumpelt und fällt feinem eigenen Fleische gur Bente. ja dem verderbten Bergen so angenehm, sein Lob aus aller Munde gu horen, bei allen für einen ansgezeichneten, geiftreichen, nachfichtigen, und liebevollen Mann ansposannt zu werden .. Dies Biel leuchtet barum jedem Prediger, ber feine eigene Aufgabe einmal vergißt, wie ein goldener Berg aus der Ferne entgegen. Bon da gur Betraditung feiner Gaben, daß man fich felbitgefällig in denselben spiegelt, wie der Pfau in feinen Febern, ift nur ein Schritt, gu bem Schmeichler, wenn Gottes Ungnade uns in ihre Sande fallen läßt, nur noch schneller treiben. Ifte fo weit, benn ift der Wurm im Bergen geboren, welcher unaufhaltsam die Faben gernagt, welche den Prediger mit Gott und feiner Bemeinde verbinden, und feine Rraft und Thatigfeit wendet fich mehr und mehr seinem eigenen Ruhme zu. Er arbeitet nicht mehr für Gottes Ghre, fondern für feine Ghre, er predigt nicht mehr, die Scelen felig ju machen, fondern bie Leute von feinen Baben ju überzengen, und fie jum Stannen und gur Bewunderung gu gmin-Er straft entweder die Gunder, aber nicht mehr um fie zu beffern, fondern ihnen feine Macht fühlen zu laffen, oder er unterläßt das Strafen gang, um fich die Freundschaft bes Ungerechten zu erhalten; furz, mas er thut, läßt und leibet, geschicht nicht mehr um Chrifti mil. len, fondern um feinetwillen. Allein ein Predidere ale folde erfunden werden, die fich wohl ger fann felbit diese groben Ausbruche der Eigenbeweisen gegen aller Menschen Bewiffen vor Gott. liebe überwinden, und boch fich felbst predigen Dies geschieht, wenn er ein besonderes Wohlgefeine Burgeln gefchlagen, fo frift es um fich wie nicht mehr fich felbst auslegen läßt, fondern eian heil. Statte, vergift ber Begenwart Gottes Beilbordnung mit ihnen im Ginflange bleibt, fo und feiner hl. Engel und mischt fich hinein in find fie eines Predigere Jesu Chrifti unwurdig, Die Predigt. Deshalb stellt der Apostel diefe und er muß fie opfern, gefchabe es aud mit ben Forberung an jeden Prediger, daß er getroft mit | Gefühlen eines Abraham, als er den Isaaf auf ihm fagen tonne: "Wir predigen nicht uns ben Opferaltar legte. Darum, I. B. bitte ich ench, hebt oft Berg und Sand gn Gott für euren Prediger, bag er ihn erhalte im Rampfe wiber fein Fleisch, und hntet euch, ihn je mit Schmeidelworten zu gefährden und zu verderben. Df. fen und ehrlich foll und will ich eure Gunden strafen, offen und chrlich sollt ihr mir meine Kehler fagen; das wird mithelfen, mich zu vermahren gegen bas ungöttliche Beginnen, mich selbst zu predigen. - Ein Prediger aber barf nicht nur fich felbit nicht predigen, er barf auch feinen Andern und nichts Anderes vortragen, beffen Mittelpunkt, Rern und Stern nicht Christus mare; deshalb fährt der Apostel fort: "Sondern Chriftum, daß Er fei ber herr." Wenn der Prediger barum and Mosen predigt, und des Gesetzes Donner in all seiner Schrecklichkeit rollen läßt, fo muß er bies body so thun, daß Moses Chrifti Diener und

bas Bewußtsein der Hülflosigkeit in ihnen erwedt, und fie ju ibrem rechten Berrn führt, ber Jefus Chriftus heißt. Er foll Chriftum predigen, wie ihn das Wort bes Lebens, beffen Mittelpunkt er ift, vorgibt, und wie ihn jeder mahre Chrift im 2. Artifel bes fl. Ratechismus ichon als feinen herrn bekennt ; feinen herrn auch in ber tiefften Riedrigfeit, in Schmach und Banden, in Breng und Tod; feinen herrn auch in ber hochsten Berrlichkeit in Gieg und Trinmph, in ewiger Gloric und Majestat; ben herrn auch in feinem icheinbar ichwachen, por der Belt verachteten Leibe, feiner bis ans Ende unter bem Areng schmachtenden Rirdje bier auf Erden; und fich nicht baran ftogen, bag ba feine Weftalt häßlicher ift, denn anderer Leute, und fein Unfeben, denn der Menschenkinber : benn er berricht ja da bereits über alle feine Feinde, durch seine Rinder, die er in Onaden regiert. Dies, m. L., ift die erfte Regel fur Prediger und Gemeinde, nach welcher sie ihr Berhalten einrichten follen; fie follen alle gumal Christum als ihren Berra erfennen, und fonft feinem buldigen. Der Prediger foll ihn nur predigen, die Gemeinde ihn nur horen. Dies muß nothwendig bas gegenseitige Bertranen in einer Gemeinde ftarfen ; benn ift Chriftus aller hanpt und herr, fo find fie alle Glieder Eines Leibes. Es ift aber noch nie erhört, daß Glieder Eines Leibes einander mißtranten und fich entzweiten, vielmehr tragen fur ein frantes Glied alle Gorge und ein erstorbenes entfernen alle. Darum lagt und bente einen Bund maden, bag in diefer Gemeinde nur Chriftus gepredigt, nur er gehört werde als der herr!

Radidem wir une denn barüber flar find, wie wir und Alle nach Gottes Wort als Glieder am Leibe Chrifti, als Unterthauen eines herrn anzusehen haben, so erhebt fich weiter die Frage: Wie fteht der Paftor gur Gemeinde, und umgetehrt, die Gemeinde gegen ihn? Ift der Paftor ein fichtbarer Stellvertreter Jefn Chrifti und fomit auch ber herr in seiner Gemeinde? Rann er beshalb Gehorsam fordern in allen Dingen, die nicht ausdrücklich in Gottes Wort verboten find, und ift die Gemeinde verpflichtet, ihm gu gehorden? Dit er durch Uebernahme seines Umtes in einen neuen Stand eingetreten, der an fich schon wichtiger, bedentungsvoller und ehrwurbiger mare, als ber Stand bes Chriften? -Alle diese Fragen beantwortet ber Apostel furz, aber bestimmt mit folgenden Worten: "Wir aber enere Rnechte," Diefe Worte muß der Apostel dech vielleicht nicht recht bedacht haben, oder es ist vielleicht ganz mas anderes damit gefagt, das herauszufinden der neueren Forschung erst vorbehalten ift, oder er verbeffert sich vielleicht an einer andern Stelle - fo merben alle bie fagen, welche ben Paftor mit einem gang besondern Seiligenschein umgeben wollen, durch welchen niemand dringen und fich ihm nahen

erlangte. mit flaren Worten: Ich achte, ich habe and Gott verliebenen Rechte ihres Paftore ju mahren, den Beift Gottes. "Wir aber euere Ruech- als er die ihrigen. Gehort er denn nicht auch te." Damit man aber wohl verfidjert fein fonne, mit gur Gemeinde? Ift er somit nicht auch Cier meine nicht anders, ale die Worte lauten, fo genthumer aller Rechte und Schabe, die er spricht er im 1. Brief: "Wer ift nun Paulns? verwaltet? Wer kann ihn denn dazu zwingen, Wer ist Apollo? Diener sind sie, durch daß er nun ein Diener aller wird? Er steht welche ihr feid gläubig worden.' Darum ruhme ja mit jedem Glied der Gemeinde in gleichem sich niemand eines Menschen. Es ift Alles Rechte, fo er gläubt, schon ver dem Bernf! bag euer: Es sei Paulus oder Apollo, es fei Re- er nun aber die in der Welt undankbare und phas ober die Belt." Und nochmals : "Dienet verachtete Stellung eines Predigers übernimmt, einander, ein jeglicher mit ber Gabe, bie er | bas thnt er nicht, Menschen zu gefallen, bag er empfangen hat, als die guten Sanshalter der fich bereit findet, jedem mit Rath und That beimancherlei Gnaden Gottes." Co muß es ja jufpringen, die Schluffel ftets bereit zu halten, dabei bleiben, daß wir Christen, Prediger und um die Schaftammer Gottes aufzuschließen und Buhörer, die einmal gewohnt find, Schrift mit Schrift auszulegen, des Apostels Worte nehmen, wie wir sie finden. Gin Prediger hat darum von dem Tage an, da er den hl. Ruf annimmt, fein Leben als einen Dienst anzusehen, dem er feine gange Kraft in Demuth weihen muß, und der Borgng eines Predigers besteht nicht darin, wie gewandt und geschickt er herrschen, sondern wie einfältig und liebreich er bienen fonne.

Die Stellung bes Predigers und der Gemeinde gegen einander ift demnach diese: Die Gemeinde, das ift, die Glänbigen in ihr, ift die rechtmäßige non Bott, der da hieß das Licht Befigerin, Erägerin und Bermalterin aller Redite, aus der Finfterniß hervorleuditen, Büter und Schätze, welche Chriftus, ihr herr, ber hat einen hellen Schein in unerworben hat. Gie tragt bie Schluffel zu bem fere Bergen gegeben, bag burch uns Schrein, in welchem alle diese Baben aufgebanft entst unde die Erleuchtung von ber find. Es'ift aber ein Anderes, einen Schatz erwerben, ein Anderes, ihn besitten, und ein Chrifti." Jesus hat ihn aufgefordert burch Anderes, ihn austheilen. hat ihn Chriftns, als ein Wefchent von ihm besitt ihn jeder Christ, jede Gemeinde; wer aber foll ihn austheilen? Richt jeder ist hiezu tüchtig, nicht jeder willig. Wollten ihn alle gumal anstheilen, so wurden die von Gott selbit gestellten Regeln, die dabei zu beobachten find, fortmährend verlett werden. Deshalb hat Gott auch hier Borforge getroffen, indem er fort und fort Ginzelnen Gaben und Luft giebt, fie fabig, tüchtig und willig macht, die öffentliche Ausspenbung ber Bemeinschätze zu übernehmen, wenn sie dazu berufen werden. Indem fie nun aber die Scelen füllen mit den Onadengütern Christi und seiner Kirdje, find sie fortwährend ihrem eigenen Gewissen, der Gemeinde, welche sie berief, der Kirche, welche sie nährte ans ihren Bruften, und Chrifte, ihrem Berrn, dafür verantwortlich, wie sie es thun; sie sind barum nicht herrn, fondern Diener der Gemeinbe. - Alber, fprechen die Wegner biefer Lehre, mobin foll das führen, namentlich in diesem Lande ber Frechheit? Sage man nur den Leuten erft, daß der Paftor ihr Diener sei, so werden sie bald eben so wenig Umstände mit ihm machen, als ein gespreiztes herrden mit feinem Bedienten, und aus dem "Sanshalter über Gottes Geheimniffe" wird ein Menschenknecht, von allen zu streiten. Darum erinnert ung ber Apostel geplagt, von feinem geachtet. M. L.! Bir baran: "Wir haben aber folden Chat tann ohne gutige Erlanbniß, - alle die, welche haben une um die Folgen niemale zu fummern, in irdifchen Gefäßen." Webe bem Preben Paftor wohl zur Gemeinde rechnen, aber fo, wo wir eine klare Lehre des gottlichen Wortes gu biger, webe ber Gemeinde, die dies aus den Auwie Christus ber Menschheit zugehört, daß er befolgen haben. hat es Gott geordnet, so wird gen läst. Es ift ein Gedanke, den Satan ins eine Mittelsperson mare zwischen Gott und ber er schon gn Stunde gu bringen miffen, mas er Berg treibt, wenn ein Gemeindeglied bei fich selbst Benteinde, die durch ihn erft Rechte und Guter bezweckte; Dies ift die erfte Antwort. 3um an- fpricht : Wir haben ja einen Paffor der wird

Allein der Apostel autwortet ihnen | bern aber hat die Gemeinde ebensowohl die von auszutheilen, baf er bei Racht und Tag Wache fteht, damit der Feind nicht Gottes Kinder, seine Bruder, ranbe, murge und umbringe, daß er barauf all seine Zeit und seine ganze Kraft verwendet, das thut er nicht bafür, daß ihn die Gemeinde leiblich erhält oder irdisch belohnt, sondern er thut das "um Jefu willen." Jesus hat ihn zuerst geliebt, er hat ihn theuer erkauft. Jesus hat auch in ihm die Kinsterniß vertricben und bas licht hervorbrechen laffen, so baß er mit dem Apostel zusammen rühmen fann: Rlarheit Gottes im Angesicht Jesu Erworben den Ruf seiner Gemeinde, biefe Erleuchtung gu verbreiten. Jefu gu Liebe giebt er fich ber gum Diener feiner Glieder. Der Gemeinde dient er, weil er in ihr Glieder Christi hat. Die Bemeinde hat barum auf ihn zu sehen als auf ein von Gott felbst bereitetes Glied am Leibe, bas wohl willig allen andern Gliebern bient, aber an ihm bem Sanpte. Mit audern Borten: Der Prediger bient in ber Wemeinde recht eigentlich Christo. Wage es nun die Frechheit. aufzutreten und ihr verzerrtes Wesicht höhnend gegen den Diener Christi gu febren, wird nicht Chriffus, ber herr, felbst ein Rächer fein über bas Alles? - Darum fann es bei Chriften nicht alfo fein. And barum, gel. Britder, lagt uns heute einen Bund maden, daß bei uns gelehrt und gehalten werden foll: der Prediger ift Rnecht der Christen, aber um Jest willen.

Obwohl ein jeder Prediger Gnadengaben von Gott empfangen bat, für die er ihm billig banken täglich foll, so bleibt er nichts bestoweniger ein Mensch. Es zappelt auch in ihm, wie in allen seinen Brudern, der alte Adam noch. Anch er hat barum nicht nur mit dem Tenfel und seiner Brant, ber Welt, fendern audy mit bem Brantwerber, seinem eigenen Fleische, fort und fort nicht berucke ; barum kann ich ber Rube pflegen ten Tages eine Zuschrift vom Secretar bes Berund ihm blindlings vertrauen. - Es war ein eins, welche eine Abschrift des Bereinsbeschluffes, Runftgriff bes Teufels, burch welchen er feinem fo wie ihn ber Secretar an meine Rlager gefandt, thenern Cohn ben Stuhl zu Rom gurechtruckte, enthielt. Gie lantete wortlich, wie folgt : daß man anfing zu lehren : Die Laien haben fein Recht, über Lehre zu urtheilen, dieß Recht fommt allein den Bifchofen bis zum Pabste zu. Damit war Christi Wort ins Angesicht geschlagen, bas er zu allen Chriften fpricht : "Cebet end, ver ver den falschen Propheten!" Co fie ench fagen merben : Ciebe bier ift Chriftus, fiebe ba, fo fout ihr's nicht glauben." Damit mar der Prediger erhaben über das Urtheil der (Semeinde, und fie mußte fich als der Blinde leiten laffen nach bes Subrere Gutdunfen, murben and zu Tansenden an Chrifti Kreng und Grab vorbei gu den Füßen des Untidriftes geleitet. Darum fagte Luther fo bestimmt, als er biefen Schaden aufah : "lleber die Lehre ju erfennen und zu urtheilen, gehöret vor alle und jede Christen, und zwar fo, bag ber verflucht ift, ber folches Recht um ein Sarlein franft. Denn Christus felbst hat fold Recht in unüberwindliden Eprüden angeerdnet, g. B. : Cehet end vor, vor den falschen Propheten." Darum, th. Bem.! Bache und prufe ftete felbft, lag bid) nie in Sicherheit lullen, was die Lehre betrifft, und erflehe fur bich und beinen Prediger täglich bagu Licht und Kraft vom Bater des Lichte, na uf baß bie überschwängliche Kraft sei Gottes, und nicht von uns." Dies Wort erinnert und aber ferner baran, bag ber Prediger, bei allem Fleiß, gottfelig zu leben, doch auch noch fein Engel auf Erden werde, bag es barum auch bei ihn an Sünden und Roth nicht fehlen wird. Jeder muß befeinen, ich befenne es mit : Wir find noch feine Beiligen und Bollfommenen aus und felbft. Ber barum Luft bat, über die Fehler und Mängel seines Predigers zu reden, damit feiner nicht gedacht werbe, wie dies hentzntage so sehr Mode ift, bent wirds nie an Stoff dazu fehlen; er miffe aber, bag er ein Ulebertreter des achten (Gebotes ift. Darum lagt und dies zur Regel machen: Wir wollen, wenn ber Prediger nicht öffentlich fündigt, gang pon feiner Verson absehen, und allein auf das Werk, welches Gott burch ihn thut, blicken. Laßt uns heute einen Bund machen: Bei uns folls feiner vergeffen, der Prediger trägt ben Schatz in irdifden Wefagen, auf bag bie überschwängliche Araft sei Gottes und nicht von uns. Halten wir uns an biese Regeln, so wird Frende und liebl. Wefen im Frieden, fo wird Gieg im Rampfe gegen gemeinsame Feinde unfer Loos fein. Dazu helf uns Gott. Umen.

(Eingefandt von Paftor Lange.) Austritt aus dem "evangelijchen Kirchenverein des Westens" als Berichtigung gemiffer Beröffentlichungen beffelben.

(Fortsetzung.)

Im Laufe ber Zeit aber habe ich es freilich

fcon machen und forgen, daß und falfche Lehre eine Zeit verfloffen mar, erhalte ich ba eines gu-

"Der Evangelische Rirchenverein bes Westens hat die von ihnen gegen ben Pafter A. Lange erhobene Rlage einer besondern Committee gur Begutachtung und Berichterstattung übergeben. Es hat fich babei allerdings herausgestellt, bag Pafter U. Lange fich manche Il n vorfichtigkeit im Reden und Sandeln hat gu Chulden fommen laffen, aber feine Abficht fch eint durchgängig eine redliche gewesen zu fein; auch hat die wirkliche Gemeinde dem Paft. Lange, ju welcher nach beren Gemeinde-Drdnung die Kläger gar nicht gehörten, ihrem Prebiger ein fo wohllautendes Zengniß ausgestellt, daß die ebige Klage ihm durchaus nicht zur Unehre gereicht, noch weniger findet der Ev. Rirchenygrein jest einen gerechten Grund, den in ber Sand batte. Und ba ich auch mal in Paftor Lange zu veranlaffen, fein Almt an feiner Bemeinde niederzulegen, ba bieselbe nach bem vorliegenden Zeugniß mit feiner Umteführung aufrieden ift."

Namene bes Evangelischen Rirdenvereine bes Louis Rollan. Westens

meine Rläger mit dem Bereinsbeschlusse felbst und er wird zu der Ueberzengung gelangen, baß es dem herrn Secretar - jedenfalls ans Liebeunlieb' gewesen, bag ich so leicht bavon gekommen, und fich beshalb um bem Dinge noch ein wenig nachzuhelfen, Die Freiheit genommen, den etwaigen Tadel dort gefliffentlich in den Borbergrund zu ftellen, wobei ihn mahrscheinlich auch ber Webanke geleitet haben mag, bag es fonft meinen Rlägern gar zu hart fallen wurde. "Bielleicht konnten fie doch beim Berein erhalten werben, wenn fie benn and ichen frei gestehen, bag fie weder an einen Simmel, noch an eine Solle glauben."

Golden Anmagnugen bes Gecretars gegenüber, konnte ich natürlich nicht schweigen und schickte ihm beshalb sofort eine Beschwerde zu, in welchem ich ihm auch zugleich erklärte, wie ich überhaupt noch nicht überzeugt fei, unrecht gehandelt zu haben, am allerwenigsten aber mare ich burch ihn und seine Argumente bavon überzeugt worden; worauf ich benn eine furze, ziemlich trotige Antwort erhielt. In dieser Antwort forderte er mich auf, meine Beschwerbe gegen ihn beim Prafidenten bes Bereins einzureichen, wie ich ja auch folches zu thun versprochen. Besonders aber suchte er mir zu Gemuthe zu führen, daß ich nicht blos gegen ihn, sondern auch ben gangen Berein Beschwerde erhoben hatte, mit welchem lettern er mid mahricheinlich in Schreden zu feben gebachte. Denn, beiläufig bemerkt, es herrscht in diesem Berein jene papistische Unficht, nach welcher der Verein als folder schon jedem einzelnen Gliede gegenüber eine Antorität fei, unter welche man fich in jeder Beziehung bengen muffe, ja man hat sogar öffentlich ben Grundfat ansgesprochen, ber Berein fei für bedeutend beigetragen bat. Nachdem nämlich so bag tabei eine einschwenkende Klaufel mare bin- Recht hat. -

jugesett morden; und ein Paftor des Bereins hat es in meiner Rachbargemeinde bei einem Besuche, wo er den Berein tüchtig herausstrich, offen ausgesprochen, einen folden Rerper einen folden Berein anzugreifen fei Gunde wider ben herrn. Und so glanbte benn mohl ber herr Secretar, er murbe mich ohne alle Frage fofort in ben größten Schrecken fegen, wenn er mir nur zu verstehen gabe, ich hatte auch zugleich den Berein - alfo den gesetzgebenden Rorper, ben man nicht ohne babei Sinde gegen ben DErrn zu thun, antaften barf - angegriffen. Aber ich mar nun schon soweit "verblendet," daß ich glanbte, und wenn auch zehn folche Vereine mit Stunden ber Andadit unter bem Urme famen und fich in Machtsprüchen: "man muß boch nicht" vernehmen laffen wollten, fo murbe ein Rind, was gestern geboren und heute im Bade ber heiligen Tanfe wiedergeboren, eine nnendlich größere Antoritat fein, wenn es etwa bie Bibel Gottes Wort die Weisung gelesen: "Ihr follt Niemand Bater beißen." - Ihr follt euch nicht laffen Meifter nennen," fo wollte mir die gange Autoritätstheorie, wie tief fie fich auch eingeburgert haben mag, um so viel mehr nur als ein Weg nach Rom erscheinen, als ber Berein felbst Der Lefer vergleiche nun diese Buschrift an Die Continuität mit ber reformatorischen Kirche durchbrochen und die wirklichen Antoritäten mit Beringschätzung behandelt.

Co maßte ich mir benn wirklich an, einen folden Protest gegen bas eigenmächtige Verfahren bes Secretars an bas Prafidium bes Bereins abgehen zu laffen, obgleich ich mir im voraus fagen fonnte, mas es geben merbe. Da ich aber bei Abfaffung meiner Beschwerde das Protocoll bes Bereins nicht zur hand hatte, und also ben Bereinsbeschluß ans dem Gedächtniß repetiren mußte, fo waren einige Ungenanigkeiten mit untergelaufen, die ich aber, fobald ich bas Protocollerhielt, zu berichtigen suchte. Aber, wie gebacht, fo geschah es auch. Auf meine Beschwerbe erhielt ich folgende Antwort:

"Ihre Rlageschrift gegen ben Bereinsfecretar g. Mollan vom 25. September b. J., mit ber Beilage, enthaltend die beglanbigte Abschrift bes Briefes vom Paftor &. Mollan an die frühern Rlager gegen Gie, ift richtig bei mir eingegangen. Rady Durchlefung berfelben fann ich Ihnen nur ben guten Rath geben, Dieselbe guruckzunehmen, wenn Sie nicht Wefahr laufen wollen, daß Ihr Bermögen, logisch zu benten und ben Wortfinn eines Documents zu entziffern, ftart in Zweifel gezogen werden wird, benn es mußte ein wunderlicher Berichtshof fein, ber aus bem Schreiben des Paftor L. Nollau das heraus fande, was Cie belieben hineinzulegen, und ber nicht vielmehr ber hauptfache nach benfelben Sinn barin fande. wie in bem Committeebericht und bem Bereinsbeschlusse. Dem Unpartheiischen möchte vielmehr mahrscheinlich sein, daß des Pastor &. Nollau Absicht mar, ba er die freiere Form in feinem Rescripte mablte, ben Conferenzbeschluß zu ihren Gunften zu mildern."

Der Lefer vergleiche beibe Documente und urnoch viel beffer erfahren, wogn das nun Folgende feine Glieder ein "gefetigebender Korper", ohne theile alfo "unpartheilich", ob ber herr Prafes

hielt ich abermals eine Borladung vom Prafes, Diffrictecenfereng zu erscheinen, wo mir von einem "respectabeln" (?) Theile des gangen Bereins hinreichende Gelegenheit gegeben werden würde, mich wegen meiner "Stellung jum Berein" ju "rechtfertigen." Dabei aber murde mir zugleich angebeutet, daß ber Berein die "heilige Pflicht habe," von feinen Gliedern "Achtung" zu fordern.

Die gegen mich erhobene Klage aber lautete babin, daß ich durch unbedachtsames Reden und burd öffentliche Sandlungen an ben Tag gelegt, bag mir die "Zwecke und bas Wedeihen des Bereins" nicht blos gleichgültig zu sein schienen, sonbern daß ich auch demfelben in feiner Wirksamfeit bindernd in den Weg getreten mare." Thatsache aber mar, bag ich meine höchstwichtigen Erlebniffe auf ber Jahresconfereng meinen Bemeindegliedern mitgetheilt batte, wie fcon früher angedeutet worden. War bas aber nicht auch meine heiligste Pflicht benen gegenüber, beren Seelen auch Chrifti Blut gefoftet und unter melden mid ber beilige Beift zum Sirten und Bebrer gesetht hat? Collte ich etwa meine Gemeinde, bie mir nicht beshalb ben Lebensunterhalt giebt, weil id, ben Titel eines Pastoren führe, sondern eben deshalb, damit ich ihr ben gangen Rath Gottes zu ihrer Seligfeit verfundigen möchte, belügen? ihr fagen, es ftehe mit bem Bereine gut und er habe Gottes Wort lieb, da ich boch vom Gegentheil hinlänglich überzeugt war? Sollte bas gottles und boje fein? ober ein Beweis irgend welcher Gleichgültigkeit gegen die 3mede des Vereines fein, Die, wie mir boch immer gefagt worden mar, feine andere feien, als "Chriftum, den Gefrenzigten zu predigen ?"

Sodann hatte ich für meine Nachbargemeinde, bie früher von einem "evangelischen" Prediger bedient worden, um einen lutherischen Prediger geschrieben, weil fie erftens lange genng auf einen Bereinsmann gewartet, aber trot allem Berfprechen noch feinen bekommen hatte; und weil es zweitens zu befürchten ftand, bag bie Bemeinde, die ja auch fichon nach fiebenjähriger angestrengter Arbeit "fo weit gelangt mar — baß fie fid) nämlich an den berüchtigten Rationalifien Dider in St. Louis wenden wollte - endlich noch irgend fonft einem Bagabunden in die Sande gerathen founte, beren ja auch hier zuweilen zu baben, und weil es endlich brittens für die Bemeinde felbst nur batte von Segen fein konnen, endlich einmal einen Prediger zu bekommen, ber nebit Berfundigung reiner Le hre und rediter Berwaltung ber Sacramente vielleicht noch die gnte Eigenschaft befoffen hatte, fich mehr über bie unsterblichen Seelen dieser Leute, als über ihre Geldbeutel zu erbarnten ? Und fonnte das beißen, "ber Wirksamkeit bes Bereins hindernd in ben Weg getreten" zu fein? hatte ja boch ber Berein auch nicht die geringste Spur von Birtfamteit gezeigt, wenigstens nicht gezeigt im Ginn bes Wortes Gottes.

mein Nichtfommen entschuldigendes, Schreibenjedenfalls am 8. Detbr. in Femme Diage vor der fdion vor Empfang jener Borladung-an die Diftrictsconferenz, zu der ich ja and ohne folde Borladung ju geben hatte, abzusenden. Codann aber hatte ich, weil es ja Berbit mar, fo viel mit allerlei Früchten bee Feldes, auf die ein Landpastor gar fehr verwiesen ift, ju ichaffen, bag mir, wenn ich babei meine Gemeinden nicht verfaumen wollte, feine Beit übrig blieb, ju fo völlig nutlofen Conferenzen gu Efferant. reisen.

Aber wenn auch folde Sinderniffe nicht vorhanden gewesen waren, mas follte ich denn auf einer Confereng thun, von woher man mir ichon im Voraus begreiflich zu machen gesucht, welch? "beilige Pflicht" ber Berein habe, "Achtung zu fordern von seinen Bliedern", und wie ich mich von einem fo "respettabeln Theile" dieses Bereins -ber also Adstung zu fordern hat-wegen meiner Stellung jum Bereine ju rechtfortigen hatte ? Wenn man aber biefe Berren noch naber kennt und bedenft, daß fie fich gerade perfonlich durch mein Berfahren fehr verlett findlen, und bag fie als Repräsentanten bes Bereins jene Achtung, die der Berein zu fordern haben foll (?) gar zu gerne für fich beauspruchen möchten und daß ich auf meiner Scite body nur allein, ohne Sadywalter, fand, fo burfte mein Richterscheinen, felbst wenn fich feine weitern Sinderniffe in den Weg gestellt, body wohl als gerechtfertigt erscheinen? Man batte ja and die Cache ebenfo hier untersuchen fonnen. Dann batte ich ja bier and nicht vor einem unpartheilschen Richter, fondern eben vor meinem Widerpart zu erscheinen, der aber Ichon von vorneherein Achtung und Respect begehrt. Unf eine Widerlegung and Gottes Wort, ober auf Anerfennung ber Thatfache, daß ber gange Berein blod auf Cand, b. h. auf bloges menschliches Meinen und Dafürhalten, gegründet fei, sowie auf Anerkennung der Thatfache, daß er nur bann und infofern Aldytung zu fordern habe, ale er felbit fich unter Gottes Wort benge und daffelbe jum Magitabe feines Handelns nehme, durft' ich ja hier, wo man fich nur ber eigenen "Erfahrung" und "Baterichaft" ju ruhmen weiß, nicht rechnen. Reue Beisbeite- oder Erfahrungelehren aber etwa im Sinne jener Confereng gut "fernerer und weiser Amtsführung" zu holen, hatte ich gar feine Luft und da die Sadje eben fo gut auf dem Wege einer ausführlichen Correspondenz abgemacht merden konnte, fo ging ich alsbald an die Arbeit, mich gegen jene, höchst unbestimmten Unflagen ju rechtfertigen. Bas die erfte Unflage betraf, wonach ich mich gegen die Zwecke des Bereins follte gleichgültig gestellt haben, antwortete ich ihm ohngefähr Folgendes: Da die Zwecke des Vereins-wie mir body bieber immer gefagt worden -teine andern mären, als nach 1 Cor. 1. Chriftum den Wefreuzigten zu predigen, fo fonne mich eine derartige Unflage nur um fo viel mehr befremden, ale ber Berein doch felbst hinlängliche Jener Borladung aber founte ich aus febr Bengniffe über meine Umtofuhrung in Sanden zwingenden Grunden nicht Folge leiften, denn hatte. Gben fo ftehe es mit der zweiten Unflage, erstens war meine liebe Fran langere Beit frank als fei ich dem Berein, den ich ja nir gende offen heraus sagte, mas er früher mit dem "hingemesen und badurch Manches in Unordnung wirken, b. h. bas Evangelium von bernd in den Weg treten"hatte fagen wollen, das

Bevor ich jedoch diefes Schreiben erhielt, er-gefommen, fo bag ich mich genothigt fah, ein, Chrifto treiben, gefeben, hindernd fogar in ben Weg getreten. Uebrigens madje es mir ja ftete große Frende, wenn ich jemanden, er fei auch, mer er wolle, Christum treiben und biesen 3med ernstlich verfolgen fahe, und so murbe es mir ja auch nur große Frende gemacht haben, wenn ich den Berein irgend wann also hatte mirtsam gefunden. Ja, je "lauterer, je ausschließlicher, je felbstverleug. nender" fich ber Berein in folcher Wirkfamkeit würde erfinden laffen, je mehr durfe er darauf rechnen, daß ich mich fatt hindernd, vielmehr murde fordernd und helfend erzeigen; und je mehr fich der Berein bestreben wurde, nur felbit nichts fein zu wollen, damit Chriftus Alles in Allem fein konnte, je mehr murbe auch ich mich bemühen, von einer, mir zur Laft gelegten, "ftol-

gen", ju einer mahren Demuth berab ju fteigen. Aber bas mar es ja eben nicht, mas biefe herren wollten. Daß fie, die "Bater", die "Erfahrenen", nichts fein follten, ber gange Berein, von dem fie fich jo mundergroße Dinge traumen, nichts?- und der herr Jefus Alles?- bas mar ihnen and nicht mal von ferne in ben Ginn gefommen, und so erhielt ich benn, was ich erwartet batte, nämlich ein Schreiben, beffen Juhalt an Grobheiten und Schmähungen feines Gleichen sucht. - Ich habe schon zu Unfang einige Proben aus bemielben mitgetheilt. In Diesem Schreiben wurde mir benn freilich auch ein Schriftbeweis geliefert. Der Berr Berfaffer erinnerte mich nämlich an meinen Ratechismus-Unterricht und an das bort gelernte vierte Gebot, aus welchem, wie er meinte, unwiderleglich jene heilige Pflicht: "Uchtung fordern zu muffen", folgen mußte. Da bas vierte Bebot aber nicht vom Aditung fordern, soudern vom Aditung gollen rebet, und biefe Pflicht boch gewiß ebenfo einem firchlichen Körper, als jedem einzelnen Bliede gilt, fo wollte es mir icheinen, als ob biefes Argument vielmehr gegen ben Berein, der boch ohne alle Frage die Chrfurcht vor der reformatorischen Rirdje völlig eingebiißt als für ihn angeführt werden fonnte. wollte mir and icheinen, als ob es für ben Berein viel zwedmäßiger fein durfte, von folcher Pflicht, Achtung zu fordern, lieber völlig abzuschen, und junächst eine andere und viel beiligere Pflicht zu erfullen fuchen, nämlich die, felbft erft Aditung zu beweisen und fich auf diesem Wege vielmehr Adstung zu er werben fuchen. Und bagu fam noch, daß ich in Gottes Wort einige Stellen fand, wie die: "Ihr follt euch nicht Rabbi nennen laffen"- "follt Riemand euern Bater heißen auf Erben"-"follt euch nicht laffen Meister nennen"-"Wer fich dunten läßt, er fei Etwas, fo er body nichts ift, der betrügt fid) felbst"- Die fonnt ihr glauben, die ihr Ehre von einander nehmt ?"- Werbet nicht der Menfchen Ancchte !" u. f. w., welchen Stellen Glauben gu fchenfen, mir naturlich namentlich in Diesem Falle gerathener Schien, ale jenen Machtfpruden von Männern, die in der Rirde Chrifti body mahrlich noch feine Großthaten gezeigt haben. Sodann legte mir der Prafes, der jest

bas so fehr zu verdrießen, daß ich mich an die alt-lutherische Synode von Missouri, Dhio und andern Staaten gewandt, die und fo fchroff gegenübersteht" und die Union als "Betrug ber letten Beit" barftellt. Ja, bas liebe "Uns", bas ift's, mas eine fo große Rolle fpielt. Db bie Synode von Miffonri, Dhio u. f. w. falfch lehrt, ob sie vom Worte Gottes abweicht oder daffelbe hält, liebt und ehrt - darnad wird nicht gefragt, bas find gleichgültige Dinge; foubern nur darauf wird gesehen, ob sie "Uns" entgegensteht und ob fie "Unsere" Werke tadelt oder gut heißt. Man vergleiche mit folden lengerungen nur bas sonstige Wefasel von ber Liebe: "die allenthalben auf das Gute und Wahre achtet, daffelbe auch am Feinde nicht übersieht, fondern liebt und ehrt", so wird man sicher wieder einen neuen Beweis für die ichon oft ausgesprochene Wahrheit finden, wie gerade die Unionisten die bittersten Feinde sind gegen alles, was nicht in ihr horn bläft. Während fie ber Wahrheit zu lieb, keine Feder rühren mögen und fich in Cammesunschuld hüllen, gerathen sie alsbald in helle Flammen, sobald das liebe "Uns" angetastet wird. Ober welch' ein toller Wahn ist es doch, wenn fich leute die Anfgabe stellen, die reformirter Rirche sind, mit der lutherischen vereinigen zu wollen, während sie es mit der That beweisen. daß sie die bittersten Feinde gerade der lutherischen Rirche und bas nur lediglich beshalb, weil die lutherische Rirde auf bem Fundamente ruht, auf welchem allein mahre Ginigung möglich ift.

Wären mir auch bis zu biesem letten Factum noch immer einige Zweifel über die wahre Absicht und die Zwecke dieses Vereins geblieben, so trat es doch jest so unverholen und klar an's Licht, daß es ein Blinder hatte merfen fonnen. Und wenn ich mir nun alle früheren Erfahrungen, die mandherlei Urtheile und Erlebniffe in ber Rabe und Kerne vom ersten Tage meiner Befanntschaft mit bem Berein bis hier vergegenwärtigte, fo mußte id) mir gestehen, daß id, mid, schon bei meinem ersten Busammentreffen mit bemfelben über feinen mahren Charafter nicht getäuscht hatte und daß eigenes irdisches Interesse hier eine furchtbare Rolle spiele, sowie daß man hier unter bem Mobe-Attribut: "glaubig" und unter allerlei dyriftlich flingenden Phrasen vielmehr eigene Ehre, als die Ehre des herrn suche. Wenn "Wir" nur gechrt werben und einen großen Ramen vor ber Welt erlangen, bann mag ber herr Jefus gufehen, wie er mit feinem Evangelio zu Ehren fommt, dies das Element, in welchem fich befongehabt, wegen "hochmuthigen" Betragens überhaupt zu suspendiren, er zunächst bei sich hätte anfangen muffen und das zwar von oben an bis ziemlich unten aus.

ben gefagt werden. Es find immer noch Welche benn die Beamten bes Bereins mit innerem find?

baß ich-wie schon bemerkt worden-für meine mit ihrem Gett meinen, die das lebel auch wohl ein ft im mig angenommen und somit der Ge-Nachbargemeinde um einen lutherischen Prediger theilweise sehr gut sehen und beklagen, die aber nannte vom Berein ausgeschlossen."\*)-Ich aber geschrieben hatte. Besonders aber schien ihm entweder in dem falschen Wahne stehen, es fei der Berein wirklich eine folche Antorität dem Ginzelnen gegenüber, daß er nichts fagen burfe, und somit den Muth nicht haben, aufzutreten, ober ans einer vermeintlichen Bruderliebe lieber glanben gudecken zu muffen, mas fie boch aufbeden mußten, weil es fid ja hier nicht um ben Bruder, fondern um Gottes Ehre und ungahliger Ceelen Seil handelt. Dann aber denkt aud; wohl Mancher bei fich : Wenn man schweigt, hat man Rnbe.

> Ich aber durfte nach folden Erfahrungen nicht schweigen und fo bectte ich bem Prafes bes Bereins in einem längern Schreiben unverholen ben mahren Stand ber Dinge auf, indem ich ibm weiter erklärte, er möge meinen Namen in ben Listen seines Vereins streichen, falls er es verschmähen sollte, mich aus Gottes Wort, ohne Berufung auf eine Antorität, eines Befferen gu belehren-wogn ich ihn aufgefordert hatteoder durch Thatfachen ju widerlegen, weil ich mit den Grundfaten beffelben nicht überein-

Daß er aber weder bas eine, noch bas andere gethan, und wie nun gar der ganze Berein, ftatt fich zu vertheidigen, vielmehr als Richter in seiner eigenen Sadje aufgetreten, ist ja bem Lefer schon bekannt. Es bedürfte jest wohl nur noch einiger Worte über die Bemerkung in der sogenannten Enspensionenrfunde: daß ber ganze Berein foldje Enspenfion einstimmig angenommen habe. Idi bin fest bavon überzeugt, baß die Mehrzahl der Vereinsglieder nichts von dem eigentlichen Sachverhalt gewußt hat, wie ja bas schon ehemals der Fall mar. Die ganze Klage wurde, wie uns ja die Anzeige im "Friedensboten" felber berichtet, einem Committee gur Berichterstattung übergeben, mobei es benn boch schr mahrscheinlich ift, daß ber Prafes gerne solche Committeeglieder wiederernannt habe, die entweder ichon früher in die Cache hineingezogen werden, oder die mehr oder weniger felbit perfonlich im Spiele franden, und biefe berichteten nun, wie es der Prafes und Andere verlangten und wie es sich denn and von folden unpartheiischen Richtern nicht anders erwarten ließ. diesem fam auch noch, daß der Viceprafes seine provisorische "Suspension" wirklich einigen Gliebern bes Vereins zugeschickt hatte, in welcher ja ftand, ich hatte Gottes heil. Wort in ungeziemender u. f. w. Weise gemigbraucht, an Deffen Richtigfeit aber zu zweifeln, schon beshalb nicht gut zu benten mar, weil es ja ein "Erfahrener" so berichtet hatte .- Meine Bertheibigung hatte er ihnen aber wohlweislich vorenthalten, so fagbere bas Centrum des Bereins bewegt; woraus ten benn Biele ihr guftimmendes "Ja", ale fie benn folgt, daß, wenn ber Berein hatte Luft baju aufgefordert murben, mas ja unter fo bewandten Umständen gang natürlich war, während Andere vielleicht schwiegen, weil sie bie Sache nicht kannten. "Mein" durfte ja schon um beswillen Riemand sagen, weil er ja bamit ben Bas aber fo von dem Berein im Allgemeinen Berein, ber boch Achtung gu ford ern gilt, darf freilich nicht von allen Gliedern beffel- hat, wurde beleidigt haben. Und fo konnten

als eine Berletzung meiner Gewiffenspflicht aus, darunter, die es in ihrer Weise anch recht tren Wohlbehagen hinzusetzen: "dieser Antrag wurde banke Gott burch Jestim Christum, bag er mir die Angen aufgethan und daß ich nicht erft habe auf ibre Enspension zu warten brauchen, bie bann auch wohl jum Schaben meiner Geele schwerlich erfolgt mare. Wir find jetzt am Enbe biefertraurigen, aber höchst lehrreichen Gefchichte, bie und einen tiefen Blick in bas mahre Wefen ber fo viel gepriesenen Union thun läßt. Co Bott will, fo wollen wir und diefe Lehre in einem zweiten Artifel naber vorführen, ingwijden aber ben DErrn, der ein fo thenres Lofegeld für und bezahlet, bitten, bag er bod nad bem Reichthum feiner Onade den Irrenden und ben Berführten bie Alugen aufthun moge, bamit fie in diefer letten betrübten Beit erkennen lernen, an welchem bobenlofen Abgrunde fie burch Catans Lift, ber fich in Lichtengelogestalt hullt, wie Blinde umhertappen. - Herr Jesu! rette bein Bolf und Erbe! Amen!

### Ein herrliches fürstliches Wort.

Der fromme und gittige Churfürst August von Cachsen, welcher von 1553 bis 1586 regierte, pflegte ju fagen: "Weil des herrn Christi Worte ber Einsetzung des heil. Abendmahls da stehen, will ich es glauben, meine Bernunft fage bagu, mas sie wolle: Er ift allmächtig und mahrhaftig, barum habe ich Ihm in sein Wort nichts gn reben, und ift bie Frage nicht, wie es zugehe? fondern allein davon: Db es Christi Wort und Eind es nun feine Worte, fo Befehl fei? schweige ich ftille, und will's Ihm laffen gelten, Er weiß es wohl zu erfüllen. Wenn mein Berr Chriftus ein foldjes Wort gefett hatte : Giebe in biefem Stock, in biefem Stein, in biefem Holze haft bu meinen Leib und mein Blnt : fo batte ich's boch geglanbt, und sollte mich meine Bernunft bavon im wenigsten nicht abwendig machen. Und wenn mein herr Chriftus noch was Unmöglicheres befohlen hatte, fo wollte ich es doch glanben, wenn nur fein Wort da ftehet .-Das ergablt vom frommen Kurften Dr. Dlearius in seinem geistlichen Handbuche p. 1266.

Damit bewies fich aber Churfurft August als einen achten Lutheraner, welcher feine Bernunft gefangen nimmt unter bem Behorfam bes Glaubens und bes Wortes. Wie benn Luther im Jahre 1525 felbst "an die Christen ju Straßburg " schreibt:

"Das befenne ich, wo Dr. Carlstadt, ober Jemand anders, vor funf Jahren mich hatte

<sup>\*)</sup> Notorisch ift, bag ber Berein ben freiwilligen Austritt folder, welche um schändlichen Lebens willen fich aus bem Staube machen muffen, annimmt und es gern gefchehen läßt, wenn biefe bann als "ehrenvoll entlaffen" anberwarte aufgeführt werben, an andern Orten ihr ichanbliches Leben fortsehen und auderen Gemeinden und Synoden gum Aergerniß und Berberben werden. Wenn hingegen ein gewissenhafter Mann um ter Lehre willen ben lanen, weber falten noch warmen, religionomengerischen Berein verlaffen will, ba halt man ihn feft, um ihn wo möglich mit Schande ausstrgen gu fonnen. D Bendelei fonder Gleichen! - Aber wie follten anch Männer ben Menschen tren fein, die Gott nicht treu

Ben Dienst gethan. hatte den größten Puff können geben. Ich habe auch zween gehaht, die geschickter bavon zu mir geschrieben haben, benn Dr. Carlftadt, und nicht alio die Morte gemartert nach eigenem Dünkel, Aber ich bin gefangen, fann nicht heraus, ber Tert ift zu gewaltig da, und will fich mit Worten nicht laffen ans bem Ginn weisen."

(Cingefanbt.)

Gottes wunderbare Errettung aus großer Gefahr.

Aus ben Zeitungen wird es ben meiften Lefern des "Lutheraners" befannt geworden fein, daß fich unlängst wieder ein großes Unglud in ber Nahe von St. Louis ereignet hat, indem drei Dampfboote verbrannt find und mehr als dreißig Menschen durch Kener und Wasser den Tod gefunden haben. Gewiß ein schreckliches Greignig! Mehr als breißig unsterbliche Seelen murden plöglich und unverschens ber Emigfeit überliefert! Ein Ereigniß, das fich wohl eignet, uns mit ernfter Stimme gu mahnen, im Gad und in ber Afche Bufe gu thun: und bieg um fo mehr, je deutlicher wir mahrmehmen, wie die Menschen biefer letten glaubenslosen Beit immer muthwilliger ihre Ginne gegen die ernsteften Bedftimmen Glottes abstumpfen um dieselben mit einer unerflärlichen Gleichgültigkeit gut überhoren. Much fann und biefes traurige Ereigniß recht bentlich zeigen, wie jeder Schritt unfere muhfeligen Pilgerweges mit ungabligen Wefahren umgeben ift, fo daß wir jeden Angenblick bereit fein muffen, vor Gott hingutreten und Rechenschaft von unserem haushalt abzulegen. Doch hieran ju erinnern, ift nicht junachft die Abficht, welche wir beim Riederschreiben diefer Zeilen haben, sondern wir wollen vielmehr dem lieben Lefer ergablen, wie munderbar der gnädige Gott uns aus jener großen Befahr, in der aud wir und befanden, errettet hat. Wir bachten babei an die Borte: "Der Könige und Fürsten Rath und Heimlichkeit soll man verschweigen; aber Gottes Werk foll man herrlich preisen und offenbaren." (Tobias 12, 8.)

Es war am Donnerstag, ben 22. April, Radmittags 4 11hr, als wir das Dampfboot "Dcean Spray" bestiegen, um nun wieder nach dem Genuß bes Segens, der uns mahrend ber Synodal-Sigungen zu St. Louis (in fo reichem Maaße zu Theil geworden mar, unferer lieben Beimath zu Raum waren wir vom Ufer abgezueilen. ftogen, fo erfannten wir fogleich, welche Wefahr und brobe; benn gleichzeitig mit unferm Boot verließ auch der Dämpfer "Sanibal City" das Ufer, und beide Boote begannen nun, in Schnelligfeit zu wetteifern. Gräßliches Fluchen und Toben hörte man, wenn unfer Boot gurndblieb,

mogen berichten, daß im Sacrament nichts denn wenn es einen Borfprung gewann. Man heizte einen etwas entfernt ftehenden Baum geflüchtet. Brot und Wein mare, ber hatte mir einen gro- die Defen mit harz, Theer und zulest mitTerpen-Ich habe wohl jo große tin, um die Expansivfraft des Wasserdampfes Anfechtung da erlitten und mich gezwungen und auf's höchste zu steigern. Bon dem gewaltigen gewunden, daß ich gerne heraus gewesen mare, Arbeiten der Maschinen murbe das ganze Boot weil ich wohl sehe, daß ich damit dem Papsithum in eine so furchtbar vibrirende Bewegung geset, daß wir jeden Augenblick die Explosion der Dampfteffel erwarteten. Co mar es une benn nur ju flar, daß ber Satan und hier einen gewissen Untergang bereitet habe, wenn ber allmächtige Gott nicht munberbar rette. gingen deshalb in unfere Rajute, riefen Gott ben Herrn ernstlich an, daß er nach seinem gnädigen Willen die Bosheit des Satans mehren oder, im Falle unfer Todesftundlein getommen fei, unfere armen Geelen in Gnaben um Christi willen annehmen wolle. Wir schlossen mit dem Baterunser und hatten faum das Umen esagt, so erscholl auch schon auf eine Mark und Bein burchdringende Weise bas Geschrei: "Keuer! Feuer!" Als ich aus meiner Kajute frat, sah ich nichts weiter als dicken, schwarzen Rauch, der meine Sinne fogleich betäubte, fo daß ich nicht weiß, was von diesem Augenblick an um mid her vorging, und auf welchem munderbarem Wege mich der treue Gott gerettet hat. In gang bunfler Erinnerung ift es mir jett fo, als ob ich einen Berg mit Sanden und Küßen mühsam erklimmte. Erst als ich etwa 15 Schritte auf bem Lande von den brennenden Booten entfernt mar, erlangte ich mein Bewußtfein wieder, und mein erfter Gedante mar unn an meinen Freund Muff, ben ich feit jenen Augenblick der Bewußtlofigkeit nicht mehr gesehen hatte und von dem ich somit auch nicht wissen kounte, ob er gerettet sei oder nicht. Ich wollte beshalb zuruck, ihn zu suchen, aber schon ftanben beide Boete (unser Boot war nämlich in seinem blitschnellen Lauf auf ein am Ufer liegendes Dampfboot, "Reofut," gestoßen) in hellen Flammen. Mit fürchterlichem Getofe explodirten jest auch die Dampffessel. Ich sahe nichts als Kener, so daß mir nicht anders zu Muthe war, als befände ich mich in einem Fenersee. Ich hörte nichts als herzzerreißendes Jammergeschrei. Die einen schrieen um Bulfe; die Aubern vor großen Schmerzen. Dier wehflagte ein Mann über den Berluft seines Beibes und seiner 2 Kinder; dort heulte und jammerte ein anderer junger Mann ebenfalls über den Tod feines Weibes, feiner Eltern und Schwestern. Uch, eine Schreckensscene, die keine menschliche Sprache zu schilbern im Stande ist! Auch ich vermochte nichts weiter, als in dies allgemeine Rlagegeschrei mit einzustimmen, benn weil ich meinen Freund nirgende finden fonnte, mußte ich annehmen, daß er mit umgefommen fei. Biele Leichname fabe ich im Baffer schwimmen, und zu ihnen gahlte ich auch den seinen. Aber nein, der treue Gott hatte ihn gerettet. In dem Angenblick nähmlich, als bas Boot mit der vorbern Spite an's Ufer fließ, war er vom obern Deck auf einen im Baffer umgestürzt liegenden Baum gesprungen und hatte demselben entlang fletternd, glücklich bas Land erreicht.

Aus Besorgniß aber, durch die explodirenden

Nachdem wir und nun etwa eine halbe Stunde einer ben andern gesucht hatten, fanden wir uns wieder, - und nur Freudenthranen vermochten hier den tiefgefühlten Dank gegen den barmherzigen Gott, ber fo trenlich über uns gewaltet und fo munderbar und errettet hatte, alfo, daß auch fein haar auf unserm haupt gefrummt murde, ausjudruden. Rach St. Louis jurudgefehrt, ließ und der gutige Gott die herzlichste Theilnahme finden. Die Glieder der Gemeinde ersetten und nicht nur die verbrannte Bafche, Rleidung u. dgl. m., fondern bezahlten auch \$ 130 für Bucher, die ich jum Colpotiren mitgenommen hatte, und die gleichfalls verbrannt maren. Gbenfo ersetten fie mir auch den verloren gegangenen Theil des Beldes, welches mir von verschiedenen Gemeinden zu unserm Kirchbau durch ihre herrn Pastoren während ber Synodalsigungen eingehändigt mar, Lauter theure Liebesgaben, deren ich hier um fo mehr dankend zu gedenken mich gedrungen fühle, je mehr ich ohne dieselben in große Noth gerathen mare. Co bleibt uns denn nichts weiter übrig, als, gleich Biob, mit Dank erfülltem Bergen gegen ben grundgutigen Gott zu befennen : "Der herr gab zwiefältig fo viel, als mir gehabt hatten," Diejenigen, welche sich willig finden ließen, ihm hierbei als Werfzenge zu dienen, wolle der reiche Serr nach feiner überschwänglichen Bute fegnen. Du aber, mein lieber Lefer, der du mit uns erfennest, welch ein fostlich Ding es ift, nicht nur von einem Gott miffen, sondern auch wirklich einen Gott haben, ber, wenn und bie Ginne schwinden, nicht wankt noch weicht; ber, wenn wir in Kener und Waffer kommen, uns ausführt und erquidet: ja, ber überschwänglich thun fann über alles, das wir bitten oder verstehen, wirft gerne Deine Bibel ergreifen, um mit uns biefem großen Gott zu lob und Preis den 66. Pfalm zu lobfingen !

Peoria, Il., den 27. April 1858.

Fr. Böling. Fr. Ruff.

## Rirdweihe.

Alm Conntag Jubilate d. J. hatte bie "Deutsche Evang. Luth. Immanuels - Gemeinde und A. C. gu Roch Island, Ill." die hohe Freude, ihr neuerbautes Rirchhaus einweihen zu fonnen. hrn. Paftor Uhners Wegberufung ift biefe Gemeinde ohne eigenen Prediger und nur zeitweilig von Chicago aus bedient worden. Tropbem hat fie das einmal angefangene Gebande (aus Biegelsteinen ausgeführt, 36 Fuß lang und 28 Fuß breit) gar lieblich vollends ausgeführt. Leiber fonnte Br. Paftor Beinemann aus Chicago, ber mit bem Unterzeichneten von der Synode in St. Louis hingereift mar, Unwohlseins wegen bei ber Morgens fand zuerst Feier nicht affistiren. Beichtgottesbienft ftatt, an den fich fobann ber eigentliche Ginweihungegottesbienft mit Abendmahlsfeier reihte. Tert ber Festpredigt mar Pf. 26, 3 — 8. Nachmittags predigte ich über das Evangelium des Tages. Gehr leib that es ber und tenflisches Belachter und Frohlocken erscholl, Reffel beschädigt zu werden, hatte er fich hinter Gemeinde, im Besang ber Responsorien noch

nicht genbt genug zu fein, um gleich an diefem! Tage die Gottesbienstordnung unferer neuen Agende einführen zu können, wogegen fic aber bereite langere Zeit rhytmijden Bejang hat.

Moge der barmherzige Wott diefer lieben vermaisten, aber in Ihm getroften Gemeinde recht bald einen hirten nach Gemem Bergen geben, ber fie weide mit Lehre und Weishen, und fie ftets erfahren laffen, daß Gottes Brunntein Waffers die Fulle hat!

Bugleich entledige ich mich bes Auftrage, im Ramen diefer Gemeinde ihren Dank abzustatten fur die Bereitwilligfeit, womit die Gemeinde des Herrn Past. Hoppe durch Uebersendung von \$10.00, die des Srn. Paft. Wegel mit \$5.00 und die Dreieinigfeits-Gemeinde zu Grete, Su., mit \$6.00 der an fie ergangenen Bitte um Beisteuer zu beren Rirdbau entsprochen haben. Eine nicht unbedeutende Schuldenlaft mag hier noch vielen fröhlichen Webern Belegenhen geben zu erfahren, daß Geben seliger ist denn Rehmen! Crete, Il., d. 5. Mai, 1858.

August Gelle.

#### Ordination.

Um Countage nach Ditern wurde der zeitherige Candidat des Predigramts, herr Augnit heitmuller, nachdem er von der ev. luth. Et. Johannesgemeinde in Strattonport auf Lang Island zu ihrem Paftor berufen worden war, int Auftrage des Prafidiums von mir ordinirt.

Theod. Brohm. Abdresse: Rev. A. Heitmueiler Strattonport, L. I.

#### Einführung und Ordination.

Im Auftrage des Hodywurdigen Prafidiums nordl. Diftrifts murde Dom. Juvilate von dem Unterzeichneten unter ber Affiftenz des Irn. Paftor W. Kolbs Herr Paftor A. D. Stecher, bisheriger Paftor der Gemeinde in huntington, Ja., nadidem er einem ordentlichen Rufe der Dreinigfeits-Gemeinde in Schebongan gefolgt ut, ordentlich und feierlich in sein neues Umt eingefihrt; &

besgleichen herr Cand. E. Rolf, der feme Ausbudung auf dem theol. Geminar zu Fort-Banne, Sa., erhalten, das voridriftemaßige Examen wohl bestanden und nun einem Rife der Gemeinden in Shebongan Falls und Umgegend Folge geleistet hat, feierlich ordmirt und in fein Umt eingewiesen.

Unfer herr Jejus Chriftus gebe feinen Dienern einen fröhlichen, getroften Muth in ihrem Umte und fordere das Wert ihrer Sande bei ihnen. Amen.

Die Addresse der I. Brüder ift:

Rev. A D. Stecher, Sheboygan, Wisc. Rev. E. Rolf.

Sheboygan Falls, Wisc. Town Herman, Sheb. Co., Wisc.

J. N. Beger.

# Die allgemeine evang. lutherische Conferenz

versammelt fich bies Jahr, so Gott will, am fünften August in der Zions-Rirche zu Gleveland, D.

alle, welche fich ohne Rudhalt zu ber Ungeanberten Augeb. Confession befennen, find bagu herzlich eingeladen.

Aus begreiflichen Urfachen würde es mir sehr erwünscht fein, wenn feiner der werthen Theilnehmer es verfaumte, feine Absicht, die Confereng gu befuchen, mir wenigstens vierzehn Tage vorher anzuzeigen.

Bei Anfunft hiefelbst beliebe man, in bem Pfarrhause neben der Kirche, No. 92 Bolivar Bon Grn. Past. Johannes Gem. Etr. Ditfeite der Ctadt, vorzusprechen.

Erhaltenem Unftrage gemäß habe ich noch mitzutheilen, daß unfre Bemubungen, Gifenbahn-Bergünstigungen ju erlangen, leider vergeblich gewesen sind.

Cleveland, 14. Mai, 1858.

S. C. Schwan.

Sunodalbericht.

Den lieben Entheraner-Lefern diene gur Radyricht, daß der Bericht über die Berhandlungen der neulich hier in St. Louis gehaltenen Synode westlichen Diftrifts in Diesen Tagen die Preffe verlaffen werde. Um der hohen Wichtigkeit der barin behandelten Wegenstände willen mare es fehr zu munfden, daß and diefer Synodalbericht in den Gemeinden unferer Synode eine weitere Berbreitung fande und ernstlich und reiflich erwo-Wegen des größeren Umfangs bes gen murbe. Berichts und der darans erwachsenden höheren Roften mußte der Preis auf 10 Ets. festgeset werden. Und feben mir uns anger Stande, den Synodalgliedern mehr als je ein Eremplar gratis zuzusenden, weshalb man recht zahlreichen baldigen Bestellungen entgegensieht. Dieselben find zu machen unter ber Abreffe :

Mr. E. Roschke, care of Rev. C. F. W. Walther. W. Schaller, d. 3. Prafes.

#### Erhalten für die Concordia:

1. Durch Orn, Paft. Bejet in Franklin Co., Do., von em Franenverein in beffen Gemeinbe : 13 Bufenbemeden, 9 Paar wellene Strumpje, 6 Gt. Tajdentücher und 3 St. Betttucher ;

2. burch ben. Paft. Friedrich in Jowa 2 Paar hemben und 2 Paar wollene Strumpfe;

3. burch Sin. P. Linf von einer Hugenaunten 1 Paar wollene Strimpfe.

C. F. B. Walther.

Herzlich bauft

# Quittung und Dank.

|     | ***************************************                                                   |        | " einigen Survern der Gem. des Hin. Pati. Rung,                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ğür | Carl Woje burch Paft. Köftering gesammelt auf ber Bochzeit bes Brn. & Micl                | \$2,25 | Sanced Co., Ja. 1,50 , ber Jumanuels - Gem. bes Brn. Paft, A. 20.                  |
|     | E. A. Eggerd in Fort Wayne von ber Gem. bes                                               | V2,20  | Richmann, Grand Napide, Mich., für bie Schul-                                      |
| "   | orn. Vaft. Stredfaß                                                                       | 5,13   | lehrer-Witime bes fel. Jul. Roch 1,00                                              |
|     | von Sin. Botenier in Milmaufce                                                            | 1,00   | y. Sunger, pap.                                                                    |
| ,,  | C. Ragel in Fort Bayne vom Jünglingsvereine                                               |        | ~" · ~ 1 · · · ·                                                                   |
|     | ber Zione-Gen. in Cleveland                                                               | 5,00   | Für ben Seminarban:                                                                |
| "   | 5. Wafter vom Junglings-Bereine ber Zions-<br>Gem. in Beft-Cleveland                      | 4,00   | Bon ber Gem. bed hru. Paft. John 5,00                                              |
|     | E. Rolf in Fort Wayne von ber Gem. bes hrn.                                               | 4,00   | ,, hrn. Aerfhof in ber Gem. bes hrn. Paft. Wolf 10,00 Fort Wanne, ben 7. Mai 1858. |
| "   | Paft. Kübn                                                                                | 9,29   | Chr. Piepenbrinf.                                                                  |
| ,,  | IR. Broning in Fort Bayne vom Jünglings-                                                  | .,,    | \$**                                                                               |
| "   | Berein ber Gemeinde tes Brn. Paft. Regl gu                                                |        | City San Quette many habon harabite                                                |
|     | Baltimore                                                                                 | 10,00  | Für den Lutheraner haben bezahlt:                                                  |
| "   | 2. Rolb in Fort Mayne burch bru. Paft. Stein-                                             |        | den II. Jahrgang:                                                                  |
|     | bach und gesammelt von Gru. Schullebrer Yude unter ber Schuljugend in Shebongan bei Gele- |        | Br. 3. Ströbe.                                                                     |
|     | genbeit einer Festlichfeit am beil. 2B ihnachts                                           |        | Die Serren: Paft. 3. Allian 5 Er., Rothe, Banfchfe,                                |
|     | Albeno                                                                                    | 1,45   | Strobe.                                                                            |
|     | burch Srn. Paft. Rolb von A. L. B. L., G.                                                 |        | den 13. Jahrgang:                                                                  |
|     | N., M. a \$0,25, 3. N. \$0,15, B. \$0,10, 3.                                              |        | Die herren: P. Popp, G. Stetterer, Paft. Kilian, F.                                |
|     | 8. \$0,50 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                           | 1,75   | Runge, Sanichte, Lut, C. Laubon, G. Laubon, Winglaff,                              |
| "   | h. Evers in Fort Wanne von der Genteinde zu Clevelaud, D.                                 | 16,00  | Bürtner, Fr. Wille, Rabe, Siefert, Rothe, Rungel, Starte,                          |
|     | von Brn. (1). Braner burch Brn. Paft. Schwan                                              |        | I calle mention comments of the control of the                                     |
|     | 201 g.m. 37 Stant vally g.m. g.m.                                                         | -,(//  | ges, haaf, M. B B Dobler. ben 14. Jahrgang:                                        |
|     | Chale alder                                                                               |        | Die Berren. M. Mann & Bleicht Maft & Lehner M.                                     |

| ١ |                                                   |
|---|---------------------------------------------------|
|   | Grhalten                                          |
|   | a. Bur allgemeinen Synodal-Caffe:                 |
|   | Bon Theebor Muller and ber Jacobud - Bem. bed     |
|   | Drn. Paft. Daib, Fairnelb Co., D \$1,00           |
|   | " Bru E. Noschfe and ber Sonobal - Caffe weftl.   |
|   | Diftriets                                         |
|   | Paft. Schwan, Clevelaub, D 62,27                  |
|   | " Brn. Paft. Johannes, Cele Camp, Do 2,00         |
|   | und zwar:                                         |
|   | \$1,00 von H. Heisterberg,                        |
|   | 1,00 ,, 3. Meyer.                                 |
|   | ,, Hrn. G. Hammer, Cincinnati, D 25,00 und zwar:  |
|   | \$22,36 von der Dreifaltigfeits-Gem. daselbst,    |
|   | 2,64 ,, N. N.                                     |
|   | Bon Brn. Paft. Stürken als Ueberschuß einer Rech- |
|   |                                                   |

Für den allgem. Prafes:

Bon ber St. Pauld-Gem. bes Brn. Paft. Colle in Columbia, 3ff.

ges, haaf, M. B B Debler.

den 14. Jahrgang:

Tie herren: P. Popp, E. Blessch, Past. J. Leduer, W. Breuer, H. Weier, W. Bissener, Past. J. Leduer, W. Breuer, H. M. Beithary, G. Metster, Past. J. Kilian, J. G. Mieß, Bädmann, Bobemer, Lindenschmidt, Lud, Past. F. Lodner, Werzbersf, Pagentopf, Starke, Strinborsf, Fr. Wille, Schweistbardt, H. Ströbe, Past. A. Broje & Er., Belgreens, E. Aberhardt, H. Benden, J. Willer, J. Jagow, H. Lidter, L. Borgard 50 Cis., Past. H. D. Dide, E. Müller, Watter, Edisfer, Fr. Budahn, J. Willer, J. Jagow, H. Lütter, L. Borghardt, N. Bender, M. B. Dobler, Past. J. N. Highlardt, G. Riesterseldt, H. Buttermann, Beckewe, H. Dismann, Past. N. Bolsert, Past. J. W. Dismann, Past. N. Bolsert, Past. J. G. Lehrer.

den 15. Jahrgang:

H. B. B. Dobler.

F. W. B. B. Dobler. 3. B. Barthel.

Beränderte Adresse:

Rev. N. Volkert,

Cookstore, Lafayette Co., Mo.

| " Gottlieb Merh burch Sru. Paft. Lehmann            |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| d. Fur arme Studenten und Schüler in                | n     |
| Concordia College und Seminar:                      |       |
| Bon ben lieben Frauen ber Dreieinigfeits - Wem. bes |       |
| Brn. Paft. Daib in Fairfielt Co., D                 | 5,89  |
| " orn, Job. Beinr. Aublented in ber Bem. gu         |       |
| Collinoville, Ill.                                  | 3,50  |
| F. Brehlan, Cassir                                  | er.   |
| Für die Wittwen ber Prediger und                    |       |
| Lehrer in der Synode.                               |       |
| Durch ben allgem. Caffirer:                         |       |
| Bon Brn. Paft. Bunther am Mequen River, Diec.       | 75    |
| , P. Wellichläger baselbit                          | 25    |
| " Pan. R. Rlindenberg, Collecte auf D. Cauber's     | 0.17  |
| Rindtaufe                                           | 2,17  |
| Hanced Co., Ja                                      | 1,50  |
| " ber Immanuels . Gem. bed Ben. Poft, &. D.         | .,00  |
| Ridmann, Grand Rapibe, Dlich., für bie Edul-        |       |
| lehrer-Wittme bes fel. Jul. Roch                    | 1,00  |
| F. Bünger, P                                        | ajt.  |
|                                                     |       |
| Für den Seminarban:                                 |       |
| Bon ber Gem. bes Brn. Paft. John                    | 5,00  |
| " hrn. Kerfhof in ber Gem. bes hrn. Paft. Wolf      | 10,00 |

Bur Reife-Caffe bes allgem. Prafes:

Hafins "De Geinfeth "Entenaty's Gen: a \$1,000

Ben ber Gemeinde bes Den. Paft. 3. Trautmanu, Abrian. Mich , in Missionsimmben gesammett. Bom Creieinigfeits Tiptriet der Gem. in St. Leuis Durch Grn. Paft. Brehm in New York von H. G. Leuis diese einer Spartliche Bom Drn. Lehrer Gotich in New York von H. G. Bon Drn. Lehrer Gotich in New Bremen

\$2,00 gefammelt auf hrn. Selig's hechzeit,
1.68 Schafe's Kindtaufe.
Ben hin. I. H. Auflenberf in ber Gem. Collinsville
" H. Harms aus der Gemeinde des hrn. Paft.

Bon bem Franen-Berein in ber Gem. bes Gen. Paft.

An erm granell-Berein in eer Orm, ees Frit. Pap.
A. Trautmanu, Aerian, Mich.
" Gottift. Merk burch Orn. Paft. Lebmann
" Theodor Miller aus der Jarobus Gemeinde des Hrn. Paft. Taib in Jairfield Co., D.
" der Gem. in St. Louis

und zwar: \$11,00 vom Preieinigkeits-District, 11,00 , Immanuel-Hen, Pafe, Brohm in New Jork, in Wissens-

frunden gesammelt und als Beitrag zu ten Leh-frunden gesammelt und als Beitrag zu ten Leh-frn. Joh. heinr. Auhlenbeck in ber Gem. zu Collinsville, Ill.

Durch Ben, Chr. Picpenbrinf .... und zwar:

b. Bur Spnodal-Miffions. Caffe!

Kur die Miffion in Minnesota:

c. Bur College-Unterhaltungs-Caffe,

fur die Lehrer-Gehalte:

1,00

2.00

3,58

25

2,50

10,00

1.00



Herausgegeben von der Deutschen Evangelisch = Lutherischen Synode von Missonri, Ohio und andern Staaten. Redigirt von C. F. 28. Abalther.

Jahrgang 14.

St. Louis, Mo., den 1. Juni 1858.

92n. 21.

Bebingungen: Der Lutheraner ericeint alle zwei Wochen einmal für ten jährlichen Subicriploudvreis von Einem Dollar für bie auswärtigen Unterfdreiber, welde tenfelben vorausbezahlen und tas Doğgeld in tragen haben. — Ju St. Louis wird jede einzelne Rummer für 5 Cents verfauft.

Rur o ie Briefe, welche Mittheilungen fur tas Blatt enthalten, find an ben Retafteur, alle antern aber welche Geichäftliches, Bestellungen, Abbestellungen, Gelber ic. enthalten, unter ter Abreffe; Mr. F. W. Barthel. care of G. F. W. Walther, St. Louis, Mo., anber ju fenten.

(Gingefandt.) Berglicher Dant und Bitte

zugleich an die

liebwerthen Amtsbrüder, nahe und ferne, in Hinsicht

auf die Zusendung von Böglingen.

Indent ich, angleich im Ramen meiner lieben Collegen, ben merthen Amtobrüdern unfern bergliden Dank bafür abzustatten mid gebrungen fühle, daß fie uns von Zeit zu Zeit gottfelige und begabte Knaben und Jünglinge, jum Theil fcon Frucht ihrer treuen Arbeit ber Liebe, berfenden, um für den Dienft, an unferer theneren Rirde, ale dereinstige Prediger ober Schullehrer, unter Gottes Beiftand und Segen, auf unfern Unftalten beraugebildet zu werden, fo wollte ich mir boch erlauben, auch im Namen meiner lieben Collegen, mit biefem Danke bie Bitte zu verbinden, daß doch Jeder der lieben Umtebrüder, ebe er einen jungen Gefellen berschickt, deffen Wefinnung und Baben langere Beit forgfältig und gründlich prüfe und für biefen 3med, fo er felber fich nicht genugsame Prüfungegabe gutrante, ben Rath und die Mitwirfung benachbarter Umtsbrüder fuche, die vielleicht in diesen Sachen mehr Erkenntniß und Erfahrung befigen.

Erlangung der nothigen Renntniffe und Fertig- lichten Gaben diefer Art, ohne die gesegnete Mensch die Geiftlichkeit des Gesetzes, und das

body schon bin und ber manche Kalle vorgetommen, wo wir in die traurige Rothwendigfeit versetst murden diese und jene wieder zu entlassen, richtige driftliche Gefinnung, und mindeftens sei es, daß sie in der Besimmung sich nicht bewährten, ober daß ihre Gaben troß aller auf fie angewandten Muhe, bod nicht für ausreichend befunden murden, oder daß gar Beides ftattfand.

Wollen wir unn, falls ber Undank nicht meniger Gemeinden gegen das Evangelium nicht schon früher Gott jum Born reigt, ihnen tasselbe ju nehmen, und ihnen dafür falfche Lehrer zu senden oder sie leiblich zu maften und geiftlich auszudürren — wollen wir durch unsere Lehranstalten die Rirche der Bufunft banen helfen, fo ift es von der höchsten Wichtigkeit, daß in den Bauleuten dieser Zufunft schon jett der rechte Deilsgrund felber gelegt fei, che fie auf unfern Ceminarien durch Gottes Gnade und Segen gu folden Baulenten zugerichtet werden, die burch Die Predigt bes göttlichen Wortes, und burch ben Unterricht ber Jugend Jesum Christum, als ben Grund mabres Seils, in die Herzen ihrer nicht jum Mannegalter in Chrifto herangereift Buhörer zu legen im Stande feien.

Da gilt es also fleißiges Aufsehen und forgfältige Prufung, che man uns Rnaben und Jünglinge auf unsere Lehranstalten schicke. Denn so erfreulich fich durchschnittlich die Es genügt nicht die noch so grundliche driftliche hergesendeten Böglinge auch heranlaffen und für Frommigkeit, ohne bas genugsame Maaf ber die Beranbildung ihrer driftlichen und firchlichen Gaben des Gedachtniffes und des Berftandes, Befinning und Charaftere, wie fur bie Ent- ber Auffassing und Aneignung des bargebotenen wickelung ihrer intellettnellen Gaben und die Lehrstoffes; und ebensowenig genngen die herr-

feiten empfänglich und willig bezeigen : fo find Grundlegung des mahren Chrifteuthums im Bergen ber jungen Leute.

Es muß eben Beides vorhanden fein, eine auf. ein foldes Maaß der geiftigen Baben, bag deren Ausbildung der Muhe lohne und die Kirche dereinst Rut und Frommen baron habe.

Heber Beides fei es erlaubt einige Erflärungen, zugleich als Wegweisung und Sandleitung fur diese und jene Umtebruder, ju geben.

Bas nun die eben ermähnte Gefinnung ber jungen Leute betrifft, fo ift natürlich die Meinung nicht biefe, bag eine besondere Reife ber driftlichen Erkenntniß und Erfahrung und ein vorzügliches Maaß chriftlicher Gottseligkeit verlangt murben, das maren feltsame überspannte Forderungen, die der lutherischen Ruchternheit und Besundheit bes Urtheils in folden Cadjen strade widersprächen; benn felbst in tief angelegten Jünglingen fann jene Reife, nach bem Laufe ber natürlichen Gutwickelung auch bes geistlichen Lebens durchfchnittlich nicht vorhanden fein; driftliche Sunglinge konnen eben noch sein.

Dagegen ist gleichwohl etwas Anderes und Befferes in der Gefinnung folder jungen Leute von Rothen und fur ihre Aufnahme bei une erforderlich, als eine bloß äußerlich anerlernte gesetliche Frommigfeit, und Ehrbarfeit und Gittlichfeit des außern Wandels; denn gemeiniglich stedt babinter im innersten Herzensgrunde felbstgerechtes und wertheiliges Wefen, barin ber nicht renmüthig erkannt hat, und dem Pharisäer ähnlicher ist, als dem Zöllner.

Unfre Meinung ift alfo biefe, bag ber uns zuzusendende Jungling oder ältere Rnabe habe:

- 1. einen gewissen Grad buffertiger Erkeuntniß seines simblichen Verderbens ans dem Geset, wenigstens insoweit, daß er in sich keine Rraft finde, vor Gott gerecht zu werden;
- 2. einen gemiffen (Grad evangelischer Erfennteinen herzlichen Bug zu feinem Beilande, um die Sand zu bieten. burch die gläubige Uneignung von deffen Berbienst vor Gott gerecht und selig zu werden.
- 3. einen gemissen Grad der findlichen Ehrfurcht und ber herglichen Liebe gu Gottes Wort, bas fich an feinem Bergen und Bewiffen bezeuget, und damit er fich auch leiten läßt;
- 4. einen gewiffen Grad driftlicher Gottes. furcht und Gottseligfeit, sonderlich in feinem Edinle.

einzuziehen, und wo möglich auch eigne forgfältige Beobachtungen anzustellen; benn aus ber eigenthumlichen Beschaffenheit des herrschenden Wandels, fann man ja wohl einen richtigen Rudidluß maden, ob und in wieweit wohl die Buffe gu Gott, und ber Glanbe an ben Derrn Jefum Chriftum, fowie die Kurcht und Liebe bes göttlichen Wortes im Bergen vorhanden fei.

nicht biefes die Meinung, daß nicht noch zientlich derbe Unarten des natürlichen Temperaments! als 3. B. Leichtfinn, Bornmuthigkeit, Trägheit hin und ber vorkommen durften; benn felbst in ältern und erfahrnen Christen hat die erziehende Gnade des beiligen Geistes immerfort damit zu schaffen, das natürliche Temperament zu beiliden göttlichen Keim barin zu entwickeln.

nige Weltliebe erlaubten Lebensgenuß nennt, mit nehme. schönen Ramen schmücken: so ist solches freitich das flare Zeichen einer-fleischlichen Gefinnung nung der uns zuzusendenden Zöglinge. und eines unbefehrten Bergens, badurch er bermalen zum gesegneten Gintritt in unfre Lehranstalten, die ja nicht professionelle Befehranstalten find, durchaus ungeeignet mare!

Schein einseitig einnehmen, noch burch bofen Schein einfeitig abstoßen laffen,

Und nicht minder wichtig ist es, daß fie nach einer nur furgen, flüchtigen und oberflächlichen Befanntschaft, z. B. mit jungen Leuten, Die erft fürzlich von Deutschland gefommen find, burch einzelne gunftige Eindrücke ober gute Bengniffe Anderer, fich nicht zu schnell bestimmen laffen, biefelben zum Gintritt in bie Geminarien nif ber Gnade Gottes in Chrifto Jefu, und ju veranlaffen, oder beren Wunfch bagu alsbald

hier wird es, seltene Kalle ausgenommen durchschnittlich das zweckmäßigste Berfahren fein, wenn die 1. Amtsbrüder folde junge Leute theils näher in ihre Gemeinschaft und Umgang ziehen, um fie aus ihrem Berhalten barin naber kennen gu lernen, theils fie langere Zeit in ihrem Wanbel forgfältig beebachten, ob fie in ber Ausrichtung ihres bürgerlichen Bernfs auch treu sind und Bandel nach dem vierten Gebot, und in seinem bem vierten Gebot gemäß mandeln? Denn leichtbisberigen täglichen Berhalten in Saus und lich konnte es fich zutragen, daß diefer und jener umgekehrt; ift aber kein gleiches Maaß in beiben Junge Gesell von einer von druben mitgebrachten Darüber gilt es, besonders nabere Mustunft pietiftisch confessionistischen Buftutung und leiblichen Gaben und Vorfenntniffen, aus Trägheit und Sochmuth, es vorzöge, lieber Prediger ober Schullehrer zu werden, als mit feiner Hande Urbeit sein Brod zu verdienen, ba zu dem, nach feiner Meinung, mit ber Zunahme ber Arbeitefrafte auch der Lohn voranssichtlich geringer und der ber Prediger und Lehrer, mit ber zunehmenden Wohlhabenheit der Gemeinden, hoffentlich besser Natürlich ift in Sinficht auf Diesen Wandel werden modite. Unch giebt es schon bruben halb verunglückte Leute, von ziemlich guter Schulbilbung, die sid in feinen Beruf recht zu schicken wußten, und nachdem sie planlos und blindlings hernber gefommen, hier wieder feinen Beruf finben, der ihnen zusagte; und ba fie barin mit bem ungerechten Saushalter einverstanden find, daß fie nicht graben mögen und fid), wie billig, ichagen, b. i. die fündliche Unart auszutilgen, und men zu betteln, fo gerathen fie leichtlich in ben Wahn, daß fie zu einem amerikanischen Prediger Wenn ber junge Menfch foldje Unart nicht oder Schullehrer überfluffiges Zeng haben, und entschuldigt, beschönigt, bemantelt und verkleinert, nehmen beilanfig auch gerne einen driftlichen sondern in aufrichtiger Gelbit - und Sundener- Cowin an, um durch Beihulfe voreiliger Pafteren fenntniß fich gerade darin auflagt, und fich weis auf ein Ceminar zu kommen, da vorläufig der fen lagt, bamiber ju Gbrifto feine Buflucht ju Bauch verforgt fei, bis Gott meiter helfe. Wenn nehmen, um aus feiner Kulle gu uehmen Gnade man fich nun bier auch, aus chriftlichem Erbarum Gnade, aber auch Kraft um Kraft: fo hat men, mit foldem verschrobenen Gesellen alle es mit folden natürlichen temperamentlichen Muhe giebt, durch Gottes Gnade ihn zunächst zu Unarten feine Gefahr. Rimmt er fie aber als Chrifto gu befehren und von feinem Sochmuth gu etwas rein Naturliches und Unschuldiges, wider erfofen, der gewöhnlich tief genug im Derzen fist, die Anklage des Wesetges in Schut, oder leugnet fo ift gemeiniglich doch alle Mule und Arbeit verer fie, ober will er fie gar nach ber Welt Urt, loren und man muß ihn nach einiger Zeit geben bie 3. B. Sochmuth ein ebles Streben, leichtfu- laffen, damit ber DErr ihn in schärfere Bucht

Co viel fei nun gefagt in Betreff der Befin-

Was nun jum Andern die Prnfung der Gaben anlangt, fo fei es erlaubt, auf Folgendes aufmersam zu machen.

Zuerft gehe die Bemerkung voran, daß es hie-Co viel sei nun zur Nothdurft gesagt über die bei nicht schlechthin auf gute Vorkenntniffe z. B. nothwendige Befchaffenheit ber (Gefinnung eines in ber beutschen Sprache, Rechnen u. f. w. auvon uns aufzunehmenden Boglings; und es gilt fomme; benn Manche haben biefelben und find

feine felbufremme Fleisch in ihm felber noch in fich erwecken, und fich weder burch frommen luguust früherer Umflände, bierin noch ziemlich unwiffend und unbegründet und verrathen bech bei ber Prüfung einen frischen, aufgeweckten, an stelligen Ginn, ein gutes Gedachtniß und einen biegfamen, leichtfaffenden Berftand und Mutterwit, fo daß fie gute Soffnung geben, in furge Beit fich die nöthigen Borkenntniffe zu erwerben, wie wir davon auch schon mehrfache Erfahrung gemacht haben,

Bas unn die Prufung der Gaben felber betrifft, fo fehe man zuerst zu, welches Gedächtnig Ginn und Berftand für Gottes Wort vorhanden

Bu dem Ende gebe man etwa einen leichten und furzen Malm ober Countags - Evangelium gum Auswendiglernen auf und febe zu, wievieli Beit ber Lernende dagn brauche, lege aber auf bas schnelle Lernen und Auswendigkonnen fein zu gropes Gewicht; benn es trägt fich häufig zu, bag ein vergleichsweise ftarkeres Bedachtniß mit einem schwächeren Berftande verbunden ift und vorhanden, fo ift sicherlich diefer letztere Fall beffer, als der erftere, zumal wenn das Bebachtniß bisher zu wenig genbt werben mar, um eine größere Vertigfeit bereits erlaugt haben gu fönnen.

Codann thue man auf bem Grunde des Ratechismus, von beffen Ronnen und summarischem Wiffen man fich fchon früher überzeugt haben ning, einige Fragen über die vornehmften Stude ber Lehre, die in dem Answendiggelernten enthalten find und überzeuge fich baburch, welchen Grad bes Berstandes von Gottes Wort ber Gefragte habe, applicire auch diese und jene Fragen an fein Berg und Gewiffen und fehe zu, ob nub wie weit das göttliche Wort barin sich bezeuge und welche Antworten erfolgen ? Es versteht fich natürlich von felbst, daß feine gesetliche pietistifd - methodistifde Procedur hiebei stattfinde und man nicht bem Bergenskündiger ins Umt greife, auf ber andern Geite aber fich nicht fchlechthin burd, eine blos formelle gute Erfeuntniß in seinem Urtheil bestimmen und leiten laffe, baraus allein ben Schluß auf herrschende driftliche Geffanung zu machen.

Denmach mare es vielleicht gang angenieffen, den einen oder andern leichtern Artifel der Angsburgischen Confession als z. B. den 4. ober 6, fatechetisch burchzunehmen und babei zugleich zuzufeben, ob ber Befragte and richtige Edifffe maden fonne.

In hinficht auf formelle Renntniffe und Kertigkeiten, fo wurde g. B. ein angefertigter furger Lebenslanf ben zweifachen Angen gewähren, einen Einblick zu bekommen, theils ob und wie er seine Lebensführung vom driftlichen Standpunkte auschaute, theils welche Macht er über seine Muttersprache habe, sowohl in Sinsicht auf den angemeffenen Ausdruck feiner Gedanken, als auf bie äußerliche Formgerechtigfeit biefes Ausbrucks.

Beim Rechnen ferner ware barauf weniger gn feben, welchen Grad ber Fertigkeit er befite, als welche verstandesgemäße Rechenschaft er von der Art und Weise seines Berfahrens zu geben miffe. hier allerdings für die mitwirfenden Umtebrüder, bod medianische Ropfe, aus benen niemals etwas In Bezug auf bas Gingen, so wurde genügen, baß fie die Gabe, die Geifter zu unterscheiben, Rechtes wird; und wiederum find Manche, aus baß eine leidliche Stimme und munifalisches Begene oder vorgespielte Tonleiter aus C-dur richtig

Schlieflich find mir ber guten Buverficht, baß unsere theneren Bruder im Glanben und Umte nicht nur mit uns fortfahren werden, ihr Gebet jum hErrn ber Ernte aufzuheben, baß auch er fortfabre, auch in Butunft trene und tüchtige Urbeiter in feine Ernte gu fenden, fondern daß fie auch nach wie vor allen gebührenden Fleiß anfebren werden, und folde Innglinge gumfenden, bie folde Arbeiter zu werden, Soffnung geben.

Auch im Ramen seiner Collegen

B. Gihler.

Fert Wayne, im Mai 1858.

(Gingefantt von Paftor Befel.)

Der Katechismus Dr. M. Luthers gründlich ausgelegt von Dr. 3. Conrad Dietrich aus Ulm (Würtemberg) und nen berausgegeben von ber evangelisch-lutherischen Synode von Miffonri, Dhio n. a. St.

Co ift denn, Gott fei lob und Dank, endlich die liebe Zeit erschienen, in der einem, lange Sabre ber schmerglich gefühlten, Bedürfniß abgeholfen wurde. Und es ift mabr, es war fonderlich für viele Landprediger und Landfinber feine geringe Aufgabe, ohne ein paffendes handbuch (ber mablte bieß, ein Anderer bas) die beilfamen Lebren in die Ropfe zu bringen, und wenn mit oft unfäglicher Minhe etwas gethan worden, fo liegt am Tage, wie schnell bas Wenige den Weg des Fleisches ging, so daß der Lehrer nach vielfach gemachten bittern Erfahrungen fah, wie seine Rraft meiftens vergeblich vergeubet mar, fonderlich bei foldgen Schnlern, die eing die Meinung eines pennsulvanischen Maddens theilen, welches ihren Eltern flagte, ber Prediger treibe fie fo hart, den Glauben gu lernen, und vielleicht branche fie ihn ihr Lebtag nicht mehr.

Jest nun geht es Lehrern und Schülern leich. und gut eingerichtet, fann ber Ratechismus leicht jedes Jahr durchgelernt werden.

Wie nun Luther einst in feiner Glaubensfreude jubeln konnte: "Es ift nun für alle Welt fommen die herrliche Confession, und mich freut nur, in einer folden Zeit zu leben, ba Chriftus burch sie öffentlich verkundiget wird ze.", fo kaun jeder redliche Lutheraner zweifelsohne in unserer letten Zeit auch voll Frenden rubmen : es ift nun wieder auferstanden der alte, flare und fernnüchterne Dietrich, ein Mann von ungefärbtem Glauben, in seinem lieben Ratechismus. Wer follte ihn nicht mit Freuden begrüßen! beffer zu machen weiß.

onsprediger nicht ausgenommen) warm zu em- fchlagene Katechismusschniler maren, in Zeiten pfehlen, sondern auch allen Sansväteru, ber Bersuchung, wenn die losen Berführer an früheren Confirmanden, Ruechten, ihnen handthieren und die Irrlichter fie abfuhren Mägben, Kabrifarbeitern 2c. auf's wollen. Wie leicht kann man ba in Ginfaltigbringenbfte angurathen. Wurben bie haus- feit bes Bergens aus feinem Enchiribion ober väter allen Ernstes baran gehen und Rate- Sandbuchlein, bas man fich ins Gedächtniß gechismusschüler werden, und es felber eruft ler- fredt bat, bervortreten und Rechenschaft geben nen: "wie ein Hausvater (als Hauspfarrer) vom Grund des Glaubens. Alls 3. E. wenn seinem Gefinde den Katechismus aufs einfältig- Die Baptisten mit ihrer Frage daber traben, ob fie fürhalten soll," wie Luther vor jedem Haupt- man anch die kleinen Kinder taufen solle ? so ift ftuck bes Ratechismus fagt, fo murbe es in ber Die gottliche Intwort auf menfchliche Fragen ba. Christenheit bald beffer geben. Aber bierzu find (Fr. 497). Ober so die Enperklugen daber fa-Biele ju flug, indem fie meinen, fie mußtens feln, ob denn die Prediger auch Simden vergeichon genug und hattens langft an ben Schuben ben fonnen ? fo ift die Untwort flar im Rateabgeriffen, obgleich fie es oft nur gu beutlich in | chismus (Fr. 524). Und wie rund und burre ber That beweisen, wie wenig fie hieven wiffen tann man ben "Gaifcht lenten ber Union in und gar wohl nöthig haben, Ratechismusichüler gu Abendmahlefragen antworten; auch bleibt ber werden. Andere find gu farg, fich bas mohl- Ginfältige im jetigen Kampf wegen Rirche und feile Buchlein anguschaffen, ober meinen, die Umt nicht fteden, und fann wohl ein Rind von Welt fei verloren, wenn fie täglich etwa nach zehn Jahren Schiederichter fein. In Summa: dem Mittageffen zehn Minuten zum Borlefen des | "Unfere Lehre ift von Gottes Onaden rein, fo Ratediening verwenden murben. follte daran zweifeln, bag es auch hals ft ar- nicht guten beständigen Grund in ber heiligen rige Leute gibt, welche biefe alte mahre Lehre Schrift haben." (Luther über Gal. 5, 9.) Darund Weise mit ihrer neuen (etwa hannoverischen um bleibe Jedes bei dem Katechismus, und treibe oder heidelberger ze.) nicht wollen vertauschen, Sedes den Katechismus, man fann hierin nicht weil sie sich einmal vorgenommen, nur das zu | zu viel thun. glanben, was fie einst gelernt, es fei recht ober

Doch man bore Luthers Meinung (Kurze Borrede jum großen Katechismus): "Gin jegli- heil fame und nöthige Bermahunng der hausvater ift schulbig, daß er zum wenig- an alle Christen, fich täglich im fien die Woche einmal feine Rinder und Befinde Ratechismo, fo der gangen heiliumfrage und verhöre, was fie vom Ratedismo gen Schrift furze Summe und Auswissen oder lernen, und wo sie es nicht konnen, | zug ift, wohl zu üben, und ihn immit Ernft bagu halte. Denn es begiebt fich noch täglich, bag man grobe, alte betagte Leute findet, die hieven gar nichts wiffen, und gehen doch gleichwohl zur Taufe und Sacrament, und brauden Alles, was die Christen haben; fo doch die jum Sacrament geben, billig mehr miffen und völligeren Verstand aller driftlichen Lehre haben follten, denn die Rinder und neuen Schüler." ter, benn es ift ein gutes Sulfsmittel in Sanden, Schreiber Diefes hat Luthere Rath probirt und seit 4 Jahren ben Ratedismus jum Mittagsnachtisch gebrancht, und bergeit erfahren, mas Luther fagt, "daß er immer beffer und beffer schmedt, und mehr Licht und Andacht giebt, barum muß ich ein Schüler bes Ratechismi bleiben, und bleib's auch gerne."

Warum aber ben früher Confirmirten und bem jungen Volk der fleißige Webrauch des Ratechismus höchst anzurathen, bedarf wohl keiner Erklärung, denn sie finden foldje eben im Ratechismus, und fo man folde tren und fleißig wiederholt, wird's an Wiffen und Luft zum Kommen in die Sonntags-Gramina nicht fehlen, Kreilich wird er auch feine Tabler finden, wie denn ohne Zweifel halt fo Biele nicht das Bifjedes Ding gelebt und getadelt wird, (tann's fen, fondern die Schaam wegen Nichtwiffen gubech felbit unfer herr Gott nicht allen Leuten rud. Mur Schade, daß nicht alle hansväter fo recht machen); und wir wollen den loben, der es viel Gewissen und Christengefühl haben, ihre Wer aber bas Wert Rinder und Dienstboten eben barum zu schicken, nad Gottes Bort ernstlich pruft, und zu ge- bag fie lernen und wiederholen, mas fie und ihre

hör so weit vorhanden märe, daß er die vorgesun-ichen ist nicht unr den Predigern (die Uni-, und Arbeitern herausstellen, wenn sie recht be-Und wer ift auch fein Artifel unferes Glaubens, daß wir

Es wird baher nicht überflüssig fein, einmal in den nahe vierthalb tausend Rummern des Lutheraners als Zugabe zu geben: "Luthers mer zu treiben." Gie lautet: "bag wir ben Ratechismum fo fast (erustlich) treiben, und gn treiben beide begehren und bitten, haben mir nicht geringe Ursachen; bieweil wir sehen, daß leider viele Pfarrherrn hierin fehr faumig find, und Andere in Sicherheit und Ueberdruß meis nen, der Ratechismus fei eine schlechte geringe Lehre, welche fie mit einem Mal überlesen, und bann alsobald fonnen, bas Buch in Winfel werfen, und gleich fich schämen, mehr barinnen gu lesen. Ja man findet wohl etliche Rulze und Filze, and unter ben Bernehmen, die vorgeben, man bedürfe hinfort nicht mehr ber Prediger, man hab's in Buchern, und fonne es von ihm felber wohl lernen, und laffen die Prediger wohl weiblich Roth und Sunger leiben, benn wir Deutschen haben folch schändlich Bolf und muffen's leiden,

Das fage ich aber für mich, ich bin auch ein Doctor und Prediger, ja fo gelehrt und erfahren, als die alle sein mögen, die folche Bermeffenheit und Sicherheit haben, noch thue ich wie ein Rind, das man den Ratechismus lehret, und lese und spreche auch von Wort zu Wort des Morgens, und wenn ich Peit habe, die zehn Gebote, Glauben, das Baterunfer, Pfalmen u. f. f., und muß noch täglich dazu lernen und findiren, und fann bennoch nicht bestehen, wie ich branchen fich täglich besteißt, ber wird gewiß, Untergebenen nicht miffen. Gott erbarme gerne wollte, und ning ein Rind und Schuler bas fage ich Jedem, finden, daß das Werk den fich and hierin der blinden Leute. Und welcher des Katechismi bleiben, und bleib's auch gerne; Meister lobt. Und foldes Prifen und Bran- unfäglicher Ruten würde fich bei jungen Leuten und biefe garten ekeln Gesellen wollen mit einem

Alles können und Richts mehr bedürfen, so fie durfen? Darum bitte ich alle Chriften, langit an den Schuhen zerriffen gu haben. Und bunten und gespannen Ench viel ab; sondern ob fie es gleich allerdings aufs allerbeste mußten fich täglich mohl barinnen üben und immer treiund könnten, das doch nicht möglich ift in bie- ben, dagn mit aller Sorge und Rleiß fich vorfem Leben, fo ift body mancherlei Dit und feben bor dem giftigen Gefchmeiß folder Sicher-Wrucht dabinten, fo man's täglich lieset und beit oder Dunkelmeifter, sondern nicht ablaffen übet mit Gedanken und Reden, nämlich, daß mit Lefen, Lehren, Lernen, Denken und Dichten, der heilige Beift bei folchem Lefen, bis fie erfahren und gewiß werden, daß fie Reden und Gedanken gegenwärtig den Tenfel todt gelehrt, und gebacht dazu giebt, daßes immerdar beffer und felber ift und alle feine Beiligen. beffer schmeckt und eingeht, wie Chrifins and verheißet Matth. 18, 20. — Dagn hilft es nen gusagen, und fie follen's auch inne werben, aus der Maßen gewaltiglich wi- welche Frucht fie erlangen werden, und wie ber ben Teufel, Welt, Fleisch und feine Leute Wott aus ihnen machen wird, baf fie alle bofe Bedanken, fo man mit Bet. mit ber Beit felbit fein bekennen follen, bag je tes Wort umgehet. Ohne Zweifel wirft du fein langer und mehr fie den Ratechismus treiben, je Beihrand oder ander Beranche ftarter wider weniger fie bavon wiffen und je mehr fie bavon den Tenfel anrichten, benn fo bu mit Gottes zu lernen haben, und wird ihnen, als ben hung Geboten und Worten umgeheft, davor er fliebet rigen und Durftigen, dann allererft recht ichmeund damit er fich jagen läßt, denn er fann Get- den, bas fie jest vor großer Rulle und Heberfondern eine Rraft Gottes (Rom. 1, 16.), Die auch bagn, d. h. Ja, ja, es foll geschehen." bem Teufel bas gebraunte Leib anthut, und und aus der Magen stärket, troftet und hilft. Und was soll ich viel sagen? wo ich allen Rutz und Frucht follte ergählen, fo Gottes Wort wirket, mo wollte ich Papier und Zeit gung nehmen ? Und wir follten folche Macht, Rut, Rraft und Frucht fo leichtfertig verachten ? Co follte man uns boch nicht allein nicht zu freffen geben, fonbern auch mit hunden anshehen, und mit Limgen answerfen, weil wir bas Alles nicht allein täglich bedürfen, wie das tägliche Brot, sondern and täglich haben muffen wider das tägliche und unruhige Amfechten und Lauern bes tanfendfunftigen Teufels.

Und ob soldies nicht genug wäre zur Vermahnung, ben Ratechismus täglich zu lefen, jo jollte boch und allein genugsam zwingen Gottes Sebot 5 Mof. 6, 67., welches eruftlich gebeut, daß man foll fein Webot figend, gehend, fiehend, liegend, immer bedenken, und gleich als ein ftetiges Maal und Zeichen vor Angen und in Sanden haben. Ohne Zweifel wird Gott folches nicht umfoust so ernstlich heißen und fordern. D welche tolle unfinnige Rarren find wir, daß find, wohnen oder berbergen muffen, und wollen bam unsere Baffen und Behre verachten, und faul fein, diefelbigen anzusehen oder daran zu gedenken.

Awosteln und allen Christen? Denn, weil sich ren, wenn sie es der Muhe werth halten. benn Gott felbst nicht schämet, solches täglich gu le bren, und alle Seiligen nichts bef- Lehre, welcher Dr. Enthere Schriften erfullt, und feres miffen zu lernen, und nicht können aus- hente noch die durchdringt, welche fie achtfam lernen; find wir denn nicht die allerfeinsten Be- lefen, hatte Dentschlaud lange vor dem Abfall

Ueberlesen fluge Doctor über alle Doctor fein, les konnen, und nicht mehr lesen und lernen haupt, so waren immer treue Bengen genug bei ber Sand, welche, vom Beifte ber Reformations. bed mohl bedürften, daß fie Rinder murben und fie wollten nicht zu fruhe Doctores fein, und das 2128 anfingen zu lernen, das fie meinen, Alles wiffen fich dunken laffen; es gehet an thumlichen Scharfe, (Schroffheit neunt man fe ift, und immer nenes und mehr licht und Un- lehrter worden find, benn Gott

Berben sie solchen Fleiß thun, so will ich ihtes Wert nicht hören noch leiben, und Gottes druß nicht rieden mogen. Da gebe Gett feine Wort ift nicht wie ein anderes lofes Wefchmäte, Gnade gu. Amen! Amen fage bu lieber Lefer

## (Gingefandt von P. Bever.) Erklärung einiger Fremdwörter.

IV.

"Auf Regen folget Sonnenschein" pflegte meine Großmutter flg. ju fagen. Gines Tages fragte ich, wie fie benn bas jo genan mußte. Gie antwortete, es ftunde in ihrem alten Befangbuche. Bon ba an bekam ich selbst eine bobe Achtung vor bem ichwarzen, gerändherten Buche und ber Weisheit ber Großmutter. Bald barauf hatte ich eine Kleinigkeit vom Krämer zu holen, und im Beimweg las ich auf der Dute: "Supranaturalismus, fiehe Rationalismus". Bar ju gern hatte ich gewußt, was bas wohl ju bedeuten habe und fragte naturlid, die Gregmutter barum; allein fie fagte furz, fie miffe es nicht. Ich bat, sie möchte boch im Gefangbuch nachsehen; sie erwiederte jedoch, da stehe es nicht, und im Ratechismus auch nicht, und bie Bibel hatte fie auch schon gang durchgelesen, aber auch ba hätte sie nichts dergleichen gefunden; es wir unter fo maditigen Feinden, als Die Teufel mußte, memte fie endlich, ein Stud aus einem frangöfischen Rochbuche sein. Jahre find feitdem vergangen und mit ihnen die glücklichen Tage ber Kindheit. Biele Worte hatte ich nebst ihrer Bebentung zu erlernen und barunter auch bie oben Und was thun folche überdrüßige, vernieffene genannten. Sest weiß ich, daß beide unverdan-Beiligen, so nicht wollen oder mögen den Kate- liche Dinge bezeichnen, nicht frangösischen, sonchismus täglich lesen und lernen, denn daß fie dern lateinischen Ursprungs find, und warum fie fich felbft viel gelehrter halten, denn Gott felbft auf jener Dute fo nahe beifammen ftanden. ift, mit allen feinen Beiligen, Engeln, Propheten, Auch die Lefer bes "Lutheraner" follen es erfah-

Der tiefe, gewaltige Eruft in Bezug auf reine sellen, die mir und laffen dunken, dag mir's 211- bemahrt. Sob auch Aber- und Unglaube das Worterflarung ift.

zeit eutflammt, die alte Wahrheit in ihrer eigenin unsern Tagen) verfochten. Lange fcon machte daher der Geift des Unglaubens in England und Frankreich reiche Beute, als Deutschland immer noch fampfte und glaubte. Rad und nach jes body fam mit andern fremden Waaren auch ber Unglaube in die Wiege ber Reformation. Man fing an die Alten bei Geite zu legen, und mit neuer Weisheit die alte Wahrheit zu umgeben, d. h. fie zu begraben. Da bekam Preußen einen Rönig, der nicht nur frangösische Saarschneiber, sondern auch Propheten des Unglaubens aus demfelben Bolfe um fid verfammelte, und bem Heere der Feinde Gottes und feiner Wahrheit die schönfte Belegenheit bot, auch öffentlich gn verwerfen, was sie heimlich schon lange nicht mehr glaubten. Run trug auch in Deutschland der offene Spott über Gott und fein heil. Wort das Haupt hoch. Bon Lehrstühlen und Rauzeln erschallte bald nicht mehr die Auslegung, sondern Die Widerlegung der heil, Schrift. Alls besondere Helden dieses unheilvollen Zeitraumes bleiben in schmachvollem Angedenken: Semmel (3. S. Semler), Teller, Löffel (Löffler), Oabel (Gabler), Kanne (Rant); und nimmt man dazu noch Wegfch (n) eider, fo haben wir einen höchft frugal bedienten Theetisch, an bem sid, Rehle (Relle), und Tieftrunk eben helfen uniffen so gut fie konnen. Der Sanptfampf mußte natürlich gegen bie Grundveften ber Wahrheit, gegen die Offenbarung Gottes geführt werden. Defhalb waren benn alle biefe Leute auf, und behanpteten mehr ober weniger: Es gibt feine Offenbarung, keinen wirklichen Gottesfohn, feine Bunder, es geht Alles fo natürlich zu, bağ es bie Bernunft erft begreifen muß, ebe fie es für wahr halt; darum fort mit bem alten Aberglanben, fort mit der Bibel. Es ift schauerlich, mein Mitchrift, wenn man folde Sachen unr lieft; wie ung es erft fein, in folder Zeit zu leben! Wir haben hohe Urfache, Gott fur die Gnadenheimsuchung in unsern Tagen gu preisen, und gu beten : "Gi du lieber Berr Jefu Chrift, Der du Mensch geboren bist:

Behnt uns vor dem Rationalismus")

Als ein Kampfer gegen die Fluthen der Luge und Bosheit trat unn der Supranatura. lismus in die Schranken; und hatte man bie Namen aus Rauonen geschoffen, so hätte mahrscheinlich der letztere gesiegt, denn er ist unstreitig länger und fdimerer, als der erftere; allein ber Rampf murde weder mit Fenerwaffen, noch mit dem Feuer göttlichen Gifere geführt, und deghalb behielten ftets beide Partheien recht, oder beffer gejagt, unrecht.

Der Supranaturalismus lehrte nehmlich, fur; und gut gefagt, daß es noch Etwas über ber Natur gebe, das man glauben und aus einer übernatürlichen

<sup>\*),</sup> In meinem alten Buche heißt die lette Beile: "Behut und für ber Bellen", ich habe mir aber erlaubt hier ein faft gleich bedeutendes Bort bafür gu fepen; ba es auch eine

benn nöthig, fich mit einem Ellen langen Worte zu benennen? Antwort: Weil man die alten Namen, fammt ber ftrengen Rechtgläubigfeit, bem mit neuer Bildung prunkenden Rationalismus gegenüber nicht mehr für geeignet fand, und den Muth nicht hatte, um der Wahrheit Gottes willen Schmach zu leiden, defthalb mußte zu den neuen Formen, in die man die alte Mabrheit au faffen meinte, auch ein Rame gefunden werden, ber nach Etwas aussah und neumodisch flang. Leider aber maren diese Formen viel zu flein, Die Wahrheit ließ fich nur dann gum Theil hineinbringen, ale man fie gewaltig verfrüppelt, gerstückelt, jugestutt, geschmolzen, verdnuftet und verhängt batte. Während barum Gottes Wort fagt: "ber natürliche Mensch vernimmt nichts vom Beifte Gottes, es ift ihm eine Thorheit und fann es nicht erkennen? mahrend wir im Ratedismus lernen: Ich glaube, daß ich nicht aus eigener Bernunft noch Kraft an Jesum Christum meinen herrn glanben ober gu ihm fommen fann"; mahrend mir in ber Concordienformel schon im 2. Art. befeunen, daß in der menschliden Natur nach dem Falle auch nicht ein Funke geistlicher Rrafte übrig geblieben fei, burch melden fich ber Mensch zur Gnade bereiten, die ihm bargebotene Gnade ergreifen ober auch nur bas Beringfte zu feiner Bekehrung beitragen konne, - fagte ber Cupranaturalismus, man folle bie emigen Wahrheiten ber Religion ale nothwendig im Menschen liegend anerkennen. Dem Menschen sei ein inneres Auge gegeben, durch welches er, wenn er die verschiede= nen Thatigfeiten bes Gemitthe beobachtet, in fich die Quelle entdecken wird, ans welcher ber Glaube, die himmlische Flamme, hervorbricht .-Das Chriftenthum fei eine gottliche Erfcheinung, weil wir in ihm die Idee des Glaubens in reinen, flaren Gedanken hervortreten sehen. Siernach fann jeder leicht erkennen, Diefer Wegner des Unglaubens ftand nicht auf lutherifchem Boden, bie gange Haltung war reformirt vernünftelnb. Un die Stelle des von Gott geschenkten Glaubens, ber fich unerschütterlich aufs Wort allein steift, war ein Glaube, ber fich aufs eigene Erfennen und Kühlen stützt, gesetzt worden. Somit war ein Hauptunterschied zwischen der lutherischen und reformirten Lehre ins Meer ber Gleichgultigkeit gefallen, bem die andern um fo leichter folgen konnten. Dadurd, aber war ein Bemächs feiner Bluthezeit naber gernctt, bas feine Burgeln schon tief geschlagen, seine Reime schon oft gezeigt hatte, bas aber bis bahin mit lutherischer hartnäckigkeit immer wieder gertreten worden war. Das Bemadie heißt nicht Scibelbaft, fonbern "Union", ein Wort, das eine eigene Erflärung nöthig hat.

(Eingefandt von Paft. Müller.) Un meinen lieben Better Beinrich. Erfter Brief.

Du weißt, lieber Better, da wir 3mei noch zu-

Aber, wird ber Lefer fragen, glandt denn bas eigenen Gedanken von ber Synode. Das wird bag and Du Deinen Ginn geandert und jest nicht auch jeder treue Lutheraner, wozu mar es eine schone Weschichte werden, sagten wir oft gang andere Wedanken über die Synode, als Einer gum Undern, ba halten unfere Paftoren fruber, haft. Aber Du mußt nicht benfen, Synode, da fteden fie die Ropfe gufammen und daß ich meine Sinneganderung Deinen Briefen fiten gu Rath miteinander gange acht Tage lang; was wird da zulett 'rausfommen ? — Na, lieber Better, ich will nicht sagen, was wir damals glaubten, daß ba'rausfommen murbe; du weißt's ja wohl selber noch gut genug. Wie mir nus aber munderten über unfern Paftor, daß der fo viel Luft an der Synode baben founte, daran will ich dich erinnern. Du fennst unsern Pastor so gut, wie ich, mas für ein seelensguter Mann bas ift. Berrichfucht hat er feine. Er fagte immer in ber Bemeindeversammlung: Nicht ber Paftor, sondern bas Bort Gottes foll in ber Gemeinde herrichen. Und was er fagte, das bewies er auch. allen angerlichen Dingen ließ er uns volle Freiheit, da durfte die Gemeinde beschließen, mas fie Luft hatte, wenn's nur vernünftig mar. Wenn aber mal Giner mas ausframte, mas wider Gottes Wort war, ba ftand er auf und hielt und eine folche Predigt und brachte folche flare Stellen aus ber Schrift, bag bie Butgefinnten alle überzengt maren und der lebelgefinnten feiner mehr zu muchsen magte, Seinrich! bu weißt, wie une bas gefiel, und wie lieb wir ihn barum hatten! Ja, ber Mann hat unserer Bemeinde, die anfangs ein unwissender Saufe mar, erft auf die Beine geholfen, ber hat uns erft gu einer driftlichen Gemeinde gemacht, in welcher es nun endlich, Gott fei Dank, anfängt, ein Bischen ehrlich und ordentlich zuzugehen. Mur wenn er in ber Berfammlung, ober in unfern Saufern von der Chnode aufing und die fo herausstrich und hatte es fo gerne gehabt, bag mir und anschließen, ba fühlten wir allemal in unsern Bergen fo etwas wie-nun wie nenn' ich's boch ? - fo etwas wie Mitleid, Bedauern, Bermunderung, daß der Mann unfere Grunde gegen die Synobe gar nicht begreifen fonnte, daß er es nicht einsehen wollte, daß er felber endlich sammt und unter eine fchandliche Priefterberrichaft tommen wurde, und Priefterherrschaft die haßte er boch so herzlich. Wenn unn vollende die Zeit ber Snnobe berannahte, und imfer Paftor fonnte sich fo fehr darauf freuen, und wir merkten, wie mühfam er bas Reisegelb zusammensparte, ja wie er einen Theil davon wohl manchmal borgte (benn wir wollen's und nur gestehen, wir hielten ihn fuapp genug, besonders in der erften Zeit), und er nahm dann mit fo lendstendem Ungeficht von uns Abichied und ging mit so fröhlichem Herzen, - Better, Better! mas haben mir ba mandymal gedacht und gefagt, befonders ich, der noch ein viel härterer Wegner der Synode war, als Du!

Mun, die Zeiten andern fich und mit denfelben oftmale auch die Gesinnungen, und zwar nicht immer zum Schlechten, fondern zuweilen auch jum Buten. Ich will Dirs nur gestehen, I. sammen in einer Gemeinde wohnten und Rach- Ueber biefes Geständniß wirft Du bich freuen; therifch ift, fo laffe ich mir's gerne gefallen, daß

Offenbarung erlernen muffe. - barn maren, ba hatten wir immer fo unsere benn aus Deinen letten Briefen habe ich gesehen, gu verdanken habe; nein, nber Deine Briefe hab' ich mich noch tachtig geärgert, besonders über den letten, darin Du mir beweisen wollteft, daß die Synodalverfassing nicht nothwendig zu Pfaffenherrschaft führen muß. Was mid anberes Sinnes gemacht hat, das ift - nun, mas meinst Du wohl? Rannst Du's errathen ?bas ift - na, furz und gut, ich bin felber bei der Synode in St. Louis gewesen. Und da wollte ich Dir nun etwas von erzählen.

Um 15. April follten bie Sitzungen loggeben. Da fette ich mich denn am 13. Abende auf die Gifenbahn und fuhr nach Ct. Louis. wegs hatte ich einige Paftoren und Gemeindebeputirte zu Reisegefährten, die machten alle gar vergnügte Besichter, daß es wieder mal zur Synobe ging. Id) fonnte unn freilich fein fo fröhliches Geficht machen; denn ich hatte ja noch so viele Grillen, die mich plagten. Indes ich mar auf die Synode fehr begierig, und da befand ich mich denn doch in meiner Reifegesellichaft gang erträglich. 21m 14. balb nach Mittag famen wir in ber großen Ctadt Ct, Lonis mit Gottes Sulfe glücklich an. herberge mar uns allen schon bestellt, auch fanden wir bereitwillige Boten, die und in nufere Quartiere führten. Id) logirte mit zwei Pastoren bei einem mackeren Bemeindegliede, wo mir mit Liebeserweisungen überschüttet murben, und mo es une fehr mohl gefiel. Recht erbauen fonnte man fich an ben fconen hansgottesbienften, wie fie bort in ben Intherischen Familien im Schwange geben. Morgens und Abends wird ba ein Capitel aus bem portrefflichen Neuen Testament mit Auslegungen gelefen, welches nenlich in Et. Louis gedruct und auch in unfern Saufern ift. Diefes foftliche Bud follte in feinem lutherischen Saufe fehlen ; benn man fann viel barans lernen, und ich bin burch bas Buch tief in bas rechte Schriftverftandniß eingeführt worben. Wie ich hörte, arbeiten fie aud fdon am Alten Testament, und das foll auch gedruckt werden, fo bald nur recht viel Leute es bestellen und Geld einsenden, daß die erften Roften bezahlt werden konnen. Es mundert mich nur, daß nicht alle, die das Reue Testament haben und brin lesen, aud fchon bas Alte bestellt und bezahlt haben. Denn, wie gefagt, ein herrlicheres Buch giebt's in ber gangen Welt nicht mehr, es ift ein rechter Saus - und Familienschatz. Ich habe mir das Alte Teftament auch gleich bestellt .- Doch, lieber Seinrich, bas wollte ich eigentlich nicht schreiben, sondern von den Sausgottesdiensten wollte ich Dir ergahlen. Dort in St. Louis wird also Morgens und Abends ein Capitel aus biefem koftlichen Buche gelefen, und baran schließt fich ber Morgen- und Abendsegen. Das Gebet vor und nach Tische fehlt bort in feiner Familie. Und zu Mittag Beinrich, will Dire in diefem Briefe gang heim- wird nach bem Gffen auch wohl ein Stud aus lich in's Dbr fagen : Ich bin der hartnäckige einem guten, alten Erbauungsbuche vorgelesen, Gegner der Synode nicht mehr, der ich war. worauf das Tischgebet folgt. Wenn das altluich jest meine hausgottesbienfte gang so einge- benfest nicht gefeiert werden, sondern sie haben rich, bas hat mir in meinem Bergen wohl gethan. richtet; benn fo ift es wirklich Sitte bei unfern bie Ginweihung aufgescheben. alten lutberischen Vorvätern gewesen, nur daß bei ihnen zu den Hausgottesdiensten auch fleißig baß ich mit meinem Schreiben ganz vom rechten gefungen wurde, was unsere jetigen Lutheraner Puntte abgekommen bin. Bon der Synode will nicht mehr fo gut fonnen, follten's aber wieder lernen.

mir in Et. Louis gefallen hat, fo will ich Dir wenn wir von einer Cache reben, ober fchreiben. fagen : Es ift bort gar fo nbel nicht. Die Stadt Bir konnen nicht fo, wie man fagt, bei ber ift groß und schön, ift auch Schifffahrt, Sandel und Verdienst genng ba. Am besten hat mir aber die lutherische Gemeinde bort gefallen. Cie ift ichon fehr groß und breitet fich immer mehr aus. Gie hat mehrere Paftoren und zwei was eigentlich nicht barin fteben follte. Rirchen und wird wohl bald eine britte banen. In ihren Berfammlungen geht's zn, wie ber Apostel will, ehrlich und ordentlich. Ich kann wieder dazwischen mengen. Dir fagen, es ift eine mahre Bergensluft, einer folden Gemeindeversammlung beizuwohnen, wo es fo ordentlich hergeht. Die Gemeinde ift auch eifrig, fleißig und thatig, bas Reich Gottes weiter auszubreiten. Das thut fie in ber Stadt besonders burch ihre Schulen. Bier Schulen und eine Sochschule mit 8 bis 10 Lehrern hat fie fcon und hat fich's Taufende von Thalern koften laffen, diese zu bekommen und die vielen Lehrer gu erhalten. Jeht aber ift fie baran, wieder eine nene Schule aufzurichten. Außerbem thut fie fehr viel für das College und für andere firchliche 3mede. Man fieht, diese Gemeinde hat es erkannt, daß Chriften nicht follen gufrieden fein, wenn fie jur für fich die reine Lehre haben, fonbern die Dankbarkeit für diese große Gabe und bie Liebe jum herrn Jesus und zu ben erlöften Sündern foll fie auch dringen, bas reine Wort Gottes und bie rechten Sacramente recht vielen, vielen Andern mitzutheilen, die es noch nicht Daran fonnen sich andere Gemeinden ein Beispiel nehmen, daß fie ihr Berg nicht fo an's Weld hangen, fondern ben Mammon gerne hergeben und das Reich Gottes auch mit aus. breiten helfen.

Das College in St. Louis hab' ich auch gefeben, und das noch an dem Tage, da ich angefommen war. Es ift ein großes, schones, stattliches Gebäude mit einem hübschen Thurmchen, und ist jetzt gang fertig, aber es hängen auch noch einige Tausend Thaler Schulden barauf. Das ist fehr betrübt, nämlich nicht, bag bas College fertig ift, fondern daß noch Schulden brauf find, bas ift feine Ehre für die vielen lutherischen Bemeinden, die ihre Prediger dorther bekommen. Mas meinst Du? lieber Better, wollen wir nicht gleich jeder einen tüchtigen Beitrag aus ber Tafche ziehen und beiseit legen, und alle Glieder unserer Gemeinden ermuntern, daß sie das auch thun? Denn die Schande, daß unfer College hier im reichen, gesegneten Amerika verschuldet ift, können wir boch unmöglich lange auf uns figen laffen. Roch muß ich Dir melben, baß bas College nad ber Synobe fehr festlich eingemeiht merden follte; aber Gott hatte nach feinem unerforschlichen Rathe furz vor unserer Ankunft abgefordert, und wir fanden Alles defimegen in | da hören fie eben fo anfmerkfam dranf, als wenn

Aber, mein guter Heinrich, jest merke ich erft, ich Dir ergählen, und ich plaudere berweil von gang andern Dingen. Run, nichts fur ungut! bat, und bag unfer Pafter biefen Beift am Ende Beil Du gerne wirst wissen wollen, wie es Beift ja, wie's und ungelehrten Centen geht, erst von der Synode bekommen hat. Run find Stange bleiben und miffen unn einmal unfere Worte nicht fo fein ordentlich zu feten, wie die Studirten. Drum magst Du mir's zu gut halten, wenn in meinem Briefe manches steht, will ich mich aber zusammennehmen und gewiß bloß von der Synode schreiben und nichts Anders

> Also den 15. April murde die Spnode eröffnet mit einem Gottesbienfte. Pafter Whnefen hielt die Predigt; - weißt Du, Heinrich, der alte Pafter mit bem großen weißen Bart, ber auch allgemeiner Präses heißt und die Kirchenvisstation halt, und ber uns so gefiel, als er mal auch unfern Paftor besuchte und bei uns predigte. mar aber eine Predigt, die der in St. Louis hielt! bie kam von Gerzen und ging and wieder zu Bergen. Wie ber bie Pafforen vermahnte, baß fie fest auf Gottes Wort stehen follten, und bag fie mit Furcht und Zittern ibr Umt führen und fich mohl vorschen sollten, daß sie vom Satan und von ihren eignen Bergen nicht in Irrtbum und falsche Lehre verführt murben! die Predigt hättest Du hören sollen, ba hättest Du gewiß and, gemerkt, was id merkte, bag etwas mehr hinter bem Predigtamt steckt, als Menschenwille und Menschenfraft, nämlich Gottes bes heiligen Beiftes Rraft, der seine Diener treibt. muß gestehen, biese Predigt machte mir fchon ziemlichen Respect vor der Synode; ich badite: Co lange Gott folde Lente giebt und fo lange unsere Pastoren so vermahnt und angewiesen merben, fo lang' hat's feine Roth mit ber Pfaffenherrichaft.

Nachmittage halb 3 Uhr gingen unn eigentlich bie Sitzungen an, und bauerten bis Mittwoch Racht in der andern Woche. Da hat mir's boch gleich gefallen, daß ich fo viele Paftoren beifammen gesehen habe. Wenn ich mir so bachte: diese Pastoren alle haben jeder eine, auch wohl zwei und mehr Gemeinden, und ba predigen fie alle daffelbe Wort Gettes, denselben alten lutherischen Glauben, das war doch ein schöner Bebanke. Auch viele Gemeindedeputirte maren ba; benn fast alle Gemeinden, die zu der Eynode gehören, hatten welche geschickt. Da bacht ich mir nun gar nicht, daß die Deputirten mitten gwischen den Paftoren figen durfen. Ich glanbte, die fäßen gang hinten im Winkel und mußten bloß zuhören und Ja fagen, wenn die Paftoren was beschließen. Aber nein, mitten unter ben Paftoren figen fie und fpredien mit, daß es eine Art hat. Ja, die Pastoren ermuntern sie noch, bag fie fich ordentlich anssprechen sollen, frei von ber ben lieben Professor Biemend von der Welt Leber meg. Und wenn so ein Deputirter spricht,

wir Altlutheraner geschimpft werden. Auch habe tiefer Traner, barum fonnte ein foldes Freu- ein Pafter fpricht. 3ch fann bir fagen, Sein-Sie maden's boch just fo, wie's unfer Pafter in ber Gemeindeversammlung macht; ber will auch immer, daß fich Jeder ordentlich aussprechen soll. Da hab ich benn gemerkt, bag in ber gangen Cynode berfelbe Beift herricht, wie ihn unfer Paftor mir bie Schuppen von den Angen gefallen, und ich fann's begreifen, warum unfer Pafter fo gern gur Synode geht.

Bas man fid bod für bumme Bedanken maden fann von einem Ding, wenn man bas Ding nicht gesehen hat! Co ging mir's mit bem Prafidenten. Ich badite, ber Prafident mare ein alter, fluger, ausgelernter Ropf, ber bie gange Synode am Leitseil balt und leitet, wohin er nur mill, und mas der fagte, bacht ich, bas mußte gelten; aber ba batte ich mich arg verrechnet, Der Präfident war ein Mann, schlicht und recht, und nicht einmal einer von den Allten, anch machte er weiter nichts, als bag er bie Synobe in Ordnung bielt und abstimmen ließ, gerade fo, wie der Borfiter bei und zu Sause in der Berfammlung. Es war freilich basmal nicht ber rechte Prafident, fondern der Biceprafident; benn ber rechte war frank und fonnte ben Sigungen nicht beimohnen. Aber ich glaube, ber hatte es and nicht anders gemacht; benn alle die Paftoren, die ich ba habe gesehen und fennen gelernt, waren schlichte und einfache und offenherzige Manner, Die fagten's, wie fie's meinten. Unch mußt Du nicht benfen, Seinrich, bag bie jungen Pafforen, wie wir fie auf'm Land haben, bafigen und's Maul halten und nur immer fo ohne Beiters mit einstimmen, wenn die Alten was vorbringen. D nein, Die Jungen wiffen auch ju reden, wenn fie eine Cache nicht einsehen fonnen, und fie schenen sich auch nicht, ihre Meinung öffentlich auszusprechen. Freilich reden die Alten am meiften und and, am verftandigften, und bie andern boren alle gerne gu, wenn fie mas Wichtiges zu hören friegen. Und bas ift recht und löblich ; denn Ehre, dem Ehre gebuhrt, fagt Gottes Wort; nub bas fann man ja boch nicht lengnen, baß bie Alten mehr gelernt und mehr burchgemacht, und alfo auch mehr Erfahrung und mehr Weisheit haben, benn die Jungen. Alber bas hab' ich boch mit Frenden gesehen, daß Alle nur bann mit zustimmten, wenn bie Sache ordentlich aus Gottes Wort bewiesen mar.

Mun mar' es Beit, lieber Better, bag ich Dir and Giniges mittheilen follte, was die Synobe verhandelt hat. Aber weil das Papier vollgeschrieben ift und ich auch vom Schreiben mude bin, so will ich für biesmal abbrechen. Gei einstweilen zufrieden, daß Du nur weißt, wie ich jett von der Synode denfe; im nächsten Briefe follst Du mehr erfahren. Gott behüte Dich und beine liebe Familie! Behalte in gutem Andenken

Deinen getrenen Better

Ernst.

## Aus China.

"Die Beiden, die das Weset nicht haben, und boch von Ratur thun des Wesetges Werk, beweisen, des Wefetes Werk fei beschrieben in ihren herzen" — (Rom 2.) An dieses Wort wird man erinnert, wenn man lieft, wie bis heute ein chinesischer Kaiser nach dem andern, sich geweigert hat für den Dpium hand el "Concession zu ertheilen." 1830 marb bem Kaifer ber erfte Berschlag bagu gemacht und ein Gewinn von circa 4 Millionen Thalern jahrliche Bolleinnahme ftant in Aussicht, aber er wies den Borschlag mit Entruftung ab; im Sahre 1839 ließ ber dinesische Raifer mehr benn 20,000 Riften Opinm, an Werth 10 Millionen Thaler, confisciren und mit Kalf vermengt ins Meer schütten. Die Folge mar ber Opiumfrieg, b. h. bie Englander erzwangen mit Ranonen Erfatz jener Summe für das Schmuggelgift, und noch zweimal so viel als Kriegskosten. "Aber nichts soll mich bewegen — rief 1844 ber Raifer — obgleich ich die Ginfuhr des verruchten Gifts nicht hindern kann und die Gewinnsucht und die finnliche Gier verworfener Menfchen alle meine Bunfche und Magregeln vereiteln, doch foll nichts mich bewegen, aus dem Lafter und Glend meines Bolfs eine Ginnahmquelle für meinen Schaf zu machen!" Und 1853 hat ber junge Kaiser, nach ernster Berathung, gleichfalls meder dem Drang der Noth noch dem verlockenden Reize des Gewinns nachgegeben, sondern ben Dpumhandel verdaminit. — Das Baster Missonsmagazin erinnert zum Gegen finc an bie fürftlichen Beschützer! \*) Welches Gericht aber ladet England auf fein Saupt, bamit, daß es den Opiumhandel zum Ruin eines Bolks mit Waffengewalt erzwingt. Es wird bem heidnijden Tyrus und Sibon erträglicher geben am jungsten Gericht als solchem Christenvolke! -Uebrigens fängt ber Opium an in schrecklicher Bergeltung bas englische Bolf felbit zu verberben; benn man findet bas Opinmranden billiger und angenehmer, als das Branntweintrinken; und schon bereitet sich das Ungluck als ein schneller Racher nicht blos in den untern Schichten bes englischen Bolfes aus.

(Pilger aus Cadifen.)

Segen bes Spruche= und Lieder, Lernens ber himmel und Erde und alle Greaturen gein der Jugend.

Im Jahre 1755 wurde eine fromme deutsche Kamilie in Umerika von den Wilden überfallen. Bater und Sohn murben erfchlagen. Die Mutter war nicht zu Sause, bas war ihre Rettung. Gine Tochter von 9 Jahren, Namens Regina, mard mit andern Rindern tief in die Wälder des Landes hineingeschleppt. Renn Jahre murbe fie bort festgehalten, und mußte unter harten Dighandlungen die fchwerften Dienfte thun. Gie vergaß ihre Muttersprache. In Sprache, Tracht und haltung war sie eine Wilde geworden. Rur bie Lieder und Bibelfprüche, die sie in der Rindheit gelernt hatte, betete fie in der Waldeseinsamkeit in beutscher Sprache fort. Rach 9 Jahren (1764) schlug ein englischer Oberft bie Wilben aufs haupt. Gie mußten alle ihre Gefangenen herausgeben. In 400 fehrten in bem elenbesten Buftanbe aus ben Balbern guruck. Da war guter Rath thener, wie man die Kinder, bie Sprache und Namen vergeffen hatten, wieder an die Ihrigen bringen follte. Unter den Eltern, die verlorene Kinder suchten, fand sich anch Reginen's Mutter ein. Aber fie erkannte ihr Kind nicht, es war ihren Angen entwachsen und zur Wilden geworden. Alls fie mit Thränen burch die Reihen ging und vergeblich forschte, fragte fie ber Dberft, ob fie kein Rennzeichen wüßte, baran fie ihre Tochter erkennen fonnte. Da antwortete fie: fie miffe Richts, als ein beutsches Lied, das das Kind fleißig gefungen habe. Mun forberte er fie auf, daffelbe lant vor der Schaar Spielhöllen Deutschlands und ihre ber Befreiten zu fingen. Es war das schöne

> "Allein und doch nicht ganz alleine Bin ich in meiner Ginfamkeit, Denn wenn ich gang verlaffen icheine, Vertreibt mein Jejus mir die Zeit" u. f. m.

Ranm hatte fie bie erften Zeilen gefungen, fo sprang ihre Toditer aus dem Haufen herans, trat neben die Mutter und stimmte mit Frendenthränen ein. Die Mutter hatte ihr Kind wieder.

Gie hatte es wieder durch ein liebliches Erfennningszeichen. Wehe bagegen bem, ben wir nach langer Frist wiedersehen, und als den Alten wieder erkennen an altem Unglanden, an altem Spott, an alten Flüchen, an alter Sünde und Schande.

#### Ratedismus=Tiefe.

Es sagte einst Luther: Wiewohl ich ein alter Dottor der heiligen Schrift bin, so bin ich body nody nicht aus der Rinderlehre kommen, und verfiche die zehn Bebote Gottes, den Glauben und das Bater Unfer noch nicht recht, ich fann nicht ausstndiren noch auslernen, aber ich lerne noch täglich baran, und bete den Ratechismus mit meinen Kindern. Wenn verfteht man doch nur durchaus und gründlich das erste Wort im Bater Unfer, als ba mir fagen: "ber du bist im himmel ?" Denn wenn ich diese menigen Morte verftande und glaubte, daß Gott,

ichaffen und in feiner Sand und Bewalt hat, fei mein Bater, fo schließe ich bei mir gewiß, daß ich and ein Herr Himmels und der Erden mare. Item, Chriftus fei mein Bruder, und Alles fei mein, Gabriel muffe mein Knecht, und Raphael mein Fuhrmann, und alle Engel meine Diener fein in meinen Mothen, benn fie mir von meinem himmlischen Bater jugegeben waren, bag fie mich auf meinen Wegen behüteten, baß ich nicht irgend meinen Fuß an einen Stein ftogen möchte.

#### Fluch des Lotteriesviels.

Gin junger Arbeiter in Trieft, Defterreich, welcher durch feine tägliche Arbeit fich und feine Mutter nothbürftig ernährte, hatte fich burch bie größten Entbehrungen fo viel erworben, um ein Lotterieloos faufen zu konnen. Die Biehung fand ftatt und bas loos gewann ben Preis von 16,000 Fl. Halb mahnsinnig vor Frende eilte er gu feiner Mutter, fette fie von feinem Gluck in Renntniß und ersuchte sie um das Loos. "Ach mein Cohn," erwiederte fic, "ich verkaufte es vor einiger Zeit." Dhne ein Wort gut fprechen gog ber junge Mann fein Meffer und fließ es feiner Mutter ine Berg, worauf fie todt zu seinen Fü-Ben niederfant. Er murde an demfelben Tage verhaftet.

# Die allgemeine evang. Intherische Conferenz

versammelt sich dies Jahr, so Gott will, am fünften Unguft in der Biond-Rirche gu Cleveland, D.

Alle, welche fich ohne Ruchalt zu der Ungeänderten Augeb. Confession befennen, find bagu herzlich eingeladen.

Uns begreiflichen Urfachen würde es mir fehr ermunicht fein, wenn feiner ber werthen Theiluchmer es verfäumte, seine Absicht, die Confereng gut besuchen, mir wenigstens vierzehn Tage vorher anzuzeigen.

Bei Anfunft hiefelbst beliebe man, in bem Pfarrhause neben der Kirche, No. 92 Bolivar Str. Ditfeite ber Ctadt, vorzusprechen.

Erhaltenem Auftrage gemäß habe ich noch mitzutheilen, daß unfre Bemuhungen, Gifenbahn-Bergunstigungen zu erlangen, leider vergeblich gewesen sind.

Cleveland, 14. Mai, 1858.

H. C. Sdiwan.

#### Ordination.

Um himmelfahrtstage, ben 13. Mai, murbe herr Gotthold Gruber, Cantidat des h. Predigt. amtes, als Pfarrvicar ber evang. luth. Gemeinde in und um St. Charles, St. Charles Co., Mo., im Auftrage des Sochwürdigen Prafidiums von bem Unterzeichneten ordinirt und in sein Umt eingewiesen.

Rubolf Lange.

<sup>\*)</sup> In Bodnien hat ber türkische Mohamet Pafcha bie Conntagoniarfte auf die Mittwoch verlegt, um ben religiöfen Gefühlen ber Chriften Rechnung gu tragen. In Baiern tagegen werben an febem Sonntage bes ganzen Jahres ca. 16 Jahrmärfte gehalten und alle Bitten um Abstellung find bisher erfolglos geblieben. Aus einem antern driftlichen beuischen Laube las man neulich, baf ben Juben gu Liebe ber Jahrmarkt, welcher namentlich Pferbemarkt ift, vom Sonnabend auften Sonntag verlegt worben mar. Sinter Die Erzählung folder Thatfachen Ausrufungezeichen gu fețen, ift zu wenig und wenn man fie verzebufachte. Einem Beiftlichen in Sachsen ifte in biefem Jahre auch begegnet, baß er feine Mirche vollkommen leer gefunden hat und ber Gettedbienst natürlich ausfallen mußte, weil bei schönem Wetter bie gonge Gemeinde gu einem benachbarten Conntagemarkte gewandert mar, ber nach bem Ralenber nicht Sonntagsmarkt ist, aber in ber Praxis sich bazu gestaltet hat.

#### Befanntmachung.

Es wird biemit zur allgemeinen Renntniß ge- | bracht, daß der herr Pastor Ph. Fleischmann, bisber in Walkerspoint bei Milwaukee, vom Wahlcollegium der evangel, luth. Synode von Miffouri, Dhio u. a. Staaten einstimmig jum Director bes Schullehrerseminars und Professor der Theologie zu Fort Wanne ermählt worden ift.

Des hErrn Gnade und reicher Segen fei über Ferdinand Gievers,

b. 3. Secretar bes Mahlcollegiums. Frankenluft, den 18. Mai 1858.

## Bur Nachricht.

Der Unterzeichnete erlanbt fich, hierburch feinen geehrten Collegen die Berausgabe neuer Mandtafeln zum Schreibunterricht für die untere Claffe anzuzeigen.

Bewiß werden schon mandje Lehrer, besonders bie einer zahlreichen Schnle, bas Bedürfniß folcher Wandtafeln gefuhlt haben, welche den Schulern ber unteren Classe eine geordnete und fortschreitende Uebung bei bem Schreibunterricht barbieten, indem die vorhandenen meiftens zu flein und folglich für größere Schulen unpraftisch find, das Berfdyreiben aber auf der fcmargen Tafel eine zeitraubende Arbeit ift, anderer Rach= theile nicht zu gebenken.

Mein Bunfch mar von Anfang eine Reihe von Tafeln nach stufenweiser Ordnung heraus ju geben, da sich aber die Rosten ziemlich boch beliefen, so habe ich es bei dem deutschen und englischen Allphabet bewenden laffen, bin aber bereit, sobald fich ber Bunsch nach befagter Fortsetzung fund gibt, dieselben erscheinen gu laffen.

Diese Wandtafeln, vier an ber Zahl, und zwei ju zwei auf einem Bogen von 38 Boll länge und 24 Boll Breite, enthaltend bas bentiche und englische Alphabet in kleinen und großen Buchstaben, gut lithographirt, auf starkem Papier.

Der Preis des Exemplars 1-4 ist 62 Cents. Bestellungen werden entgegen genommen bei ben Berren Budhandler Schäfer und Roradi in Philadelphia und Otto Ernst in St. Louis, sowie von dem Unterzeichneten.

> h. habermehl, care of Rev. G. W. Keyl, 20 Barnet St. Baltimore, Md.

## Quittung und Dank.

| Fiir Job. G. Roder auf Fr. Reulens Sochzeit ge- |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| ifanimelt                                       | \$1,25 |
| " Paulus Rupprecht durch Grn. Lehrer Gottlieb   |        |
| Seboldt von dem Centreville Biinglingeverein    | 5,00   |
| von hrn. Ernst Seemeier in New York             | 2,00   |
| " Wilhelm Soppe von ber Gem. bes Grn. Paft.     |        |
| Rolb in Shebongan, Wiec                         | 10,75  |
| " E. A. Eggers von ber Gem. bes orn. Paft.      |        |
| Men in New Orleans                              | 11,00  |
| R. Bofe von bem Jungfrauen - Berein in Fort     |        |
| Wayne                                           | 3,30   |
| " Christian Friedrich Reller in Fort Bayne von  |        |
| Anna Maria Cpel                                 | 1,00   |

| 168                                                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Bon Drn. Leonhardt Schnell \$2,00   " Magdaleita und Johann Bon                                                  |    |
|                                                                                                                  | Dı |
| Berichtigung.<br>In No. 19 bes Lutheraners ist in ber Quittung von Karl<br>Bose \$1,00 austatt \$11,00 zu lesen. | V  |
| <b>Erhalten</b>                                                                                                  | V  |

| ١ | a. Ziiii Contotoia-Contye-Qua.                                      |        |
|---|---------------------------------------------------------------------|--------|
|   | Bon Brn. Lehrer Edhardt, St. Louis                                  | \$5,00 |
|   | " Brn. 3oh. Beinr. Aublenbed in Collinsville, 311.                  | 2,50   |
|   | " ber Gem. bes orn. Paft. Röbbelen, Frankenmuth, Mich.              | 4,15   |
|   | Durch frn. Paft. Lochner von Lehrer Botemer \$2,00 und M. S. \$3,00 | 5,00   |
|   | b. Bur Synodal-Caffe des westl. Diftr.                              | :      |
|   | Bom Immanueld-Diftr. in St. Louis                                   | 7,10   |
|   | " Dreieinigfeits- " " "                                             | 9,70   |
|   | Bon ber Bem. bes Brn. Paft. Riemenschneiber,                        |        |
|   | Grand Prairie, Ill                                                  | 17,50  |
|   | " Brn. Paft. Jungf, Cieleben, Geott Co., Mo                         | 1,00   |
|   | E. Nofd                                                             | fe.    |
|   |                                                                     |        |
|   |                                                                     |        |

## a. Zur allgem. Synodal-Caffe:

Ertrag einer auf Rath ber allgem. Synobe ver-

Durch frn. Paft. Steinbach in Shebongan, Biec.,

| ١ | Citing that was a second                         | 0.04  |
|---|--------------------------------------------------|-------|
| ١ | anstalteten freiwilligen Cent-Sammlung           | 2,64  |
| ١ | " orn. Paft. Bagner in Waterloo, Bisc., Col-     | 1     |
| ١ | lecte and beffen Gemeinde für die Synodal- und   |       |
| ١ | College-Bermaltungs-Caffe                        | 7,00  |
|   | " Brn. Chrift. Berling von ber Kreug - Gem. bes  |       |
| ļ | Brn. Paft. Bolle in St. Clair Co., 311           | 5,00  |
| 1 | And ber Gem. bes orn. Paft. Cauer in Jadfon Co., |       |
|   | 3a                                               | 11,00 |
|   | und zwar:                                        |       |
|   | •                                                |       |
| Į | \$2,00 von (I. H. Schepmann,                     |       |
|   | 1,00 für ben allgem. Prajes von bemfelben,       |       |
|   | 2,00 von 2B. Duwe,                               |       |
|   | 2,00 ,, S. Benter,                               |       |
|   | 1,00 ,, Beinr. Bühner,                           |       |
| i | 1,00 ,, C. (3. Mönning,                          |       |
|   | 1,00 ,, H. Mönning,                              |       |
|   | 1,00 ,, Fr. Pollart.                             |       |
|   | Bon ber Gem. bes brn. Paft. Fr. Kuig in Lafa-    |       |
|   | pette, Ja., gesammelt in ben Miffiond-Stunden    | 15.00 |
|   | •                                                | 20,00 |
|   | Bur Reise-Casse bes allgem, Prases:              |       |
|   |                                                  |       |

## Birarbean, Mo. 10,00 b. Zur Synodal-Missions-Casse:

Co., Mo.....

harms in Cape

Bon ber Gemeinbe bes Brn. Paft. Jungt in Scott

| 1.0           | •            |                 |       |      |
|---------------|--------------|-----------------|-------|------|
| Durch Drn. Pa | t. Steinbad  | j in Sheboygan, | Wise. | 9,97 |
| u             | ib zwar:     |                 |       |      |
| e1 57 (Sal    | locte and To | mu Lima         |       |      |

| "  | "  | "   | Mofel,  |
|----|----|-----|---------|
| ,, | ,, | ,,  | Wilson, |
| ,, | ,, | ,,  | Phymon  |
|    | ,, | " " | " " "   |

2,00 auf ber Kinbtaufe bes S. Röhn, 30 ,, Stein's Rindtaufe,

2,03 unter ber Confirmation gefammelt. Brn. Paft. Lochner in Milwaufee, Wide. ....

und zwar: \$0,75 von ber Wittme A., 1,00 ,, Lehrer Bobemer,

40 ,, Schulfinbern,

2,00 ,, M. H. 25 ,, H. Stell,

1,69 ,, Fran M. L. Ans ber Gemeinde bes Brn. Paft. Saner in Jadfon Co., Ja. .... und zwar :

> \$1,00 von G. S. Schepmann, 1,00 ., B. Dume,

| 1,00 von S. Benter,                                    |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| 1,00 ,, Heinr. Bubner,                                 |          |
| 1,00 ,, C. G. Mönning, .                               |          |
| 2,00 ,, (1). Schepmann,                                |          |
| 1,00 ,, G. Rölfer.                                     |          |
| Durch orn. S. Roeter ven ber Ct. Johannes Gem.         | 0.00     |
| bes Brn. Paft. Cirich in Chefter, 311                  | 9,00     |
| Bon Joh. Deny in Wachtenau, Mich                       | 1,00     |
| c. Bur College-Unterhaltungs-Caffe,                    |          |
| für die Lehrer-Gehalte:                                | •        |
|                                                        |          |
| Bon ber Bem. in Ct. Louis, baarer Borrath aus          |          |
| beren Gefangbuch-Caffe, burch ben Ugent Sin.           | Dr 📤 110 |
| D. emp.                                                | 257,02   |
| Durch frn. Paft. Lochner in Milwautee, Wice            | 4,86     |
| und zwar:                                              |          |
| \$3,83 ron H. By.                                      |          |
| 1,03 auf Melder's Sochzeit burch Grn. Paft.            |          |
| Brose gesammelt.                                       |          |
| Bon G. S. Schepmann and ber Gem. bes Drn. Paft.        |          |
| Cauer in Jadion Cv., Ja                                | 1,00     |
| Durch frn. Paft. L. Geger, bei Batertown, Wiec.        | 6,03     |
| und zwar:                                              |          |
| \$4,56 Collecte auf ber Dochzeit bes Grn. Hug. Rupfer, |          |
| 1                                                      |          |

| d. | Für | arme    | Studenten  | und Schüler im |  |
|----|-----|---------|------------|----------------|--|
|    | Coi | icordia | College un | d Seminar:     |  |
|    |     |         |            |                |  |

72 , Gemeinteglietern am Rod River.

75 von Grn. Aug. Bliege,

Bon Bru. Friebr. Lange in St. Louis, Sammlung auf Sin. Friedr. Meyer's Bodgeit .... 12,15 J. Boeblau, Caffirer.

| Bur Synobal=Caffe mittlern Districts: |      |
|---------------------------------------|------|
| Bon Srn. Paft. Dail                   | 1,00 |
|                                       | -, - |
| Für das Lehrer-Personal in Fort Wayn  | · C  |

und besonders Bru. Paft. Kalb: Bon S. Bühner ..... B. Schepmann ..... 3. G. Same .....

. Rölfer ···· Für das Lehrer-Personal in Fort Wayne

im Allgemeinen : Bon Theodor Müller .....

Kür ben Seminarbau : Rou ber Gem. bes Grn. Paft. John .....

Fort Wagne, ben 25. Mai 1858. Chr. Piepenbrinf.

## Kür den Lutheraner haben bezahlt:

ben 12. Jahrgang:

Die herren : 3. Beutel, Chr. Gorg, 3. A. Schlet.

#### den 13. Jahrgang:

Die herren : 3. Benbel, Chr. Gorf, Subn. Rraffert, Graf, Brud, Ramprath, Sillmann, Beyer, William, Beftphal, Sanber, R. Niebel.

#### den 14. Jahrgang:

Die Berren: S. Bremer, Phil. Rufterer, G. Schröben, Chr. Rufterer, Phil. Ellinger, IB. Lauenbarbt, Georg Araber 50 Cts., M. Minplaff, J. Deeg, Paft. A. Lange 2 Er., Chr. Borg, Janjen, Röfter, Beyer, Bauerefelt, Ramp. rath, Loy, Suhn, S. Englage, Paft. F. Ronig 5 Er., Paft. F. W. Husmann 6 Er.

#### den 15. Jahrgang:

Berr 3. B. Sabn.

J. 2B. Barthel.

#### St. Louis, Mo.,

Druck ber Synobal-Druckerei von Ang. Wichnich n. Gohn.



Herausgegeben von der Dentschen Evangelisch = Lutherischen Synode von Missouri, Ohio und andern Staaten. Medigirt von C. F. 2B. Walther.

Jahrgang 14.

St. Louis, Mo., den 15. Juni 1858.

Mo. 22.

Bedingungen: Der Lutheraner ericeint alle zwei Wochen einmal für ten jährlichen Subscriptionepreis von Einem Dollar fur tie auswärtigen Unterfdreiber, welche benfelben vorausbezahlen und tae Pofigelb ju tragen haben. - In Ct. Louis mirb jede einzelne Rummer für 5 Cente verlauft.

Rur bie Briefe, welche Mittheilungen für tas Blatt enthalten, find an ten Rebafteur, alle anbern abe welche Geschäftliches, Bestellungen, Abbestellungen, Gelber zc. enthalten, unter ter Abreffe: Mr. F. W Barthel, care of C F. W. Walther, St. Louis, Mo., auber 3n fenden.

(Eingesandt.)

An meinen lieben Better Heinrich. 3meiter Brief.

Lieber Better !

Es geht boch nichts über einen guten Schulmeister. Ich wüßte nicht, wie ich's anfangen fellte, Dir zu erzählen, mas die Synode verhanbelt hat, wenn ich in meiner Jugend nicht einen guten Camlmeifter gehabt hatte. Das mar aber ein ganzer Mann! Jeben Montag ging er mit und Rindern bie Predigt durch, die wir am Sonntage gehört hatten. Und bamit wir recht viel bavon behalten follten, fo mußten wir bie hauptsachen aus ber Predigt in ber Rirde nachschreiben und bann zu Sanfe in ein Buch hubsch Da habe ich denn fein ordentlich abschreiben. aufmerten und mas behalten gelernt, mas mir nun recht zu statten kommt. Was ich in ber Jugend gelernt, das hab' ich bei der Synode geübt. Immer hab' ich Tafchenbuch und Bleiftift bei der Hand gehabt und habe mir's aufgeschrieben, wenn mas Bichtiges vorgefommen ift. bas ift keine leichte Arbeit, bamit hatte felbst ber Secretar voll auf zu thun. Der wird nun Alles Dir and meinem Tafchenbuchel nur berweil einen fleinen Vorschmack geben.

beift auf Deutsch eine Abhandlung, wir mir mag eine Lehre aussuhrlich abgehandelt sein, oder unfer Pafter fagte. Es war aber eine Abhand- mag fie nur im Borbeigebn angeführt werben, um lung über die symbolischen Bucher. Darum eine andere Lebre gu beweisen : wenn fie nur brin find die fymbolifchen Bucher ber ftebt, fo muß fie geglaubt und gelehrt werden von lutherischen Rirde von benen, allen, die Entheraner sein wollen. Ja wenn eine Die Diener Diefer Rirche werden Lehre nicht weitläuftig ausgeführt und doch ohne wollen, nicht bedingt, fondern un- Weiters gebraucht wird, eine andere Lehre zu bebedingt, zu unterfdreiben? Co lau- weisen, so ift ce um fo viel gewiffer, daß unsere tete die Frage, die in dem Referat abgehandelt Rirche voransgesetzt hat, daß Niemand folde war. Das Referat murbe erft gang vom Anfang Lehre bezweifelt, sondern daß fie allgemein anerbis jum Ende vorgelejen. Das mar aber ziemlich fanut ift. Ber bie symbolischen Bucher un belieber heinrich, Giniges hören.

Bedentung hat. Da hieß es benn : Die Symhubsch nach ber Ordnung in den Synodalbericht bole unserer Rirche find Bekenntniffe ber lehre. bruden laffen, den faufft Du Dir, und da Alles alfo, was in unfern Bekenntnifichriften tannft Du Alles weitläuftig erfahren. 3ch will als Lehre fteht, muß jeder Paftor und Schul-

Tage lang, — das naunten fie ein Referat, das Enmbolen ftehn, wo fie wollen und wie fie wollen, hoch geschrieben, ba mußte unser Giner die bingt unterfdreibt, ber bekennt fich unbe-Dhren fpigen, wenn er Alles, was ba brin ftand, bingt gu allen Glaubenslehren, bie verstehen wollte; aber der Schreiber ift auch ein barin fteben, weil fie aus Gottes Wort gelehrter Professor vom College. - Rachber hat gefch opft find. Bas aber nicht ans ber Die Spnode fich jeden einzelnen Satz noch einmal Schrift genommen ift, mas in ben Bevorlefen laffen und hat weitläuftig barüber ge- fenntniffen gur menfchlichen Biffenfchaft sprochen, und ba wurde einem erft noch Bieles gehört, wie 3. B. bie angewandten beutlich, mas man beim ersten Borlesen nicht Schluffolgerungen, Die Art ber verstanden hatte. Aus diesem Referat follft Du, men fchlichen Beweisführung für Die göttliche Lehre, ober Bemer-Buerft ftand darin gefdrieben, mas ber Aus- fungen aus ber Rirdengeschichte Alles konnte ich freilich nicht nachschreiben ; benn bruck: Unbedingte Unterschreibung u. bgl., bas kann unvollkommen und irrthumber Symbole, für einen Ginn und für eine lich fein, dazu bekennt man fich baber burch eine unbedingte Unterschrift nicht unbedingt. Darin besteht ja eben ber große Unterschied zwischen der heil. Schrift und ben Symbolen. In ber beil. Schrift ift Alles Gottes Bort, meister unbebingt unterschreiben, wenn jeder Buchftab ift vom heil. Beift eingegeben, er angestellt werden will, und muß schweren, auch da, wo die Schrift fich über menschliche Das Erfte, mas mir fehr michtig mar, und bag er bas Alles auch lehren und von biefer Biffenschaften ausspricht, redet fie ewige, unwas der ganzen Synode auch fehr wichtig mar; Lehre feinen Finger breit abweichen will. Mo- umftößliche Wahrheit; in den Symbolen aber if denn fie hat lange barüber verhandelt, mehrere gen nun die einzelnen Glaubenslehren in unfern nur das als unvergängliche Wahrheit anzuneh-

bensartitel streiten. Rom. 12, 7. "Sat Jemand Glanben wenigstens Etwas wieder wiffen. Beiffagung (b. h. bie Gabe ber 2. Gine andere Urt bedingter Berpflichtung ift lichen Schatz brinnen finden .- Ber die Befenntnisse unserer Kirche unbedingt annimmt ber verpflichtet sich endlich auch nicht zur un bebingten Annahme aller barin erkirthlichen Berfassungen. Er unterschreibt nur die Gru dfate die unfere Symbole über solche Dinge aufstellen, daß nämlich Geremonieen und Rirdenverfaffungen frei find, die Gott weder befohlen, noch verboten hat, und die also jede Kirche nach christlicher Freiheit annehmen, oder nicht aunehmen fann. Gin Paftor brancht fid) 3. B. garfein Gewiffen gut machen, wenn in einer Gemeinde um ber Lehre willen, die er aus den Symbolen rein und lauter predigt, allerlei Spaltungen und Berrüttungen einreißen; wenn er aber burch gewalt fame Einführung von Geremonicen feine Bemeinde gerrüttet, so versundigt er fich febr und Gott hat an seinem Thun das höchste Mißfallen. hier wies die Synode darauf hin, daß es eine merkwürdige Erscheinung in unserer Beit wäre, daß Biele, die fich nicht in allen Stücken gn der Lehre unferer Bekenntnigschriften bebefennen mogen, bod mit ganger Geele an ben Ceremonieen hingen und rechte Ceremonicen-Mitter maren.

Darauf war nun weiter in dem Referat auch gefagt, was bas heißt, die Bekenntniffe der Rirde mit Bedingung unterschreiben. Da wurden denn verschiedene Arten bedingter Berpflichtung aufgeführt; die will ich nun hierber segen.

1. , Wenn man fagt : Ich bekenne mich zu den Symbolen, fofern die darm enthaltenen Leh-

men, was aus der Schrift gezogen ift, nämlich fie mit der Schrift übereinstimmen. Diese For- zu allem dem, was in denfelben be fennend, Die Lehre. Die Lehre aber bleibt mel stammt von den Pietisten und später braud,- oder bekenntnigweise gesagt ift. Dieje göttlich, ewig und unwandelbar, ten fie die Rationalisten ;-weißt Du, Beinrich, Stellung zu den Symbolen nimmt Berr Pf. Lohe wenn auch die Form, darin fie vor- bie Rationalisten, oder Bernunftglanbigen, die und die Deutsche Jowa-Synode ein. Lieber getragen wird, noch fo gebrechlich fagten: Wir glauben, was in der Bibel fieht, heinrich! ich fonnte mich nicht genug verwunund unvollkommen mare. - Ber bie fo fern es nicht streitet mit ber Bernunft, ober bern, wie ich bei ber Synode hörte, daß bamit Befenntniffchriften unbedingt unterschreibt fofern es mit ber Bernunft übereinftimmt. Ja, gange große Stude unferer herrlichen Befennt. der bekennt fich damit auch nicht unbedingt zu der ja, das leidige Cofer u hat eine große, große niffe ausgemerzt und beiseit geworfen werden, Auslegung einzelner Schriftstellen hinterthur anfgemacht, burch die gulett die gauze welche doch von unserer Kirche je und je mit zu in benfelben ; benn es mare möglich, daß fich driftliche Lehre hinausschlupfte, und von dem, dem Betenntniß gerechnet und mit befannt morunsere Bater in ber recht en Anwendung ein- mas ein Christ gin feiner Seligfeit glauben muß, ben find. Auch fann ich gar nicht einfehn, wie gelner Schriftstellen geirret hatten. Das thut endlich gar nichts mehr weder ans der Bibel, man es doch eigentlich bestimmen will, was beaber bem Befenntniß feinen Gintrag; denn ber noch aus ben symbolischen Buchern gepredigt tennend gesagt ift, und was nicht befennend gesagt Apostel Panlus verlangt nicht, daß die Schrift- ward. Ja, durch diese hinterthur haben fie ift. Ich mit meinem geringen Berstande meine doch, ausleger bei jeder Stelle stete ben einigen, be- endlich die ganze Bibel mit fammt den Befenntsondern Sinn des heil. Beiftes treffen muffen, niffdriften 'nansgeschmissen, also daß es eine fagt unsere Rirche auch be tennend, wenn sondern nur, daß ihre Anslegung dem Glauben Gnade und großes Wunder Gottes ift, daß wir thulich sein soll, d. h. sie soll gegen keinen Blan- jest von Gottes Wort und vom Intherischen lehren und bekennen. Der soll die ganze Un-

Schriftanslegung), fo fei fie bem Glan- es, wenn man fagt: Ich befenne mich zu ben Stüden lutherscher Lehre gudecken will? Ich ben abulich." Und das bekennt jeder Unter- Symbolen, fo fern die Grundlehren fürchte fast, ich sehe bier auch fo ein hinterpfortschreiber der Betenntnißschriften ebenfalls unbe- des Christenthums richtig, oder den, wie bei dem Gofern der Rationaliften. bingt, daß keine Auslegungen darin vorkon- wesentlich richtig darin enthalten find. Wird einem eine Lehre, die man nicht leiden men, die nicht dem Glanben abulich maren. Wieder fo ein fatales Cofern. Mit diesem Uebrigens, murde hierbei noch gefagt, follte es Cofern bekennt fich die Umerikanische Beneraldoch wohl fdwer werden, eine Schriftstelle in Synode gur Angeburgischen Confession, weiß aber ben Symbolen gu finden, die nicht recht ans. merkwürdiger Beise nicht einmal, mas Grundgelegt mare, und es mare Jedem ju rathen, daß lehren des Christenthums find. Denn die Lehre er and die Schriftauslegung ber Befeintniffe von der Taufe, vom Abendmable, vom Amt ber fpmbol. Budjer ift auch die, welche die Unirten fleißig studirte, da murde er auch manchen fost- Schlussel halt sie bekanntlich fur feine Grundlehren, in anderen Lehren aber, die boch rechte ten und lutherischen Symbolen Grundlehren find, wie g. B. von der Erbfinde, ju gleich, foweit biefelben übereinvom freien Billen n. dgl. ift fie unter fich felbit ft immen. Das ift nun aber auch fo'n Benicht einig. — Db biefes gweite Cofern bem fenntnig, bas nicht viel werth ift. Denn einwähnten Kirchenceremonieen und unter Ro. 1 nicht ähnlich ift, wie ein Eidem mal stimmen eben die beiden Bekenntnißschriften andern? —

> lantet: Ich nehme die Bekenntnisse an, wenn man fie nur nad, ber Schrift recht ansdaß sie nicht am Plate sind, wenn man den Glanben und die Lehre bekennen foll, das feben auch wir einfältigen Laien ein; benn ba foll man heißen: Ich glaube, barum rede ich. Mit diesem Wenn wollten felbst Reformirte die Augeb. Confession unterschreiben. Wie sich's von selbst versteht, wollten sie damit fagen: Wenn wir die Augsb. Confession so auslegen durfen, wie wir in den Lehren von Taufe, Abendmahl u. f. w. die Bibel anslegen, d. h. verdrehen, fo wollen wir fie gerne annehmen. Was foll man nun bagu fagen, wenn felbit Entheraner bies Wenn gebrauchen wollen, wie vor etlichen Jahren eine ganze lutheriiche Pastorenconferenz unterherrn Pfarrer Löhes Leitung ber Miffouri-Synode zugemuthet hat ?deswegen auf die Symbole verpflichtet, daß sie Bekenntnisse auslegen sollen, und nicht umge-

4. Man verpflichtet fich ferner bedingt auf die fouri - Synode ihre falsche Lehre von Kirche und

alles, mas lehre ift in den fymbol. Buchern, das auch nicht jedesmal dabei fteht: Wir glanben. terscheidung etwa auch fo'n Deckmäntelchen fein, womit man seine Abweichung von gewissen mag, aus den Befenntniffen bewiefen, fo ift man halt fir fertig und fpricht: Ja, Lieber, bas ift nicht bekennend gesagt, und schlupft also zum Pförtchen hinaus.

5. Eine Art bedingter Verpflichtung auf die haben. Die befennen fich gu ben reformirin den meisten und wichtigsten Punkten nicht 3. Gine britte Urt bedingter Berpflichtung überein. Lehren boch die Reformirten im Grunbe einen gang andern Christus, als bie Schrift und die lutherische Rirde nach der Schrift legt und verfteht. Die Wenns und Abers lehrt. - Codann foll ber erft noch fommen, ber mogen sonft gang gut sein, lieber Beinrich, aber die wenigen Lehrpunkte aufweift, in welchen beiberlei Symbole übereinstimmen. Und menn er fame, ad, welch ein armes Befenntnig ber Unirten murde ba jum Borichein fommen! Aber es mare nicht Mum Mum fagen, fondern ba nuf es boch ein Bekenntnig und die unirte Beroflichtung hatte body einen Ginn. Go lange aber auch bas arme Bekenntnig nicht ichwarz auf weiß fteht. so lange ist die unirte Verpflichtung auf die Befenutnisschriften gar teine Berpflichtung.

6. Eine bedingte Verpflichtung auf die Enmbole ist weiter diejenige, wobei man sid vorbehalt, daß man irgend eine Lehrfrage, die flar barin beantwortet ift, für eine offen e Frage erklaren könne, darüber die Rirche noch nicht abgeschlossen habe, sobald die Lehre, um die sich folche Frage breht, wieder in Zweifel gezogen und befämpft wird. Dieses Runststricken haben die Pastoren Graban und v. Robr bei ihrem Entherische Prediger, mein ich, werden ja gerade Besuch in Deutschland gelernt, haben's hier aber schlecht ausgeübt. Nach ihrer Rückfehr hierher die Schrift nicht nach ihren Gedanken, sondern erklaren fie die Frage über Rirche und Umt fur dem Glauben ahnlich, also nach der Lehre der offene Fragen, die unsere Befenntniffe noch nicht hinlänglich beantwortet hatten, und schreiben doch später im Informatorium, fie hatten ber Mif.

ren nicht streiten mit der Schrift, oder fofern Symbole, wenn man spricht: Ich bekenne mich Amt aus den Bekenntniffen hinlänglich

nachgewiesen. Erst sollen also die Bekenntnisse die Lehrfrage über Kirche und Umt nicht beantwortet haben, dann follen fie fie wieder flar und beutlich beantwortet haben. Wenn das fein Wiberspruch ist, so weiß ich nicht, was einer ist. -Bei dieser offenen Fragengeschichte schwaten die Belehrten auch viel von Entwickelung. Die Lehren von Kirche und Amt find noch nicht entwidelt, sagen fie; aber jest ift die Beit gefommen, da werden sie sich vollständig entwickeln. D ja, sie werden sich entwickeln wie ein Zwirus-Entwickelungen find ja doch nichts für unser Ginen; wenn man fie lieft, bleibt Einem der Berstand stehn, und man weiß nicht, ob die Entwideler verrickt find, ober ber lefer. Da lob' ich mir unsere alten Bekenntniffe, die reben fo einfältig von fo hohen Sachen, daß es auch ein Rind verstehen fann, mas die fagen, bas begreift man, nub fann fich auch baran erbauen.

7. Auch das ift endlich eine bedingte Verpflichtung auf die Symbole, wenn Giner fagt : 3ch nehme die Bekenntuißschriften alle an, aber fie muffen historisch ausgelegt werden, und nicht vorwiegend dogmatisch. So haben nämlich bie Pastoren der Jowa - Synode sich ansgesprochen. Ich muß dir sagen, lieber Better, daß ich das nicht recht verstehen konnte. Aber denke Dir, der Synode ging's felber fo, sie wußte auch nicht recht, was sie eigentlich damit anfangen sollte. Gie sagte, bas verstünde sich von felbst, daß man keine Schrift, auch die Bibel nicht, recht auslegen könnte, wenn man nicht die Siftorie zu Hulfe nähme und auf die Zeit und Umstände achtete, in welcher das Buch geschrieben M; das habe noch niemals ein verständiger Theologe gelängnet. Man könnte, fagte die Synobe weiter, vernünftiger Weise nicht anders benfen, als die Jowa - Synode wollte mit ihrer historischen Auslegung soviel sagen: Was Luther und die Symbole 3. B. über Rirche und Amt, Bann und Schluffelgewalt gefagt haben, das haben sie dem Papstthum gegenüber gesagt, das hat daher auch nur dem Papstthum gegenüber seine Geltung und darf jest in unserer Zeit nicht Solden entgegengehalten werden, die feine Papissen sind. Indeß die Synode meinte, und ich mein' es auch: Wenn jetzt mitten in der lutherischen Kirche papistische Irrthimer auftauchen und viele fogenannte Lutheraner in den genannten Lehren nach Rom bin ftenern, fo hätten bie Aussprüche der Symbole diefen gegenüber wohl noch ihre Geltung. Die untrenen, papitisch gesunten Lutheraner könnten baher gar nicht fagen: Ihr durft une das nicht entgegerehalten, benn wir find ja keine Papisten! -

Run kam bie Frage an bie Reihe : Warum kann | daß nicht alle mögliche falsche Lehren bei ihr einunsere lutherische Rirche mit irgend einer folchen bedingten Berpflichtung auf ihre Befenntnißschriften durchaus nicht zufrieden sein? -Untwort : Weil eine folche be bingte Berpflichtung 1., dem 3 weck bes Symbols und 2., auch bem 3weck ber Berpflichtung auf bas Enmbol zuwiderläuft.

breifacher. 1., Esfollein Betennt- ber lutherifchen Rirche mehr fein fonne. - Die niß fein, barans Jedermann erfenfnanel, daß sich entweder Alles verwirrt, oder nen kann, was in unferer Kirche Riches mehr übrig bleibt. Rein Better, mit der geglaubt und gelehrt, und was von Entwickelungsgeschichte mag ich nichts zu thun uns als Irrthum verworfen wird. haben. Ich deute, wir bleiben bei der alten ein- 2., Es foll die Kirche unterscheiden fältigen Lehre unserer Bekenntnißschriften, die ist von allen Secten und falschen Rirdurch Rampf und Blut bewährt nud hat nun den, gleichwie die Kahne im Kriegs. schon 300 Jahr gegen alle Pforten der Solle fest- heer von dem Seer der Feinde ungestanden, wird auch, will's Gott, feststehen bis terfcheidet. 3., Es foll eine Lehran den jungsten Tag, ja bis in Ewigkeit. Was norm für die Dienerder Kirche sein, bie hochgelehrten Leute unserer Beit entwickeln, | das heißt eine Regel und Richtbas wellen wir uns wenig kummern laffen; ihre fchnur, was fie von Glaubensfaden predigen und wie sie davon reden follen. - Durch eine bedingte Verpflichtung nun giebt der Kirchendiener 1., fein rundes, offenes, ehrliches Befenntniß, und die Kirche weiß nicht, welche Lehren ihrer Symbole er für schriftgemäß halt, und welche nicht, ja sie weiß nicht, mas er überhaupt von ihren Bekenntnisschriften beuft, und ob er nicht vielleicht sie insgeheim gang und gar verwirft. bie Bekenntuisse nur mit Bedingung unterfdreibt. ber erklärt sid) 2., nicht offen und frei gegen alle Secten und falsche Rirchen, von bem meiß alfo auch Niemand, ob er diefelben als Feinde betraditet, die zu bekämpfen find, oder nicht, und ob er nicht am Ende die Rirchen an diese Feinde verrathen wird. Wer die Symbole nicht unbedingt unterschreibt, der achtet fie 3., auch nicht für einelehrnorm, der verspricht nicht, daß er in allen Stücken nach deufelben als einer Regel und Nichtschuur lehren will, der behält fich vor, daß er, we und wann er will, in der Lehre von den Bekenntniffen abweichen kann. Wie kann also die Rirche mit einer nur bedingten Berpflichtung auf ihre Symbole zufrieden fein ?

> Der 3weck ber Berpflichtung auf tie Symbole ist der: Die Kirche will sich versiheil. Schrift und den Glauben der Rirche haben, daß sie ihren Glauben so, wie sie ihn in den Symbolen bekennt, lehren, oder, sobald fie bes Gewiffens halber nicht, ober nicht mehr können, daß sie dann ihr Amt niederlegen und nicht burch abweichende Lehren die Rirche bennruhigen. Wenn biefer Zweck erreicht werden foll, muß bie Rirche eine unbedingte Berpflichtung auf ihre Bekenntnigschriften verlangen. Wollte fie

riffen, bann vergabe fie auch felber ihr heiliges Recht, falsche Lehrer und Prediger abzusepen und aus ihrer Gemeinschaft hinauszuthun. Bei unbedingter Verpflichtung aber kann auch der einfältigste Christ bem falschen Lehrer mit ben Bekenntnissichriften entgegentreten und ihm erflären, daß er entweder von seiner falschen Lehre Der Zwed bes Sumbols ift ein laffen muffe, ober von Rechts wegen fein Daftor Synode fagte: Man folle body bedenken, wo die Rirche hingerathen, mas aus ihr geworden fein würde, wenn fie nicht zu allen Zeiten bestimmte Cymbole gehabt und ihre Diener auf diefelbigen verpflichtet batte! Darum follten doch diejenigen, weldje die festen Ringmauern ber firdiliden Symbole untergraben, mohl bedenken, mas sie thun. Wenn sie eine bedingte Verpflichtung auf die Symbole zulaffen wollten, fo handelten ste gewiß nicht im Sinne der Intherischen Kirche; benn diese hatte in guten Zeiten alle ihre Rirden- und Schuldiener nicht anders, als unbebingt auf ihre Bekenntuisse vervflichtet.

Gine Frage murde hierbei noch erhoben: Bas ift gu thun, wenn Giner ben unbedingten Gib auf die Symbole Gewiffens halber nicht ablegen fann, oder wenn er ihn abgelegt hat, später mit ber Lehre ber Kirdje nicht mehr übereinstimmen fann? - Darauf murbe geantwortet: Unfere Rirdje nimmt den Gid nur Goldjen ab, die denselben mit gutem Bewissen leiften können; fie will ja Miemanden zu dem Gibe zwingen, baß fie ihn aber fordert, geschieht besmegen, weil sie miffen will, ob der, der bei ihr Prediger, oder Lehrer werden will, von Herzen mit ihrem Glauben einig ist, weil sie wissen will, ob er überzeugt ift, baß die Lehre ihrer Symbole in allen Studen mit ber beiligen Schrift übereinstimmt. Wer davon nicht überzengt ift, nun der follte sich gar nicht zu einem Intherischen Kirchenamte melben; benn er hat ja nicht ben Glauben ber lutherischen Rirche. Spricht aber Giner, vielleicht ans falfdem Gewiffen, er konne fich nicht unbedingt auf die Symbole verpflichten laffen, fo ist er auch nicht fähig, ein lutherisches Kirchenamt zu übernehmen, fo foll er in diefem Geelenzustande gar nicht angestellt werden, am allerwenigsten foll er mit einem bedingten Gib zum diern, daß ihre Lehrer ben rechten Berftand ber Rirchendienft zugelaffen werden. Sat dagegen Jemand bie Bekenntuiffe zwar beschworen, fann der sie dienen. Die Rirche will ihre Lehrer und jedoch später mit der lutherischen Lehre nicht Geelforger durch ein heiliges Beriprechen binden, mehr in allen Puncten übereinstimmen, nun fo wird er, wenn er ein ehrlicher Mann ift, sein Umt niederlegen, oder wenn er das nicht thut und an feiner abweichenden Lehre hartnäckig festhält, fo muß ihn die Kirche absetzen.

Co viel für heute, lieber Better! Der Brief ist lang und auch ein Bischen gelehrt ausgefallen. Das Belehrte fommt aber nicht aus meinem Ropfe, sondern aus meinem Taschenbuche. Unch bas nicht thun, wollte fie mit einer bedingten mußt du nicht denken, daß ich bir alles gefchrie-Berpflichtung zufrieden sein, was wurde die Folge ben, mas in bem Referat gestanden und mas bie sein? Untwort : dann gabe sie es ihren Pastoren Synode darüber gesprochen hat; auch nicht, daß und Lehrern frei, zu glauben und zu lehren, mas ich's fo schon in der Ordnung und fo scharf gefie wollten, bann konnte jeder Irrgeift ben Gib fchrieben, wie ber gelehrte Professor. Rein, ich was luther dem Papft entgegengehalten hat ; auf die Symbole leiften und fich ihr zum Lehrer wollte Dir ja nur einen Borfchmack geben, bag aufdrängen, dann hatte sie gar keine Sicherheit, Du Dich mit mir freuen kannst, daß die Synode Lutheraner zu lefen bekommen. And foll es als Pamphlet gedruckt und verbreitet werden. Gebe bringe, den es mir gebracht hat! Giehst Du Seinrich, feitdem unfer Paftor die symbolischen Bücher in meine Sande gebracht hat, habe ich fie fleißig gelesen und immer lieb gehabt, jest nach ber Synode habe ich fie aber noch viel lieber; benn nun weiß ich erft recht, welch einen großen Schatz unfere Rirche an ihnen hat. - hiermit Gott befohlen! Unfer Herr Jefus Chrifing fei mit Dir und

Deinent treuen Better Ernft.

#### Bon der Kirche.

(Ein Abschnitt aus bem biesjährigen Vorwort jum "Airchenblatt für bie ev. luth. Gemeinden in Prengen.)

Menfchen, die ihrer Seelen Seligfeit als bas höchste Kleinod suchen und es als die Aufgabe ihres Lebens auf biefer Welt erfennen, Chriftum ju gewinnen und in Ihm erfunden ju werden, soldje Menschen und Jünger Chrifti giebt es überall, so weit ber Mame Christi geprodiget wird, daß Er der Sohn Gottes ift, in die Welt gefommen, gelitten, gestorben, von ben Todten auferstanden, die Günder felig zu maden und in den himmel zu bringen. Obwohl nun bie Christenheit in verschiedene Befenntniß-Gemeinden zertrennt ist, fo wird boch von ihnen gegenfeitig anerfannt, daß auch in Gemeinden anbern Befenntniffes glanbige Chriften find, Rinber Gottes und Erben bes ewigen Lebens. Wer das leugnen wollte, wurde sich dadurch als einen keterischen Geist kenntlich machen, ale in Eigenliebe gang verblendet und erftarrt. Gelbft die Rönnisch-Katholischen, obwohl fie außer ihrer haufen Kirche Chrifti fich nennt oder genannt firchlichen Gemeinschaft nichts Gutes seben wird, nicht Kirche Chrifti ift und also auch nicht inochten und alles, was fich nicht zum Papit halt, verdammen, magen boch nicht zu behaupten, bag Chriftus außerhalb ihrer Gemeinschaft feine Junger habe und daß die Predigt von Chrifto, aubringen fie es nicht, bis ju biefer fchweren Gunde, was aus Gott geboren ift und Chriftum gewonnen hat für todt ju erflaren. GDtt hat es fo gefügt, daß in alten Zeiten eben von ber romi-Taufe fräftig fei, auch wenn fie von Irrgläubigen verrichtet werde, und diese Lehre, welche die römische Kirche noch heute bewahrt, hindert fie, außer ihr selbst nichts vom Christeuthum gu feben. Conft that fie bas mohl gern; aber nun fie außerhalb ihrer getaufte Christen anerkennt, muß fie nothwendig ihren firchlichen Gefichtsfreis erweitern. Freilich will sie allein die Kirche Christi fein; diefen Cats giebt sie nicht auf; aber fie giebt gu, daß fich außerhalb ihrer Gemeinnichts von Rirche seben will, so erweitert fie boch mithigen giebt Gott Gnade. — Durchaus nen licher Fragen hervorgerufen worben.

selber wirft Du spater im Synodalbericht und im binaus. Und wir Lutheraner find fern davon, mehr hat ihr Inhalt die Christenheit von den al-Die romische Rirche überbieten zu wollen. Db- teften Beiten her machtig bewegt; aber bas gewohl wir unser Glaubensbekenntniß in den Punk- waltige Streben, auf diese Frage eine flare, feft-Gott, daß ce recht vielen Lutheranern den Gegen ten, wo es von den Glaubensbefenntniffen and- begrundete, unumfrogliche Antwort zu geben, bas rer Wemeinschaften abweicht, von gangem Ber- ift neu. Und dies Streben wird zu etwas fichgen und mit voller lieberzeugung als der beiligen ren. Der herr läßt folde Fragen nicht erme-Schrift gemäß anerkennen, fo nehmen wir boch den, blog um ein wiffenschaftliches Bedurfniß nicht ben geringften Unftand zuzugeben und find zu befriedigen; es ift auch ber Unftog bagu nicht darin unter une völlig einig, daß die Predigt des von den gelehrten Theologen ausgegangen, son-Bortes angerhalb unferer Gemeinschaft fraftig bern von burch ben Beift Gottes gewirften geiftift und die Taufe ein Bad der Wiedergeburt und lichen Bewegungen unter den Christenhaufen. \*) Ernenerung des heiligen Beistes. Freuden nehmen wir die Wirkungen des heiligen in unfrer Zeit die machtigen Wirkungen d's bei-Beistes außerhalb der Gränzen unfrer Bemeinschaft mahr, wenn wir gleich um ber Ghre GDttes und um des Besten willen unfrer burch verschiedenes Befenntnig von und getrenuten Mitdriften von gangem Dergen wünschen muffen, ihr Glanbensbefenntniß mochte von allen Irrthumern gereinigt werden. Aber ber ift gewiß selbst todt, der an dem Leben außer ihm fein Befallen hat und fid nicht darüber freut, wenn ein armer Camariter durch den Glauben an Chriftus Mube findet fur feine Geele. Denn wer felbit Chriftum als feinen Seelen-Brantigam erfennt und in dem Glauben an Ihn Frieden mit Gott gefunden hat, bem ift ber Rame Chrifti fo lieb und werth, daß er feine höhere Frende hat, als wenn durch den Glauben an diefen Ramen ein Mensch seiner Seelen Seligfeit findet. (Bgl. Phil. 1, 18.)

Alber bas ift nicht fo leicht zu durchschanen ob die römische Kirche, wenn fie gleich gewißlich weder die einzige noch die wahre Kirche Christi ift, body nicht in bem Cate recht hat, daß bie fiditbare Rirche Chrifti auf Erden nur Gin, in allen Glanbensartikeln einiger Saufe fein fann und ift, fo daß alles, was anger biefem Ginen so genannt werden follte. Satte Die romische Rirde in diefem Cate recht, fo mußten wir Entherauer natürlich uns für die einige und alleinige Rirche Christi auf Erben erflären; und derswo gepredigt als in ihren Gotteshäusern, wenn wir gleich zugeständen, daß es außer uns fraftlos fei. Bis zu Diefer außerften Regerei zerftrente glaubige Chriften gabe, fo mußten wir boch sprechen gang wie die römische Rirche und fagen: diefe und jene Saufen, die fich driftliche Rirden neunen, find nicht Rirden Chrifti. Und wenn gleich in ihnen noch fo viel glänbige ichen Rirche (die zu der Zeit noch rechtglanbig Christen find, fo find fie doch nicht Gemeinden war) der Cats vertheidigt murde, daß die auf Chrifti, fondern diefe Glaubigen find gerftreute ben Ramen des dreieinigen Gottes vollzogene Rinder Gottes, zerftreut unter Regerhaufen und Secten; die Rirde Chrifti ift nur Gine und die sind wir.

Offenbar wird in unfrer geit von den Chriften bas Berftandniß des Beheimniffes (oder ber Beheimniffe, wie es im Griechischen beim Matthans heißt) bes himmelreiches gesucht, wie fich biefes Reich auf Erden in der Kirche Christi barftellt. GDtt gebe Gnade ju biefem Suchen und lehre uns, in Demuth fuchen, daß wir durch ben Gnadenbeiftand des heiligen Beiftes die Bahrfchaft Lente finden, die dem Beifte und der Rraft heit finden und nicht, indem wir meinen, fie nad ju ihr gehören, und wenn fie außer fich auch ju ergreifen, in Irrthum fallen ; benn ben De-

so fest auf den Symbolen steht. Das Referat geistlicher Weise ihre Gräuzen über sich selbst in der Christe beit ift ich birfe Frage nicht; viel-Und mit Bir feben Alle - Gelehrte und Ungelehrte ligen Beiftes bier und bort ; wir Lutheraner gemahren fie unter une und preisen GDtt; aber wir seben sie auch unverkennbar und mächtig außer unfrer Bemeinfchaft; wir feben, daß von andern Christenhanfen aus durch die Predigt des Wortes unter den Seiden große Dinge ausgerichtet worden find und ausgerichtet werden, daß and gange Bolfer gu Chrifto befehrt werden und feinen Ramen anrufen. Mit den Boten, Die bas ausgerichtet haben und ausrichten, muß ber Herr seiner Gemeinde auf Erden sein. Das fonnen wir boch nicht langnen, ohne an Seinem Thun und zu vergreifen. Und das wollen wir doch nicht; vielmehr lesen wir mit Freuden von der Bekehrung der Heiden durch Prediger, die nicht von uns ansgesendet worden; und wenn wir lesen von den romischen Christen in China, die in gegemvärtiger Zeit ben HErrn JEfum bis an den Tod bekennen, fo freuen wir und auch. Andrerseits aber finden wir bei der einen und der andern Christen-Gemeinschaft, bei ber einen biefen, bei der andern jenen Irrthum und zwar in ihren öffentlichen Bekenntniffen, und gum Theil handgreifliche, grobe Irrthumer. Und ba will es uns fdwer werden, Gemeinden, Die folde Irrthümer bekennen, als mare es Wahrheit, Christengemeinden zu nennen und fie zur driftliden Kirche oder zur Christenheit zu rechnen. Da schauen wir unn bin und her und möchten gern gewiß miffen, wie wir nad ber Schrift und nad bem Willen bes heiligen Beiftes zu reben und und anszudrücken, - wie mir folde Bemeinden anguseben und zu achten und wie mit von ihnen zu denken haben. Ginzelne lebenbige Christen, die erkennen wir alle mit Freuden hier und dort an ; aber ob die gangen Gemeinden, in benen fie leben, ob die, mit den Irrthamern in ihrem Befenntniß, für Gemeinden Chrifti gu halten und fo ju nennen find, das fragt fich und und daruber gappelt mandjes Gerg und fann barüber noch nicht zur Gewißheit kommen. Darin fann unter allen beneu, welche Berg

und Ginn haben für reine, der heiligen Schrift

<sup>\*)</sup> In Folge ber geiftlichen Erwedung, bamit GDit ber Berr bie Christenheit gnabig beimgesucht hat, ift ber Gim für Mahrheit in Sachen ber Religion in vielen Chriften lebenbig geworben und ift fo ber Unterschied unter ben verschiebeneu driftlichen Befenntniffen, nachdem er lange in ben Sintergrund getreten mar, wieder an's Licht gezogen worden, und bie in Folge ber Erweckung in Preugen versuchte Union hat gang besonbere bagu beitragen muffen, bie Unterscheibungs. lebreit ber verschiedenen driftlichen Befenntniffe gum Gegenftand ber Betrachtung gu machen, und ift burch fie ein madtiges Walten und Wogen ber Beifter auf bem Webiete firch-

gemäße Lehre, nur Gine Stimme fein, daß ber, bem fein Seelenheil am Sorgen liegt, fich zu ei ner folden Gemeinde balten foll, deren Glanbenebekenntniß der Ginfaltige aus der heiligen Schrift als bas richtige erkenut; aber gleichgültig fann es boch auch bem, ber hierüber gang im Alaren ift, und der weiß, mas er fur feine Person zu thun und wohin er sich zu halten hat, nicht sein, ob er anger der Gemeinschaft, zu der er fich halt, auch noch andre Gemeinden fur Christen Gemeinden halten darf, oder ob er in allen andern Bemeinden, die fich driftliche nennen, Rotten ober Secten gut feben hat. treue Junger (Schüler) des HErrn will doch gern urtheilen wie fein SErr; darum, find jene hanfen Secten, fo will er fie nicht Gemeinden Chrifti nennen ; denn find fie Cecten, fo begeht er ein Unrecht, wenn er ihnen ben Ehrennamen "Gemeinden Chrifti" beilegt; - umgefehrt : find fie Gemeinden Christi, fo verfündigt er fich an ihnen und an Christins, wenn er fie Rotten

Gewiß haben wir Alle Urfach, den SErru der Rirche im Wefuhl unfrer Unwissenheit und unfred Unverftandes in Demuth zu bitten, Er wolle ans feinem beiligen Worte durch den beiligen Beift und Erleuchtung ichenten, bie rechte Untwort auf unfre Frage ju finden. Huch merden wir in Geduld warten und fortbitten muffen, bis Er unser Gebet erhört. Wir werden uns and baran muffen genngen laffen, bag und ein Stud nad bem andern bentlich wird und wir erft allmäblig zu völligerer Klarheit gelangen. Bir finden ja, daß der Beift Gottes mit der Christenheit in Bezug auf andre Stude driftlider Erkenntniß denselben Weg der Allmähligfeit gegangen ift. Und bas wird bei bem Stud, um welches es sich gegenwärtig vornämlich handelt, vielleicht um besto mehr der Fall fein, als es fich vermuthen läßt, daß die erlangte hellere Einsicht für die Stellung der verschiednen Christenhanfen zu einander von Folgen sein wird. \*)

Bern möchte ich meinerseits eine geringe Sulfe bagu leiften, die rechte Untwort auf nufre Frage an finden; und so will ich als meine Privat-Meinung hierhersetzen, was ich dazu für dienlich erachte.

Es icheint mir zuvörderft gur Beantwortung der Frage, ob einzig und allein den um das lutherische Bekenntniß geschaarten Gemeinden der Name "Gemeinden Christi" zufomme und ob die Besammtheit dieser Gemeinden ausschließlich aller andern die Rirche Chrifti fei, von gang besonderer Wichtigkeit, daß die Bedeutung des Bortes , Rirche," um beffen richtigen Gebrauch es fich bei dieser Frage handelt, bestimmt werde Luther war diesem Worte nicht hold, wie er sich in seinem großen Ratechismus in ber Unslegung des 3. Artifels darüber ansspricht und sagt, das Wort fei von Art (d. h. seiner Abstammung nadi) nicht deutsch; auf recht beutsch follte es beifen; "eine driftliche Gemeinde oder Ber-

eine heilige Christenheit." Darum hat auch anders, als wie Paulus, das Berhaltnif betrach-Luther in feiner Uebersetzung des neuen Tefta- tet miffen will" ohne Bedeuten immer und immer ments das griechische Wort "ecclesia" nie durch bas Wort "Dirche", fondern nur durch bas Wort "Gemeinde" überfett. Bas aber mir in Betreff des Gebranchs des Wortes "Kirche" bedenklich erscheint, ift, bag diesem Worte eine Geltung gegeben wird, welche das Wort necelesia," deffen lleberfetjung es doch fein foll, in der Schrift nicht hat. Branchte man es im Unterfchicde von dem Wort "Gemeinde" bloß, um die Busammengehörigfeit einer Cumme von Chriftengemeinden auszudrucken, wie wir z. B. wenn wir von der lutherischen Rirche in Preußen sprechen, fammtlide lutherische Gemeinden in Preußen mit dem Wort "Rirche" umfaffen und fie in ihrer Einheit hinftellen, fo mare diefer Bebrauch, wenn gleich nicht zu empfehlen, fo boch zu bulben; benn ba ift es ein bloffes Sammelwort, wie Luther bas Wort "Chriftenheit" gebraucht, um badurch die Summe aller Chriftenleute in Gins gn begreifen. Wenn man aber bas Wort "Kirche" nicht gebraucht, um dadurch eine Summe von Christengemeinden oder von Christenmenfchen gu nunfaffen, fondern etwas zu bezeichnen, mas über ben Gemeinden steht und doch nicht Christus ift, fondern zwischen Chriftus und feinen Chriften und seinen Gemeinden lagert und boch weber bas Predigtamt ift, noch auch die Gnadenmittel weldie Diefes Umt verwalten, und Diefes Etwas bann bie Mutter ber Chriften genannt mird, bie fic geboren hat, der alle Christen und alle einzelne Christengemeinden als ihrer Mutter Gehorsam beweisen muffen : so wird dem Worte "Rirche" eine Geltung beigelegt, welche bas Wort "ecclesia" in der Schrift nicht hat. Man fete einmal, wo im beutschen neuen Testament das Wort "Gemeinde" steht (von der Gemeinde Christi gebraucht) das Wort "Kirche" und febe zu, ob man bas herausbringen und zwingen fann, was in das Wort "Kirche" hineingelegt wird. Wahrlich: es ist durch den schriftwidrigen Gebranch dieses Wortes ein Gespenft geschaffen, - bas auch bisher, ungeachtet aller angewandten Mühe, es ju begreifen, Riemand begriffen hat, das vielmehr eine fehr große Berwirrung der Begriffe gu Wege gebracht hat.

Bum Beweise, daß ich mit meiner Meinung auch in der gegenwärtigen Zeit nicht allein ftehe führe ich einige Stellen aus dem Buche "Das Wesen der Rirche" von Inlind Roftlin an, das früher im R.-Bl. angezeigt und empfohlen worden ist. Köstlin sagt in diesem Buche S. 73: "Nicht bloß dem Worte, fondern auch der Cache nad ift auf biblifdem Grund "Rirde" und "Gemeinde", d. h. eben Gemeinde der Beiligen oder Gläubigen, ein und baffelbe." Er verwirft S. 72 auf (Frund seiner Untersuchungen der betreffenden Stellen der heiligen Schrift die Meinung, als "mochte die Rirche in einem ftrengeren Ginne noch nicht mit den versammelten Glänbigen als ein und daffelbe genommen, sondern vielmehr als eine auch änßerlich aufgerichtete göttliche Ordnung, in welcher Gott und Christus auf Erben Wohnung machen, über jene felbft, unter benen Gott mohne, gefett merden." Gegen den Bor- ber blog bie Glieber ber von ihm als gllein Chrifto angeborig

fammlung, oder aufe Allerbeste und Rlarfte: wurf aber, ber "bem Protestautismus, ber nicht wieder gemacht wird, als tomme ihm die Gemeinde von unten ber, fagt Röftlin (S. 70): "Grade nach der Lehre bes Panlus und so anch nach ber acht protestantischen Lebre fommt ja für's erfte gar nicht etwa ber Ginzelne von unten ber ans eigenem willfuhrlichem Triebe zu Chriftus und zur Gemeinde, fondern ihn gieht Chrifti Erbarmen (val. 1 Tim. 1, 13 ff.), ihn bernft Bott nach feinem ewigen Gnadenrathichluß in Christo Jeste (Eph. 1, 3.), ibn verleibt Gott felbst feinem Cobne ein und macht ihn beffen Ebenbilde gleich (Rom. 8, 28. ff.). Und fur's zweise mirfen, indem jeder Emzelne burch bas Bort berufen wird, bei ber Berbindung jedes einzelnen Glänbigen mit Chrifins, obgleich fie unmittelbares Werf des Beiftes ift, doch andere Gläubige bienend mit; Diefe Berbindung ift ferner felbst ichon eine Verbindung mit allen Unbern zur Gemeinschaft ber Glieber; fie, die Berbindung mit dem Sanpte, wird endlich nur erhalten und gefördert eben in folder Bemeinschaft (Eph. 4, 16.)" - Der alte Glaubenslehrer Quenftadt bemerft, daß durch das Wort ecclesia (alfo in unfern dentschen Bibeln "Gemeinde") in folgenden Stellen des neuen Testamentes die allgemeine Efflesia ober Gemeinde Christi bezeichnet wird, nämlich Matth. 16, 18., wo Christus fagt: auf diesen Felsen will ich bauen meine Gemeinde, Eph. 1, 22., wo Chrifins das hanpt ber Bemeinde genannt wird (vgl Eph. 5, 23-27.), Col. 1, 18., wo Christus heißt das Haupt feines Leibes, der Gemeinde, 1 Tim. 3, 15., wo Paulus die Gemeinde des lebendigen Gottes einen Pfeiler und Grundveste der Mahrheit nennt. In allen übrigen Stellen des neuen Testamentes wird das Wort ecclesia (in der einfachen Bahl, wie in der mehrfachen) von Ortegemeinden gebraucht, z. B. von der Gemeinde ju Jerusalem, ju Rom, ju Korinth, von den Gemeinden in (s'alatien u. f. w. und werden also durch dies Wort Menschenhaufen bezeichnet, melche auf Christum getauft find und Ihn bekennen und anrufen, die an diefem und jenem Orte gum Glauben an ihn burch die Predigt des Evangeliums find zusammengeführt worden. Es giebt bemnach nach ber Schrift Gine Gemeinde Chrifti und viele Gemeinden Chrifti. Aber Die Schrift hat, wenn fie von Giner Gemeinde Chrifti redet, nicht die Summe ber einzelnen Haufen vor Augen, welche an diesem und jenem Ort durch das Evangelinm zusammengeführt find, sondern die an Christum gläubigen und durch den Glanben an Ihm, als an ihrem Haupte hangenden Menschen, also das, mas man unsichtbare Rirche neunt und mas Christus bezeichnet, wenn Er fagt: Fürchte bich nicht, bu fleine Seerde. \*) Demnach werden wir mohl

<sup>\*)</sup> Sier fonnen wir bem verehrten Schreiber nicht beiftimmen. Die Rirche hat die Wahrheit nie nach und nach er-Wie bie Gemeinschaft ber Nechtglänbigen und bie ber Irrgläubigen anzusehen und zu nennen fei, hat bie Rirche nicht erft gu lernen und gu fuchen.

<sup>\*)</sup> Ber nur Gine von ben verschiebenen fich gu Chrifto befennenben Religions - Parteien ale bie Gemeinte ober Rirche Chrifti auf Erden anerfennt, ber nennt biefe Partei ichlechtbin bie Rirche ober Gemeinde (ecclesia) Christi und bie einzelnen Orts - Berfammlungen biefer Partei nennt er Rirchen ober Gemeinden Chrifti (ecclesiae), und wenn er von ber allgemeinen Rirche Chrifti auf Erben fpricht, fo meint er wie-

thun, und ju gewöhnen, wenn wir von der Bemeinde oder Rirche Christi als von Giner reden (ohne den Beiden, Turfen und Juden die Befenner Christi in ihrer sichtbaren Erscheinung unter diesem Namen als Ginen haufen entgegenstellen zu wollen) bie Gumme feiner Glaubigen auf Erden vor Augen und im Ginn gu haben und in ber Ginheit Diefer die von GDtt gegrundete, ungerreißliche Ginheit ber Rirche gu suchen, - welche auch die Pforten der Solle nicht zu überwältigen vermögen. Das ift bie Gemeinde oder Rirche Christi auf Erden. Au-Berdem wird bas Wort "Gemeinde" einzelnen haufen von auf Christi Namen getauften und Ihn bekennenden Menschen beigelegt. Golche haufen sind "Gemeinden Christi." Mache also einen Unterschied zwischen der Gemeinde Chrifti und zwischen einer Gemeinde Chrifti. Die Gemeinde zu Korinth, an welche Paulus schrieb, war nicht die Gemeinde Christi schlechthin und ausschließlich, sondern die Gläubigen und Beiligen bort waren eine Bemeinde Chrifti, auf beffen Ramen sie getauft waren und den sie befannten. Wiederum ift (1 Cor. 12, 27.) jede Gemeinde Chrifti, für fich betrachtet, Chrifti Leib, indem sie aus einzelnen Gliedern besteht, welche in ihr burch ben in ihnen wohnenden Beist in bem Ginen Saupte Chriftus gu Ginem und gu Seinem Leibe verbunden find. Und fo folgt aus bem Befagten, daß Christus auf Erden in einzelnen haufen oder Gemeinden erscheint, in welchen bas Evangelinm geprediget wird und bie Sacramente verwaltet werden. Eine äußerlich-formelle Berbindung aller ober mehrerer Gemeinben zu einem Gangen ift von Chrifto nirgende angeordnet. Wir finden vielmehr im neuen Testamente, daß bie einzelnen Christengemeinden von den Aposteln jede als selbstständig und außer formell-gesethlicher Berbindung mit den übrigen angesehen und behandelt werden. Paulus verweist wohl die eine Gemeinde auf das Beispiel anderer und fagt, daß er es fo und fo in allen Gemeinden ordne; aber weiter geht er nicht; wie er deun auch felbst sich in Führung seines Apostelamtes selbstständig weiß und am liebsten ba arbeiten will, wo vor ihm noch fein Anderer

anerkamiten Religionepartei und in eben bem Sinne gebraucht er bas Wort "Chriftenheit." Go reben bie romifch fatholiichen Chriften, und, nach ihrer gangen Auschauung von ber Rirche, beziehen fie bie angeführten Stellen auf ihre Religiond-Partei, wie fie fichtbar und geschloffen in ber Belt baficht. Wenn aber zugestanden wird, bag mehrere Religiond-Parteien Chrifto angehören, fo fann man ben einzelnen derfelben ben Namen driftlicher Gemeinden ober Kirden (ecclesiae) nicht versagen und so rebet man von Gemeinden ober Rirchen Chrifti, die zwar alle bies find und insofern unter Einen Begriff gusammenfallen, bie aber boch auch von einander getrennt und geschieden find, fo fern fich in ihren Glaubenebekenntniffen Unterschiede finden und fie einander bie Gacramentegemeinschaft im beiligen Abendmahl verfagen. Diefe Berschiedenheit auszubrüden, hat man bem gemeinfamen Borte "Kirche", welches man wenigstens ben größern chriftlichen Religions-Parteien beigelegt hat, (fo fagt Woltersborf in einem Liede: Go find ber Kirchen vier) Beiworte zugegeben, als romifche Rirche, griechische Rirche; bie Wemeinschaft aber, ben Beiben, Türfen und Juden gegenüber gu bezeichnen, hat man fich ber Ausbrude ,, allgemeine Rirche" und ,, Chriftenheit" ober ,, allgemeine Chriftenheit" bebient. - Die auf der lettern Seite ftehen, werden wohl fammtlich barin einig fein, bag bie angeführten Stellen auf bie Bemeinde der an Christum wahrhaft Gläubigen (auf die vere credentes unfrer Bekenninifichriften) zu beziehen find.

Grund gelegt hat. Gelbst die örtlich einander | Christen befinden. Diefer sollte von seiner Benaheliegenden Gemeinden werden nicht unter einem Sammelnamen begriffen; fondern es wird geredet von ben Bemeinden in Judaa, Paulus schreibt an bie Gemeinden in Galatien, und ber herr selbst richtet seine Sendbriefe in der Offenbarung an die sieben Bemeinden in Rlein-Uffen als an einzelne. Daß babei unter ben Christengemeinden zur Zeit der Apostel der lebenbigste und gesegnetste Berkehr in gegenseitigem Weben und Empfangen Statt gefunden, lehren uns die Apostelgeschichte und die Briefe der Apostel; aber eine formell - außerliche Berbindung ber Gemeinden durch Busammenfassung unter ein gemeinsames Regiment fand nicht Statt, und weil fich in der Schrift dafür weder Bebot noch Beispiel findet, so muffen wir bekennen, daß alle Rirdjeuregimente- und Berfaffunge-Kormen, wodurch mehrere Gemeinden mit einander verbunden und von einander formell-abhängig gemacht werden, nicht göttlichen, sondern nur menschlichen Rechtes sind.\*) Dies ift auch von ben Reformatoren erfannt und gelehrt und eben auf Grund deffen das Papsithum von ihnen verworfen worden; und von mefentlicher Michtigfeit scheint es mir gn fein, daß man bei Beurtheilung ganger Berbande von Gemeinden die ursprünglich von Gott der einzelnen Gemeinde gegebene besondere Stellung in Acht nehme und gur Geltung kommen laffe. Das muß ja einem leicht einleuchten, daß man eine Ginzelaemeinde. - boch ich will gleich in die Wirklichkeit eingehen, - daß man eine lutherisch genannte Gemeinde nicht um deswillen eine rechtglänbige Christengemeinde nennen fann, weil fie mit einer großen Angahl von andern Gemeinden durch baffelbe Rirden-Regiment verbunden ift und fo äußerlich einem Berbande angehört, der andern Christengemeinden gegenüber sein besonderes Glanbensbekenntniß hat, welches der heiligen Schrift gemäß lautet; fondern bag man ihr biefen Ramen versagen muß, wenn in ihr faliche. der lutherischen gang entgegengesetzte Lehre geprebigt und geduldet wird. Denn mas hilft es fagen: es follte von Rechtswegen in diefer Gemeinde lutherisch gepredigt werden, wenn es boch nicht geschieht und die Gemeinde das Evangelium nicht genießt, welches felig macht, die es glauben? wie fann, daß in Folge staatlicher Bertrage und herkommlicher Beise eine Gemeinde lutherisch genannt wird, mich abhalten, fie für von Christo abgefallen zu erklären, wenn sie den driftlichen Glauben thatsächlich verläugnet? Daß in andern Bemeinden des Gemeinbe-Berbandes, dem sie angehört, bas Evangelium gepredigt wird, kann ich ihr nicht zu gut kommen lassen, so wenig wie, einen offenbaren Verlängner Christi einen mahren Christen zu neunen, der Umstand mich bewegen fann, daß in der Bemeinde, zu der er noch gezählt wird, fich mahre

meinde ausgeschlossen werden und jene Bemeinde von ihrem Gemeinde Berbande ; - und daß dies nicht geschieht, konnte mich wohl bemegen, die gange Gemeinde und den gangen Gemeinde-Berband, in denen der Sauerteig gedulbet wird, für unrein zu erklären, nicht aber umgekehrt, die fündlicher Weise nicht ansgeschlossenen für rein. Ift es mir fraglich, ob ich eine Gemeinde, in der doch Christus als der Sohn Gottes und einige Beiland gepredigt wird, eine Christengemeinde nennen barf, weil fie zu einem Berbande von Gemeinden gehört, in deren gemeinfamem Bekenntnig fich Irrthimmer befinden - wie fann ich Anstand nehmen, eine Bemeinde für unlutherisch zu erflären, in welcher das lutherische Bekenntnig unzweiselhaft verlängnet wird? Dies scheint flar und einleuch. tend gu fein ; und mochte nur hier erft Ernft gemacht werden; dann wurden wir zunächst dahin gelangen, die Grenzen ber lutherischen Rirdje bestimmen zu fonnen, über welchen bermalen noch ein bichter Rebel liegt, und wir murben auf diese Weise festen Auß gewinnen, weiter gu schreiten und fraftig werden, nachdem wir an unferm Saufe unfre Pflicht geubt und den Cauerteig ausgefegt hatten, um auch die übrige Christenheit zu strafen, - nachdem wir durch unser Berfahren gegen uns felbft den Beweis geliefert, daß unfer halten ob dem rechtglänbigen Befenntniß und unfer strengfirchlicher Sinn Weist und Wahrheit sei.

## Zur religiösen Statistik von St. Louis.

Während unfer liebes America auf dem Gebiete der Industrie der alten Welt voranzueilen trachtet, baher alte, verlegene, aus ber Mode gekommene Maaren am wenigsten bier Raufer finden, fo scheint, was Religion betrifft, das Gegentheil ftatt zu haben. Wenigstens ift bies bier in der Metropole des Westens der Fall, wie wir vor einigen Tagen zu unferm nicht geringen Erstaunen in Erfahrung gebracht haben. 3mar war es uns schon feit Sahren befannt, daß es hier an der 7. Strafe ein altes schmutiges Bebaude gebe, in welchem bald diefes, bald jenes Subject die hiesigen noch nicht aufgeklärten Deutschen aufzuklären suche. Wir meinten jebod), daß jedenfalls auch hier die pantheistische Philosophie vorgetragen werde, die jest befanntlich in Deutschland ben alten vulgaren, die Bernunft methodifch aus dem Bolfe ausreutenden Rationalismus unter den Ungläubigen verbrangt und benfelben nur da nicht beseitigt hat, wo man theils ans Verstandesschwäche, theils aus Stumpffinn und Bequemlichkeit dabei verblieben ift. Der Rationalismus, das fieht man zu beutlich ein, ift ja nichts als eine erbärmliche heuchelei und Land- und Leute-Betrngerei, wobei man sich vor dem unwissenden Bolfe, um von ihm als driftlicher Lehrer bezahlt zu werden, den Schein gibt, als lehre man auch aus ber Bibel. mahrend man die Bibel nur auf eine Beise verbreht, daß, wenn ein Mensch ein altes heit nisches Buch in diefer Weise auslegte, man ihn ohne

<sup>\*)</sup> hiermit foll feineswegs gegen bie Rüplichfeit und begiehungsweise Nothwendigfeit ber Bereinigung einer Gumme von Gemeinden zu einem außerlich Gangen burch Beftellung einer gemeinsamen Ober-Leitung gerebet fein. Rur bas burfen wir nicht vergeffen, bag bie Einzelgemeinbe, wohlbemerft, mit bem Prebigtamte (bas GDtt geordnet hat und ohne welches eine Gemeinde Christi nicht fein kann) ein in fich vollenbetes Ganges ift.

baraus nicht nur, daß die sogenannte Gemeinde, welche das oben bezeichnete Gebände an ber 7. Strafe eignet, vor Anrzem mit allerlei Freimanrer - hoenspoens den Grundstein zu einem neuen Gebaude gelegt hat, worin fie fich fünftig aufflären zu laffen gedeuft; bas Pamphlet macht uns auch zugleich damit befannt, daß ber jegige Speafer der aufzuklärenden Gemeinde, der den bezeichnenden Ramen Rrebs trägt,\*) gu ber Sorte ber bulgarften Rationaliften gehört und baher feinen lernbegierigen Buhörern bie abgestanbenen Fische rationalistischer Redensarten vorsetzt. Daß der Herr Arebs ein echtes verbliebenes Eremplar jener vulgaren Rationalisten ift, die vor Zeiten in Deutschland bas große Wort hatten, ju denen aber jett bort ein wirklich vernünftiger Meusch um feinen Preis der Welt gerechnet fein mill, dies erhellt u. Al. aus bem Folgenden. Er fricht viel vom "Bater des Alls;" wenn er poetisch werden will, borgt er sich tagu von dem befanuten Witschel die Schwingen, indem er einige aus besseu religiösen Liederreimen auführt; vom "Beift der Wahrheit" fagt er: wenn felbiger "die vorhandenen und die fommenden Weschlechter beseele, bann merben die Manen Benjamin Frankling Americas freie Bürger anch zu bem höchsten Siege, zur Besiegung jeder ungebührlichen" (also nacürlich nicht ber gebührliden!) Gelbstsucht leiten. Er fagt ferner: "Gott wohnet in denen, die reines Herzens zu werden freben," denn, reines Bergens gu fein, davon dispensiren sich bekanntlich die Rationaliften. Die Stelle Matth. 7, 21. citirt er, wie nad Matth. 4, 6. einst der Teufel Pf. 91, 11. 12. citirt hat; wie nehmlich dieser berühmte rationalistische Normalexeget die Worte: "Anfallen beinen Wegen," weil sie nicht in sein System pasten, einfach wegließ, so läßt auch Herr Krebs bas Wort: "Alle," einfach weg und schreibt: "Richt bie zu mir herr! herr! fagen, werden das himmelreich ererben, sondern die den Billen thun meines Baters im himmel." Unfer St. Louiser Schriftausleger läßt also Christum jagen, daß zu Christo niemand herr! herr! sagen durfe, ja er beweist aus der Bibel (indem er wie ein Taschenspieler das Wort "Alle" ververschwinden macht), daß alle, welche Christum ihren hErrn nennen, das himmelreich nicht ererben können! Chriftus, fagt er ferner, "ift nicht da, wo man sich für rechtgläubig halt, fondern, wo man glaubt, recht\*\*) gu thun und es" (sic! mas benn? hier scheint ben herrn fein Sprachgenic verlaffen zu haben) "von gangem Herzen und aus Liebe thut und nach diefem Magstabe and andere beurtheilt,+) denn, fagt

\*) Der vorige war ber bekannte Pider betrübten Anbenfene, ber noch immer für Geld eine Art Taufe verrichten foll.

\*\*) Bas bier mit gesperrter und mit fetter Schrift gesett ft, hat herr Ere be felbst so feben laffen.

t) Wenn bas mahr ift, bag es auf bas Rechtihun anlommt, bann Gnabe Gott ben Rationaliften! Es müßte
bann nach rationalistischer Auslegung unter bem Rechtihun
bas Geldmachen, Biertrinken und bas Geben, um wieder zu
bekommen, zu verftehen fein.

Umstände in das Narrenhaus stecken würde. Ein | Jesus, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen." ner, jemonatlich berausgegebene Zeitung länhier vor einigen Wochen erschienenes Pamphlet bei se in er Auffassung des Christenthums, sagt gere Zeit nicht mehr zugekommen war, erhalten
hat und jedoch überzeugt, daß wir in einer argen er, würden die Menschen nicht mehr eisern um den Jahrgangs. Wir mussen gestehen,
danaus nicht nur, daß die sogenannte Gemeinde, in den Werken der Liebe." Und so geht es fort.

Sprache herr Rrebs, daß er eine neue Religion stiften wolle, die, wie die nuhamedanische, Einiges aus bem Christenthume aufnehme, fo mare bas wenigstens ehrlich; baß er aber bas in Deutschland bereits ausgespielte falsche Spiel bes vulgaren Rationalismus hier wieder von vorn anfangen und aus Beutelschneiberei bie Unwissenheit der Leute dazu migbrauchen will, ihnen weis zu machen, daß der alte verschoffene Rationalismus das Evangelium Christi, die Bibellehre fei, das ift eine Befchwindelung der leute um ihr Gelb vermittelft eines religiöfen Derican Puggles, die viel schändlicher ift, als die ber hiefigen Gauner, eine Schwindelei, die, weil sie natürlich nicht die Polizei straft, auf andere Weise an ben Pranger gestellt zu werden verbient.\*) Werden doch damit die Lente nicht nur um ihr oft fauer erworbenes Geld geprellt, fonbern auch um ihre Seligkeit in jenem Leben und um die letten Refte ihres gefunden Menschenverstandes in diesem Leben beschwindelt. Denn wer fich von einem folden Bernunftpfaffen, beren Dr. R. einer ift, aufbinden läßt, feine elende Salbaderei von Lidit, Liebe, Tugend, Allvater ic. sei Bibellehre, der muß nothwendig den Berstand verlieren, wenn er je welchen hatte. Daß es vor breißig und mehr Jahren gedaufenlose Radytreter gegeben habe, die, ohne zu miffen, daß sie gotteslästerlichen Unfinn reden, die Bibel auf der Cangel rationalistisch anslegten, bas ift beutbar ; benn bas war bie Zeit ber tiefften Demnthjauna Deutschlands, in welcher die Stimmführer bes Rationalismus das Bolf und die Maffe von Prebigern fo verdummt hatten, daß die meiften felbst das Widerdpristlichste für Urdpristenthum und bas Unvernünftigfte für Aufflarung mit offenstehenbem Munde annahmen und anstaunten: - baß aber jett, da fid, alle Welt jener Zeit der Abschaffung der Bernunft (unter dem Titel: Rationalismus b. i. Bernunftreligion) als einer Zeit ber ichimpflichsten Erniedrigung und Ausrenfung bes menschlichen Beiftes schämt, daß jett, fagen wir, ein Menich diesen humbug forttreiben und die Früchte der Berdummung früherer Zeiten hier einsammeln will — das ist niederträchtig!

# Die Lutherische Dorffirchenzeitung.

Nachdem uns diese jest von Paftor Rath jen in Reu - Ruppin, einem Preußischen Luthera-

gere Beit nicht mehr zugekommen mar, erhalten wir fo eben die drei erften Nummern des laufenben Sahrgange. Wir muffen jedoch gestehen, daß wir uns bei diesem Wiedersehen nicht freudig überrascht gefühlt, sondern vielmehr über die dar= in vorgegangene Beränderung von Herzen haben betrüben, ja entseten muffen. Weit entfernt, baß diese Zeitung unterdessen besfer in die lutherifche Wahrheit eingedrungen fein follte, ift fie vielmehr offenbar darüber immer confuser geworden. Unter Anderm finden fich in der Februar-Nummer Thesen gur Lehre von ber Rirche: darin heißt es z. B.: "Wir glauben, lehren und bekennen demnach : daß auch diejenigen vor Gott und Menschen noch nicht der Rirde auf Erden angehören, welche wohl von herzen glauben, aber sich noch nicht befennen entweder ju einem Evangelium, ober jur Gemeinde aller Gläubigen, bei benen das Evangelium lauter und rein gelehrt wird. Wir glauben, lehren und bekennen, daß wir in unserer Zeit als bie Gemeinde aller Gläubigen, bei melden bas Evangelium lauter und rein gelehrt wird und die Sacramente laut bes Evangeliums gereicht werben, erfannt haben bie Rirche, welche ben Namen der evangelisch-lutherischen seit bem 6. Jahrhundert überkommen hat und bei ben Befenntniffen ber Bater geblieben ift. Wir verwerfen demnach: bag die Kirche sei die Summe der hin und her in der Welt zerftreuten und nur Gott befannten Glaubigen". - Rann eine folche schändliche, das Rleinod unferer Rirde, die Lehre von der Rechtfertigung allein burch ben Glauben, mit Fugen tretende Lehre innerhalb ber lutherischen Rirche Preußens geduldet werden, dann erbarme fich Gott diefer Rirche. Dann geht fie, fürchten wir, unaufhaltsam einer Zeit entgegen, wo sie alles wieder verloren haben wird, mas fie in ihrem Rampfe gegen die Union fo sauer erarbeitet hat. In der Märznummer theilt der Redacteur der

Dorffirchenzeitung auch die bekannten Thefen über bas gegenseitige Berhältniß ber Gemeinbe, bes Predigers und ber Laienaltesten mit, welche wir die damals in Miffouri stehenden fächsischen Pastoren vor 18 Jahren Pastor Graban zusendeten, als derfebe uns aufgefordert hatte, ihm bie von und anerfannten betreffenden Grund fage mitzutheilen. Wenn ber Redacteur ber Dorffirchenzeitung diese Thefen die ,, 1840 aufgerichtete miffourische Rirchenordn un g" nennt, so verzeihen wir ihm dies, da er dies thut, weil er von Pastor Grabau, der sich allein durch freche Lugen über uns in Deutschland halten fann, fo belogen worden ift. Wir vermuthen das lettere nicht blog, es fann barüber fein Zweifel fein, ba P. Graban diefe Luge schon wiederholt sowohl in seinem Informatorium, als in feinem Synodalschreiben hat drucken laffen. Bir nennen es eine Lüge, nicht einen Grrthum, da P. G. die Entstehung jener Cape, die er uns selbst abforderte, recht gut fennt und jedenfalls auch so viel weiß, daß ein himmelweiter Unterschied zwischen Darlegung von Principien über Rechte im Gemiffen und einer äußerlichen

<sup>\*)</sup> Darauf, den Leuten weis zu machen, das Geld, was man ihm gebe, gebe man für seine verdienstvolle Verbreitung des wahren Protestantismus, scheint auch das berechnet gewesen zu sein, daß herr Areds das alte Glaubens. lied Luther's "Eine seste Burg ist unser Gott" bei seiner Grundsteinlegung singen ließ! Es kann dies freilich nicht Wunder nehmen; denn wer, wie der Oftgenammte, das Wort des lebendigen Gottes selbst zum Beweise für sein heidenisch - muhamedanisches Geschwäß ansühren kann, wird noch vielmehr sich nicht entblöden, ein Glaubenslied Luther's zu seinen Zwecken zu prosaniren. Allerdings sind jedoch gegen einen solchen heuchterschen Rationalisten ein Gott lästernder Rewentlow, Vörnstein und Dänzer wahre Muster von Ehrlichteit.

Rirdenordnung ift. Ctanben freilich biejenigen preuß. Lutheraner Deutschlands, welche mit P. Grabau verfehren, felbst in ber Bahrbeit, fo wurden fie nicht nur fo gewiffenhaft fein, bie ihnen von einer Parthei zugesendeten Berichte erft genau zu prufen ; fondern fie murden auch ihres Berichterstatters Schalfheit bald merfen. Aber das ift der Fluch der Irrlehre, daß sie blind und ungerecht macht und immer neue Irrlehren gebiert.

## Füllsteine.

Spötterei gestraft.

Bu Rauenburg war ein alter, hinkenber, fpottifcher Schneider, ber an Kruden in die Rirche ging, mit Ramen Ludwig Quenfel. Da biefen einer fragte: Warum binkeft bu alfo? autwortete er spottisch : Gi ich hinke in die Rirche und wiederum heraus; ich febe nicht, daß Gott mir hilft, wie ber Pfaffe vom Labmen predigte, baß er gefund worden fei. hierauf verstummte er und kounte kein Wort mehr reden. Da ihn der Pfarrer Magnus besuchte und fragte, warum er nicht rebe, fing er bitterlich an zu weinen. Bur arme Schuler burch Paft. Gelle gesammelt in Nachbem er aber brei Tage sprachlos gelegen, fing er vor feinem Ende an und fprach diefe Borte : Run bin ich felig. Damit verschied er. Die gottliche Strafe mag ihn nadift Gottes Bort jur Bufe gebracht haben.

Dithmar.

Das find Schlechte Streiter Christi, Die wie harms fagt, ftatt bes Schwertes bie Scheibe fuhren, und ftatt des Steines einen Bonbon (ein Buderplätichen) auf ihrem Gewehre haben.

## Die allgemeine evang. Intherische Conferenz

versammelt fich bies Jahr, so Gott will, am fünften Auguft in der Zione Rirche zu Gleveland, D.

Alle, welche fich ohne Ruchalt zu ber lingeanderten Hugeb. Confession befennen, find bagu

herzlich eingeladen.

Mus begreiflichen Urfachen wurde es mir fehr erwunfcht fein, wenn feiner der werthen Theilnehmer es verfaumte, feine Absicht, Die Conferenz zu besuchen, mir wenigstens vierzehn Tage vorher anzuzeigen.

Bei Anfunft hieselbit beliebe man, in bem Pfarrhause neben ber Kirche, Ro. 92 Bolivar

Etr. Ditfeite ber Ctabt, verzusprechen.

Erhaltenem Auftrage gemäß habe ich noch mitgutheilen, daß unfre Bemubungen, Gifenbahn-Bergünstigungen ju erlangen, leider vergeblich gewesen find.

Cleveland, 14. Mai, 1858.

h. C. Schwan.

## Quittung und Dauk.

In Folge unfere "Bulferufe" fint und ferner folgenbe Liebesgaben gugegangen : Durch orn. Paft. Daib von beffen Dreieinigfeits-Gem. .... \$12,75 Bon ber Gem. bes orn. Paft. Alinfenterg .... 11,00 Jungd ..... 5,55 " " " Schäfer ..... 8,40 Schulymann in De Calb Co. . . . . . .

Bon Brn. Th. Müller in ber Bem. bes Bru. Paftor ber Gem. bes Grn. Paft. Riemenschneiber .... 10,00 Bon Drn. Paft. Sievers in Frankenluft, Dich. .... 85,26 wofür ich ben lieben Brubern im Namen meiner Gemeinte ben berglichsten Dank fage. Cineinnan, ben 28. Mai 1858. Theob. Wichmann. Mit herzlichem Dauf und Segenswunsch bescheinigt ber Unterzeichnete ben Empfang ber folgenden Gaben für bie Ev.-Luth. St. Johannes-Gem. zu Philadelphia: Bon ber Gem. bes hrn. Paft. Bayer, Town of Bermann, Wiee ..... \$4,00 Saupert gu Evansville, Ja. ..... 32,53 Roeber, Canaba Weft, und von Gru. Paft. Roeber felbft (\$1,75)... St. Petri - Gemeinde bes orn. Paft. Fribe, 6.00 St. Paule-Gem. ju Baltimore, Mt. .... 21,00 als Bulfe miber Noth bes vergaugenen Bintere. Philatelphia, ten 6. Juni 1858. Al. Soyer, Paft. ber En.-Luth St. Johanned-Rirche gu Philabelphia, Pa. Bon Grn. Being bei New Breinen für ben College-Sausbalt ..... \$5,00 Gemeindegliedern bes Bru. Paft. Birtmann für ten College-Saushalt 14 Dup. Gier und 1/4 Bu. Pfirficenfdnig. thringer und Banggen ..... 3. R. L. Mell von Dr. Gibler \$5,00, Brn. Roth \$1,00 und 6. Bierlein \$2,00 .... R. Mittmaier von ber Gemeinde gu Franfenmuth \$7.00, Ern. G. Biertein baf. \$3,00 .... D. Loffner burch Grn. Paft. Steinbach gefammelt auf ber Bochzeit bes Brn. Borfenhagen in Milwantee \$4,41), von Brn. Paft. Steinbach \$0,60, burd Brn. Schullehrer Lude gefammelt auf feiner Sodgeit \$5,00, vom Frauen - Berein in Sheboygan \$1,00 ..... 11,00 Grhalten a. Bur allgem, Synobal-Caffe: Bon ber Gem. bes Srn. Paft. Fr. König, Lafavette,

3a., gefammett in ben Miffionsstunden. .... \$15,00 Durch Brn. Paft. Sievere in Fraufenluft, Dich ... 62,13 und zwar :

\$15,00 Samulung in Saginaw City. " Frankentroft.

21,12 Saminlungen in Frankeuluft. 1,00 von Ar. Schultbeiß in Frankeulust. 1,00 von Ar. Schultbeiß in Frankeulust. 1,00 , M. Schreeb ,, 63 , Pb. Jung ,, 1,00 ,, Fr. Krith ,,

H. Milly H. Selle H. F. Eschenbecher Chr. Boß B. Koch

33 ,, St. Engerer J. K. Holmerich T. Link i M. Pollbopf in Amelith.

37 ,, P. Sterben A. Schmidt Cantor Müller 25 ,,

5,00 Samitlung in Frankentroft für ben allgem. Prajes.

#### Für den allgem. Prafes:

Durch Hrn. 3. Strieter aus ber Abendmahls - Caffe ber Gem. bes hrn. Paft Schwan, Clevelant, D. 5,00 5rn. Paft. Wunter in Chicago, 30. .... 14,00 und zwar:

\$10,00 Pfingft-Collecte in ber Gem. gu Robenberg, 311.

4,00 von Srn. S. Thies in Schaumburg,

b. Bur Synodal-Missions-Casse:

8,00

Jacobi-Gem. 6,21 Durch orn. 3. Strieter aus ber Abendmable-Caffe ber Bem. bes Brn. Paft. Schwan, Clevelaub .. Brn. Paft. Wunder in Chicago, Ill .... und zwar:

\$1,00 von Orn, Paft. Rauschert in Mount Clemens, Mich.

2,00 ,, ,, D. Werfelmann bafeltft. \$5,00 von der Gem. in Saginam City für Miff. Cloter. bes orn. Paft. Auch in 3,61 " "ibiwaiing. 17,00 ,, Grn. Dr. Roch in Franfenmuth. 2,50 Cammlung auf Joh. Winter's Soch-geit in Hermanneau für Miff. Cibier. 50 von Brn. Paft. Gisfeller in Frankentroft 5,00 ,, Moam Gamber 50 , Rufner 1,06 Sammlung in Amelith. 75 von Fr. Burf 2,50 ,, Cantor Brater in Frankenluft. 1,00 ,, A. Göņ 1,00 ,, Fr. Reith 90 ,, L. Fürfter 20 ,, C. Böhm 34 ,, St. Engerer 1,00 ,, A. Resemeyer 25 ,, J. Fifcher 2,00 ,, M. Görfter 40,15 ,, ber Gem. in Fort Banue gum Un-halt be. beiben Indianer - Anaben Paulns und Phillip. Bon einigen Kinbern in ber Schule bes Brn. Lehrer Erf in St. Louis ..... ber Gem. bes Brn. Paft. Schliepfiet, Mabbijon Co., III. ..... e. Bur College-Unterhaltungs-Caffe, fur die Lehrer-Gehalte: Durch Grn. 3. Strieter aus ber Abendwahls - Caffe ber Gem. bes Brn. Paft. Schwan, Cleveland, D. orn. Paft. Wunder in Chicago, 3ll .... 19,00 und zwar: \$17,00 Pfingft-Collecte in ber Dreieinigfeite-Gem. bes Bru. Paft. Gelle, Crete, Ill. 2,00 von Brn Joh. Dierfen in berf. Bem. " orn. Paft. Cievere in Frankentuft, Mich. ... 14,0 und zwar: \$11,00 Samminngen in Frankenluft. 1 50 von A. Göß 50 ,, C. Böhm 1,00 ,, S. Gelle orn. Paft. A. Sanpert in Evansville, Ja .. 15,00 und awar: \$3,00 von beffen Immannels-Wem. 50 ,, Dwe. Plonip. 2,00 ,, & Pippus. 2,00 auf beffen Rinotaufe am 2. Oftertage gesammelt. 7,50 vom Singchor ber Dreieinigfeite-Bem. bafelbft. d. Für arme Studenten und Schüler im Concordia College und Ceminar: Durch Bru, Haft. Bunder in Chieago, Il., für ben

\$5,00 ,, Srn. Richter in Thornton St., In.

Schiller Mugel von bem Minglings Berein ber Bem. tes Brn. Paft. Müller, Chicago ..... Brn. Paft. Al. Soppe in New Orleans für bie Schüler Berger und Crull von ter Ev.-Luth. Bions-Gem. .... und zwar :

\$20,35 von ber Gem.

17,181 , den der Getti. 17,181 ,, den Frauen in der Geni. 9,191 Collecte am heil. I. Pfingstage. 5,30 ,, bei der Hochzeit des Schul-lehrers Hrn. Conzehmann.

&. Bochtan, Caffirer,

#### Berichtigung.

No. 18 biefes Jahrgangs wird unter ber Ueberschrift; "Erhalten für bie Concordia," gebankt für bie Bufenbung von ,,13 Bufenhemb den." Dies ift ein Brrthum; & foll heißen: 13 Bemben mit Bufen. Wir berichtige bies um fo lieber, ale wir miffen, wie ber Raheverein in om. P. Befel's Gemeinde mit voller Liebe und feine Mübe fden end für unfere Unftalt arbeitet. Diege biefer, wie alle bei gleichen milothätige Bereine, fowie einzelne Bohlthaterinum, bebenten, mas Siob 31, 20. gefdrieben fieht.

St. Louis, Mo.,

Drud ber Synobal-Druderei von Aug. Wiebuschu. Gebul



herausgegeben von der Deutschen Evangelisch = Lutherischen Synode von Missouri, Ohio und andern Staaten. Medigirt von C. F. 2B. Walther.

Sahrgang 14.

St. Louis, Mo., den 29. Juni 1858.

Mo. 23.

Bedingungen: Der Lutherauer ericeint alle zwei Wochen einmal fur ben jahrlichen Gubferip. tionebreis von Einem Dollar für die auswärtigen Unterfcreiber, welche benjelben vorausbezahlen und tas Dofigele ju tragen haben. - In St. Louis wird jebe einzelne Rummer für 5 Cente verfauft.

Nur die Briefe, welche Mittheilungen für bas Blatt enthalten, find an ben Rebafteur, alle andern ab welche Gefcafilices, Beftellungen, Abbestellungen, Gefter ic. enthalten, unter ber Abreffe; Mr. F. W Barthel, care of C. F. W. Walther, St. Louis, Mo., auber ju fenben.

## Eingesandt zu der Lithographie des Concordia = Collegiums.

Endlich ist ein von vielen lieben Freunden unfrer Lehranstalt in St. Louis lang gehegter Bunfch in Erfüllung gegangen, und die vorliegende Nummer biefes Blattes fann bem lieben leser eine trene Abbildung ber Anstalt bringen. hin und her in fast allen Bereinigten Staaten, selbst hie und da im Mutterlaude zerstreut leben Christenleute, welche überzeugt, baß zum Gedeihen unfrer Amerikanisch - lutherischen Kirche eine folde Lehranftait unabweisbares Bedurfniß fei, und gedrungen von der Liebe Gottes, ihr Gebet jum himmlischen Bater gesendet und eine milde: hand geöffnet haben. Das so unscheinbar, ohne alle Geldmittel, einst in Perry Co. begonnene Berk, welches nur inwendig glänzte im Gehorfam des Glanbens und der Liebe murde im Sabre 1850 ju unfrer jegigen Lehranftalt in St. Lonis. Der südliche Flügel links anf dem Bilde, welches ichen durch unsern nun selig entschlafenen Herrn Martin Luther von Gottes Gnaden ans Licht

Professor Biewend vermehrt war, mit ihren Kamilien im fürlichen Flügel wohnten und der nordliche Flügel ausschließlich zu Wohnung ber Böglinge, Lehrräumen, Bibliothet, Ruche und Speifezimmer bieute. Daneben murbe fur bie Kamilie bes handverwalters bas fleine Framehaus erbaut, welches unfer Bilb auf ber rechten Seite neben bem nördlichen Flugel zeigt. Der trene Oberhirte ber Kirche aber ließ nicht ab, wie bislang fo and ferner fich zu unfrer Auftalt gn befennen; er fronte den Glanbensmuth, ber es vermochte, schon beim Ban der beiden Flügel einen weiten Ranm zwischen denselben offen zu laffen, den zuerst die hoffnung still im Bergen, dann aber endlich des herrn Barmherzigkeit in der That mit bem nun vollendeten Sanptgebande ausfulte. Der herr hat großes an uns gethan and in diesem Unternehmen. Ber hat bie Prebigt bes Evangeliums lieb: und ihm brennt nicht fem Berg por Frende und Dant? Wer hat an feiner Geele den Troft der Rechtfertigung allein ber liebe Leser vor fich hat, beherbergte damals durch den Glauben an Jesum Christum erfahren: Ehrer, Zöglinge und Hansverwalter, alle unter ,,und wollte nicht frohlocken und jauchzen, daß bem einzigen Dache. Das ging eine Beile unter jur Ansbreitung folch feligen Troftes unter allen mancherlei Beschränkungen und Entbehrungen, Bolfern und allen nachfolgenden Geschlechtern bis durch Gottes Segen das Bedürfniß fo drin- eine große Lebranstalt auch unter uns hat errichgend wurde, daß der Ban des nördlichen Flügels tet werden können, in welcher die jungen Knaben rechts auf dem Bilde in Gottes Namen angegrif- unit der heilfamen Lehre getrankt, mit den Waffen fen werden mußte. Durch die Gaben ber Liebe, des Lichts gernftet, und alle Weisheit der Welt welche bie treuen haushalter von ihrem irbifchen ber gottlichen Thorbeit foll unterthänig gemacht leben beisteuerten, fam derfelbe im Jahre 1852 werden, damit je mehr und mehr Schaaren erjuftande, und fonnte dann die Bertheilung fo ge- leuchteter und geheiligter evangelischer Boten barmacht werden, daß die Lehrer, deren Zahl inzwi- aus hervorströmen, um die reine Lehre, durch

gestellt und und in ber letten betrübten Beit wie ein Brand ans dem Fener erhalten, fort und fort gepredigt und wider alle Angriffe des Teufels und seiner Sippe vertheidigt werde? Das helfe Gott!

Derfelbe schenke Dir auch, lieber Lefer, trene Liebe zu dieser Unftalt in Dein Berg, daß Du fie als Dein liebes Pflegekind, ja als ein theures Geschenk des Herrn, in aller Liebe und Freigebigfeit begest, tragest und fur fie beteft. Damit Dir nun das Bildchen, wenn es im zierlichen Rahmen von der Wand über dem Besimse Dich anblickt, bekannter und vertrauter werde, folgt hier noch eine furze Beschreibung beffen, mas Du im Bilde vor Dir fiehft.

Das Concordia-Collegium liegt im südlichen Theile bes nenen Stadtgebietes von St. Louis, drei Meilen südlich vom Stadthause, an der Jefferson Avenne, etwa zehn Minuten Wegs vom rechten Ufer des Mississippi entfernt, dessen prachtiges Gemäffer mit den Sügelreihen auf der Illinois-Seite im hintergrunde, von den obern Stodwerken aus gesehen, eine wunderschöne malerische Unficht bietet. Die nächste Umgebung fängt erst neuerdings an sich mit Wohnhäusern auzufüllen, jedoch seben wir noch auf mehr als eine Meile ringsum nirgend zusammenhangende Hänserreiben, welche das Gefühl der Freiheit und landlider Unabhängigfeit beschräuften, oder gar ben freien Zutritt ber erfrischenden fühlen Luftströmungen ftorten. Das Grundstud felbit, ein Beschenk der St. Louis-Gemeine, umfaßt zwei Acres Land, groß genug, um die nothwendigen Ränne für eine folche Anstalt zu bieten. Run führe ich Did junächst, wie es recht und billig ift, an ben

bes Bilbes. (Ein Architect hatte rielleicht über ben Gebranch des Wortes "Flügel" eine Bemerju machen, weil in feiner Kunft mit bimfelben wol eigentlich ein Gebände von etwas andrer Gestalt bezeichnet wird; doch mag gut fin, bas Wort ist bequem und wir sehen, mas es hier bezeichnen soll; wiewohl es gar fchon fein mochte, könnten wir von einem eigentlichen Klüg:lgebaube ergablen.) Er stimmt, wie ber Augenschein lehrt, in Mag und Banart gang überein mit bem nördlichen zur rechten Sand. Schlicht und einfach ift fein Unsehn, wie fich's gebührt für ben Anfang, fo lange die Roth noch allein gebietet und die Mittel nicht erlauben wollen, and burch äußern Schmuck vor der Welt Zeugniß angulegen von der Liebe, welche bie Kinder Gottes zu dem Werke ihres Jerru und Meisters empfind n. Die Breite beträgt 42 Ang; die Tiefe bis at die bebeeften Säulengänge, welche bie gange S nterfeite in beiden Stockwerfen und Erdgeschoß bededen, 36 Fuß; mit ben Caulengangen 44 Juß; die Sohe vom Boden des Erdgeschofes bis jum Dadi etwa 36 Rug. Damit find also zug eich bie Magverhältniffe bes nördlichen Flügels zegeben.

Aber ein unbewohntes hans ist wie en lecres Bogelnest oder eine tanbe Nuß, und so oll es in beiner Vorstellung von unserm Gebande lieber Leser nicht bleiben. Gete baber zuert beinen Ringer auf die beiden Fenfter im zweiten Stodwerf gunächst bem Sauptgebände, und hinter benfelben bente bir ben hochverehrten Prafes unfrer Anfialt, benfelben, ber bid aud in bie fem Blatte so mauchmal erfreut und besticht hat umgeben von Folianten, Manufcripten Bergen von Zeithlättern, daß einem angst und bange gu Muthe wird. Professor Walther bewohnt mit feiner Kamilie den größeren Theil der Balfte des Saufed rechte von der Gingangethur. Der übrige Theil und die andre durch hansfluren abgetrennte Hälfte bient im zweiten Stockwerk zur ABohnung des Rector Bonner, im erften Stockwert sowie andern Räumlichkeiten gegenwärtig bei Wittwe bes fel. Professor Biewend, bis jum Gintritt eines fehnlich erwarteten Rachfolgers teffelben. Im Erdgeschop befinden sid) ju beiden Geiten je eine Ruche, ein Speisezimmer und eine Lorrath . fammer. Die beiben Stockwerke enthalten gusammen zehn Zimmer, von deuen vier etwa 16 bei 16 Fuß, vier etwa 16 bei 9 Fuß, und zwei etwa 16 bei 12 Fuß Fläche haben. Unter bem Dache befinden sich noch zwei Schlafzimmer Der nördliche Klügel ist fast ebeuso ei igetheilt nur ift bie rechte Geite bes zweiten Siodwerts in zwei Zimmer zerlegt ftatt in brei, wie ber entsprechende Raum des südlichen Flügele. Diese beiden Zimmer werden von dem Senior des Colleginme, dem ehrwurdigen Professor Dr. theol. Seuffarth bewohnt. Gegenüber in temfelben Stock ift ein Krankenzimmer für Boglinge, die in Rrankheitsfällen aus bem gemeinfamen großen Schlaffaal, ben wir im hanptgebaube antreffen werden, entfernt werden mugen; und ein Lehr-

Roft gu bereiten. Der nördliche Flügel enthält troffen, daß er bei etwaiger Keneregefahr drei alfo feche Bimmer von 16 bei 16 Fuß, eine von Answege nach brei verschiedenen Seiten bin mit 16 bei 12 Fuß, zwei von 16 bei 9 Fuß, zwei mahrt, und im außersten Kalle eine ziemlich Dachzimmer und brei Ruchen, abgesehen von leichte Flucht über bas Dach guläßt. ben Hausfluren, die in jedem Stock gang burchlaufen.

Mun bleibt uns noch das hauptgebäude übrig. Seine Vorderseite bietet einen gang andern Unblick: burch künstliche Fügung ber Backsteine ift die ebne Mauerfläche auf wohlthuende Weise unterbrochen; ber baburch hervorgebrachte Wechsel von Licht und Schatten, die Bogenwölbungen, Borfprünge und Befimse geber einen zwar einfachen aber angenehmen Schmud und erfüllen was ein Gebände von folchem Umfange verlangt, damit man es nicht Steinhaufen schelte, fondern ibm ben Ramen bes hanptgebändes willig zugestehe. Seine Breite beträgt 52 Fuß; die Tiefe von der Front des Treppenhauses aus 56 Fuß, ohne daffelbe 50 Fuß: die Sohe bis jum Dady c. 56 Fuß, bis zur Spihe bes Glockenthurmchens c. 90 Jug. Das ganze Gebäude bient ausschließlich zu Wohnung für die Zöglinge und zu Lehrzwecken. Es ift berechnet etwa 70 -80 Zöglinge aufzunehmen; für so viele wenigsteus murbe, aufs äußerste gerechnet, ber große Schlaffaal, welcher bie gange Fläche bes britten Stockwerfs bedeckt, bergen fonnen. Bis jest schwankt die Anzahl der anwesenden Söglinge um funfzig; bald find's einige mehr balb einige weniger. Die Lehrzimmer jedoch, die zugleich ale Wohn - und Arbeitezimmer bienen mußen, und die fich, fünf an der Bahl, im zweiten Stock befinden, murben für fo viele Böglinge feinen ausreichenden Raum gewähren ohne einerseits die Gintheilung der Unterrichtsftuf:n febr rer Lohe großes Mergerniß stiften und die Feinde ju beschränken, andrerseits bie Besundheit ber Böglinge auf harte Proben zu stellen. Die fünf erwähnten Lehrzimmer find so vertheilt, daß bie drei nach der hinterseite in den Garten hinaueidjauenden für die Opmnafiaften, die beiden nach vorn liegenden mit je zwei Fenstern, zu beiden Seiten des Treppenhauses, fur die Studenten bes Theologischen Ceminars bestimmt find. Das untere Stodwerf bildet eine einzige große Salle, ober Alula, bestimmt zu allgemeinen Schulgweden: Gottesbienft, Prufungen, Mufit u. f. m., gegenmärtig auch gur Aufstellung ber Bibliothef. Ihre bedeutende Weite c. 47 Kug breit; c. 47 Ing tief (und Sohe 18 Auf ift erforberlich, um theils ben Wirkungen bes heißen Elimas widerstehen gn tonnen, theils ber öffentlicher Prüfung und andern berartigen Beranlagungen Buhörer aufziniehmen. Das Erbgeschoß giebt ein großes gemeinsames Speifezimmer und ein Waschzimmer für die Zöglinge. Der Borsprung endlich in ber Mitte ber Front mit ber gro-Ben steinernen haupttreppe bavor bildet zu ammen mit einem ebenfo tiefen Ginfprung einmarts in bas Gebäude hinein ein Treppenhaus, burch bas man zu allen Stockwerfen gelangt. Außerbem hat das Webande noch im Erdgeschoß drei zimmer. Im untern Stock wohnen gur rechten Ausgange nach außen und eine Berbindungethur Conrector Schick, zur linken Subrecton Carer jur Ruche im nordlichen Flügel; je zwei Ber-Das Erdgeschoß nehmen drei Ruchen ein, bar- bindungsthuren im erften und zweiten Stockwerf unter eine große fur die Boglinge von &2 bei 16 mit den entsprechenden Caulengangen der beiden dern. Ber jedoch mit dem Treiben der Alt- &

altesten Flügel, den füdlichen auf der linten Seite | Fuß, genügend um fur 80 bis 100 Personen Die Flügel; im Schlaffaal ift solche Borkehrung ge-

Rings um das gange Bebaude läuft ein breiter Kuß- und Kahrmeg; in der Front bleibt noch Platz zu einigen grünen Anlagen; nach hinter hinaus liegt ein freundlicher Garten mit einem Stallgebäude im nordwestlichen Winkel; endlich in Nord von haus und Garten ift noch ein weiter ichoner Spielplat auf dem auch dem Beburfnife leiblicher Bewegung Genuge geschehet fann, wenn ber Beift nach ber Alnstrengung erermattet, auszuruhen und fich zu erholen ftrebt.

Co haft du nun, lieber Lefer neben ber treuet Abbildung auch eine genaue Beschreibung unser Concordia- Collegiums; und ich hoffe, fie wirk bir um des lieben Gegenstandes willen herzlich willfommen fein. Freilich ein Bild bleibt ein Bild, und eine Beschreibung bleibt eine Beschreibung und wird nie so bentlich, als wenn man mit eignen Augen fieht. Darum wer mehr seben möchte ber fomme; und wer Lust hat zu fommen, ber barf auf ein herzliches Willfomm rechnen. Gins aber konnen wir an jedem Ort, getreunt und bod, in heiliger Gemeinschaft: dem Derru unferm Gott banken und feinen Ramen preisen für alle Werke seiner Barmherzigkeit, Ihm allein sei Lob, Preis und Ehre!

## Wie die Unirt-Evangelijchen Löhe's Delung ausbenten.

Dag die Bollziehung einer Delning durch Pfarder Kirdje läftern madjen werde, mar vorauszusehen. Hat es boch die Welt zu ihrem eigenen Bericht - benn "we he ber Welt ber Aergerniß halber!" fpricht ber HErr - nie andere gemacht : fo oft in der Rirche ein Ginzelner oder boch nur Einzelne einen Fall thaten, fo hat die Belt allezeit daran Belegenheit genommen, fich gegen die Bahrheit mehr zu verstocken und ber Rirche felbft die Sinde des Gingelnen gugufchrei Bergeblich mar es, bag die Rirche felbft gegen die Gunde ihrer abgefallenen Rinder zeugte, die feindselige Welt fchrieb diefelbe immer auf ihre (der Kirche) Rechnung.

Dies ift denn auch in Folge des schweren Mergerniffes geschehen, welches Pf. Löhe leider! gegeben hat. Go schreibt u. 21. ber unirt-evangelische Paftor zu Chicago, Herr Joseph Hartmann, im "hausfreund," dem Organe ber "beutschen vereinigt - evangelischen Synode in Rord - Umerica", in der Rummer vom 1. Juni d. J. in de nem Artifel mit der Ucberschrift : "Paftor löhe ober die Alt - Lutheraner :" "Dbiger Berr, ein Intherischer Paftor in Babern, ber feit Sahren die altlutherische Sprode von Missouri mit seinen Böglingen refrutirte, hat einer fterbenden, vornehmen Frau auf Berlangen die leiste Delung gereicht. Es hat diese Sandlung von Seite eines evangelisch feinwollenden Paftore eine große Gensation hervorgernfen in den protestantischen lan-

strebungen geurtheilt murde, und sett bingu : "So jest, liebe Lefer des Sansfreundes, daß Pater Dertel, der Redacteur der Katholischen Kirchen-Zeitung, katholisch werden konnte? begreift ihr jest, daß fie lieber römisch werden wollen, als 3. B. evangelisch, unirt und reformirt? begreift ihr jest, marum fie bie Privatbeichte und bas Umt ber Schlüffel fo hoch halten? begreift ihr jest, marum sie jeden verketern und verdammen, ber nicht ihre Farbe trägt? begreift ihr jetzt, warum fie von ihren Glänbigen nur blinden Glanben und bigotte Rirdlichfeit verlangen, und mabre Herzensbekehrnng, mahre heilige Liebe, mahren Glanben, ber thatig ift in guten Werken, außer Acht laffen? begreift ihr jett, wie es fommt, daß oft offenbare Canfer und unsittliche Menschen in ihren Gemeinden Borfteher und Heltefte fein fonnen? begreift ihr jest ihre Abneigung gegen die echt evangelischen Amerikaner? begreift ihr endlich ihr Bannen, Abfolviren, Spioniren, fur; ihr ganges auffallendes bas Chriftenherz oft emporendes Treiben und Gebahren? Wem dabei die Augen nicht aufgehen; wem babei nicht die Scham über folche protestantische Brüder bie Röthe auf die Wange treibt, der ist Alles eher, als ein evangelischer Chrift." Co weit herr hartmann.

Go betrübend es ift, hier gut feben, wie ein Mann, der fich einen evangelischen Prediger nennt fo viel "Bofes aus feinem bofen Schat bes Berjeng" hervorbringt (Matth. 12, 35.,) so sehr haben wir Altlutheraner Genannte Urfache, uns barob ju gratuliren. Gerade die Unirten haben ja fort und fort die schonen Worte : "Friede, Liebe, nicht richten, nicht verdammen," auf den Lippen, daß manche gute einfältige Chriften, die bies für baare Münze nehmen, dadurch betrogen merten. Bergensergießungen aber, wie die oben aus bem Sausfreund mitgetheilten, find am besten geeignet, auch dem arglofesten Christen die Angen zu öffnen.

herr hartmann macht, um fich besto größere Glaubwürdigfeit zu verschaffen, nach seiner eigenen Erflärung darauf Anspruch : "mit dem Treiben der Alt - Lutherauer naher befannt" gu fein, "ihren Fortgang beobachtet" zu haben und "die Geschichte ber Rirche seit brei Dezennien" zu wiffen. herr hartmann wird also wiffen : bag bie von ihm namhaft gemachte Miffonri - Synobe von dem erften Tage ihres Bestehens an bis heute gegen eine hie und da unter fogenannten Alt-Lutheranern fich zeigende romanifirende Richtung mit dem größten Ernfte fich ausgesprochen hat, 1533. Werte. hall. Ausg. XVII, 2452.

theraner naber bekannt ift, wer ihren Fortgang daß fie namentlich deswegen mit der Synode von berbachtet hat mit genauer Rudfichtnahme ihrer Buffalo in die harteften Rampfe verwickelt worerften Anfänge, der wird fich nicht darüber wun- den ift; daß fie aus derfelben Urfache vor 7 Jahbern, benn bag ba ein hurterscher Streich im Sin- ren eine eigene Deputation an herrn Pf. Lobe tergrunde ftect, daß, um es gerade herauszusa- nach Dentschland gesendet und, nachdem fich bie gen, hinter ben Couliffen die Erzfeinde ber evan- Berhandlungen als fruchtlos erwiesen hatten, gelischen Kirche die Drähte ziehen, ohne daß der mit Herrn Pf. Löhe für immer langst gebrochen große haufe der Glänbigen es weiß, ift Niemand hat; baß fie auch allein darum eudlich, weil fie ein Rathfel, ber die Weschichte der Rirche seit drei unerbittlich allen hierarchischen Lehren und Be-Dezennien weiß." Hierauf läßt herr hartmann strebungen innerhalb unserer Rirche entgegen gebie von une bereits mitgetheilte Radyricht bavon treten ift, jest faft ganglich allein gelaffen und folgen, wie in einer neulichen Berfammlung des feit Jahren fast in jeder Beziehung auf sich allein fatholischen Dins - Bereins über Pf. Löhe's Be- allerdings (mit ihrem Gott und herrn) gewiesen gewesen ift; um ihres Rampfes willen gegen ftehts mit ben Alt- Lutheranern. Begreift ihr Romanismus innerhalb bes Protestantismus nun mit Schmach und Schande bedeckt und dieffeit und jenfeit des Deeans als eine Secte verschricen, die um die Bunft des Bolfes buhle, bem hiefigen Freiheitsschwindel Rechnung trage, politisch - bemofratische Grundfage auf die firchlichen Berhältniffe übertrage und im Grunde ber unirten Richtung unserer Zeit huldige. Was verräth bas nin für Gine Wefinnung, wenn herr hartmann pf. Löhe's Kall trot bem bahin ausbentet, unfere Eynobe als eine Borfdinle bes Pabstthums und als eine jesuitische Maschinerie zu verdächtigen ? (Finer mifliebigen Bemeinschaft bie von berfelben mit höchftem Eruft befampften Wirrungen Ginzelner, die zufällig den Damen berselben tragen, aufburden, weil man um bes gleichen Namens willen vor dem unwissenden Bolfe seiner Berläumbung einen Schein geben fann, bas ift ohne 3meifel ein viel verächtlicher Jefuitismus, als ber, welchen herr hartmann Herrn Pfarrer Löhe vorwirft.

Wenn ferner herr hartmann ben unwiffenden Pobel dadurch auf seine Seite zu bringen sucht: daß er daraus, weil die f. g. Altlutheraner "die halten," nicht "evangelisch, unirt und reformirt werden" wollen, "Bann und Absolution" anwenben, zu erweisen sucht, bie f. g. Altlutheraner seien auf dem Wege nach Rom, ja heimliche Jefniten - fo beweift derfelbe damit entweder feine Unwiffenheit, oder feine Schalfheit. Entweder weiß er nicht, daß die lutherische Rirche in ihrem Ratechismus ein eigenes hauptstück von ber Beichte und dem Umte der Schluffel hat und daß Luther erflart hat: "Wenn taufend und aber taufend Welt mein wären, so wollt ich alles lieber verlieren, denn ich wollt dieser Beicht das geringfte Studlein eines ans ben Rirchen tommen laffen ;"\*) entweder weiß er ferner nicht, baß Luther und die ganze lutherische Kirche nie sich dazu verstanden hat, eine firdiliche äußerliche Einigung bei bleibender innerer Lehruneinigkeit einzugehen - ober er beutet nur als ein Schalf wider fein Gewissen das Festhalten der Lutheraner an lutherischer Lehre und Praxis als ein Unzeichen der hinneigung zum Katholicismus, weil er damit bei dem grenzenlos unwiffenden Volke Anklang zu finden und die f. g. Altlutheraner am besten verdächtig und verhaßt zu machen hofft, obgleich er recht gut weiß, daß gerade

das strenge Lutherthum der entschiedenfte Wegensat geg 'n den Katholicismus ift und daß es eben Luther war, burch den Gott die Christenheit ans bem babylonischen Gefängnig des Pabstthums berausceführt hat, fo daß, wenn Gott nicht einst einen Luther gesendet hatte, Berr hartmann jebenfalle noch immer dem Pabste die Pantoffel fusfen wurde.

Andere fernere Berläumdungen herrn hartmann'e gn übergeben, ba "öffentliche Lugen fetner Un wort werth" find, fo ift es endlich eine Unverschämtheit, Großsprecherei und Seuchelei ohne B eichen, wenn er, feine unirten mit unferen Intl erifden Gemeinden vergleichend, letteren jum Do wurf macht, daß barin "wahre Herzensbekehrung, mahre heilige Liebe, mahrer Glanbe, ber thatig ift in guten Werken, anger Acht gelaffen werben und darin offenbare Caufer und unüttliche Menschen Borfteber und Acltefte fein tonnen." Es ift ja freilich mahr, wenn unfere lutherischen Prediger in Gemeinden fommen, meldie aus der Pflege unirter oder doch unirtgefinnter Miethlinge hervorgegangen find, fo fieht es darin oft traurig gerug aus, und es foftet dan i oft erft unfägliche Muhe mit Lehren, Ermah en, Strafen, jahrelange faure Arbeit in großer Celbstverleugnung, che in folden Gemeinben ein mahrhaft driftlicher Beift werkthätigen Glaube: 18 und mahrer Bruderliebe und eine mahrhaft evangelische Zucht und Ordnung herrschend wird. Wo aber unsere reine lutherische Lehre endlich burchdringt, da beweist sie auch ihre Gottesfraft felig und somit auch heilig zu machen alle, die baran glauben, jur Ehre Gottes auf bas herrlichfte. Gollte einmal eine vergleichenbe Bifitation in unferen lutherischen und zugleich in feinen unirten Gemeinten angestellt werden, wir zweifeln nicht, grn. Sartmann murde babei wirt-Privatbeichte und das Amt der Schlüffel so hoch Lich "bie Scham über seine eigenen unirten Brüber, ja über sich felbst die Rothe über die Bangen treiben" und er wurde wunschen, vor allen diefen Punct nie gnr Sprache gebracht gn haben.

Bum Schluffe muffen wir, um felbft gerecht zu fein, noch erwähnen, daß der Herr Herausgeber des "hausfreundes" allerdings so viel Billigkeits. finn gehabt hat, ber Ginsendung herrn hartmann's unfer Zeugniß im "Lutheraner" gegen die Löhe'sche Delunge - Geschichte hinzugufügen, wodurch der Herausgeber genannten Blattes indirect eigentlich schon felbst herrn hartmann's Angriffe auf unfere Synode für unberechtigt erflärt hat.

# Das "Informatorinm" und unser Ratechismus.

In der nenesten Nummer des "Informatorium" wird der Anfang mit einem Auffat gemacht, welder ben 3med hat, ben Segen ju gertreten, ben unser lieber Dietrich'scher Ratechismus etwa stiften fonnte. Bu diesem 3wecke wird denn behauptet, unfer Ratedismus fei das "fatedietische Lehrbuch," welches "Dietrich im Jahre 1613 als Professor in Gießen für die Studenten" geschrieben babe! Das "Informatorium" will bamit beweisen, wie thöricht es fei, ein foldes Buch

<sup>\*)</sup> Siche: Luther's Warnungeschrift an die zu Franksurt a. M., fich vor Zwinglischer Lehre und Lehrern zu huten. Anno

ftor Graban ift aber hierbei in einem starken Irrdaffelbe, mas die Ratechismus-Institutionen find, die Dietrich für Studenten (foll heißen, für Gymnasiasten) geschrieben hat, sondern die "Aurze Ratechismus - Lehre," welche Dietrich aus jenem größeren Buche für die niederen Schulen im Jahre 1627 selbst Allerdinge enthält unfer Ratechismus für bie reifere Ingend und für Erwachsene and eine Angahl Fragen, die gum Theil ans bem größeren Ratechismus - Werke Dietriche genommen find; allein diese find, damit die Rleinen mit diesen Fragen nicht überladen werden, als bei den Aleinen wegzulaffende mit Sternchen bezeichnet und ift auch in ber Borrebe hierauf ausdrücklich hingewiesen worden. herr Pafter Graban murde baher beffer gethan baben, fich über ben Widerspruch anszusprechen, in welchem er fich gegen feinen eigenen Dresduer Katechismus in der Lehre von der Taufe gesetzt hat, wie ihm nachgewiesen worden. Aber fo macht's diefer Berr: wird ihm etwas für Jedermann besonders flar bewiefen, so antwortet er entweder gar nicht, ober er wartet lange Zeit, ehe er sich darüber ausspricht, bis nehmlich der Eindruck der Wahrheit, wie er hofft, wieder ans der Erinnerung der Lefer geschwunden ift. Unterdessen macht er sich über Begenstände, beneu er noch eher eine Farbe anstreichen fann; wiewohl er auch da nie auf die ihm vorgehaltenen Grunde eingeht, fondern einen breiten Seuf macht, mit dem er die große Majorität seiner zu "unbedingtem Behorsam" gewöhnten Lefer zu beruhigen hofft.

Cachfen, wie Paft. Graban Schreibt, ben Dresdner Ratechismus in den Jahren 1840-45 nicht eingeführt hatten, um nicht "Grabanisch" zu erscheinen. Denn zufällig war in biefen Jahren der Dresdner Ratechismus bei une wirklich eingeführt und ift berselbe später lediglich beswegen nach und nach aus unseren Schulen verschwunden, weil er nicht mehr zu haben mar, benn bie (wir wiffen nicht, mann?) in Buffalo erschienene nene Ausgabe fam nicht in den Bnchhandel; wie schwer aber von Past. Graban ein Exemplar seines Katechis. mus von einem fogenannten Miffourier zu erhal. ten mar, bafur fonnten mir ein merfmurbiges Beispiel ans unserer Synode beibringen, wenn es fich bei Paft. Grabau's befanntem Charafter der Mühe verlohnte.

Er weiß recht gut, daß der Dresduer Ratechismus nichts weniger, als "Grabanisch," ift. Co geschah es einstmals, daß Pastor Graban gegen einen Theologen über die Lehre der Miffourier von der Rirche sich hoch ereiferte, dem er furz zuvor ein Eremplar des Dresduer Ratechismus jum Geschenk gemacht hatte. Der Theolog blätterte mährend der Anslassungen herrn Grabau's in dem geschenkten Buche und fließ dabei auf die 284. Frage deffelben : "Warum fagen wir: Ich gläube eine Kirche ?" welche Frage wir sammt ber Antwort auch in unseren Diet-

Frage 294). Siehe da, spricht daher der Theothum befangen. Unfer Ratechismus ift nicht log, nach diefer Frage lehrt ja Ihr Dresdner Katechismus ebenso wie die Missourier! Entruftet fährt Graban auf, befinnt fich jedoch bald wieder und fährt in väterlichem Tone fort: Ja, das verstehen Gie nicht, mein liebes Rind. (!!) Ift nun herrn Graban ichon der Dresdner Ratechismns jest zu missourisch, so ift es freilich naturausgezogen und für lettere verarbeitet hat. lich, daß er mit großem Born gegen unfern lieben Dietrich erfüllt ift. Es thut ihm wehe, bag wir jett einen Ratechismus haben, der unser geliebtes Bolk, ob Gott will, vor der Verführung papistisch gesinnter sogenannter lutherischer Pfarrherrn bewahrt und ben Schaafspelz benselben abzieht. Wir zweifeln jedoch nicht baran, hatten mir den Dresduer Ratechismus eingeführt, so hatte Grabau benfelben von Stund an als bem Buffaloer entnommen, sondern einem eigenen ein "miffonrifches" Reterbuch abgeschafft.

Wenn der Letztgenannte mit dem Schimpfivort "Finche" um fich wirft, fo fchreit er nur wie ber Rufuk seinen eigenen Namen ans. Ihm mar vorgehalten, daß er gegen feinen eigenen Dresdner Katechismus lehre. Was thut unn ber Fnche? Er weiß, was es ihm gilt, wenn er seinen Anhängern merten läßt, daß er fich einmal in blinder Ditse gegen die Missourier bis zur Berkeherung des eigenen Katechismus vergaloppirt habe. Er schweigt daher von der fatalen Sache und läßt nur ein großes Stück aus Luther abdrucken, wovon das Meifte nicht gur Cache gehört, das Gehörige aber längit im "Lutheraner" in das rechte Licht gestellt ift.\*) Co gibt er fich ben Schein, als batte er geantwortet, lenkt feine Lefer von der Sauptsache, um die es fich hanbelt, burdy biefes gefchickte Manover ab und bekommt damit noch obendrein für sein schwindsüch-Ein weiterer ftarter Irrthum ift, daß wir tiges "Informatorium" Kulle fur mehr als funf Seiten. Ift das nicht ein Anchsftreich fonder Oleichen ?\*\*) Ein folder ift and dies (um bies hier gleich mit zu erwähnen): Bor langen Jahren hat Paft. (Brabau die durch Löhe's Bermittelung nach America gesendeten jungen Prediger, ale fie fich ben "Miffouriern" naherten, ichon beswegen verdächtigt, weil er befürchtete, sie möchten Chiliasten sein; jett, ba die Missonrier einen harten Rampf gegen diese Art Schwärmer fämpfen muffen, biefe Schmarmer aber gu feinen Frennben gehören, \*\*\*) jest überfieht er ben Chiliasmus als eine Schwachheit. Ift bas nicht wieder eine Fuchspolitik?

## für den Schulgebrauch zu bestimmen. herr Pa- | richsichen Ratechismus aufgenommen haben (fiehe | Das Zuformatorium und unfer Gefangbuch,

In dem genannten Blatte heißt es in der Nummer vom 15. Juni: "Alls vor gehn Jahren bas missourische Gesangbuch in Druck erschien, so fonnte man wohl erfennen, bag bas ichon im Jahre 1842 erschienene Wesangbuch der Buffaloer Spnode bei Abfassung des missourischen gar sehr berücksichtigt worden war. Die Missourier hatten es bamals verstanden, mit buffaloer Sulfe ihren Pflug ju führen, ohne des buffaloer Gesanabuche irgendmo Erwähnung zu thun."

Wir antworten bieranf: 1. Da wir feine Onelle angegeben haben, fo hatten wir natürlich and des buffalcer Wefangbuchs nicht gedacht, selbst wenn es unsere Onelle gewesen ware.

- 2. Wir haben aber unser Besangbuch nicht Vorrath von ungefähr 30 - 40 älteren Gefangbüdiern.
- 3. Da wir aber die Lieder nicht felbst abschrieben, sondern diese Alrbeit einem Alndern überlie-Ben, so ließen wir es geschehen, daß diejenigen bereits ansgewählten Lieber, welche fich anch in bem buffaloer Befaugbuch vorfanden, um ber neueren Orthographie millen ans letterem abgeschrieben murden, jedoch ohne die buffalver Zuthaten.
- 4. Später haben wir diese Unvorsichtigfeit bereut, da wir sahen, daß dadurch arge Fehler in nuser Gesangbuch gekommen maren. Um nur Ein Beispiel anzuführen, fo faben wir erft fpater, daß herr Paftor Graban den 10. Bers des Liebes: "Zendy ein zu beinen Thoren" verändert. hatte, aber bei biesem vielleicht erften poetischen Bersuch so unglücklich gewesen war, ben Bers um eine ganze Beile zu furz zu machen. Bergleiche die erste Unflage unseres Wefaugbuches (No. 141) und bie bes Buffaloer (188).

## Urtheil Baftor Miinkels über Löhe's Delnug.

(Mus bem Berbeichen "Beitblatt.")

Pfarrer Löhe. Da die Vorgänge in Rendettelsan schon die Runde burch die Zei-, tungen gemacht haben, so ist es wohl an ber Beit, ein paar Worte barüber zu fagen. hat an einer vornehmen Rranfen seiner Unftalt die lette Delung vorgenommen. Der Borfall ift schon etwas altes aus bem Jahre 1856. Aber Löhe empfiehlt noch in feiner jungsten Schrift biefen heiligen apostolischen Gebrauch, und wird noch zu seinen Worten ftehen, bag er alles mohl überlegt habe, bis an's Ende babei zu bleiben und vor Christi Richterstuhl damit zu bestehen hoffe. Will denn Löhe seine Rirche mit katholischen Sacramenten beschenken? Davon redet Die lette Delung foll eben kein Sacrament fein, sondern eine Befolgung bes Befehles von Jak. 5, 14. Wir muffen es feiner Auslegung überlaffen, mas ihm die Gie ist ihm aber jedenfalls Delung ift. "Das Amtsgebet mehr, als eine Ceremonie. mit seinem Segen foll badurch zur Abhülfe leiblicher Noth empfohlen und in's Licht gestellt wer-

<sup>\*)</sup> Mas Wafter Girabau an unferer Pebre von ber Mirfung ber Taufe tabett, find meift Dinge, bie er und anbichtet. Ihm bies nachzuweisen, überlaffen wir unserem Corresponbenten, wenn es biefer ber Dube werth achtet.

<sup>\*\*)</sup> Berr D. Grabau wird fich freilich über und entfeten, bag wir ihn einen Suche nennen und ihm Bucheftreiche gufchreiben, benn biefer Berr geht von bein Grundfate aus, folche Dinge dürfe er fich wohl gegen Andere erlauben, biefe aber natürlich nicht gegen ihn, bei ihm fei es Feinheit, bei Unberen

<sup>\*\*\*)</sup> Befanntlich find nämlich bie Jowaer entschiebene Chiliaften als gute Schiler Lobe's, ber jungft felbft eine Prebigt gur Bertheidigung bes Chiliasmus gehalten und veröffentlicht

das Amtegebet munderthätig mirft. Das ift allerdings nicht bas fatholische Sacraeigener Bollmacht für diese Handlung eine Litur= gie entwirft mit Gebeten, Responsorien u. bgl., die sich in beträchtlicher Länge mit häufigem Rreugichlagen ergeht, als habe er bort eine Geparatfirche, in welcher er felbst die Kirchenord. nungen verfertige; eine Freiheit, ber er fich and beim beil. Abendmable in feiner Unftalt bedienen foll, mo er die griechische Liturgie gebraucht. Es hat bas für seine fünstlerische Datur einen besondern Reig, alles in Formen, Drdnungen und Ceremonien zu verfaffen; und nebenbei mag er auch wohl glauben, die Segensfrafte bes himmels um fo ficherer in die Gemeinde überzuleiten. Sat er früher in seiner methodisti-Gegentheil umgeschlagen und erwartet bas Seil von solchen Ordnungen und Ginrichtungen, bis bas taufendjährige Reich ben himmel wieder gur Erde berniederbringt.

Jene Delungsliturgie hat aber am meiften Unftog eben badurch gegeben, daß fie aus ben fatholischen Agenden genommen ist und bei einigen Freiheiten und Beränderungen doch alles wesentliche oft wortlich beibehalt, was der fatholifchen Unschauung von biefem Sacramente Unsbrud giebt. Es fann alfo nicht fehlen, Die Delung bedente Löhe, was fie wolle, fie ming in ben fatholischen Bug fommen, wie ihr von ber romischen Liturgie unter die Urme gegriffen wird. Und das wird um so mehr geschehen, da biese fatholische Errungenschaft nicht allein steht. Die öffentlichen Blätter haben ihm schon seine Rachäffung bes fatholischen Ordens - und Rlostermesens vorgehalten, und die Ratholiken, welche fleißig für feine Befehrung beten, fchreiben von ihm (Augs. P. 3.): "Tene ehrenwerthe Richtung, welche wir innerhalb bes Protestantismus als eine zur fatholischen ruckläufige bezeichnen muffen, findet fich wohl am stärksten ausgeprägt bei jenen Lutheranern, an beren Spite ber Pfarrer löhe fteht. Derfelbe hat nun auch in feiner Bemeinde die lette Delung eingeführt. Allerbinge muffen wir begierig fein, was das firchliche Regiment in Munchen hierzu fagt." (Dasfelbe hat befanntlich die Renerung verboten.) Doch möchte man bei diesen katholischen Soffnungen noch ein Fragezeichen machen. Löhe ift ein viel zu souverainer Mann, als daß er fich in ben ftummen Behorsam der romischen Rirche fugen follte, mag er gleich die beil. Jungfrau und alle Beiligen höher preisen, als wir für aut halten. Es steckt wohl viel eher ein zweiter Irving in ihm, wenn ihn nicht Gott bewahrt. Er moge in Gnaden feine Sand über ihm halten, daß er wohlbehalten an dem Abgrunde vorüberfommt!

#### Sulvenfion vom Amte.

herr Ch. Friedrich Reft mann, ber wie sich die Leser aus No. 18. des "Lutheraner"

gange Synode mit dem Motto veröffentlichte: "Wer Christi Geist nicht hat, ber ist nicht sein," ment und ist auch kein Sacrament in unserm welchen Aufsatz ber methodistische Apologet mit Sinne. Mur befremdet fogleich, daß lohe ans großen Freuden als ein fostliches Mittel aufnahm, die Lutheraner mit Roth zu bewerfen, diefer herr Reftmann, früher ein Glied ber Ev. - Luth. Synode von Sud - Illinois und Paftor einer Gemeinde bei Jonesboro in Illinois (bie einen unserer Prediger verjagt batte, weil berfelbe dem Chiliasuns nicht bulbigen wollte), ift nun lant des Olive Branch wegen seiner Mifsethaten burch eine Committee seiner Ennode vom Umte suspendirt worden. — Leider geschieht es hier nur gu hänfig, daß gerade foldje Menschen, bie ein von der Gunde gebrandmaaltes Bewiffen haben, die Rolle der größten Giferer für lebendiges Christenthum und gegen sogenaunten Formalismus spielen. Wir find begierig, ob die Meichen Praxis zu viel gethan, fo ift er jest in das thodiften, welche jenes faubere Subject als einen Zengen für mahre Gottseligkeit wiber uns aufgeführt und mit ihm in ihrem Apologeten gegeprangt haben, fo ehrlich fein werden, nun auch ihren Lefern zu gestehen, aus welcher schmutzigen Quelle fie ihre Pfeile gegen uns geholt haben. Bemachten Erfahrungen zufolge ift freilich mehr zu erwarten, bag fie herrn D. als einen verfolgten Wahrheitszeugen in den Schoof ihrer allein vom "Geifte" erfüllten Rirche aufnehmen und als ein brauchbares Rüstzeug wider die Umtriebe der "geistlosen" Lutheraner unter sich anstellen merben. Da herr Degmeier von den "Bereinigten Brüdern in Christo" auch in seinem "frobliden Botschafter" (Danton, D.) den Berrn Reftmaun als feine Autorität wider die Lutheraner benutt hat, so mare es allerdings auch möglich, daß letterer nun als ein "Bereinigter Bruder in Christo" seine Rolle in dem Gewande derselben fortzuspielen Erlaubnig erhielte.

#### (Eingefandt.)

## Rirdweihe zu Cleveland (Westseite.)

Um Keste Trinitatis (30. Mai 1858), und am folgenden Tage, hatte die hiefige Dreieinigfeite - Gemeinde, welche fich feit furgem von der Bions - Gemeinde, auf ber Ditfeite, völlig gefondert hat, die Freude, ihre im Berlaufe bes vorigen Jahre, gang im gothischen Style erbaute Rirche, dem Dienste des dreieinigen Gottes weihen zu fonnen.

Da es manchem Leser nicht unlieb sein wird, auch über das Bebaude felbst etwas zu hören, fo schreibe ich junächst bas Folgende:

Die Rirche, gang aus Badfteinen erbaut ift 60 Fuß lang und 36 Fuß breit; doch ist hinten ein 14 Fuß tiefer Unbau für den Altar, und vorn steht der Thurm 9 Fuß vor, so daß die ganze Lange 83 Fuß beträgt. Im untern Raum, jum Theil in der Erde liegend, befindet sich nicht nur ein schönes geräumiges Schulzimmer, zwei geschiedene Claffen eingerichtet werden fann, sondern auch eine freundliche, aus 5 Zimmern

Sie ift also etwa ein Mittel, wodurch | gegen einen unserer Paftoren und gegen unsere | Boben 19 Fuß ins Quadrat und hat jest eine Sohe von 80 Kuß. Das stumpfe Dach, welches er jest trägt, foll fpater, burch eine 60 Kuß hohe Spite, verdrängt werden; er ift fo ftart gebaut, daß er, ohne alle Gefahr, 2 bis 3 Glocken tragen fann. Ueber der großen Eingangsthure ftehen, auf dem Schluffteine des Bogens, die Buchstaben S. D. G. (d. i. Soli Deo Gloria-Gott allein die Ehre,) und die Jahrszahl MDCCCLVII. Ueber dieser Thure befindet sich dann ein großes, aus drei Abtheilungen bestehendes Bothisches Fenfter, und barüber, wie auch auf der Gud- und Nord-Seite, ein rundes Schalloch. Durch die haupthure gelangt man zunächst in eine geräumige Salle, beren Dede ein aus Bactsteinen erbautes gothisches Kreuzgewölbe bildet; bem Eingange gegenüber führt eine Thure in ben Schulraum; ju beiden Seiten liegen die Trepven zur eigentlichen Rirche. Diese ift an beit Seiten 24, in der Mitte 32 Fuß hoch; die Dece läuft in der Mitte schräg zusammen. Drei große Fenfter auf jeder Seite geben das nöthige Licht, ein viertes erhellt die Treppen. Wendet man fich, nachdem man eingetreten, der Rückseite, bem Thurme, ju, fo führen brei Stufen ju einem erhöhten Raume in letteren, welcher 50 bis 60 Personen bequem faßt. Ueber diesem 11 Fuß hohen Plate befindet sich sodann der Raum für ben Singchor, refp. Orgel, welcher die nämliche Ungahl faffen fann. Bon hier aus fann man bas Chor, Altar und Rangel am bequemften überschauen. Ersteres nimmt einen Raum von 16 Ruf Breite und etwa 17 Auf Tiefe ein. Es ift um brei Stufen über bem Boden ber Rirche erhöht und durch ein gothisches Geländer von derselben getrennt ; an beiden Seiten führen Stufen hinauf. Die Bohe der Chor-Nische beträgt, wohl 26 bis 28 Fuß; über dem sie einschließenben Bogen ftehen die Worte: "Gottes Wort bleibet in Ewigkeit." Bu beiden Seiten des Chore hangen die Liebertafeln; zur linken noch eine andere Tafel mit der Inschrift: "Berr, ich habe lieb die Statte beines Sauses und den Ort, ba beine Ehre wohnet." Pf. 26, 8., ein befonbered Geschenk eines hiefigen Mitgliedes. Der Altar ift wiederum um zwei Stufen erhöht; zwifchen diefen Stufen und bem ermähnten Gelander ift ein freier Rann von 16 Rug Breite und etwa 7 Fuß Tiefe. Links in diesem Raume fteht der geschmachvoll gearbeitete Taufstein. Der Altar felbst, mit feiner Ruchwand, ift in rein gothischem Style erbaut und hat ein durchaus firchliches Unsehen. Die an der Ruckwand befindlichen vier Rischen werden in Rurgem die Figuren der vier Evangelisten aufnehmen. Bobe Leuchter mit Bachefergen und ein schönes Crucifir schmuden den Altar ichon jest. Un der, durch das Schiff ber Kirche und die angebaute Altar - Nische entstehenden rechten Ede (vom Thurme ausgesehen) befindet sich die Ranzel, in demselben Style, als der Altar, erbant, der schönfte Schmuck ber Rirche. Ihren Fuß bildet ein Stein, ber bie, welches bequem 200 Kinder faffen, also auch fur das Bekenntnig und die bisherige Geschichte ber Bemeinde bezeugenden Dofumente enthält und auf deffen beiden fichtbaren Seiten die Spruche besteheube, Wohnung fur den Schulmeister. Joh. 8, 31. und Jef. 28, 16. eingehauen find. erinnern werden, vor einiger Zeit einen Auffat | Der Thurm, am Westende ber Kirche halt am | Gine genauere Beschreibung ift, ohne Zeichnung,

die Farbe von schwarzem Wallnußholz; die Befleidung besteht aus blutrothem Sammt mit Gold. Un derselben Seite, mo die Kangel steht, führt eine Glasthure zu ber freundlichen Gacriftei, zu ber man von außen durch eine besondere Treppe gelangt.

Decken und Wände find mit Frescomalerei entsprechend und ichon geziert, fo daß bas gange einen lieblichen und feierlichen Ginbruck macht. Die eben erwähnte Malerei haben wir (zum größten Theile) ber Liebe eines unserer Brüder hieselbst zu verdanken, wie denn überhaupt Manches von Einzelnen hergerichtet murbe. Das Ganze ist einfach, aber geschmackvoll und solide von herrn Rarl Griefe erbaut worden, den ich bei dieser Gelegenheit auch andern Gemeinden bestens empfehlen will.

Run zu den Feierlichkeiten der Ginweihung; wobei der freundliche Leser erlauben wird etwas meiter rudwärts anzufangen.

Nachdem am 25. und 26 Juni 1857 unser poriges Kirchlein vom Bauplate entfernt worden mar, begannen am 29. die ersten Borbereitungen jum Neuban. Um 30. August war ber Unterbau so weit vorgeschritten, daß der oben ermähnte Stein, welcher den Fuß ber Rangel bildet, gelegt werden konnte. Nachmittags 3 Uhr versammelte fich die Gemeinde (damale noch nicht getrennt) in der alten Kirche und zog dann in Procession nach dem Neuban. Anger S. Paft. Schwan maren noch die herren Paft. Ruhn und Strieter anmesend; Edireiber diefes, noch an ber Ruhr leidend, fonnte leider nicht Theil nehmen. Gben follten die Feierlichfeiten beginnen — frach!! da brache! Das? die Stüten eines der großen Queerbalken, welche den Fußboden der Rirdje tragen follten, hatten nachgegeben. Die Ropf an Ropf stehende Menschenmenge vernrfachte nicht allein ein zu großes Gewicht, sondern auch Mit lauten eine schwankende Bewegung. Schrei stob die Menge auseinander, so geschwind und so weit es gehen wollte. Aber siehe, ber Balfen brach nicht, sondern trot feiner 34 Fuß Länge, bog er fich etwa nur 11 Fuß tief, und ohne weitere Störung tonnte die Reier nun vollendet werden .- Warum ich bas erwähne? Gott ju Lob ju Ghren! Denn ihm allein, ber feinem Engel Befehl gethan hatte, feine Rinder zu behuten, haben wird zu banken, daß wir an bem Tage nicht allerlei Berwundungen, wohl gar Berluft von Menschenleben, zu beflagen hatten. Reinem war ein Härlein gefrümmt; alle waren mit dem blogen Schreck bavon gefommen .- Nachbem das Lied "Allein Gott in der Soh fei Ehr, u. f. m." gefungen mar, hielt S. Paft. Schman eine fehr paffende Rede, über Sagg. 2,5-10; worin er nicht allein Lästerungen ber umwohnenben "Samariter" zu Schanden machte, sondern auch die Gemeinde in dem angefangenen Werke ermunterte. Nun wurden die Documente: ein Concordienbuch, ein Befangbuch, eine Bemeinbeordnung, eine Liste sammtlicher Glieder ber (Diftrifts)- Gemeinde, ein Abrig der bisherigen Geschichte ber Gemeinde und einige Nummern des Lutheraner und anderer (weltlicher) Zeitungen in den zum Ginschluß bestimmten Raften ge- liger Beift herre Gott" (No. 134), erscholl es Rirche immer ansehen, als ein Denkmal ber

nicht wohl möglich. Altar und Rangel haben legt. Der Geschichtsabrigwurde erft verlesen und junn gum erften Male an diefer Stätte. während des Gefanges des Liedes "Lobe den herren, den mächtigen Rönig ber Ehren," u. f. w. von fämmtlichen Gemeindebeamten unterschrieben. Jedes der genannten Stude mard mit entsprechendem Segenswunsche eingelegt; ebenso der alle einschließende Rasten in den Stein eingesetzt und dieser vom Baumeister geschloffen, worauf die Gemeinde ein fröhliches: "Ehr fei dem Bater und dem Cohn", u. f. w. austimmte. S. Paft. Rühn hielt nun die Schluftrede über Jef. 28,16. worauf Webet, Segen und Wefang bes Liebes No. 11. folgten. - Elf Monate fpater konnten wir die Kirdyweihe halten.

Das diesem Festtage vorangehende mehrwöchentliche, bis jum letten Tage anhaltende Regenwetter, verursachte in Allen die Beforgnis, bie Feier möchte dadurch sehr gestört werden. Aber fiche, obwohl auch am Mergen ber himmel noch trübe mar,-gegen 7 Uhr hin, mar ber heiterste Himmel zu sehen. Es war, als wolle Gott uns zeigen, daß Er freundlich vom himmel schaue, auf feine durch Chriftum erlösete und gläubige Gemeine, die Ihm zu Ehren fich versammeln wellte. Zahlreich fanden sich bann auch bie Festgenossen ein. Tags zuvor schon waren bie Paftoren Jungel, Rubn, Engelbert, Etrieter und Bühl (von ber Dhio Synode), mit Gaften aus Liverpool, Holms County und Afron, eingetroffen. Um Festmorgen felbst famen die Brüber ans Cleveland, Newburg, Guflid und Mord-Dover mit Sanfen.

Die Feier begann in der alten Rirche mit bem Liebe : "Ryrie, Gott Bater in Emigfeit", u. f. m. Diesem folgte ein kurzes Dankgebet, für alle bisher erwiesene Wohlthat und ber Bers: Unsern Ansgang fegne Gott. Run ordnete fich ber Festzug: Born acht junge Madchen mit Blumenfrangen, baun ber Baumeifter, herr Griefe (mit befränztem Sut,) mit alle benen, welche an ber Rirde gearbeitet; ersterer den Rirdenfdluffel tragend. Beiter: herr Gils, mit allen Schulherr Cantor Brauer, mit allen mädchen; Schulknaben; die gegenwärtigen fieben Paftoren im Ornat; die Jungfrauen, die Junglinge, die Frauen, die Männer. Es war in der That ein ansehnlicher Bug, und ich freue mich auch bieser Proceffion, weil fie ein öffentliches Zeugniß für unfern Gott, seine Lehre und fein Werk, mar. Gie bewegte fich durch die nächsten hauptstraßen, so daß die Kirche ziemlich ganz umgangen ward. Vor letterer angekommen bilbeten alle einen Kreis und : "Bis hisher hat und Gott gebracht" (No. 336) ward gesungen. Nachdem der fraftige, im Freien herrlich schallende Wefang verstummt war, empfing ich ben Schlüffel vom Baumeifter, und mit den Worten : "berr Jesu! ber du haft die Schlüffel der Solle und des Todes, ber bu auf thuft und Niemand jufchließet, ber bu zuschließest und Niemand aufthut, in beinem Namen öffne ich diefes Saus zu beinem Dienfte! Biehe mit uns ein! Amen"-öffnete ich die Thur. In lobenswerther Ordnung folgten fammtliche Festgenoffen und füllten ben festlich geschmückten Raum. Gin für diese Tage herbeigeschafftes Melodeon gab die nöthige Musik. "Komm hei-

fei Gott in ber Sohe!" hieß es barauf am Altare, und mit bewegtent Bergen fiel die Gemeinde fraftig ein: "Allein Gott in der Soh' fei Ehr" (No. 1.) Darauf folgte (burch S. Past. Schwan) Brug, Antiphonen, entsprechende Collette und ber eigentliche Act ber Ginweihung. Run bas Einweihungslied (Do. 168) und Berlefung bes Gebetes Salomonis, 1 Kön. 8, 22-63. Rad. bem der Glaube gesungen, hielt S. Paft. Ruhn bie Festpredigt über Luk. 19, 1-10, weraus er vorstellte: "Wie wir Jesum in unser Herz aufnehmen." Der Predigt schloß sich (nach Beichte und Abfolution) das Kirchweihgebet immittelbar an. Nach dem Liebe "Schaffe in mir Gott ein reines Berge!" folgte die Austheilung des heil. Albendmahls, woran jedoch, um der Kürze ber Beit willen, und um Störungen ju vermeiben, nur die Paftoren Theil nahmen. Mit einem fröhlichen: "Mun banket alle Gott" (Do. 346), schloß diefer Gottesbienft.

Radmittage brei Uhr predigte S. Paft. Jüngel über Rom. 12, 5. woraus er vorstellte: 1. unsere Berrlichfeit in Chrifto 2. unsere Bereinigung unter einander. - Im zweiten Tage Bormittage prebigte S. Paft. Engelbert über Lut. 24, 13-35, worans vergestellt ward: ber Christen Traurigfeit, Ehrifti Troft und die Frucht dieses Troftes. -Nachmittags brei Uhr fand bie Ginweihung ber Schule statt. Schon vor bem Erscheinen ber von ihren Lehrern geführten Schulfinder, mar bas Lofal von Zuhörern gefüllt; noch mehr, als jene Plat genommen; bis weit auf die Strafe hinaus ftand Ropf an Ropf. Mit dem Liede: "Der beste Freund ift in bem himmel", begannen wir bieses Freundes lautes Lob an Diefem Orte. Darnach hielt S. Paft. Buhl eine Unrebe an die Eltern, anknüpfend an die Worte Luf. 8, 4 - 15, worin er die Gründe anführte, welche eine driftliche Gemeinde gur Unlegung und Erhaltung einer Gemeindeschnle bewegen follen, wie auch den Segen hervorhob, der darauf Die Rinder stimmten nun dreistimmig das Lied: "Lobet den Herrn ihr Heiden all" (344), an, worauf ich noch ein Schlufwort über Mark. 10, 14, au die gange Bemeinde, an die Eltern und Rinder insonderheit richtete, und zum Schluß die Schule im Namen bes breieinigen Gottes förmlich einweihete. Nach bem folgenden Bebete fang bie gange Berfammlung : "Laffet bie Kindlein fommen" (No. 414, 1-4.), die Kinder aber, jur Ergötzung ihrer felbft und nicht minder ber ber Alten, stimmten noch mehrere weltliche und geistliche, erufte und luftige, mehrstimmige Lieder an. 11m ben Schäflein Christi auch einen leiblichen Borgeschmack der Liebe ihres Seilands ju geben, murde zwischendurch Ruchen und Buckermerk, in reichlichem Maake ausgetheilt. Maren bisher schon fröhliche Gesichter gesehen, so verklärten sich dieselben jetzt über und über. Nachdem noch No. 9. v. 3. gesungen war, ging die Versammlung auseinander.

Möge ber Herr diese festlichen Tage noch lange im Gedächtniß ber Mitfeiernden erhalten, gur Erinnerung an Seine Freundlichfeit; moge bie Gemeinde ihre nun vollendet dastehende schone immerbar erinnert an die Worte Jacobs: "Ich bin viel zu geringe aller Treue und Barmherzigfeit die du an beinem Anechte gethan haft !"

Euch aber, Ihr lieben Bruder und Schwestern im Glauben, die Ihr nicht hier fein und an unferer Freude Theil nehmen fonntet, Guch rufe ich nun nach diefer Mittheilung zu: Freut Ench mit und, benn ber herr hat große Dinge an und gethan, deß find wir frühlich!

3. Ch. W. L.

## Kirdliche Nachricht.

herr Candidat S. M. Rinder, bieher Bögling bes Seminars zu Fort Wayne, ift von ber bentschen ev.-luth. Gemeinde in Terre-Saute, Wigs Co., Ja., ju beren Seelforger ordentlich berufen und auf fein Begehren von Miffonri n. f. w. burch den Unterzeichneten, im Auftrage bes Prafidinms des Mittleren Diftrifts, inmitten seiner Gemeinde am 2. Conntage nach Trinit., ben 13. Juni d. J. öffentlich und feierlich zu feinem beil. Ainte ordinirt worden.

Terre-Haute, Ja., den 14. Juni 1858. Carl Fride,

Ein herzliches Lebewohl

allen Freunden und Brudern in den Bereinigten Staaten und namentlich ber Bemeinschaft ber Synode von Missouri, Dhio u. a. St! Eben bier in Baltimore, in beffen hafen bas Schiff, unsere augenblickliche Wohnung liegt, landete ich vor nun balb 11 Jahren und durfte ich die Arbeit im Predigtamte beginnen, um welcher willen ich hernbergekommen mar. Im nächsten Jahre nach meiner Ankunft, nahm mich bie vorbin genannte Synode in ihre Bemeinschaft auf und hat feitdem mit ihren Gaben des Glaubens und ber Erfeuntuiß mich erbaut und gur Arbeit geruftet, und meine Schwachheit mit Beduld getragen. Ueberall in den verschiedenen Hemtern, die Gott mir anvertraute, zu Baltimore, wo ich bei meiner Thätigkeit im Lande sichere Hulfe und Troft fand und bis heute als ein besonders naher Freund ber Gemeinde geachtet murbe, gu Philadelphia, wo ich mehr als 7 Jahre das Werk bes herrn in einem stets machsenben Umfange zu treiben hatte, in New York, wo Prediger und Gemeinde ber Dreieinigkeitskirche in ein fo brüderlich-freundliches Berhältniß zu mir traten, überall hat mir Gott nach Seiner Gnade viel treue Freundesherzen zugewandt: Dafür fei Ihm Lob und Danf! Aus biefem Rreise, in welchem ich so viel Förderung und Erbauung und eine immer frohlichere Wirkfamfeit gefunden habe, reißt mich jetzt eine Krankbeit binmeg, welche schon seit Sahren mich bei ber Arbeit hinderte, mein Hauswesen störte und in den letten Zeiten fo fehr zunahm, daß ich nach ärztlichem Beirath in einer Beränderung des Klimas Sulfe zu suchen beschloß. Gottes heiliges Kreuz, und Bewährung meines Glaubens mir geschenkt, wollte ich nicht flieben, aber was Gott mir an Mitteln gab zur Abhülfe bes Leidens, Gottes Fügungen bazu und Fingerzeige durfte ich ja gebrauchen. Wer meine Berhält- nicht von einem alteren Lichtbilde abgenommen

meinem Entschlusse, nach Deutschland heimzutehren, zugestimmt, ja als ich früher benn gebacht jur Abreise genothigt mar, hat meine Gemeinde zu Philadelphia auch darein fich getroft ergeben und, obwohl gerade jest von besonders großer Armnth gedrückt, mir in fürzester Beit eine bebeutende Unterftützung ju meinen Reisekoften unter fich und den umgebenden Freunden gefammelt und bis auf den letten Augenblick mir liebreich beigestanden. Bu Baltimore alsbann mar es mir durch Gottes Gnade vergönnt, in berfelben Kirche, in welcher ich vor fast 11 Jahren mit Luca 12, 32. meine Predigt in diesem Lande begann, nun auch jum letten Male über Luca 10, 38-42. von dem Ginen, bas noth ift, gu zengen und noch einmal nach vielfährigen Beweisungen driftlicher Freundlichkeit in einer reiden Unterftühung ein Zengniß ber Liebe ber hiefigen Gemeinde ju empfangen. Meinen Dant für diese letten wie für alle Liebeserweisungen so mandjer Jahre ben Gebern perfonlich auszusprechen, mar mir nicht vergönnt : Der Lutheraner wird mir jedoch Raum bagu leihen. Gottes Cegen, Friede und Freude in dem Beiligen Beift allen Gemeinden und einzelnen Chriften, welche die Erscheinung Christi lieb haben; Gottes Segen, Glaubensftarfung, Rraft und Frenbe namentlich ben Gemeinden und Chriften, Die in ber Gemeinschaft ber Synode von Miffouri Dhio und a. St. im Gehorsam bes Wortes Gottes und fröhlichem Bekenntuiß die Kirche banen. Der getreue Gott bane Rirchen und Schulen auf unserem allerheiligsten Glauben, trofte und erquicke mit Seinem fußen Evangelium in Leid und Anfechtung, und helfe, bag wir Alle, ob dieffeits ober jenfeits bes Meeres, treu fein bis in den Tod und die Rrone des Lebens empfangen! Amen.

Baltimore, d. 14. Juni 1858.

August Hoyer.

Bu Philadelphia empfing ich als freiwillige Beifteuer \$39. 25 cts. und ju Baltimor \$79. N. H. 32 cts.

## Zwei Bildniffe,

in Folio auf Stein gezeichnet von herrn Emil Bogel in Baltimore, find une zugekommen, die wir hierdurch allen Lutheranern Amerifas, namentlich den Gliedern unserer Synobe von gangem Bergen empfehlen. Beide Bilbniffe find sowohl um der theuren Männer willen, die fie darstellen, als auch als vortreffliche Runstwerke von hohem Werthe. Das eine ist das Bildniß das allen hiefigen Lutheranern theuren unvergeglichen Gründers der Deutschen ev. - luth. Kirche von Nord-Amerika, des hochwürdigen

Dr. Heinrich Melchior Mühlenberg, zu Ginbeck in hannover, geb. ben 6. Sept. 1711, gest, ben 7. October 1787 ju Philadelphia, Pa. Das andere Bildniß ist das unteres hochverehrten Allgemeinen Prafes, des Sodywürdigen herrn Pastors

Friedrich Whueken.

Mande dürften freilich wünschen, bag letteres

Bute ihres Gottes; als ein Denkmal, daß fie niße in biefer Beziehung kannte, hat nun auch fein mochte; unfer theurer herr Prafes mar jeboch nicht bazu zu vermögen, bem Rünftler zu figen, indem er auf diesem Wege die Beröffentlichung seines Portraits zu verhindern hoffte. fonnen aber versichern, daß auch das vorliegende Bruftbild unseren Wonefen in sprechenden Bugen mit dem Kacsimile feiner handschrift vergegenwärtigt.

> Der Preis je eines Eremplars ist \$1,00. und fonnen diefelben burch herrn Otto Ernft in St. Louis, ober burch bie Berrn Schäfer und Coradi in Philadelphia, oder durch herrn Schwegmann in Fort Manne bezogen werden. Beide Bilder eignen sich zu einer überaus lieblichen Zimmerzierde einer lutherischen Kamilie.

## Bekanntmachung.

Alle Glieder des Wahlcollegiums der evangelisch = luth. Synode von Missouri, Dhio u. a. Staaten, werben hierdurch freundlichst ersucht, sich zur Beit ber biesjährigen allgemeinen Conferenz zu Cleve= land zu einer Versammlung für die Wie= berbesetzung der Directorstelle am College zu St. Louis, im hause bes herrn Pastor Schwan zu Cleveland, einfinden zu wollen.

Verbinand Sievers, b. 3. Secretar. Frankenlust, den 21. Juni 1858.

# Conferenz-Anzeigen.

Es wird hiermit den Ehrw. Gliedern der Fort Manner Districts-Conferenz zur Kenntniß gebracht, daß die nächste Sommer-Conferenz, fo Gott will, den 9., 10. und 12. Juli d. J., wie gewöhnlich, zu Fort Manne abgehalten werden wird. Die fleine Conferenz wird am Donnerstag Nachmittags, den 8. Juli, und die Lehrer-Conferenz am Sonnabend Nachmittags den 10. Juli Fr. Schumann, stattfinden. b. 3. Gecretar.

Die Michigan Distrikts-Conferen; wird ihre nächste Versammlung von Freitag den 13., bis Montag, den 16. August zu Detroit halten.

M. hattstädt.

# Die allgemeine Lehrer Conferenz

versammelt sich biefes Jahr, so Gott will, am britten August bei herrn Lehrer Bartling zu Abbiffon, Illinois, ungefähr 20 Meilen von Chicago.

Die lieben Bruder werden gebeten, fich fpatestens am Montag Mittag, als am 2. August, hier in Chicago einzufinden, und in der Bohnung herrn Lehrer Fischers, oder in der bes Unterzeichneten vorzusprechen.

Chicago, den 25. Juni 1858.

Th. E. Bünger.

## Die allgemeine evang. lutherische Conferenz

versammelt fich dies Jahr, so Gott will, am fünften August in ber Bions-Rirche ju Gleveland, D.

Alle, welche sich ohne Rückhalt zu der Ungeanderten Augsb. Confession befennen, find bagu herzlich eingeladen.

Aus begreiflichen Urfachen wurde es mir fehr erwünscht fein, wenn keiner ber werthen Theil- | 3 nehmer es verfaumte, feine Absicht, die Confereng ju besuchen, mir wenigstens viergebn Tage vorher anzuzeigen.

Bei Unfunft hieselbst beliebe man, in bem Pfarrhause neben ber Kirche, No. 92 Bolivar Str. Oftseite ber Stadt, vorzusprechen.

Erhaltenem Auftrage gemäß habe ich noch mitzutheilen, bag unfre Bemühungen, Gifenbahn-Bergunstigungen zu erlangen, leider vergeblich gewesen sind.

Cleveland, 14. Mai, 1858.

H. C. Schwan.

## Quittung und Dank.

(Die milben Weber wollen bie abfichtliche Berfpatung gutigft entschuldigen.)

Bon mehreren Gliebern ber Deutschen Ev. Luth. St. Deters-Gem. ju Cben, R. y. hat die Deutsche Ev. Luth. Immanuels-Gem. ju Orlean, R. y. \$23,25 gu ihrem Rirchban erhalten. - Für biefe Gabe driftlicher Liebe fagt ben milben Bebern im Namen ber Bem. ber Unterzeichnete feinen herzlichen Dank und munichet Gottes zeitlichen und ewigen Segen bafur. Der getreue Bater im Simmel wolle und balb bas Nothwendigfte, noch bagu geben, bamit wir armes Bauflein boch auch endlich eine Rirche befommen.

3. S. Dörmann, P.

|     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                      | •     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Für | Theebor Bacharias von Grn. Paft. Bufte-<br>mann in Detroit                                   | 2.00  |
|     | und aus ber bortigen Zöglings-Casse                                                          | 3,00  |
| "   | Bruno und Theodor Miegler von bem Jung-<br>lingsverein zu Fort Bayne                         | 10,00 |
| "   | Beinrich Balfer vom Jünglingeverein ber Drei-<br>einigfeite-Gem. in Clevelanb                | 5,00  |
| "   | Caeper Ragel von bem Jünglingeverein zu Cle-                                                 | 4,00  |
| "   | B. Denfe von bem Jungfrauenverein in Cleve-                                                  | 6.78  |
|     | und aaf ber Bochzeit bes Brn. F. Fintemeier ge-                                              | 3.13  |
| ,,  | Rarl Bofe von ber Gem. bes orn. Paft. Ro-                                                    |       |
|     | stering                                                                                      | 5,00  |
| "   | Julius Friedrich, aus ber Gem. bes Srn. Paft. Muller in Chicago erbalten                     | 10,00 |
|     | \$1,00; R. Roch \$1,00; B. Raitel \$3,00; Ue-berfchuß ber Collecte beim Wochengottbienft, an |       |
|     | ber Gübseite ber Stadt \$3,00                                                                | 0.50  |
|     | Bon Grn. Demrich Bon einem Freunde in ber Rähe von Chicago                                   | 2,00  |
| Kür | G. M. Buder von ben Berren G. Ditner \$1.                                                    | 12,60 |

M. Subinger \$4, auf ber Sochzeit bes Berrn S. Beibenberger gesammelt \$2,58, auf ber Bochzeit bes herrn 3. Graus \$3, von herrn & Gohn \$1, von ber Gemeinbe ju Frankenmuth \$5,80, auf ber Dochzeit bes herrn L. Gohn gesammelt \$3..\$20,38

#### **Grhalten**

| a. Bum Concordia-College-Bau :                             |      |
|------------------------------------------------------------|------|
| Durch Drn. Obermeyer in St. Louis                          | 1,50 |
| Bon ber Gem. bes hrn. Paft. Sievers, Frankentroft          |      |
| Mich paft. Saupert, Evansville                             | 7,37 |
| Indiana                                                    | 7.38 |
| Durd Drn. Paft. Lehmann, gesammelt auf Sebaftian           |      |
| Popps Sochzeit prn. Paft. Bunber, gefammelt in Chieago bei | 7,00 |
| ber Dochzeit bes Brn. Paft. M. Stephan                     | 8,28 |

|   | 104                                                                                                |              |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|   | b. Bur Synodal-Caffe des westl. Diftr. :                                                           | Dt           |
|   | Bon ber Gem des Brn. Paft. Bunder, Chicago 3ll. 7,00                                               |              |
|   | Pfingsteollecte ber Gem. bes orn. Paft. Johannes,                                                  |              |
|   | Cole Campe, Benton Co., Mo 5,65<br>Bom Jumanuels - Diftriet in St. Louis, Mo 11,15                 | 1            |
|   | " Dreieinigkeits - Diftrict in " " " 14,90                                                         | 1            |
|   | Durch orn. Paft. Wunber, gefammelt bei ber Rind-                                                   |              |
| , | taufe bes orn. Jatob Rinter, Crete, 30 5,00                                                        | 1            |
|   | " Brn. Graber von R. R (),25<br>E. Rofchte.                                                        |              |
|   | e. stojujit.                                                                                       |              |
|   | Für die Synobal - Caffe mittlern Diftrifte:                                                        | k .          |
|   | Bon ber Gem. bes orn. Paft. Nügel \$6,60                                                           | m.           |
|   | " " " " , " , heid 8,75                                                                            | 1 210        |
| Ì | Für den Seminarban in Fort Wayne:                                                                  |              |
|   | Bon fr. Abam Beimer in ber Gem. bes frn. Paft.                                                     | Be           |
|   | ©dumann                                                                                            |              |
|   | Für die Unterstützung bes hrn. Past. Kalb:                                                         |              |
|   | Bon ber Gem. bes hrn. Paft, heib 10,38 , bessen Bilial Gemeinbe 2,62                               |              |
|   | " bessen Filial Gemeinte 2,62<br>C. Piepenbrinf.                                                   |              |
|   |                                                                                                    |              |
|   | a. Bur allgem. Cynodal-Caffe:                                                                      |              |
|   | Durch Bru. Paft. 2B. Sattftabt in Mource, Mich. \$151,03                                           | ĺ            |
| į | und zwar:                                                                                          | Du           |
|   | \$ 3,00 von ber Gent, bes hrn. Paft, Leinfe.                                                       | 2011<br>2301 |
|   | 5,00 ,, ,, ,, ,, ,, Rauschert<br>10,00 ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,                         |              |
|   | 2,75 ,, ,, ,, ,, ,, ,, 6) räbuer.                                                                  | Du           |
| ĺ | 2,68 ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,                                                        | Du           |
| I | 10,00 ,, ,, ,, ,, ,, ,, Trautmann.<br>6,75 ,, ,, ,, ,, ,, Bever in Tewn                            | Füi          |
|   | 6,75 ,, ,, ,, ,, Beyer in Town Herman.                                                             | 0            |
|   | 1,71, in Chebongan, aus ber Cent-                                                                  |              |
|   | faffe.<br>6,80 ,, ,, gkeren Jmmannels-Gem. bes Herrn                                               |              |
|   | Past. Dicke.                                                                                       |              |
|   | 2,58 ,, ,, unteren Immanuels- ,, ,, ,, ,, ,, ,,                                                    | Du           |
| ١ | 2,32 ,, " Gem. jum Rripplein Chrifti tes orn.                                                      |              |
| ļ | Pastor Dicke.<br>3,10 ,, ,, ,, am Mequon River, Wisc.                                              |              |
|   | 1,90 ,, ,, in Town Granville, Wirc.                                                                |              |
|   | 4,00 ,, ,, ,, Freistadt.                                                                           | 1            |
|   | 6,00 ,, ,, ,, Frankenunth.<br>17,53 ,, ,, ,, ,, Milwaufee.                                         | 1            |
|   | 10,00 ,, ,, bes hrn. Paft. Hattftabt.                                                              | 1            |
| l | 2,30 ,, ,, in Town Wilson.                                                                         | ] 7          |
|   | 2,88 ,, ,, bed hen. Paft. hattfiabt.                                                               | Mu           |
|   | Ueberschuß ves Wechsels 1,50<br>Wechselgebühren 1,38                                               | Pa           |
|   | 0,93 ,, ,, in Frankentroft.                                                                        | Br1<br>Na    |
| l | 12,00 ,, ben herren Paftoren: Rauschert, Büstemann,                                                | 50           |
|   | Grabner, Eidfeller, Geper, Wagner, Stecher,<br>Alhner, Günther, Fürbringer, Kolb, Brofe à \$1.     | C.           |
|   | 10,00 von ben herren Paftoren: Trautmann, Stein-                                                   | mai          |
|   | bach, Stephan, Auch, Hattftabt à \$2                                                               | 1            |
|   | 2,30 von Hrn. Past. Dide.<br>1,00 ,, ,, Missionar Mießler.                                         | Bu           |
|   | 1,00 ,, ,, Wissionar Mießler.<br>1,50 ,, ,, Lehrer Prater.                                         | Ger          |
|   | 6,00 ,, ben herren Lehrern : Nüchterlein, Diet, Bo.                                                | gele<br>bac  |
|   | bemer, Dreyer, Lücke, Replaff à \$1.—                                                              | ber,         |
|   | 6,00 von der Gem. des Orn. Paftor Lemfe.                                                           | Paj          |
|   | Für den allgem. Prafes:                                                                            | char<br>Sch  |
|   | Bon ber evangel, luth. Dreifaltigfeits Gemeinde bes                                                | <b>Б</b> .   |
|   | Brn. Paftor Theodor Wichmann in Cincinnati \$15,00                                                 | A.           |
|   | b. Zur Synodal-Missions-Casse:                                                                     | Sie          |
|   | Durch Brn. E. Roschfe von N. N \$ 50                                                               | F. 9         |
|   | Vom Dreieinigkeits Diftriet ber Gem. in St. Louis . 7,55                                           | Schen        |
|   | Collecte am zweiten Pfingsttage ber Bem. bes herrn<br>Paftor Loeber in Frohna, Perry Co., Mo 3,21) | C. (         |
|   | Collecte ber Gem. bes Grn. Paft, P. Beyer in Alten-                                                | ௧.           |
|   | burg. Perry Co., Mo 16,75                                                                          | 4            |
| ľ | Durch Hrn. Paft. Sievers in Frankentuft, Samm-<br>lung baselbst am Trinitatisseste                 | Pas          |
|   | Durch Brn. C. Ralbfleisch von ber Gemeinbe bes Brn.                                                | ⊕I4          |
|   | Paftor Strafen in Collinsville, Ille., Samm-                                                       | 223          |
|   | lung am Milliondfelle 74 45                                                                        |              |

lung am Miffionsfeste ..... 71,45

Durch orn. Paftor Bunber von herrn D. Berfelmann in ber Gem. bes herrn Paftor Ctubnaty,

Thornton Station, Ids ..... Bon herrn G. Brauer in ber Gem. bes herrn Paft.

Schwan in Cleveland, D.....

| F. Boeblan, Caffirer.                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| in Monroe 6,00                                                                             |
| für Student Moll, von bem Jungfrauen-Berein                                                |
| Durch orn Paft. W. hattstädt in Monrce, Mich.,                                             |
| 4,31 von Gliebern der Chicagoer Postoral Conferenz. 1,25 von N. N. in Chicago.             |
| Hrn. Paft. Müller in Chicage, In.                                                          |
| \$2,50 vom Jünglings-Berein ber Gemeinde bes                                               |
| und zwar                                                                                   |
| Bur ben Schüler Rüpel 8,06                                                                 |
| ber Gem. bes orn. Paft. Gellmann, Elfgrove 30. 2,50                                        |
| Durch frn. Paft. Wunter für ben Schüler Moll von                                           |
| Durch frn. Paft. Gievers fur ben Schuler Schulg 20,00                                      |
| für ben Schüler Lug.                                                                       |
| Bon ter Gemeinte bes orn. Paft. Mcg in NOrl. 23,00                                         |
| Durch herrn Graber von N. N \$ 25                                                          |
| Concordia College und Seminar:                                                             |
| d. Für arme Studenten und Schüler im                                                       |
| fenluft und 25 Cents von einem Ungenannten.                                                |
| und zwar 65 Cts., Sammlung in Amelith am<br>Trinitatisfeste; 18 Cts. von St. Roth in Frau- |
| Durch herrn Pastor Sievers in Frankentust 1,08                                             |
| " ber Gemeinte bes herrn Raft. Wolff 4,60                                                  |
| \$11,00 vom Immanuels District.                                                            |
| und zwar \$11,00 vom Dreieinigfeits Diffriet,                                              |
| Ben ber Gemeinbe in St. Louis \$22,00                                                      |
| für die Lehrergehalte,                                                                     |
| c. Zur College-Unterhalts-Casse:                                                           |
| Bon ber Gemeinde in Frankentroft \$10,20                                                   |
| Kür Minnesota:                                                                             |
| 1,28 von ben Lefern ber Miffionsblätter.                                                   |
| 35 ,, einem Ungenannten.                                                                   |
| 1,00 von Herrn Sputh, fr.                                                                  |
| 1,63 ,, ,, ,, ,, A. Gierschfe.                                                             |
| \$1,72 von ben Schulfindern.<br>1,63 auf ber Hochzeit bes Hrn. Kaumeier gef.               |
| 7,61 ,, ,, in Monroe, nämlich:                                                             |
| 11,75 ,, ,, ,, ,, Rochner.                                                                 |
| 7,10 ,, ber Gem. bes Herrn Pafter Bever.                                                   |
| \$ 3,00 von Bobenbörfer in Freistabt, Wiec.                                                |
| und zwar:                                                                                  |
| Durch herrn Paftor hattftabt, Menroe, Mich., 39,66                                         |
|                                                                                            |

den 12. Jahrgang:

Die Berren: 2B. Friedrich, A. Geuber.

den 13. Jahrgang: Die herren: Schimmel, Schwertfeger, S. Succop, J. perle 2Er., W. Friedrich, Paft. G. W. Wall, A. Borch, ft. Al. Schierenbed, C. Groß, Fr. Thurmachter, S. mus 3 Cr., A. Bobn 7 Er., J. Buntenthal, G. A. inzenberger 14 Er, Paft. D. Steimle, Ph. Bey, C. Gerfe Cto., C. Bohn, Meyer, Fahrle, Et. Muller, Schintel, Bimmermann, Pafk P. A. Rafimufen, Paft. B. Dörınn 2 Er.

#### den 14. Jahrgang:

Die hearen: Peter Engellandt 4 Er., G. Bipvus, Fr. reggrabe, Gr. Burggrabe, J. Friedlein, 2B. Friedrich, rft, S. Grüning, S. Holzgräfe, D. Hübner, 3be, Lane, Lettermann, Maaßberg, Schimmel, Schwertfeger, Umh, Rönig, Meier, Schulze, S. Richter, Paft. B. Wun-M. Thiele, S. Bradmann, Paft. 3. 3. 3. Und 4 Er. ft. F. Sievers 25 Er., Paft. G. W. Wall, F. Schameier, Paft. 3. G. F. Nütel, G. Bader, Paftor 5. hierenbeck, Paft. 3. Chrharbt, 3. Langenfelber, Paftor Dormann 5 Er., Fr. Thurwachter, Paft. S. Grapel, Bohn 49 Er., G. A. Raugenberger 43 Er., Paft. S. einle, Ph. Fey, Ellenberger, Subbrinf, G. Pfeiffer, Paft. 2B. John 4 Er., A. Geuber, Paft. Ih. Wichmann 3,50, G. Sammer, C. Baale, F. Schleier 5 Er., C. Rertr, M. Ehrlinger, Paft. P. A. Ragmufen, B. Scheele, Stodmann, F. v. Berge, Paft. P. Wambegans 19 Er., Bohnenberger, 2B. Pinfepanf.

#### den 13. Jahrgang:

Die herren : D. Sübner, F. Schachameier, G. Meier, ftor J. H. Werfelmann.

A. M. Barthel.

Drudfehler in Ro. 22.

Seite 175, Columne 3, Beile 19 von oben lies anftatt: du einem Evangelium - gum reinen Evangelinin.

St. Louis, Mo.,

1,00 | Drud ber Synobal-Druderei von Aug. Wiebuich u. Gebn.



Heransgegeben von der Dentschen Evangelisch = Lutherischen Synode von Missouri, Ohio und andern Staaten. Medigirt von C. F. W. Walther.

Jahrgang 14.

St. Louis, Mo., den 13. Juli 1858.

Mo. 24.

Bedingungen: Der Butheraner erideint alle zwei Woden einma! für ten fabrliden Gubicrip. tionsvreis von Einem Dollar für bie auswärtigen Unterschreiber, welche benfelben varansbezahlen und bas Pofigelo zu tragen haben. — In St. Louis wird jede einzelne Nunmer für 5 Cents verfauft.

Aur ble Bricfe, melde Mittheilungen für tas Blatt enthalten, find an ben Medaftenr, alle andern aber welche Geschäftliches, Bestellungen, Abbestellungen, Gelber ze, enthalten, unter ber Abreffe; Mr. F. W. Barthel. care of C. F. W. Walther, St. Louis, Mo., anger zu fenden.

An die theuren Glieder unferer Spundal- unferer Rirde gu machen, der felbft feine eigene Gemeinden.

Gott dem Bater, und von dem HErrn IGfn Chrifto, bem Cohne bes Baters, in der Wahrheit und in der Liebe, fei mit end!" Amen.

Mit der letten Rummer des "Lutherauer" habt ihr eine auf Stein gezeichnete Abbildung unseres Concordia = Collegiums exhalten: Ohne Iweifel habt thr dieselbe mit herzlicher Freude empfangen. Es ist anch ja bantit ein liebliches Denkmal ber Treue Gottes gegen uns arme Sünder vor Angen gestellt worden. Denn ware ber Herr nicht mit uns gewesen, nimmer mare bas Senfförnlein unsers Colleges zu einem fo großen, ichonen Banme erwachfen, ber nun fo viele unter seinen Zweigen aufnehmen kann und Ihr habt end aber gewiß bereits aufnimmt. and barum herzlich über bas Bilbchen gefreut, daß es euch ein Werf vorführt, das, zur Ehre Gottes fei es gefagt, von dem Glanben und von der Liebe ein lautes Zengniß ablegt, die Gott nuter und gewirft hat. Denn, mag bie Welt und mögen alle unsere Feinde uns immerhin noch der hat beigesteuert, diefen Ban zu einer Bierbe einlösen will.

Butte hatte ober ber boch faum im Stande mar, fein eigenes baufälliges huttlein vor Schnee und "Onabe, Barmherzigfeit, Friede von Regen gut fchuten. Beit entfernt, end mit biefer öffentlichen Unerkennung schmeicheln zu mollen, foll es euch vielmehr nur gu brünstigem Lobe Gottes reizen, der ench die Gnade geschenft bat, daß ihr ener zum großen Theil fauer erworbenes irdisches Gut für himmlische Zwecke mit Frenden opfern fonntet; baber ihr mit ben, fo menden mir und gunadit an Ephraim fagen folltet: "Ich will fein wie eine biefe. Ja, ihr Lieben, die ihr gegenwärtig bie grunende Canne; an mir foll man beine Frucht finden." Sof. 14, 9.

Leider! ift unfer College aber and ein Bengniß davon, daß noch nicht alle, welche innerhalb unserer Cynode die Mittel ber Gnade rein welche ihr Zeitliches bagu geopfert haben, bag und unverfälscht genießen, mit Glauben und Anstalten gur Ausruftung rechtschaffener Prediger Liebe geschmückt sind, wie sie follten. mare dem fo, fo murden gewiß auch alle me- Die Opferwilligfeit berfelben murdet ihr hier im nigstens etwas jur Errichtung, Erhaltung und fernen neuen Baterlande ohne Prediger, ohne Forderung einer Auftalt beigetragen haben, welche Rirche, ohne öffentlichen Gottesbienft fein und ber Pflanggarten unserer biefigen Rirdje ift, in hier wie Ifrael in Babel schmachten. Sabt ihr welcher biejenigen ausgeruftet werden, die unfe- nun anch nur einigermaßen erkannt, welche ren Miterlöften und namentlich einft unferen Bobithat und wie nothwendig bas gepredigte Rindern bas Brod bes Lebens brechen follen. Mort Gottes und ber Genug ber Sacramente Es ift bies aber nicht geschehen. Biele Glieder ift und ift auch nur ein Fünklein Liebe zu euren fo arg ichmaben, fo follen fie es une doch nicht unserer Synodalgemeinden haben fich an diefem Miterloften und infonderheit zu euren Kindern nehmen, daß Glaube den Baum unseres Colle- gottseligen Werke noch nicht betheiligt. Daher in euren Bergen, folltet ihr ench da wohl ferner ges gepflanzt und Liebe ibn begoffen hat. Dis ift es benn geschehen, daß die mit dem College- guruckziehen konnen, wenn es gilt eine Anftalt zur auf weniges uns freiwillig Angebotenes habt ihr bau beauftragte Committee nicht nur nicht unbe- Erziehung von Predigern des reinen Evangeliselbit alles aufgebracht, was zur Errichtung und beutende zu verzinsende Anleben bat machen ums zu erhalten und zu fordern? Denkt ja nicht : Ausstattung unferer College-Gebaude bisher auf- muffen, sondern auch oft in Berlegenheit ift, "Auf die fleine Cabe, die wir etwa geben konngibringen war. Und wir wiffen es, gar man- wenn fie bas ben Arbeitern gegebene Berfprechen ten, wird es ja nicht aufommen!" Bebenfer

Dies ift benn auch die Urfache gegenwärtiger Unsprache an euch, geliebte Bruder; zu eröffnen, bag noch immer gar manche milbe Gabe nothig ift, bis wir bas fchone im Bilbe end jugefchickte Bebande gang unfer nennen konnen. Da es aber, wie gefagt, noch viele in unferen Synobalgemeinden gibt, welche ihre milbe hand für unferen Collegeban noch nicht aufgethan ha-Gnade ber reinen Predigt des Evangeliums und der der Theilnahme an dem unverfälschten Sacrament genießet, bedenket boch, daß ihr biese Onade nachft Gott benjenigen gu banten habt, Denn errichtet und erhalten merben fonnten. Dhne vielmehr, wenn Jeder bie fleine Babe, Die er

opfern fann, barbradite, fo murde baraus eine fo große Summe werden, die auf einmal alle auf unserem Bau bestehenden Schulden beden würde; benn ihr wißt ja, aus Tropfen werden Bade, aus Baden Strome, aus Stromen Geen. Bedenket ferner, nehmet ihr jest an ber Aussaat nicht theil, so konnt ihr auch einst nicht an ber barans erfpriefenden Ernte theil nehmen. Und was die Hanptsache ift, die Unterftugung ber Erziehung von Predigern bes Evangelinms ift ein von Gott besohlenes und barum ihm auch gefälliges Werf: steht ihr nun im Glanben, so tonnet ihr nicht andere, ihr muffet, wenn ihr bies bedenfet, Gott danken, wenn end Belegenheit geboten wird, ein folches! von Gott gebotenes und ihm angenehmes Wert gur Belehrung und Stärfung ihres Glaubens gezu thun.

Obgleich wir unn nicht zweifeln, daß biefe unfre Unftalt nichts gethan bat, bewegen werde, endlich auch diejer seiner Christenpflicht eingebent gu fein, fo furditen mir boch, wenn ihr, geliebte Bruder, die ihr unter uns immer die Gebenben feid, nicht noch einmal eure milben Sande öffnet, baf unfere Unftalt noch lange Beit unter ber brudenben laft ber Schulden leiden werde. Co magen wir es benn, wiewohl ichnichtern, euch gugurufen: Laffet bas Brünnlein eurer Liebe fich noch ferner über unfere Austalt ergießen! Werbet noch nicht mube, für dieselbe noch immer bann und mann etwas von eurem zeitlichen Gegen barzubringen! Ihr glaubt es uns Lehrern in Bulfe für biefelbe find, daß mir und vielmehr fo oft tief beschämt fuhlen, so eft wir das schone weithin leuchtende Gebande überschauen, bas wir mit unfern lieben Böglingen jett bewohnen, wenn wir babei bedenken, wie mancher, ber dies Bebande durch feine milbe Gabe hat bauen belfen, in einem niebern Blockhüttlein fich behelfen muß; und bag auch wir, fo es ber Sache bienlich ware, mit taufend Freuden in einem fleinen Blochnittlein mohnen und lehren, und Gott auch für eine solche Berberge und Pflangfatte der reinen seligmachenden lebre banken murben. Mir wissen aber, ihr erfennet mit uns, ba in unserer Snuode die Mittel dagn vorhanden find, daß ce ju Gottes Ehre gereicht, wenn eine ber Berbreitung bes reinen Evangeliums gewidmete Unftalt fcon burch ihr einladendes Acufere von eurer Liebe und Sochschätzung bes reinen Evangeliums Co lagt benn unfere Bitte eine gute Statt bei euch finden und verbindet mit euren Bebeten, bag Gott uns lebrer im Gifer unfered Berufs und bei seiner Wahrheit erhalten und unfere Arbeit an unseren Zöglingen fegnen möge, noch fernere Gaben ber Liebe. Geid deffen verfichert, daß jeder Gent gemiffenhaft für die 3mecke bestimmt werden wird, für welche ihr ihn opfert. Seiner Zeit werder ihr burch ben "Lutheraner" einen genauen speciellen Bericht über Berwendung enrer Gaben erhalten. Gottes reidifter Segen fei über euch, durch IEsum Christum. Umen!

## Gingefondt. ) Wider den Chiliasmus.

Mit inniger Freude baben wir diese von Berrn Pafter J. Diebrid verfagte Schrift, welche bereits in No. 12. des Lutheraner angezeigt und empfohlen ift, gelefen. Es kommen freilich einige Meußerungen vor, denen wir nicht beiftimmen fonnen, oder die mir vielleicht wegen ihrer Rurze nicht recht verstehen, allein dadurch laffen wir uns die Freude nicht verkummern, welche une bas fraftige und entschiedene Benguiß bes theuren Berfaffers wider den Chiliasmus verurfacht hat. Es fei une baber erlanbt, einiges barans mitzutheilen, welches ben lieben Lefern bes Entheraner wiß fehr willkemmen fein wird,

Der Berfaffer erkennt mit großer Rlarbeit, furze Erinnerung gar manchen, ber bis jest fur wie wichtig ber chiliastische Lehrstreit auch fur bie lutherische Rirche werden wird. Er fagt G. 5: "Wir wollen fur jest mahrlich nicht all und jeden Freund irgend eines Chiliasmus verfolgen und aus der Rirche ausschließen; boch muß wohl einst ber Sag fommen, an bem wir von den Chiliaften ansgeschloffen werben müffen, wenn wir fie nicht vorber ansgeschlofsen haben : barum wünschen wir, bag wir und Beiben und die Juden batten ihre Luft baran. jett, da es noch ohne großen Mumor angeht, und die weitgreifende Wirksamkeit der dilliaftischen Lehren noch nicht allgemein ins Bewußtsein getreten ift, freimuthig gegen einander auswrechen und zu überzeugen fuchen. Was nübt es anch ben Chiliafien, im Berborgenen umberguschleichen? Mogen fie und widerlegen, wenn fie foneurer Anftalt ja hoffentlich alle, daß wir nicht neu. Mogen fie und in Liebe anhören, und um unsertwillen fo zudringlich im Bitten um eure wir unseres Theils muffen bedenken, bag biefe Rrankheit von der Sande unserer gangen Rirde Wir find in blogen Gedanken fo viel fömmt. beschäftigt gewesen und baben die wirkliche Welt idion fast gang unter ben Füßen verloren ; was Wunder, wenn sid etliche nun auch eine andere Welt träumen? Ad, möchten wir alle uns vereinen, lieber die mirkliche wieder zu erobern und fo gu beherrschen, wie fie von Chrifti Jüngern nur beherrscht werden kann, nämlich. indem wir unter Schmach und Spott bas Rreng Chrifti willig tragen, und auch unsere Kinder tragen laffen, bis ber jüngfte Tag anbricht !"

Sehr lehrreich ift auch die lleberficht über die Geschichte bes Chiliasmus. Wir feben barans theils, wie diese gräuliche Irrlehre fich fast immer im Gefolge der wüllesten und gottlosesten Schwärmerei befand, theils wird uns dadurch erflärt, wie es möglich war, daß derfelbe fogar bei einigen alten Kirchenlehrern Singang finden konnte. Der Berfaffer fagt G. 6:

"Der erfte Chiliaft mar Cerinth, jener judenchriftliche Irrlehrer, welchen schon Johannes zu Ephesus bekämpft hat. Die meisten Jubenchriften, die sogenannten Ebjoniten, hatten eine umgefehrte Irrlehre. Rady ihrer Meinung hätte fich bei der Taufe IEin (der ein Sohn Jo-ten, fondern alle Herrlichkeit in ihrer Lehre (die feph's gewesen) ber Beift Gottes mit ihm vereinigt, und darauf habe er die seit dem erften Gegen diese mar's wohl noth, das Reich Christi Adam immer nur von Wenigen insgeheim gekannte auf Erden und in Fleifd und Blut zu vertheibi-Weisheit wieder allgemein befannt gemacht. Die gen. — Das geschah noch nachdrucklicher und

fleischliche Religion gehabt, denn fie batten viel vom Reiche Ifrael geredet und in angeren Beranberungen des Bolfes viel Beil gesucht. Diefe Leute nun fcheinen geiftige Abkommen ber alten Effaet gewesen gu fein. Wegen fie trat Cerinth auf, in welchem sich ber stolze Pharifaismus regte. Und nach seiner Meinung war Jesus Joseph's Cohn und empfing das Göttliche burd die Zaufe; ba er bei den Juden aber nicht burchdringen gefonnt und darüber gefrenzigt worden, fo hatte fich das Göttliche, der Geift, wieder von ihm geschieden. Dieser Weist werde sich jedoch einst wieder mit ihm vereinigen, und bann merte IEfus in herrlichfeit wiederkommen und ein berrliches, tausendjähriges Reich stiften, in welchem beffen Burger beständige Luft genießen murben. - Sowohl die Chjoniten, als Cerinth irren gar fehr weit von der Wahrheit ab. Jene mollen alles in die Lehre fegen, und der lettere bentt au ein endliches Weltreich voll fleischlicher Luft.

"Chiliasmus findet fich aber anch bei Rirchengliedern der erften Zeiten, namentlich bei Papias; man darf diesen aber nicht fo fireng beurtheilen. Richt durch muffige Grubelei find etliche damalige Chriften darauf gefommen ; fondern erstlich war die Kirche grimmig verfolgt von den Dabei mußten ja biefe Chriften, bag fie in ber Wahrheit franden und daß Jefus den Sieg haben muffe und zwar mit feiner Rirche: fo dachten fie fich ein äußerlich herrliches Reich auf diefer Welt, das Er, wiederkommend, an bem jungften Tage ftiften werbe. Ihr Berg verlangte ein ftartes Begengewicht gegen ben Unwillen über die ungerechte Berfolgung. In foldem Berlangen mar aber auch etwas Kleischliches und beshalb mar auch ibre Lebre nicht rein. Gie erkaunten nicht bie . Berrlichkeit ihrer Zeit, welche mir jest wegen ber beiligen Märtyrer bewindern: fie fanden ihrem Krenze noch zu nabe, wie auch Maria und Johannes einft nur weinend unter Chrifti Krenze gestanden hatten, welches boch bes Baters und aller Rinder Gottes hochftes Entzücken ift. In den Bebanken jener Alltväter mar etwas Rechtes, benn es mußte ja bas Christenthum zu allen Bolfern fommen und auch die gange Menschheit, wie einen Sauerteig durchfäuern, und bagu mar auch ein gemiffer angerer und vorläufiger Giea nothig. Dieser kam ja auch, ale Constantin der Große Christ ward. Das haben jene Alten vorausgeschen; aber sie haben es überschätt. Daß fie biefest thaten, mag man ihnen leicht verzeihen, weil fie durch die Verfolgungen febr gemartert maren und hauptfächlich, weil fie burch ihre übertriebenen Hoffnungen von der irbischen Zukunft der Kirche sich doch nicht verführen ließen, den Rampf und die Arbeit um die gegenwärtige Rirche zu unterlaffen,"

"Daneben hatten diese Chiliaften in ber Rirche gegen fich die Onoft ifer zu befämpfen, melde von einem Reiche Chrifti gar nichts wiffen wollbagu voll gräulicher Irrthumer mar) fanden. alten Propheten hatten eine falfche, außerliche, gang einseitig von den Montaniften in Phrylidfeit. Gin alter Kirdenvater fogar, Tertul- Chiliasmus nie vertragen fonnen." lian, bat lange Zeir zu ihnen gehört. Rach ihm und find in mufter Schwarmerei untergegangen."

freilich bas Zengniß gegen benfelben and nie verstummt gewesen. Immer haben trene Wächter vor ihm gewarnt, namentlich Cyprian; und die nach ihrer ganzen geistigen Richtung . . aufs heftigite bekampft.

erfullt durch bas Gingehen der Weltobrigkeit in in die Christenheit, und als man so weit war, da ift and ber Chiliasuns verstummt. Mit noch minderem Rechte, als früher trat er später auf, wenn sich die Christen wieder verfolgt fahen, selbst mitten in der romischen Kirche bet etlichen verfolgten Secten und Orden. Mit neuer Gewalt aber mucherte ber Chiliasmus bei den Wie dertanfern in der Reformationszeit hervor. Diefe redeten von neuen Ausgießungen des heiligen Weigtes (mas man auch jetzt aller Orten hören fann), fie hatten neue Propheten und weissagten das taufendjährige Reich, zu deffen Anbahnung fie auch bas Schwert weidlich gu führen nicht unterließen. Gie find mit Schanden untergegangen, aber von ihnen hat fich der Chiliasmus wieder in die verwandte reformirte, und spater felbft in die lutherische Rirche eingeschlichen, und ift in den Zeiten, wo man allgemein mit der Westaltung ber Rirdje unzufrieden mar, besto allgemeiner geworden."

"Buthern haben die Rothe seiner Zeit mohl vermocht, die Wiederkunft des hErrn als fehr nabe anzunehmen; bod mußte er nach feiner gangen Anschannng vom Christenthume ein Feind bes Chiliasmus fein. Was die Chiliaften von ihrem erträumten Reiche wollen, das wollte Enther durch die diriftliche Obrigfeit gethan wiffen, soweit es auf Erden gethan werden fann. Die fann beutzutage meift bingefallen, so tritt auch der Chiliasmus überall von Neuem auf und dies Beidien foll man febr bebergigen."

"Un fere Rirche hat den Chiliasmus von Aufang an verworfen: ihn meint sie, wenn fie im 17. Artifel der Augsburgischen Confession nach dem Bekenntnig von Christi Wiederfunft am jungsten Tage (und nicht vorher) und von der Anferweckung aller Todten zugleich jum Edluffe bingufügt: Item, bier werden verworfen etliche jüdische Lehren, die sich auch jegund ereugen, tilgen werben. Es hat nichts auf sich, Rirche vorhanden. Das theilmeise Erwachen weltmächtiges Reich stiften und tausend Jahre

gien, welche zuerft in Rom felbft und in vielen wenn diefer und jener nun fagt : mein Chilias- macht den allgemeinen Ruin nur erkennbarer, Orten viel Unflang fanden, jum Schlufe aber mus oder Spener's ift hier nicht verworfen, boch von ber Rirche aller Orten ansgeschloffen es ift all und jeder verworfen, und wenn wurden. Diese glaubten an neue prophetische man's auch ju Augsburg vergeffen hatte, ibn Offenbarungen, wie die heutigen Ervingianer, ausbrucklich ju verwerfen, die nuchterne Unmit benen fie überhaupt viel Alehnlichkeit haben, ichauung von ber himmlischen Wahrheit und von redeten mit Bungen und weiffagten Chrifti nabe ber irbifden Menfchheit, welche in allen unfe-Bufunft sammt einem irdischen Reiche in herr- ren Bekenntniffen berrscht, wird fich mit dem

"In Uebereinstimmung mit unferm Grundbebaben fie aber keine Bertheidiger mehr gefunden kenntniffe haben denn auch unfere achten Rirdenlehrer fammtlich ben Chi-"Durch den Montanismus war die Rirche aber liasmus, groben und feinen, verim Gangen flug gemacht, baß fie nun auf immer worfen. Den groben hatten nach roher Fleiben Chiliasmus gefürchtet hat. Schon fruher ift ichesing Die Wiedertanfer, Den feinen mit geiftigen Benuffen lehrte fpater unter anderer Schmarmerei ein Peterfen, auch Bengel, ber ten Anfang des tausendjährigen Reiches auf 1836 Alexandriner, Clemens und Drigenes, haben ibn anfette. Peterfen lebrte auch die Wiederbringung aller Dinge, und Bengel war nicht millig, sie zu verdammen. Den allerfeinsten lehrt "Das Richtige im alten Chiliasmus hat Gott Spener, boch ift auch Diefes von den trenen Bekennern verworfen worden. Spener meinte, baß nach vielen Kämpfen ber Kirche endlich bas Papfithum gefturgt, Seiden und alle Juden befehrt murden, und daß endlich eine Zeit herrlidies Triumphes für die Kirche noch in dieser Welt anbrechen murbe. Unserer trauervollen Beit allein jedoch mar's aufbehalten, mit allen möglichen Formen des Chiliasmus, und zwar felbst burd folde, die fich Lutherauer neunen, zugleich aufzutreten. - Buerft bilbete fich in England die Gecte der Renifraeliten, deren Stifterin, Johanna Couthcote, vorgab, baß fie den neuen Messias gebären werde. Obwohl sie 1814 gesterben ift, so treiben doch falsche Propheten ihr Werk fort. Diese Secte feiert auch den Sonnabend fratt des Countages. Außerdem find die Hanptführer der englischen Judenmiffion eifrige Chiliasten, und wie der Chiliasmus, ber feit Peterfen, Bengel und Spener schon in verschiedenen Formen in Deutschland wucherte, nun, feitdem bas englische Chriftenthum hieher seine Wirksamkeit verbreitete, bei uns gang überhand genommen bat, ben Ginn für den eigentlichen Kampf gegen die Welt ganz lahmt und die Seelen mit phantaftischen, schwarmerischen Soffnungen füllt, das haben wir schon oben geklagt."

Indem nämlich der Verfasser nach der Ursache fucht, weshalb ber Chiliasmus fich in unfrer Zeit wieder mehr erhebt, findet er dieselbe besonders in der Unzufriedenheit vieler Gläubigen mit den gegenwärtigen firdilidien Zuständen, S. 1:

"Jest hat man eine Zeit großen und tiefen Berfalles hinter sich, die Kirche gleicht einem weiten

und treibt den unendlichen Troft der fich ihrer Feindschaft wider Christum immer bewußter merdenden Welt, so sünell wie möglich die letzten Bollwerke des alten Kirchenthums niederzureißen. Bunderbarer Beife helfen bagu jene migvergnügten neuen Bläubigen. - Man giebt bie wirkliche Welt ale gine heillose auf und flieht ans ihr und träumt ich wieder vor von einem berrlichen Reiche Chrifti Das vom Himmel her plötzlich einmal in de Welf kommen foll. Aus diefer allgemeinen Stimmung sind verschiedene Gedankenbildungen hervorgegangen, welche fich gwar unter einander befampfen, ihrem Wefen nach aber ans demfelben Grunde erwachsen find, Ginige find im höchsten Grade phantaftifd, anbere weniger, bod muffen wir über alle ins Klare femmen."

"Die Mormonen geben vor, die Beiligen der letten Tage zu sein; sie wollen nun nachftens das Reich Chrifti in Herrlichkeit darftellen und find offenbar von der Schrift abgefallen. Die Irvingianerwollen die Rirche jest fammeln und herrlich geschmückt darftellen, weil bald der hErr erscheinen werde. Die heiligen bes Salous in Wirtemberg, Soffmann und Benoffen, wollen Christi Reich als ein musterhaftes Weltreich unter bem Schutze des deutschen Bundes und des Großturken stiften; boch meinen fie, daß Strome Blutes ihm erft zum vollen Dasein verhelfen werden. Das ift ein beutlicher Posamenton; aber lächerlich und schrecklich zugleich. Gin anderer, uns fonft naher ftehender meint, bag ber Untidrift bald von Umerifa nach Europa hernber kommen und hier großen Rumor anrichten werde, worauf die Glaubigen sich nach Afrika flüchten und dort das taufendjährige Reich im warmen Cande anfrichten murden. Die Inden-Miffion, besonders ber Engländer, hofft auf eine baldige Befehrung der Juden aller Länder und auf die Ruckkehr dieser Befehrten, nach Palaftina, wo fie einen neuen Tempel auf Zion bauen, die Opfer herstellen und unter Ginem Rouige ein großes, weltmachtiges Reich bilden murden, zu dem bann alle andern Christenlander fich wie Bafallenstaaten verhalten murben. Rach beren Meinung find die Weissagungen der alten Propheten noch zum geringsten Theile erfüllt, und die alten Pharifäer hatten Recht, welche in dem ormen Chrifto mit seinen armen Aposteln die Erfullnug des Wese-Bes und der Propheten nicht feben fonnten. Es scheint eher, daß die Juden die Judenmissionare bekehrt haben, als daß sie von ihnen bekehrt worden wären."

"Alle diese vorgenannten Erscheinungen find sehr abentenerlich; andere scheinen es weniger, Ruinenfelde, auf welchem einem nirgend recht ruben aber auf demfelben Grunde und find ebenwohl werden will. Die Bucht des Lebeus ift fo ein Berkennen des Christenthums. Weit und überall fast hingefallen und aud mit ber reinen breit ift man ber Rampfe mude und hat Efel Lehre macht man fast nirgend auch nur einiger- an bieser jesigen Gestalt ber Rirche. — Darum maßen Ernft. Da ift nun, indem die religiöfen traumt man fich eine verläufige Wiederkunft Fragen wieder mehr in den Bordergrund getreten Chrifti in herrlichkeit, eine Auferwedung ber baß in der Auferstehung der Todten find und neues Interesse für das Reich Gottes Leiber der Gerechten und dann ein Reich Chrifit, eitel Beilige, Fromme ein weltlich erwacht ift, unter den Protestanten aller Arten in welchem Chriften mit jenen Auferstandenen Reich haben und alle Gottlofen ver- ein großes Migbehagen an den Zuständen der und den Gläubigen auf der Erde ein großes fie aber alle das nämliche."

gänglich niederhalten derde.

Traume erklärt der Verfasser S. 5: "Uns ift es auf irgend welche Abstammung V 38. nung verstößter gegen die gange hei- (B 29.) also auch bas mahre Ifrael." lige Schrift und die wahre Traditon

faffer als Wegenmittel gegen ben Chiliasmus emthut une noth. Wir follen vor allen Dingen die falschie Lehre, mit der man überall noch Rücksichten brechen und sie abthun; man foll jeglichen Stolg abthun, benn ber paßt nimmer jum Reiche ber Gnaden."

Nachbem nun bierauf ber Berfaffer ben Chiliasmus mit Eprüdien der hl. Schriften widerlegt, geht er C. 36 über zu der Frage "von der (nothwendigen endlichen) Befehrung aller Debraer," welche er in bem übrigen Theile feiner Schrift auf Grund göttlichen Wortes gleichfalls entschieden verwirft. Dabei giebt er unter anderem auch zu bedenken, wie unficher bie Abstammung der heutigen Inden von Abrabam ift, indem er bemerkt S. 39 : "Man fann sie gutwillig ja immerhin annehmen, wie sie behauptet und nach Menschenart (bie nicht viel auf sich hat) auch nachgewiesen wird; soll aber etwas Religiöses barauf gegründet werden, so ist es mit ihr diesmal zu un fich er bestellt; und fo wird's and woll immer sein."

Schließlich können wir es und nicht versagen, noch die treffliche Anslegung der Stelle Rom. 11, 25. 26: "Blindheit ift Ifrael eines Theils eingegangen sei, und also das ganze Ifrael selig und ermuthigen.

lang behaupten werde, nuter welchem die Un- werde, anguführen." Diegn erklärt der Verfaffer gläubigen völlig niedergebalten murben. Manche S. 43: "Es fragt fich aber, welche einzelnen laffen zwar bieses und andere jenes der angege- Leute find zu jeder Zeit der mahre Ifrael? Dun benen Merkmale aus, im Wefentlichen benken hat er (St. Paulus) ichon im 9. Capitel ausführlich auseinandergesett, daß Abrahams Same "Noch andere lehren, daß die Rirche einft, ober mahres Ifrael immer nur die Glan- auch einmal gelehrt zu fprechen, nur um gu und vielleicht bald, nach großen Kämpfen über- bigen und nie die Kinder nach bloger fleisch- boren, wie es klingt, oder die Zunge zu üben, fo all in einem herrlichen, noch nie bagemesenen licher Abstammung find (2. 7. 8). Gläubige Flore bestehen und die Mignubigen lange Beit werden aber nach den Propheten nie alle Juden einen Cat zusammenfaffen, und fich besselben sein; sondern nur die Uebrigen (B. 27.) und bedieuen; freilich bloß im Reller oder sonn an "Co feben wir dern de Craffen, den subtilen bagu im neuen Testamente viele frubere Beiden Stellen, wo es niemand bort, denn sonft flingt und ben subtilften Chimomus nebeneinander." | laut hofea (B. 25. ) Gbenfo redet er ausbruck-Gegen alle biefe verschiedenen chiliaftifchen lich Galater 4, 26, und verwirft alles Bertrauen unmöglich, irgend einen Chilias in Chrifto find, die find Abrahams onalismus durch freches Leugnen zerfieren, mab. mus gut zu heißen: nach unserer Mei- Same und Erben nach ber Berheißung

Nachdem so der Verfasser bewiesen hat, mas in der Kirche. Es ift aber wichtig, die Unter- wir nach dem Worte Gottes unter "Ifrael" eisudining über ihn auch im einzelnen aus der gentlich zu versiehen haben, fährt er fort S. 44: Schrift zu führen, obwohl wir geneigt find, daß Blindheit ift der Judenschaft zu Pauli Zeiten man aus derselben nichts Reues bervorbringen eines Theils widerfahren, und so weit sie blind kann, als was die Kirche immer schon gehabt bat. ift, ift sie eben nicht Frael im wahren Sinne des Der Chiliasmus ist von so ungeheurem Euflusse Wortes. Das wird and so lange immerzu geauf das gange Christenthum, daß es etwas gang icheben, bis die Kulle der Beiden eingegangen ift, Nenes einführen hieße, wenn man ihn in irgend | b. h. also, bas wird bis jum jüngfien Taeiner Gestalt predigte: und glaubt man ihn, wie ge gescheben. Un der zerstrenten Sudenschaft will man's denn mit gutem Gewissen umgehen, wird jedes Bolf zu seiner Warnung den Erust ibn auch öffentlich und fonderlich zu predigen ? Gottest feben konnen, damit er fich ver Stolz und Wirglauben, daß die Kirche zu allen Zeiten alle falfcher Sidverheit bute. Benn aber bie Mulle Bahr beit in Chrifto gehabt habe und wir halten der Beiden eingegangen fein wird, dann wird die Schrift nicht für ein Buch, aus dem irgend alfo, d. h. auf diefe Weise (houto fieht im ein besondere ich lauer Ropf etwas aufzufinden Griedischen), das gange Ifrael felig fein. Das rermöchte, wodurch alles bisher Weltende heißt nicht: bann, gn der Beit, oder hinterher plöglich eine andere Bestalt gewänne." - wird fich auch der boje Dest, die bofen Schlacken, und andern gandern vor sich ging, fo ist das Schr zu bebergigen ift, was der theure Ber- befehren ; fondern dann wird Gottes Bolf in eine hochft fcmerfallige Erflarung, Die noch ein seiner Totalität daffeben, daß man es aus allen wenig weiter beleuchtet werden muß, will ich pfiehlt, indem er S. 3. fagt : "Nein, nicht schone Bolfern wird überseben konnen. Die Rulle nicht bei allen Lutheranern und bei meinem eige-Traume von bober herrlichkeit; sondern wir f- Ifraels kommt also nicht dadurch zu Stande, liche Buffe über unfere wirklichen Gunden daß ein einziges Bolf fich gang befehrte; fondern daß alle Kinder Gottes wird in diesem Falle sein, ich mache es, wie die aus allen Bölkern und ans allen Zeiliebängelt und die man geflissentlich schont, ohne t en zusammengebracht werden. Ungehoben ist aber gang regelrecht von Jernsalem und von ben gnerft burch bie Propheten berufenen Juden. Der Widerwille sehr vieler von ihnen hat aber das Wachsthum Ifraels nicht aufgehalten; fonbern nur befordert, daß die Beiden immer weiterhin berufen wurden. Trogdem aber hat Gott Seinerseits nicht die Gnadenthur fur die ju irgend einer Zeit noch nicht bekehrten einzelnen Inben vollkommen zugeschloffen; sondern jede eingelne Ceele fann immer noch guruckfehren und ift bann auch wieder Ifraelit geworden. Gett will tann felbst ber ftrengste Unionsmann zufrieden gern zu jeder Zeit die Blinden sehend machen und die Berirrung von ben langst Berufenen abnehmen, wenn fie fich bekehren."

Diese mitgetheilten Anszüge werden für bas angezeigte Büchlein die beste Empfehlung fein Möge benn dieses lebensfrische und entschiedene Bengniß wider den Chiliasmus, welches ans der theuren Mutterfirde Deutschlands fo frarfend und erquickend zu uns herübertout, unter uns recht viele Lefer finden, reichen Segen ftiften und in dem von Gott und befohlenen Rampfe fdenwerf unferer legten, betrubwiderfahren, fo lange, bis die Fulle der Beiden um das Rleinod der reinen Lehre uns aufrichten ten Zeit. Wohl scheint es nun, als wider-D. Fic.

(Cingefandt von Paft. Beyer.) Erklärung einiger Fremdwörter.

Wenn vielleicht den Lefer die Luft anwandelt, barf er nur die bereits erklärten Fremdwörter in es albern. Er fann vielleicht fagen : Der Materialismus wollte die Religion durch Folgerungen, Die derPhilanthropinismus durch Erziehung, der Ratirend der Supranaturalismus fich gegen alle fette, aber and figen blieb, bis er an der Sonne austrocknete. Unf Diese Weise mare eine Un ion zwischen den 4 oder 5 Worten zu Stande gebracht, die mohl nicht untadelhaft, aber eben deshalb juft so gut ist, als die preußische. Ich habe im letten Auffat eine Erflärung Diefes Wortes versprodjen, finde aber nach gerade, daß es leichter versprochen als gehalten ift; denn jo leicht das Wort auch zu erklaren ift, fo schwer ift es dabei fo ju reden, daß man fich nicht Feinde macht. Wollte ich fagen : Unton heißt auf beutsch "die vereinigten Staaten", so wurden taufende nicht damit zufrieden fein, und sagen, ich habe aus haß gegen em großes Werf ber Neuzeit eine höchst unvollnändige Erflärung gegeben. Gage ich hingegen: Union heißt auch "die Bereinigung verschiedener Rirden gu Giner; wie fie in Prengen nen Bergen in den Berdacht fommen, ich rede ber Glaubensmengerei bas Wort. Das Beste Unirten gar oft felbit, ich lobe alle, um von allen gelobt zu werden nach bem befannten alten Sprudmort: "Ghrlichfeit mabrt am langiten, mit bem neuen Bufat : "Weil fie am wenigsten abgenutt wird." - guerft alfo bas Lob ber Union, b. i. der Bereinigung von Reformirten und Entheranern gu einem Dritten, zu Evangelischen. Mit innerster Ueberzengung sage ich von ihr, sie ift ein gewaltiges, fürftliches, wunberfames, göttliches Bert bes neunzehnten Jahrhunderts. Damit fein, denn ich möchte den kennen, ber irgend einem Werke noch ein höheres Lob ertheilen will. Run aber ist jeder Evangelische in dem ausges fprochenen Ginn des Mortes gebeten nicht meiter gu lefen, fonft muß er fich entweder ärgern, oder die Union fahren laffen. Den Lutheranern erkläre ich nehmlich meine Herzensmeinung bahin : Es ift meine nach vielem Rachbenken gewonnene Ueberzeugung, die Union ift ein elenbes, feiges, unnatürliches Menfprache ich mir hiemit felbst ein wenig; allein diese Runft zu versuchen.

Rirchen find, und ich muß hinzuschen, fie find verschieden in den Grundlehren des Chriftenthums. Bahrend die luth, Rirche die Bereinigung ber göttlichen und menschlichen Ratur in Chrifto glaubt, will fie bie reformirte verit chen. Während fich die luth. Kirche vor einer Bermischung so webl, als vor einer Trennung des Göttlichen mit Menschlichem ernftlich verwahrt und eine innige Gemeinschaft lehrt, trennt die ref. Rirche beides. Bahrend die luth. Rirche bie facramentlichen Ginfetjungsworte nimmt und glaubt, wie fie lauten, will sie bie ref. Kirche begreifenund muß sie deshalb verdrehen. Während bie luth. Kirche in der Lehre von der Erwahlung und Berwerfung gerade bis an den Abgrund gebt, vor welchem der Apostel Paulus stannend stehen bleibt, und ausruft : "D welch eine Tiefe" zo und deshalb fagt : Gott hat allerdings von Ewig. feit her in seinem Sohne alle die zum ewigen leben ermählt, die felig werden, aber nicht nach eine munbedingten Rathschluße, sondern in Christo, und noch weniger bie ans unbedingtem Rathschluß schon von Ewigkeit verworfen, welche verloren gehen, fo überspringt bie ref. Kirche diese Tiefe, und lehrt eine Berwerfung berer, die verloren geben, nach einem unabanderlichen Rathschlusse Gottes. Diefe wenigen Puntte schon zeigen, baß mischen ber luth. und reform, Lehre fein geringeman es oftmals versucht, biefen Unterschied eine neue unirte Agende einzuführen. nur so hatte geschehen konnen, daß schwarz weiß, ware, allein alle Bereinigungsversuche scheiterten Bajonette aus Lutherauern Unirte machten. ber hl. Schrift abzubringen mar. Bis ins 19. feiges Menscheumert. Jahrhundert mar es barum babei geblieben, baß die beiden Rirchen in ganzen Ländern durch Machtsprüche zu vereinigen, und ihnen eine Berfassung aufzuzwingen, die nicht mehr lutherische und reformirte, sondern nur noch unirte, evangelische Christen anerkennen wollte; nach welcher nicht niehr die Unterscheidungslehren beider Kirchen (und welche wäre da nicht Unterscheidungslehre?) vorgetragen werden follten, sondern nur eine unanftößige, vernünftige, Edriftauslegung, b. i. eine weder falt noch marme Dberflächlichkeit zum Gesets gemacht murbe. leider wich die Masse der Lutherauer in ganzen landern ber Bewalt, die Union fam gu Ctande, aber sie ist gerade dadurch ein gewaltiges, besser, gewaltthätiges, clendes Menschenwert.

Bu den friedlichen Beiprechungen über die nicht fo fern fie noch Kirche ift.

man hat in unsern Tagen größere Widersprüche Behre kamen gewöhnlich, von Kursien bagn auf. neunt, nach dem Evangelio, das die Kriegsknechte uniren gelernt, und auch mir mirde frei fieben, gefordert und beschutet, Gottesgelehrte von beiden Seiten zusammen und hielten eine öffentliche Be-Es ift eine anerkannte Mabrheit, daß die fprechung. Dabei gefchah es nicht felten, daß lutherische und die reformirte zwei verschiedene viele der Zuhörer überzeugt wurden, ihre Rirche verließen und fich ber andern zuwandten. That bies ein Fürft, fo mußte bie gange Landesfirche folgen, wer nicht wollte, konnte aus dem Lande geben. So trat auch 1613, Churfurst Joh. Sigismund von Brandenburg, nicht aus Ueberzeugung, sondern um einer Erbfa aft millen, zur ref. Kirche über. Diesmal aber wollte fein Furstenwort helfen, seine luth. Unterthanen wollten nicht reformirt werden, überhaupt nicht von ihrer Concordienformel abgehen. Da murde der Fürst ein Tyrann und wie alle Tyrannen, ein Feigling. Er gebot allen, sich dyristlich miteinander zu vertragen, und bie Lehre ber Andereglänbigen gut zu heißen. Er verwarf die Concordienformel, und sette ab und verjagte die, welche sich folden Machtsprüchen nicht fügen wollten noch fonnten. Damale mußten ber greife Lilius, ber trene Reinhard, ber glaubensmuthige Panl Berhard u. 21. Die oft gepriefene Liebe ber Unirten fchmecken, und aus bem lande getrieben ins Elend mandern. Jedoch weder Lift noch Bewalt half diesmal noch, die luth. Bekenutnistreue erwachte um so mehr, je mehr man sie zu ertöbten fuchte, und fo fah fich ber Churfneft, genöthigt, seine Machtsprudie 1668 selbst zu andern. Was indes ein Churfurst nicht vermochte, das fonnte ein Ronig. Machdem Rationalismus und Supranaturalismus, wenn auch auf etwas verschiedenen Bahnen, getreulich die Unhänglichkeit an die Bekenntnisse rer Unterschied ift, als zwischen weiß und schwarz, zerstört hatten, gelang es Friedrich Wilhelm III. Tag und Nacht. Seit der Reformation hatte die Grundsätze Johann Sigismund's durch und auf friedlichem Wege zu beseitigen, was freilich widersprach, wurde abgesetzt oder eingesperrt. Soldaten faudte man jum Befehrungewerfe gur und die Racht durch den Tag erleuchtet worden Religion der Liebe aus, welche mit vorgehaltenem daran, daß schwarz nicht schwarz, und die Racht Mich ekelts, hieven weiter zu schreiben; doch Tag sein wollte; oder nach anderer Legart, weil der Lefer wird erkennen, die Union ist allerdings die luth. Starrkopfigfeit nicht vom Wortlaute ein fürstliches, aber zugleich ein tyrannisches,

Wenn une ein Meusch vorfame, der eine beide Kirchen neben einander ihren Weg verfolg- | Taube und einen Fuchs in einen Käfig zusam-Allein dem Zeitalter großer Erfindungen men fperrte, und uns fagte, er wolle die Schöpfund gewaltiger Werke war es vorbehalten, ung um eine neue Art vermehren, wolle etwa einen Fuche mit Flügeln oder eine Taube mit Pfoten gieben, fo murden wir den Ropf schutteln, und fagen, das fei ein munderfamer verrückter Ginfall; bei biefem Menschen muffe es entweder im Oberftubden nicht gang richtig fein, ober er müßte allenfalls den Naturforschern unsers Jahrhunderts angehören. — Eine unnatürliche Frucht aber ift die Union. Beide Rirchen, meldie verschiedener sind als Taube und Kuchs\*, murden in ben Staatstäfig gesperrt, und mußten ein drittes werden, das weder lutherisch noch reformirt - man weiß überhaupt noch nicht, was-fein foll, das man aber "unirt-evangelisch"

verfündeten, und die Bajonette anslegten. 3ft beshalb die Union nicht ein wundersam unnatürliches Menschenwert? Es ift aber feine Frage, daß Gott es zugelaffen habe, daß diefer Jammer uber bie luth. Kirche ginge, wie er es zuließ, daß die Kinder Ifrael in die Wefangenschaft weggefuhrt wurden, daß es somit in göttliches Bert fei gur Buchtigung für Die Weitigiltigfeit, ju ber der Menfch von Ratur fo fer geneigt ift. Wie aber ben Ifraeliten bie Rnickehr verheißen wurde, sebald fie Gott und ihren Rollig Dabib suchen wurden, so hat auch die luth. Rirme die Berheißung, daß sie erlöft werden solle aus ihrer schmählichen Knechtschaft, sobald ihre Kinder gurückkehren zu ihren guten Bekenntniffen. Denen aber, welche burch Gottes Gnade herausgeriffen find ans diesem Babel, muß es unaufhörlich in bie Dhren rufen : "Saltet fest über dem Bekenntniß, Machet!

Der "Friedensbote,"

welcher von dem f. g. Evangelischen Rirchenverein des Weitens herausgegeben wird, enthält Felgendes in einem Berichte über eine in St. Louis abgehaltene Confereng des mittleren Difiricts deffelben :

"Unangenehm mar es ber Berfammlung, einer altlutherischen Secte gegenübertreten zu muffen. Es murde gegen eine gemiffenlose Berlaumdung, die sich die Redaction des in St Louis erscheinenden Altlutheraner - Blättchens gegen unfern evangelischen Kirchenverein zu schulden kommen ließ, Protest eingelegt. Die Versammlung erklärte zwar mit genaunten Leuten weiter nicht zu ftreiten; und Schreiber dieses halt bafur, fie hat recht gethan. Laffe man boch bem Prof. Walther in St. Louis bas Umt eines "Satansengels", ber Andere mit Kanften schlägt; er ift in der That barum nicht zu beneiden und er wird bafür auch feinen Lohn haben im Simmel."-

Coweit der "Friedensbote."-

Da haben wir die alte Geschichte; wenn ein hund vom Steine getroffen ift, bellt er oder ftogt vielmehr ein nicht sehr melodisches Geschrei aus, nab je mehr er bies thut, besto mehr gibt er an den Tag, wie tüchtig er getroffen ist. Auch obiged Jammergestöhne der Herren vom Evangelischen Rirchenverein des Westens, mittleren Diftricte, beweist, wie tief ihnen die Wahrheit, die ihnen im "Lutheraner" auf mannigfaltige Weise vorgehalten worden ift, in's Gewiffen gedrungen fein muß. Wenn fie barum auch schimpfen, fo hat bas nichts zu fagen. Es zeigt une nur, baß unser Zeugniß nicht gang wirkungslos ift. Daju ift fo ein unirtes Schimpfen gar ju harm-Es bringt keinem Menschen Schaden. log. Die Benennungen, welche und die unirten Herren anzubeften für gut finden, können uns aus ihrem Munde nur gur Ehre gereichen. Gie find unfer Zeugniß vor Gott und Menschen, baß mir feine Gemeinschaft mit ihnen haben und uns von ihren Gräueln fern halten. Insbesondere ift une der Ausbruck, den sie mit dem Namen des theuren Professor Walther, dem treuen Zeugen ber lauteren Wahrheit Jesu Chri-

<sup>\*)</sup> Es verfieht fich von felbft, bag mir hier von ber zwing. lianisch-calvinisch-reformirten Kirche reden, sofern sie dies ift

an das Wort des Herrn erinnert, Math. 10, Mandier zur mahren Ueberzeugung .-24. 25.: Der Jünger ift nicht über Ben? Aber webe dem lästerer!

wenden lassen zu wollen, und zu vergessen, dag Beichte. auch für sie Gottes Born vorhanden ift, der sich unirten Herenkeffel Bahrheit und Lüge zusammen. werfen." Es ift ihnen zumider, fatt bem Bugen ihrer eigenen fleischlichen Bernnuft und ihrer eigenen schmachen Gedanken zu bienen, ihre harten Racken im Behorfam des Glaubene unter das fanfte Jody Jefu und feines reinen, unverfälfchten Evangelinme gu beugen. Und dann wollen fie ben Lenten in ihrem "Friedensboten" auch noch vorreden, daß die "Alltlutheraner" in die Solle, fie aber natürlich in ben himmel famen!

Der hErr wolle fich erbarmen, und auch bies scharfe Wort nicht verloren sein laffen.

#### (Eingefandt.) Die rechte Kirche.

Ueber die "rechte Kirche" wird gegenwärtig viel gestritten nicht bloß mit Feder in der Hand ber Gelehrten, fondern auch mit Borten von Seiten ber gemeinen Leute. Letteres geschieht mohl hauptfächlich bei denen, die in Deutschland schon mehr ober minder einen ähnlichen Rampf gefampft haben, 3. B. mit der Union. Run ift es ja gewiß, baß ein sogenannter "Laie" oft einen Beweis liefern fann, ber felbst ben Gelehrten überzeugt. Rann bas nicht auch ber Kall fein bei bem Streit über die rechte Rirche ? Ber will bies in Abrede stellen? Es ift nun feit vielen Jahren schon manche Feder zu nichte geschrieben worden über ben Artikel von ber Rirche und noch ift der Streit nicht beigelegt. Diefes bewegt mich, folgende furze, aber ich lagen be

Bort mit Aufmerksamkeit! Wo ift bie re ch- fcone Gallerie fur den Gingdor angebracht. seinen Meister, noch ber Rnecht über te Rirche? Bei Guch Lutheranern nimmerfeinen herrn. Esift dem Jüngerge- mehr! Gi marum denn? Beil Ihr die Beichte durch die thatige Theilnahme der herrn Paftonug, daß er fei wie fein Meifter, habt, jumal die Privatbeichte. Bei dem Pafter ren Gievers und Singli von Caginam. Erfteund ber Ruedit wie fein Berr. G. ift fie auch nicht gang recht; benn ber hat rer predigte am Bormittage über bas Fest- Evanhaben fie ben handvater Beelze- auch noch eine Art Beichte. Go fagen Gie mir gelium Luc. 19,1-10., und handelte: von bubgeheißen, wie vielmehr werden boch, wo die rechte Rirche ift? Bei den herrn- ber Gintehr Jefn Chrifti bei uns in sie seinen hausgenoffen also heis hutern (Brüdergemeinde.) Dieselben haben die fer Zeit der Buabe. gar feine Beichte; die laffen alle ihre babei die Andacht auf folgende brei Puntte: 1. Tod, bas Berhalten ber Berrn vom Rirchen- Leute ungebeichtet jum Abendmahl geben. Unfer Glend, fo lange der Berr Chriftus nicht verein zu unserm Zeugniffe wider fie hat auch eine Barum aber bei ben herrnhutern gerade be 8- bei uns wohnt. schrecklich ernfte Seite. In ihrem verfluchten halb bie rechte Rirche fei, das will ich Ihnen Hochmuthe scheinen fie es beim Schimpfen be- fagen : Christus hatte auch feine bag er bei une armen Sundern einkehrt.

Sierbei möchte ich dir, lieber Lefer, einen guin ihrem bosen Gewissen schon an ibnen mirksam ten Rath geben, damit du von dieser Wahrheit beweift. Mit affectirter Bornehmthuerei, hinter fogleich überzeugt werbest, nämlich biejen : der fie nur ihr bofes Gemiffen verfteden mochten, Forfche ja nicht weiter in der heiligen Schrift, setzen fie fich hoch hinauf und schauen mit Berach- bu mochtest foust irre merden, ob jenes die re ditung auf die Leute herab, welche ihnen Gewiffens- ten Rennzeichen ber mahren Rirche halber die Wahrheit fagen. Mit der Frechheit feien ; ja du konnteft am Ende ein großes Digverstedter Leugner weisen fie furz alle Berant- tranen bekommen gegen die Rirche, welche gar wortung von sich; damit legen sie zugleich ihre feine Beichte hat nicht bloß deshalb, weil Theil des Gottesdienstes. Berlegenheit an den Tag : Buge gu thun, find biefelbe immer in ber chriftlichen Rirche mar; fie gu ftold, fich zu vertheidigen vermögen fie nicht. fondern auch weil in deiner heiligen Bibel fo Mit Blindheit find fie geschlagen, daß fie ben viele Stellen dich in folchem Mistrauen bestärfen gottesläfterlichen Frevel ihrer Religionemengerei fonnten : "Ihr follt bas Beiligthum nicht erfennen und trot alles ernsten Borhaltens uicht ben Snuden geben, und eure der Wahrheit brauen sie fortwährend in ihrem Perlen follt ihr nicht vor die Cane wir ruhmend die liberale Unterstützung unserer

A. W.

## (Eingesantt.) Kircheinweihung.

Am 2. Sonntag post Trinit. hatte bie vom Unterzeichneten vor zwei Jahren in Grand Rapide, Midi., gegrundete luth. Gemeinde bie Frende, ihre neu erbante St. Immannels-Rirdje bem breieinigen Gotte weihen zu konnen. Seither hielt die Bemeinde ihre Gottesdienfte in einer leer stehenden reformirten Kirche. Unser neues Rirchengebande ift im gothischen Styl erbant, und hat einen maffiven Unterfted für die Schule, einen hervortretenben, von Grund auf geführten 80 Fuß hohen Thurm ; dasselbe mißt in ber lange 56 und in der Breite 33 Fuß. Die Rirche steht auf einer Unhöhe an ber Gde von zwei Strafen, fast im Centrum ber Stadt. Man genießt von ihr aus eine herrliche Aussicht über die Stadt, auf den mit Dampfichiffen befahrenen Strom und einen Theil des Grandriver - Thales. Da das Gebäude so von fern her fast von allen Seiten sichtbar ift, fo wird es einen Ducaten in die Bibel und bie Bibel wiemit Recht eine Zierde der Stadt genannt. Das ber an ihren Drt. Rad Jahr und Tag kommt Junere ift dem Meußeren der Rirche entsprechend, Rangel und Altar gegen Often, gur Rechten die Sacriftei; erftere ift eine Prachtarbeit eines Bemeindegliedes und hat die Form eines Relches. Die Draperie besteht aus fostlichem, dunkelrothen Sammet und ist von unserem Frauenvereine beschafft worden, welcher am Festtage die Kirche Beweisführung eines Mannes, barüber, welches mit Blumen und Guirlauden geschmuckt hatte. bie rechte Rirche fei, nicht zu verschweigen. Gegen Westen, der Strafe zu, unter dem Thur- eine Bibel und legt einen Fünfthalerschein drein;

fti, in Berbindung bringen, tröftlich, da er und Bielleicht (ich weiß es nicht recht) kommt dadurch me ift der Eingang, welcher zunächst in eine "Borhalle mundet und über berfelben ift eine

Unfere gottesdienstliche Festfeier murde erhöht

2. Die große Barmbergigkeit Jesu Chrifit,

3. Die Liebesabsicht des hErrn dabei.

Paft. Sügli predigte bes Madymittages in englifder Eprache über ben Tert Epbef. 5, 27. Er nahm Gelegenheit inber bie Rirche gu reden und behandelte im erften Theile bas Wefen, ober die Eigenschaften ber Rirde, und beautwortete im zweiten Theile die Frage: "Wo ist die Kirche?"—

Der Unterzeichnete versah den liturgischen

Obgleich bie Roften des Webandes und bes Banplages bedentend find, fo hat uns Gott, tret ber gelbarmen Beit, boch guadiglich hindurch geholfen, fo bag verhältnismäßig nur wenige Schulden mehr barauf laften; sonderlich muffen englischen Mitburger ermabnen, die uns mit einer Beistener von nahe 600 Doll. ben Ban fördern und vollenden halfen.

Co hat der gnädige, barmherzige Gott auch hier fich ein Denkmal feiner Wander errichtet, seinen Mamen bewahrheitet, und sid uns als unferen treuen Immanuel bewiesen. Dafür sei ihm von uns lob, Ehre und Dank gefagt. Moge nun die Gemeinde auch ihm treu fein und bleiben, und fich bestreben immer mehr feine Bemeinde zu werben, die ba fei ohne Flecken und Rungel, beilig und unsträflich; und durch Wort und Mandel Gott den Later im himmel preisen und seinen Ramen verfündigen. Amen.

F. W. Richmann, Paft.

#### Deine Bibel — wo?

Id modite mobl mal fehn, mo Deine Bibel itect und ob fie aussieht als die gelesen wird, oder wie die, welche ein frommer Churfürst sah und fragte ben Besitzer: Lest ihr anch brinn? und empfing zur Antwort: Täglich 2 Rapitel, durfürstliche Gnaden! Da steckt der Churfürst der Churfürst wieder, langt die Bibel herunter, fragt wie im Sahre zuvor und der Gefragte autwortet wie das erfre Mal. Da öffnet der Churfürst die Bibel und bas Goldstrick liegt richtig noch an Ort und Stelle, zur großen Beschämung bes Lugners und fanlen Menschen. Wiederum hatte der selige Dr. Senbner in Wittenberg einen Pathen in Budh., dem schickt er zur Confirmation nimmermehr und kann zu jeder Zeit baar und leben Abschied. haus?-Untwort : nein!-Wohlan denn, demjenigen von ench, welcher im Laufe von 2 oder 3 Monaten den Epheserbrief answendig sold neu Testament! Er zeigte es hoch. Niemals noch hatten sie folde schöne niedliche Zestamente gesehen; da war allgemeine Bewunderung und Freude, und fie fingen unter einander an: bu, ich lerne! ich auch! und bald rief ber gauze Haufe: wir wollen alle lernen! Er schrieb die Namen auf: 57. Und ebenso that er noch an mehreren andern Orten. Und als er nach einigen Monaten wiederfelyrte, murde er feine Testamente richtig alle los, denn fie hatten treulich gelernt und konnten den Brief an die Ephefer meist ohne Unstoß aufbeten. Und eine folde Luft am Lernen hatte fie eingenommen, daß fie bes neuen Testaments answendig zu lernen verbedenklich den Kopf; er ließ aber durch sie die und Jungfranen, Auechte und Mägde. Zulett

ber Pathe ift verdrieglich, daß es weiter nichts je 10 bis 15 auf einmal, zwei Abende lang, und auch ein berühmter Parifer Professor. ift, als eine Bibel und ftellt fie meg. Es ver- fie hatten brav gelernt, es mar ein munderbarer geht ein Jahrzehnt und darüber; der beschenkte Gifer über fie gekommen; nicht allein die 144 Pathe ift ein Mann worden und fein Weg geht wollten mehr lernen, sondern auch 60 andere in Trübsal und Roth, da treibts ibn, die Bibel begehrten ein nen Testament fich zu verbienen, herverzuholen; zum erften Mal fchlägt er fie und die nicht lernen wollten, murden scheel anauf; wie überrafcht ihn ber plotliche Fund! er- gefehen als Menfchen, welche bas Onte veradywunschter kounte ihm nichts kommen ; ereilt, ten. Sonntage und auch Wochentage in ben das Caffenbillet einzuwechseln; allein - es galt Epinnfinben murde gelernt; Aeltere felbst baten, nichts mehr, es war unterdef verfallen. Doch daß ihnen eine Aufgabe gestellt wurde; Biele bas Wort galt noch, wolches dem David fragten nach dem Berftandniß einzelner Stellen lieber mar, denn viel Gilber und Gold, das und Berfe; mehrere famen über folchem Lernen Bibelwort mar nicht verfallen, verfällt auch zur Erfenntniß des Seils und gaben dem Welt-Ein fehr armes Madden, richtig eingewechselt werden, wer sich auf den welches im 16. Jahre blind geworden und nun Glanben verfieht. Run aber die Geschichte, 32 alt mar und sehr unwiffend, wollte den Epheberhalben ich schreibe und die ich meinen Confir- ferbrief lernen, wenn jemand ihr vorlefen murde; manden hent ergablte, da fie ftannen wollten, ein siebenjähriges Mädchen übernahms, und Mo. erhalten nud angenommen hatte, ift derfelbe als ich ihnen die Bergpredigt des herrn Jesu siehe die Blinde bestand beim Aufbeten am Beauswendig zu lernen aufgab. Im Jahr 1850 ften. So bestehen dort gegenwärtig Lernvereine, bereifte ein Bibelbote die Gegenden des Schwarg- welche ichon 3 bis 5, ja 9 Briefe auswendig malbes und fam, mo die Bibel noch in mauchem gelernt haben, barunter ben Romerbrief und Umt eingeführt worden. hanse mangelte oder ungelesen lag. In einem andere größere. Bielen ift dies Lernen ein fo Dorfe fragte er eine Berfammlung junger Lente : felig Geschäft worden, welches fie nicht mehr welches ihre Beschäftigung in ihren freien Stun- laffen konnen. Der Bibelbote und fein Mit- und ihn mit viel Segen schmucken! den und besonders am Conntag fei? fie antwor- helfer hat in 85 Ortschaften, barunter zwei roteten: fie mußten nichts gn thun! Da fallt ihm mische, 2161 Lernschüler. Aber die Freundin, mas bei. Er hat von einer diriftlichen Freundin welche die neuen Testamente geschenkt, ift fie gu Erlandniß empfangen, auf ihre Rechnung eine foldem Opfer bereit gewesen? Bis babin Babl fchoner nener Teftamente gu verschenten ; hatte fie, jo viel nothig geworden, bargereicht! gleich fragt er: habt ihr keine Testamente gu nun aber konnte sie allein folden Dienst nicht mehr leiften und bat die Bafler Bibelgefellschaft um Unterftützung für diefen 3med.

Aber ift das das erfte Mal, daß gange Stude ju lernen fich verpflichtet, fchente ich ein ber heiligen Bibel answendig gelernt werden? Ach nein, im 12. Jahrhunderte, wo in Frank reich der gute Raufmann von Lyon, Peter Balbus, batte auf feine Roften die heilige Bibel überfeten laffen in feine Mntterfprache, baburch eine fo ungeheuere Bewegung entftanb, daß der Papft den Bannfind, über die "Waldenfer" aussprach und das schreckliche Blutgericht, die Inquisition, einrichtete, um sie auszurotten. die nad, und nad, mehr als 800,000 über Enropa zerstreut maren-bamals verbanden sich Bereine von jungen und alten Leuten, lernten Rapitel und Bucher des alten und neuen Testaments auswendig; wenn fie bann zu ihren gottesbienftauch ohne nene Belohnung ein weiteres Stud lichen Bersammlungen in Ginoden und in Bohlen aufammenkamen, ftand Giner auf, fing ein sprachen. An einem Ort, wo der Bibelträger Capitel an und sprach es, ein Anderer fuhr mit erft mit den alteren Leuten sprach und fie fragte : bem nachsten Rapitel fort, und so murde oft ein ob wohl ihre Kinder würden den Epheserbrief ganzes Evangelinm vorgetragen. In Sher wird auswendig zu lernen Luft haben ? schuttelten fie es an Holz fehlen, uns zu verbrennen, als an Leuten unter uns, die bereit find, fich um Jugend einladen zu einer Berfammlung, und da ihres Glaubens willen verbrennen zu laffen, von meldeten sich denn 144 junge Leute, Jünglinge | Tag ju Tag mehren wir uns und das Wort Gottes mähret ewiglich !" rief einer ihrer heldenfam eine Mutter mit ihrem siebenjährigen Kinde müthigen Führer. Und ihr grausamster Feind, gang ichiichtern: Mein Kind plagt mid ichon ber Inquifitor Reinering, bezeugt von ihnen: den ganzen Morgen um ein Testament, und als | "Sie unterweisen biejenigen unter ihnen, die geich ihm fagte: aber, Rind, du fannst doch feine lehrig und beredt find, in ber beil. Schrift, fo gange Spiftel auswendig lernen! da fagt es zu | daß fie die Worte der Evangelien und Spisteln mir: geht bas an? - Gi freilich geht bas an ! answeudig lernen, und ba fann man ihnen nicht fagte der Bibelträger, und die Mutter zog mit beifommen, weil fie immer mit Stellen ber ihrem Kinde frohlich hinweg. Und als er zu ber Schrift gewaffnet find !" Gin Monch murbe bestimmten Zeit wiederkam, überhörte er sie alle, unter sie gefandt, um sie zu bekehren, darnach

beide famen bald guruck und erflarten : fo viel hatten fie im Leben nicht aus der heiligen Schrift vernommen, als in ben wenigen Tagen, ba fie mit diesen Retzern gestritten! und and die kleinen Kinder hätten die biblische Heilslehre beffer auszulegen gewußt, als in viel Disputationen die gelehrtesten Lente !- Di Malbenfer" aber waren arme Weber und Barern. Ind wo ftectt deine Bibel? (Piger a. G!

Kirchliche Machricht.

Madbem herr R. Boigt, ber feine Studien im Concordia College in St Louis vollendet, einen ordentlichen Ruf von der Johannis - Bemeinde an der Sulphurspring, Jefferson Co., im Unftrage bes ehrw. herrn. Districts Prafes, Pastor Schaller's, am 2. Sonntage nach Trin. von dem Unterzeichneten ordinirt und in sein

Unfer herr Jesus Christus wolle seinem Diener einen frohlichen, getroften Muth verleihen

E. Wolff Die Abdreffe des lieben Bruders ift: Rev. R. Voigt,

Kimmswick, Jefferson Co., Mo.

# Die allgemeine Lehrer Conferenz

versammelt sich dieses Jahr, so Gott will, ant pritten Unguft bei herrn Lehrer Bartling gu Addisson, Illinois, ungefähr 20 Meilen von Chicago.

Die lieben Bruder merden gebeten, fich fpateftens am Montag Mittag, als am 2. August, hier in Chicago einzufinden, und in der Wohnung herrn Lehrer Fischers, oder in der des Unterzeichneten vorzusprechen.

Chicago, ben 25. Juni 1858.

Th. E. Bünger.

## Anzeige.

Die unterzeichnete Buchhandlung, welche fich, wenn auch nicht ausschließlich, doch zum größten Theil mit theologischem Berlag und Cortiment, namentlich lutherischen Befenntniffes beichaftigt, zeigt hierdurch ergebenft an, daß fie feit vergaugenem Marz eine Buchhandlung in Leipzig, dem Mittelpunkt des gesammten dentschen Buchhandels etablirt hat und von dort aus ihre Wirfsamkeit in weitere Kreise auszudehnen beabsichtigt. Der "Lutheraner" wird in den Bereinigten Staaten von vielen gelesen, denen dies zu miffen nützlich sein durfte, namentlich denen, die von Deutschland Bücher in größeren Parthien bezie-Es ift befannt, daß von Leipzig aus alle deutsche Bücher ungleich fchneller und billiger, als von irgend einem andern Orte bezogen werden fonnen. Wir find gern bereit, auf erfolgende Unfragen burch Mittheilung ber naberen Bedingungen, die wir foliden Geschäftefreunben zu stellen gewohnt find, dies nachznweisen. Wir empfehlen uns bei Borkommen zu geneigter Berücksichtigung.

Juftus Naumann, Buchhandlung in Leipzig und Dresden.

ne Der Redacteur IN des "Lutheraner" und der "Lehre und Wehre" macht aus Gefundheite-Rücffichten in ben Donaten Juli und August eine Reife. Bahrend biefer Zeit wird herr Conrector Schick bie Bute haben, die Redaction beiber Blatter gu übernehmen. Diefes ben Lefern gur schulbigen Radricht.

Der Redacteur.

## Quittung und Dank.

Folgende Liebesgaben find uns zum Neubau unfere Rirch haufes zugegangen Bon ber Gemeinde bes Herrn Paftor Hahn ....

Mes .... 21,00 Remide ..... Straßen ..... 9 00 83,10 8,00 9,00 Yehmann ..... Ditmann .... Schaller ..... Föhlinger .... 10,00 Reichhardt .... 5,00 3,0 Schmiet ..... Mügel .... Pebner ....

Dnlip ...... 20.20 Dr. Gotich .... 8,00 Gräßel .... 4,00

in Altenburg durch Orn. Dr. Bolfch. 8,000 (Orägel. 4,000)
in Altenburg durch Orn. Dr. Bünger 18,500 (Grägel. 4,000)
einem Glied in der Gem. des Orn. Dast. Kückte (1,510)
Kür diese theuren Gaden sagen wir Ench, steden Brüder und Frennde, unsern herzlichten Dank und winsichen Ench der eich verheißenen Ginadenlehn unsers Hern Lein Christi. Ihr babt und zu doppelt im Dank verpsticht, wenn wir debenften, in welcher verdienstofen und getdarunen Zeit wir gegenwärtig teben; ja wenn wir uns offen gestehen müssen, daß es und gar nicht möglich gewesen ware, ohne, eure Hüsen, daß es und gar nicht möglich gewesen ware, ohne, eure Hüsen, daß es und gar einen Alufang zu dem so nothwendig gewordenen Kirchhau zu nachen, obgleich, wir mit Bedauern seben müssen wie ein großer Theil Zubörer bei uns keinen Plas sinden und brüderliche Hüse, haben wir im Bertra en auf den lebenbigen Gott den Ansang gemacht, und gedenkin mit seine: benbigen Gott ben Anfang gemacht, und gebenfin mit feine: duffe bald so weit zu kommen, baß wir unfern Bau vorläung von außen fertig vringen. Gehr leit ift es mir, baß ib nicht bie Namen der Geber einzeln bier aufzeichnen kann, weil m bie betreffenden Listen bei jenem unlängft gemelbeten Dampibe etreffenen Intel ver feinen autung genig, baß sie Der aufge-bostbrande verbrannt sind. Doch genug, daß sie Der aufge-zeichnet hat, dem sie kein Feuer rauben kann. Peoria, Ilio, den 22. Juni 1858. Im Namen meiner Gemeinde

Fr. Böling.

Nachträglich find noch folgende Gaben zu Tilgung ber Rirdemidulben meiner Gemeinde eingegangen, woffer ber herr unfer Gott die milben Geber gleichfalls reichtich segnen möge nach seinem gnäbigen Wohlgefallen.

Bon Gliebern ber Gemeinde bes Brn. Paft, Fride in Indiannapolis. in St. Louis durch Hrn. W. Schuricht.... bes Hrn. Paft. Brohm in Nem Yort

ber Gemeinde bes herrn Paftor hoppe in New Orteans Paft. Sauperin Eva: 6 ville ..... in Saginaw, Mich., burch herrn Paftor Sieverd .....

paper Stebers 3,00, 5errn Pastor Günther 1.123, ber Zions-Gemeinte bes Deren Pastor Wosser 7.75 NB. Ein Brief mit c. \$11.00 von der Gemeinte des Hru. Pastor Lehmann bei St. Louis ist nicht angesommen und wahrschrintich durch die Post versoren gegangen.
Cumberland, Md., Mai 26. 1858.

F. J. Bilt. P.

Kur eine Wittwe:

L. Shid, vom Jünglings Berein in Cincinnati A. Men nide, vom Jünglings Berein in Altenburg .... Johann Bimmermann aus ber Gemeintefaffe gu Milihire aud ter Reibenbache-Gemeinbe ..... 1.00 von herrn Pastor Werselmann von herrn Kolb \$0,25, von Frau Schmidt \$1,00 1.25 2,50 2,50 7,67 Ludwig Rolb, von bem Berin Paftor Beyer ... vom Berrn Paftor Rolb ..... ..... Lehrer Richter ..... 2,00 gesammicht auf der Hochzeit des Herrn. Paft. E. 3.00 Paule-Gemeinde gn Baltimore durch Brn. Paft. Repl ..... Mar. Bröning, durch herrn Pastor Repl zu Baltimore von bem bortigen Frauenverein .....

Grhalten

Kur bas Lehrer Personal in Fort Wanne: Bon ber Gemeinte bes herrn Paftor Fohlinger .... \$14,25

#### Für ben Geminarban:

Bon ber Gemeinbe bes herrn Paftor Wichmann ... 12,35 , , Dreieinigfeits Gemeinbe bes herrn Paftor Lindemann ... 25,00 Gemeinde bes herrn Paftor Trautmaim ... 10,00 " Berrn M. Gottfried in Tecumfeb ....

Für die Synodal - Caffe mittlern Diftrifts: Bon ber Bemeinde bes herrn Pafter Rühn ..... 4,

Gingegangen

Durch Paft. Ronig, auf ber Rinttaufe von Teichmüller geiammelt .... 1.25 Gen D. W. Bunger in St. Louis
D. Dicke in St. Louis
Der Gemeinde bes Herrn Pastor Schliepsick.... 1,00 1.00 5,50 Bittme Partenfelber in Saginam ..... 2.00 1.00 ber Dreieinigfeits Gemeinte bes Deren Pafter Campert 0,50 4.00

" ber Oreitmigiene Gentine.

Sampert

Durch frin. Paft. Deid, von. J. Alein, G. Joachin,
M. Truhi, G. Schäfer a \$1,00

Bon C. Menter, J. Mack, A. Kalb, A. Mccs, W.

Scharf a 51 Cts.

B Neuter, J. Ireff, J. Jung, L. Neuter, Frau Grefel, Frau Bolf, Igfr. Birf a 25 Cts.

Ch. Kerticher in Chicago

ber Giemeinde des herrn Pastor Studiasy 2.50 1.75 12,00

ber Gemeinde bes herrn Pastor Stubnaby .... Charles .... , Lange in St.

Dide, Erf, Frederfing, Gnuther, Heid, Dolls, Hoppe, Heinemann, John, Jüngel, Anny, Alinfenberg, Nübn, Lochner, Semfe, M. Lange, Mch, Multanowich, Nüsel, Rennick, Roschke, Sauer, Stecher, Sommer, Stephan, Schürmann, Trautmann, Watther, Wolf, Wallickläger, Jagel, Lück, Kundinger, Dulih, Wynefen, Schürmann, Horft, Nicepping, Fick, Gevers, Aichel in F., Munder, Selle, Polack, Etuknahn, Lehmann, Dattfädt, Kürdringer, Prater, Frihe, Schachameyer, Steinbach (5)

3. F. Bunger,

#### a. Bur allgem. Cynobal-Caffe:

Durch herrn Pastor Schurmann, Jacion Co., Ja. von A. R. basethi \$5,00 ... 23,50 nud zwar:
\$20,(0) von R. N. in besien Gemeinbe.
2,(0) , Carl Schlössow aus hrn. Past.
0,50 , Martin Schlössow Fürbringers Gem.
i co ... Carl Hilgenborf in Freistatt.

Für den allgem. Prases: Bon ber Gem. bes hrn. Paft. Reyl in Baltimore, Db. 47,86

## b. Bur Synodal-Miffions-Caffe:

Durch Srn. Paft. Sover in Philadelphia ..... 1,00

\$(1,50) von Ph. Bobn. (0,25 ,, Ebuard Müller. (0,25 ,, Fr. Meier.

4,00 Bon ber Gem. bes Grn. Paft. Reyl in Baltimoce, Mb. Bom Dreieinigfeite Diftrici ber Gem. in Ct. Louis Durch Herrn Paftor Holls in Centreville, 3ll., von beffen Gemeinten, gesammelt amginber-Cont-Brn. Paftor Johannes. ColeCamp, Mo., von Fr. M. Bon ber St. Johannes Geni, bes Brn. Paft. Scholz 311 Minden 311, Klingelbeutel Collecte am 2ten Pfingstrage Fir Minnesota: Bon einigen Schulfindern bes herrn Lehrer Deffner 2,50 Bur College Unterhalts-Raffe: für die Lehrergehalte,

Bon Fran Werner in der Gemeinde des herru Paster Wichmann in Cincinnati
Durch herrn E. Roschfe von her. Pastor Steinbach
in Spelvogan, Wise.

" Paster Brauer in Pittsburg, Collecte seiner Gem am Trinitatissesse
Bon der Gemeinde in St. Louis 10.00 20.40

Bon der Gemeinde in St. Louis und zwar:

11,00 vom Dreieinigfeits District.

11,00 , Jumanneis
Bon der St. Johannes Gemeinde des Herrn Pastor Scholz zu Minden, Ils., Collecte am ersten Pfüngstage.

Durch die Herren J. Nauch und N. Boore, Collecte von der Gem. des Hru. Paste. Bilz am Pine Hill Bon der Gem. des Hru. Paster Birmann in Water-ion. Ils. 8.00 5,00 100, 3118. ....

> Für arme Studenten und Schüler im Concordia-College und Seminar : :

Durch Beren Paftor Rent in Baltimore .... 32,51 und zwar : \$17,51 von seiner Gemeinte } für arme Stu-15.00 bom Nabverein } benten.

e. Bur Unterhalts Caffe fur verw. Frau , Prof. Biemend :

Durch herrn Paftor Schaller, von ber Gemeinde bes herrn Paft. Schliepfief in New Gehlenbed Il. 5.50 ,, Replin s5,00 vom Nähverein ? Gemeinde 1,00 vom J. F...e. ? bajelbit Durch Herr Pait. Scholz in Minten, Ile.... \$3,00 Sammlung auf der Minteaufe des Hrn. Differerdier R. Riebel.

0,50 von einer Ungenannten. 0,25 Desgleichen.

F. Böhlan, Cafffrer.

# Für den Lutheraner haben bezahlt:

ben 12. Jahrgang:

Die Berren : 3. Banebalter, C. Rothe, &. Beinite.

#### ben 13. Jahrgang:

Die Herren: I. Haushalter, Paft. W. Sattstätt \$4,60.4 Bepner, Röbetvern, D. Garbiich, G. H. Mobn, C. Rette, K. Heinide, D. Lemfe, Paft. Birkmann 4 Er., Ph. Jung, Ph. Frankenbach.

#### den 14. Jahrgang:

Die Herren: Th. Wurmb, Schles, Gößling, J. Kilfner, G. Schäfer, W. Wente. Winchorft, Chr. Beyer-I Er., J. P. Schmidt, M. Areibel, E. Stark, D. Garbigd, Grarbidd, fen., F. Bublik, Kellbaum, W. Leitich, K. Feiertag, H. Meier, M. Meibohm, J. Krüger, K. Ackermaun, W. Kricke, J. Wilter, W. Meibohm, Yaft, R. Ackermaun, W. Kricke, J. Wilter, W. B., Bonden, Path. R. Richfenberg, Jur Deweit, Hoofmerberg, Bernbett, Dorffmeier, Anock, D. Parriet, Profinann, Abbrandt, Middenborf, G. Rittmann, Welmer, F. Hoenick, L. Ding, H. Lemfe 3 Er., Palior J. G., Sauer 4 Er., C. Piepenbrink 4 Er., Deffner, G. Buchheiz, Ph. Jung, H. Marjapoorf.

ben 15. Jahrgang:

Die herren : S. Beete, G. Arager, Poft. F. A. Bedel,

ben 16. Jahrgang:

Berr G. Arager 50 Cte.

Berichtigung.

Ju No. 22 quitrite \$5,00 gur allgem. Sonobal-Casse \$5,00 gur Synobal Miss. Casse und \$5,00 gur College Unterhalts Casse von Hrn. J. Strieter in Cleveland, D., sind nicht aus ber Abendmahls Casse ber Gem. bes Herrn Past. Schwan baselbst, sondern der Gem. des Herrn Past. J. Strieter in Independence, D.

Wei den in No. 23 quittiren \$6,00 von der Gem. bes Hrn.

Nei den in No. 23 quittirten \$6,00 von der Gem. des In. Paft. Lemfe und \$10,00 von der Gem. des Hrn. Paft. Lodgener, durch Hrn. Paft. Aatistät, ift die nähere Bestimmungf ür den allgem. Pr äles vom Setzer ausgelassen. I Die von der Gem. des Hrn. Past. Hattlädt zur allgem. Svnodal Casse quittirten \$2,88 sind in Rolge nachträglicher Erstärung als \$3,00 von der Gem. des Hrn. Past. Magner, zu betrachten.



Herausgegeben von der Deutschen Evangelisch = Lutherischen Synode von Missouri, Ohio und andern Staaten.

Jahrgang 14.

St. Louis, Mo., den 27. Juli 1858.

Mo. 25.

Bedingungen: Der Lutherancr erideint alle zwei Wochen einmal für ben jährlichen Subscrivtionerreis von Einem Dollar für bie auswärtigen Unterschreiber, welche benselben voraustezahlen und bas Voftgelb zu tragen haben. — In St. Louis wird jebe einzelne Nummer für 5 Cents verlauft. Aur die Briefe, welche Mittheilungen für bas Blatt enthalten, find an den Redafteur, alle andern aber welche Geschäftliches, Bestellungen, Abbestellungen, Gelber ze. enthalten, unter der Abresse: Mr. F. W. Barthel, care oc. C.-F. W. Walther, St. Louis, Mo., anher zu fenden.

## Bum Chrengedächtniß

unsers am 8. Juni beim Baden verunglückten lieben Bruders,

# weil. Past. J. P. Kalb,

geboren ben 4. Juli A. D. 1828, entschlafen ben 8. Juni 1858.

"Welde ber Herr lieb hat, bie guchtigt er," also muß ja billig jeder einzelne Chrift, und so auch jede christliche Gemeinschaft mit Gottes Wort bekennen, und der väterlichen Liebe unseres Gottes von Herzen Dank sagen, daß er zu unserem Nuten also thue, damit wir seine Heiligung erlaugen.

Und so ist es benn nichts Anderes, als die züchtigende Liebe unseres himmilischen Baters gewesen, bag er am 8. Juni, Radmittage zwischen vier und funf Uhr unfern geliebten Bruder, weiland 3. Paul Ralb beim Baden in einem Müblgraben bes "Manmee" Fluffes, nuweit bes Seminars, burd einen schnellen und leichten Tod aus diesem betrübten, mübseligen Leben hinweg und feine Scele zur Gemeinschaft feiner ervigen Freuden hinaufrückte. Zwar war er nicht allein jum Baben gegangen, fondern in Gefellschaft seines lieben Freundes, des herrn Prof. Kleischmann; aber als dieser, etwas von ibm entfernt, ihn auf einmal verschwinden sah und zu seiner Rettung herbeieilte, ba er bes Schwimmens kundig ist, so ward, nachdem es ihm bereits mit dem Aufwande aller feiner Kraft gelungen mar, ben Geliebten nahe an bas Ufer

fein Urm ihm gelähmt, die Befinnung ihm geranbt, daß er den Freund nicht mehr faffen, nicht mehr feben, nicht mehr ber Tiefe, in welche er nunmehr-gesimten mar; entreißen-fonnte, und nur mit außerster Unstrengung, mehr todt ald-lebendig, - bad-gar -nicht ferne-Ufer-erreichte. wo er ohnmächtig-liegen-blieb,- und nur noch-ein lantes, -anfraltendes--,21ch" - aus der gepreßten Bruft hervorbringen-konnte. - Auf diesen-Weberuf-fam-nach-einigen-Minuten ber Müller-aus der nahen Mühle mit feinen Rnechten berbeigeeilt; da fie aber bes Schwimmens unkundig und nicht im Besite eines Canves maren, fo fonnten-sie-nichts-thun, als-so-schnell als möglich zu dem etwa J-MI-entfernten Seminar-hinaufzueilen und dort-ben inzwischen von-Professor Fleifdmann näher-bezeichneten Eranerfall zu melben .- Darauf -ramiten-fo-fchnell-ale monlich die besten Schwimmer und Taucher von nusern Zöglingen hinunter und durchtauchten die gange Gegend, wo der theuere Bruder verungluefte;-fonnten ihn-aber-nicht finden; auch bie Bersuche eines englischen Mannes waren umsonft. Inzwischen murbe nach ber Stadt geschickt, um ein Canve zu holen; aber auch nach beffen Unkunft maren alle an biefem Abende fowohl und mahrend ber Nacht, als auch an ben zwei folgenden Tagen angewandten Bestrebungen vergeblich, seinen Leichnam aufzustuden. Mittlerweile fielen fo hanfige und schwere Regenguffe, daß ber Fluß mit dem Mühlgraben sich vereinigte und weit hinaus das land überschwemmte. ichlossen wurde. Da fonnte benn gar nichts für die Anffindung

zeige in die englischen Blätter eingerückt, mit der Bitte sonderlich an die Uferbewohner, daß, mo die (genanbeschriebene) Leiche etwa müchte an's Ufer getrieben werben, bavon alsbalb in bem Ceminar Madhricht gegeben werbe, unter Buffdierung einer angemeffenen, auftanbigen Belohnung. Denn "wiewohl bie Erbe bes herrn ift, und was darin ist" auch die Wasser am jüngsten Tage ihre Todten hergeben muffen, fo hatte es doch für das chriftliche Gefühl unser aller und infonderheit unfeter fo plublich verwirtmeten Schwefter in Chrifto, beren Glanben ber Gerr durch-biefüßen Tröftungembes Evangelii emporhielt, etwas schmerglich Bermundendes, daß wir den theuern Leidynam nicht finden fonnten, um ihn ale ein Samenforn der fröhlichen und seligen Auferstes hung in den Gettesader zu pflanzen und driftlich und ehrlich zu bestatten. Erft am zehnten Tage nach bem Unglück erschien ber Constable bes benachbarten Townships auf dem Geminar und zeigte an, bag ber Leichnam fünf Meilen von hier an dem Ufer angeschwemmt worden sei, und begehrte brei Bengen, um vor bem-Coroner zu erscheinen. Diese folgten ihm alsbald, und Abends um 5 Uhr war der leider sehr entstellte und ftark in Berwefung übergegangene Leichnam bereits auf unferm-Gemeinde-Gottesacker, -wo er sogleich beerdigt murde, morauf Serr Prof. Eramer eine furge, troftliche Unsprache hielt und mit bem vierstimmigen Befange ber Boglinge: "Jerusalem, du hochgebaute Stadt," ge-

gelungen war, den Geliebten nahe an das Ufer Da kounte benn gar nichts für die Auffindung Um Sonntag darauf, dem 3. p. Trin. fand zu bringen, nach Gottes Berhängung plöglich bes Leichnams geschehen; doch ward eine An- nun Nachmittags die eigentliche Gedächtnifpre-

Sein Thema war:

hinwegrafft.

Da denn die drei Stude näher gehandelt murden:

1. daß der herr, der barmherzige Gott, fie eben hinraffe por bem Unglück;

2. daß fie fo ans allem Streit ewigen Frieden kommen; und endlich:

3. daß fie von allem Mühfal dieser armen Erde ruhen in ihren Rammern und ber feligen Auferstehung füß entgegen schlummern,

mit fortlaufender Unwendung auf den uns fo schmerzlich Entriffenen, jo zwar, daß im 1. Theil nicht nur barauf hingewiesen murbe, baß ber früh Entschlafene, deffen Besundheit durch lleberaustrengung in eifriger Ausrichtung seines Amtes gänglich untergraben mar, tret ber auscheinenben Befferung in jungfter Beit, leicht einem langwierigen und schmerzlichen Krankenlager und einer bamit verbundenen, ihm fo qualvollen, gangliden Unthätigkeit entgegen geben mochte, fondern jumal anch, daß der Intherischen Rirche unferer Tage und absonderlich auch unseres von Gott so unverdient gesegneten Synodalverbandes, weil fie die Zeit der gnädigen Heimsudjung, ba der Herr nad bem gränlichen Abfall bennoch wieber aus unbegreiflicher hulb und Gnade seinen Leuchter auf ben Altar gestellt hat, so weuig erfenne, wohl erufte Strafgerichte bevorfteben burften, wefern wir nicht rechtschaffene Bufe thun, und tren um bas Befenntnig unferer Bater scharen, die ber Rirde geschenften Gaben werth halten und bes Evangelii Früchte reichlich tragen.
Borin-besteht-nun aber bie väterliche Zucht

achtens barein, 1. daß wir unsere hoffnung auf die Bukunft unserer Kirche hier zu Lande nicht auf die vorhandenen Gnadengaben, d. i. die vorzugsweise begabten jüngeren Brüder richten. Dieses hat gleichfalls fehr schnellen Sintritt der beiden Bruber Bolf und Gisfeldt gelehrt, die von bem Ceminar in Et. Louis aus ins Almt tretend, burch ilpre Trone, Enchtigkeit und ausgezeichneten Gaben-zu-den schönften-Hoffnungen berechtigten, daß fie nad bem Beimgange ber alteren Bruder, auch auf dem Gebiete theologischen Wiffens, des Herrn Kriege führen wurden.

großen Bersammlung fatt, und zwar über Je- bes theuren Bruders Ralb genommen. Zwar saias 57, 1. 2, welche herr Prof. Erämer war er leiblich nicht so fraftig und gesund, wie jene beiben Brüder, vielmehr war durch scrophulose Beschaffenheit, durch nervose Reizbarfeit und Der gnadige und und überaus fonderlich durch fein dronisches Saleleiben feine tröftliche Rathichluß Gottes, irdijde Gutte fcon ziemlich murmftichig und ba er oft mit feinen Beiligen baufällig; aber, wie manchmal ber Sorr, um aus biefem Leben eilt, und fie bes colen Schates willen, ben er in folche geretma auch burch einen jahen brechliche Gefafe gelegt, Diefe felber miber Er-Tod und Unfall von der Erde marten Jahrzehnte lang erhalt, und am liebsten durch leiblich schwächliche und geistlich angefochtene Werkzenge seine Werke treibt, damit er felber um so mehr Ehre einlege, so burfte man and hier der Soffung Ranm geben, Gott werde, nach feiner Gewohnheit, auch mit unferm 1. Bruder Kalb fahren, und habe ihm, für einen voraussichtlich langeren fegensreichen Dienft an Diefer Beit gum feligen und unferer theuren Rirde fo mande edle naturliche und Gnadengaben verliehen. Denn wir preisen ja nur Gottes Gnade und Gabe, wenn wir baran gedenken, mit welcher Tiefe und Ernft bes Gemuthes, Scharfe und Marheit des Berftandes, Guergie bes Willens und Charafters, mit weldier Strebfamkeit im Studium, fonderlich ber Schriften Luthere, Die er nicht nur mit Takt und Urtheil mörtlich auszog, fondern fich auch organisch aneignete, und in Fleisch und Blut vermandelte, er sonderlich begabt mar. noch herrlicher offenbarte fich Gottes Gnade in ihm, daß diese trefflichen natürlichen Gaben burchaus von ber driftlichen Wefinnung bes Glaubens und ber Liebe beseelt und burchdrungen, und mit den geiftlichen Gaben ber Lehrhaftiafeit, der seelforgerischen Weisheit und des Regierens verbunden maren, und im ftetigen treuen Dienste ber rechtglänbigen und bekenntniftrenen b. i. lutherischen Rirche verwendet murden; benn Diese war seine Liebe, seine Frende, und feine Rrone; für fie lebte, litt und firitt er, und gwar letteres nicht in bem Ginne so vieler pietistischconfessionistischen, firchenordunggreiterischen, alttestamentlich - gesetzlichen, staatsfirchlichen, hierarchisch - romanistrenden Kormlutheraner, Liebe gegen ihn empfanden; bah er endlich bas beren heut ju Tage auf Predigt- und Lehrstühlen, fowie in Schriften eine gute Bahl zu verspuren ift, brüben und hüben, fondern als ein mahrer Cohn Lithers, b. i. als ein treuer Benge und Bertheidiger ber reinen evangelischen Lehre, sonunseres Gottes, darein er uns durch die so-plotsberlich vom rechtfertigenden Glauben, und als liche und unerwartete-Heimfahrt unferes I: Bruein entschiedener Feind und Bestreiter aller, biefe bers von Nenem genommen hat? -Meines-Gr-Lehre trubenden und fälschenden, feineren und gröberen Werklehre und Gesethestreiberei, hin und ber auch unter ber Maste ausbündigen Lutherthums, dabei aber voll herzlichen Erbarmens gegen bie, von folder Lehre verführten Geelen. Dieser Glaube mar denn anch das Herzblut,

und ber herr vor einigen Sahren burch ben bas fein ganges praftisches Chriftenthum burchstromte; baher sein selbstverläugnender Diensteifer, der ihn bei gunehmender Befferung seines Halses nicht ruhen und raften liefe in mandyrlei Lehregegenständen, fonderlich in der Musit, dem Seminar zu dienen; zehnjährigen Umteführung, darin er eine seinen ten fann. Jahren voranseilende seltene Bereinigung von In eine ahnliche Schule hat und nun jest Festigkeit und Biegfamkeit, von evangelischer blos die alteren, fondern auch die jungeren

digt für unsern seligen Bruder vor einer sehr wiederum der herr durch den jahen Todesfall Lindigkeit und strafendem Gifer, von tragender Gebuld und burchgreifendem Ernfte im Regieren seiner Gemeinde an den Tag legte; taher der herrschende Grundton seines frischen, freien, fröhlichen Wesens im bruderlichen Rreife und gefelligen Verhalten; und wiewohl hier zuweilen durch Uebereilung und Unart bes Fleiiches es geschah, daß voreilige Reden und vorschnelle Urtheile, und fecte absprechende Heußerungen laut murden, welche ben Schein bes Unmaßenden und hoffartigen hatten, fo mar dies eben wirklich nur ein Schein; benn theils fam bergleichen nicht aus perfonlicher Gereiztheit, sondern mehr ans sachlicher Entruftung wiber unlautere oder matt und halbherzige Gefinnung in Menschen und Buchern, theils wohnte wirklich in ihm, trot juweiligem Schein bes Gegentheils, eine aufrichtige lautere Herzens-Demuth, und bei all feinem offenen, freimuthigen Wefen mar er boch ferne von hoffartiger Gelbstüberhebung.

Hus demfelben Glauben fam denn aud ferner bei aller Lebhaftigfeit feines natürlichen Temperaments, seine driftliche Geduld bei feinem mannigfachen leiblichen Leiben, barin ber herr bas Gold bes Glaubens immer mehr von ben Schlacken schied; und daher stimmte nicht minder die brüderliche Liebe, auch zu und Lehrern am Seminar, bei benen fürmahr Pf. 133,1, erfüllet war : Siehe wie fein und lieblich ift es, daß Brüder einträchtig bei einander wohnen; benn burch benselben Glauben innerlich und durch dasselbe Bekenntniß ängerlich und durch bie aus beiden herfließenden lutherischen Grund . Anschauungen für Lehre und Bucht unserer Zöglinge innerlich und außerlich verbunden und wesentlich Eins, fam es auch in Sauptfachen allewege zu gegenseitiger Berständigung und lieblicher Einswerdung, wo zuerft abmeichende Aussichten hervortraten; baber benn and) seine unbeabsichtigt heilfame Ginwirfung auf unsere Böglinge, die trot seines furzen Aufenthalts auf dem Ceminar doch bereits eine eben so ungehenchelte Hochachtung, als herzliche gefunde ehrliche Berhältniß, darin er mit feinem trauten Gemahl, einer rechtschaffenen Magd Christi, lebte. Summe, biefer mahre lebendige Glaube an den herrn Chriftum und das darans, fließende evangelische Wesen trug und durchdrang fein ganges Erfennen, Sandeln und Wandeln.

Die väterliche Bucht unferes Gottes, barein er und durch das schnelle hinricken unseres lieben Bruders aus Zeit, Leid und Streit in die selige fried- und frendvolle Ewigfeit genommen hat, besteht ferner barin,

2. daß insonderheit wir Pastoren und Lehrer eingebenf bes gewissen Todes und ber ungewissen Stunde deffelben, durch diefen jähen Todesfall um so mehr angetrieben werden der Worte unsers allerliebsten Erlösers auch um so mehr eingebenk zu bleiben, da er spricht : Joh. 9, 4. "Ich muß wirfen die Werte des, ber mich gefandt hat, so lange es Tag ift; es baber seine Treue und Tüchtigkeit in seiner fommt die Racht, da Riemand wir-

Collten wir da nicht billig, und zwar nicht

nen Tag amtlicher Arbeit möglicher Weise als ben letten ausehen und mit brunftigem Beifte tren fein auch im Aleinen, in jeglichem Werte bes Glaubens und in aller Arbeit ber Liebe ?

Collten wir nicht jede Stunde ber vielleicht nur noch frarlich zugemeffenen Urbeitezeit um jo emfiger ausfaufen ju Gottes Ghre und gu unserer Gemeinden, auch jedes Ginzelnen barin, Erbanung und Befferung, und barin be m nadmanbeln, ber mit unermubeter fuchenber hirtenliebe auch ber Gunderin, ber Maria aus Magdala, der Chebredjerin, dem Badians und endlich noch am Rreuze bem Schächer nachging, indeff er mit pflegender hirtentreue ber 99 bereits Gerechten, als z. B. feiner Junger und Sungerinnen eben fo zärtlich mahrnahm und gleichgeitig im heiligen Gifer für die Reinheit ber Lehre und bes hauses Gottes also entbraunt mar : daß recht von ihm geredet sei : "der Gifer um bein haus hat mich gefressen ?" Sollten wir zu bem Ende nicht immer mehr Acht haben auf und felbst, daß wir wenn und Christus zu boch ift, boch Paulo nacharten und nachahmen, ber abgesehen von feinen boben Gaben, barum so briinftig im Gifer um die reine evangelische Lehre, und im Verfluchen der muthwilligen Irrlehrer und barum so brünstig in der rettenden Liebe und im ftetigen Ermahnen eines Jeglichen, and burch die stumme, und boch so eindringliche Sprache ber Thranen, und nach beiden Geiten so unermudlich war, so lange es Tag war, weil er, in sich felbst nichts als ein armer, ja ber vornehmste Sünder, boch in Christo burch ben Glauben nichts benn ein Gerechter mar, und aus diesem Glauben in Beweifung des Geiftes, und der Kraft seines Amtes wahrnahm?

Ja fürmahr! Angesichts folder Todesfälle, und eingebenk des Teufels List und unfere Kleiiches Träghelt gilt es, Acht zu haben auf uns felbst, daß wir in der Ausrichtung unsers Amtes auch fort und fort aus der Gnade leben, und vom rechtfertigenden Glauben beseelt und getragen werden, daß die Trübfale und nicht weich, bie Rampfe und Stürme nicht verzagt ober zornmuthig, des Benchelvolt nicht mude und verdroffen, die Zeiten ber äußerlichen Rube uns nicht ficher und stumpffichtig, diese ober jene Wirfung des göttlichen Wortes an diesen oder jenen Seelen und nicht felbstgefällig und hochmuthig, bas Nichtsehen ber Frucht unserer Arbeit, nicht fleinmuthig, bas hin und her sich bessernde Ginkommen une nicht trage und läffig, die Erempel falscher Christen in und außer dem Predigtamte une nicht gelb- und weltforgerisch machen; benn unmöglich ift es, daß wir nicht so ober anders Echaden nehmen an unferen Geelen, und indeß wir stetiglich unserm Bolfe ben guten und richtigen Weg lehren, felber irre gehen, oder doch nur hölzerne Wegweiser find, und vor Gott verwerflich werben, wenn wir nicht zuerst und zulest Acht haben auf uns felbst im Wachen und Beten, Beten und Rämpfen, im fleißigen Gebrauche der Gnadenmittel für die eigne Seele, in möglichster Treue in Ausrichtung bes uns befohlenen Umtes, im heiligen Ernfte in ber

Amts- und Hausfrenzes.

Die Summa aber dieses stetigen Adhthabens auf sich felbst ist das stetige gländige Aufsehen auf Jesum, ben Gefrenzigten, ben Anfänger und Vollender des Glaubens. Je mehr hierin Jemand gottseelige Uebnug und Fertigkeit hat, besto mehr wird er als Christ und Sirte Acht haben auf sich selbst, und besto geschickter wird er auch fein und werden, Ucht zu haben auf die Beerde, so ihm befohlen ift, so lange es Tag ift, ebe bie Racht kommt, ba Diemand wirken kann. Dann aber wird sich auch an ihm die liebliche Berheißung bemähren: "Die Lehrer werden leuchten, wie des himmels Glang, und die, fo Biele gur Berechtigfeitweisen, wie bie Sterne immer und ewiglich."

"Welche ber herr lieb hat, bie güchtiget er," bas will ber geiftliche Bater und himmlische Erzieher in Diesem ploglichen Tobesfall auch nachdrücklich ans Berg legen.

3. ben Gemeinden unfere Synobalverbands. Es find jest 11 Jahre, daß unfere Synobe bestehet, und in dieser Zeit ist sie von 15 zu 140 Paftoren, und von c. 10 gu 100 Gemeinden gemachsen: Auch ift es gewiß eine seltene Buade und Gabe, daß innerhalb eines fraftigen firchlichen Verbandes sonntäglich von 140 Prebigtstühlen bieselbe reine Lehre göttlichen Worts erschallt, und sonderlich daffelbe theuerwerthe Evangelium gepredigt wird, barin allen bußfertigen Sorern der um unferer Gunde willen dahingegebene und um nuferer Gerechtigfeit willen auferweckte Jesus, und in Ihm Bergebung ber Cunden, Leben und Geligfeit ohne Unterlaß angeboten und benen, Die burch folche Predigt an Jesum gläubig werden, burch den Glauben zugeeignet und versiegelt wird.

Much ift zu Gottes Ehre mit herzlicher Dantfagung zu bekennen, daß fein Wort in feiner Bemeinde leer guruckfehrt, fondern in diefen und jenen Geelen bie Buge ju Gott, ben Glauben an unfern herrn Jesum Christum und rechtschaffene Gottfeligfeit wirft, auch bag bie Gemeinden fich immer mehr unter bie Bucht bes göttlichen Wortes begeben, aus früherer Bermahrlosung und Unwiffenheit herauskommen und immer mehr eine driftliche und firdliche Geftalt gewinnen, alfo baß wir hier, lediglich burch bie Wirffamfeit des göttlichen Wortes, ohne allen gesetlichen 3mang firdilicher Behörden, gar Manches besigen und üben wonach die besser gefunten Paftoren in ten lutherischen Landesfirchen Deutschlands bis daher noch vergeblich, sich sehnen, als die rechte, gottgefällige Rirdjenzucht, Beichtanmelbung, in dieser und jener Gemeinde bereits Privat - Absolution mit vorausgehender Privatbeichte, rechtglänbiges Gesangbuch, Katedismus und Agende.

Gben fo zeugen die Giemeinde-Berfammlungen in biefer und jener Gemeinde schon von einem erfreulichen Gemeindeleben, barin eben Gottes Bort, bem firdylidjen Befenntniß gemäß regiert, also daß weder, auf gut amerikanisch die abstim-Töbtung des alten Abams, im willigen Tragen des mende Maffe ber einzelnen Gemeindeglieder, noch einst mit der ewigen Qual und Pein lohnet,

Brüder, jeden aus Gottes Gnaden und verliche- vom herrn und aufgelegten Leibes - und Seelen- auf gut hierardifch, der Pfarrherr mit ober ohne Rirchenvorstand bas Regiment führt.

Richt minder fehlt es fast in keiner Gemeinde an einzelnen mahren Chriften, die in ben Werfen bes Glaubens und in ber Arbeit ber Liebe, bie theils zur Erhaltung, theils zur Ausbreitung der Rirche von unserer Synode getrieben wird, sich rechtschaffen bethätigen, ja es giebt, Gott fei Dank, einzelne Gemeinden, Die, als folche, bier fraftig Sand anlegen und ben gemeinen Rut fördern.

Bergleicht man aber die Summe der Lehr- und Leitfräfte unferer Synode und den trenen Fleiß berfelben, auch an ben einzelnen Schafen ber ihnen befohlenen Beerde Chrifti, mit ber Gumme der thatfächlichen Ergebniffe, fouderlich in ben Werfen bes Glanbens und ber Liebe, und zumeist in der Pflege und Erhaltung unserer Lehranstalten, welches ja unlengbar unser wichtigstes Wert für die Bufunft ber Kirde ift, fo wird man lebhaft an Luthers Rlagen erinnert, die er ichon im Jahre 1527, also 10 Jahre nach feinem erften Bengniß, über ben großen Undank gegen bas Evangelinm und ben Beig fo vieler Gemeinden erhob, indem er fagte, daß biefer und jeuer Drt, ber ehebem unter bem Papfithum 30-40 faule Bauche b. i. Monde mit Leichtigfeit ernährt habe, jest kaum die Rothdurft für einen lutherischen Pfarrer aufbringe. Aehnlich steht es auch bei nus hin und her und bewefft von Neuem die alte, traurige Bahrheit, wie allezeit bas Fleisch die göttliche Gnade und bas Evangelium auf Muthwillen ziehe, und wenige Chriften unter ben vielen Seuchlern feien. Ein glaubloser Werkler und Papist will ja wohl fein Lutheraner unter uns sein, aber die meisten bedeufen nicht, daß ein werkloser heuchler vor Gott nicht beffer baran fei, als jener, und baf ber Glaube, bem als schuldige Dankbarkeit gegen Gott für die freie Gnade und Bergebung der Sünden um Christi willen und als Frucht bes neuen Behorfams und bes willigen und freudigen Beiftes feine Berte folgen, nur todt an ihm felber und nichts, benn leere Ginbildung, Bahn und Gelbstbetrug sei. Ich will gar nicht ber brünstigen Bruderliebe und Opferwilligfeit ber Pfingstgemeinde zu Jerufalem fonderlich Ermähnung thun, wie fie une ber beil. Beift in Apgefch. 2, v. 4. allerdings als Muster und Vorbild vor die Augen gemalt hat, sondern nur dieses sagen, daß, wenn jedes Glied unseres Synodalverbanbes das aus Liebe thate, was jeder Ifraelit aus 3wang bes Gebotes thun mußte, nämlich ben Behnten feines jahrlichen Ginfommens gur Erhaltung ber eigenen Gemeinde - und unferes gangen Synodalmesens dem herrn wiedergabe, schwerlich bann burdischnittlich die Prediger und Lehrer so ärmlich und dürftig unterhalten wären und die allgemeine Synodalkaffe fast immer Roth hätte, die Besoldung der Lehrer an unsern firchlichen Lehranstalten aufzubringen, wiewohl fie durchschnittlich geringer ift, als auf ähnlichen Lehranftalten anderer Synoben.

Wovon ist aber solche Unterlaffung nun ein flarer Beweis? Davon, daß der große Gott Mammon, wiewohl er feine treuen Diener berburch Betrug bes Teufels viel mehr Unhanger | Go ließ es bir nach feinem Rath gelingen und Berehrer unter uns habe, als ber Berr Chrifins, wiewohl biefer aud alle biefe Mammonsfnechte, bie ihn fo fchnode burch bie That verleugnen, mahrend fie ihn mit dem Munde bekennen, mit feinem beil. Gottesblute fo theuer erkanft hat und auch zu jedem von ihnen vom Rrenze herunter spricht: "Dies that ich bir, was thuit du mir?"

Da muß ja freilich ber herr zu folchen lauwarmen Laodicaern, die da sprechen: "ich bin reich und habe gar fatt und bedarf nichts, und bie nicht einsehen, daß fie find elend und jammerlich, arm, blind und bloß," — ba muß er ja freilich, nach feiner unergründlichen Liebe und Erbarmung, che er fie ausspeie aus feinem Munde, zuvor zu ihnen fagen: "welche ich lieb habe, die ftrafe und züchtige ich; fo fei nun fleißig und thue Buße." Offbar. 3, 14.

Und folde beilfame Strafe und Züchtigung und folche Gelegenheit zur Bufe hat ber getrene Gott, wie vor Aurzem burch bas Abfcheiben des fel. Prof. Viewend, fo jest burch ben jähen Tod bes fel. P. Kalb, insonderheit ben Gemeinden unseres Synodalverbandes geben wollen; denn voraussichtlich mare and letterer, wenn fein halsleiden gleich bas laute Predigen gehindert hatte, boch ein ausgezeichneter Lehrer und Erzieher auf unfern hiefigen Lehranstalten geworden.

Möchte nun biefer zweifache Liebesschlag bes getreuen Gottes von allen Gemeinden unferer Synobe, vornämlich aber von benen, die bis baher fo faul und unfruchtbar waren in guten Werfen jum gemeinen Rut, ju rechtschaffener Bufe eruftlich beherzigt werben und Gott fein gnädiges Absehen an ihnen erreichen, bamit er uicht genöthigt werbe, noch fcharfere abuliche Büchtigung gegen uns zu üben. Das malte Er in Gnaben! Amen. -

Fort Wanne, im Juni 1858.

2B. Gihler.

(Gingefanbt.)

Nachruf an ben am 8. Juni im DErrn felig entschlafenen Pastor J. P. Kalb.

Die brüberlich wir bier beifammen wohnten, In Liebe auf bem Ginen Grund verbunben! Das mahrhaft Einigende mar gefunden, Co bağ bie Friedensengel bei und thronten.

Da, ach! - wie wenn aus wolfenlofen Luften Gewalt'ge Donner por und niederrollen, Und Blige fahren in ber Erbe Schollen, Die bas' Geeinte machtig jest gerklüften:

So murbe plöglich uns bas Berg gerfpalten, Als uns ber Jammerschrei entgegenschallte, Daß ein Beliebter aus bem Leibe mallte, Den wir noch lange hofften zu behalten.

Ein Wellengrab verschlang bie theure Hulle! -Im Schoos ber Wellen wollte fie genefen. Ach ja! - ba murbe bir vom hErrn erlegen Für Leib und Geele ber Genefung Fulle.

Der wunderbare Gott, ber über Bitten Beraus und reift aus unfern Jammerhutten, Dağ wir ihm oben Sallelnjah fingen.

Go eben hatteft bu im Chor gefungen Mit Orgelton: "Schmud' bid, o liebe Geele, Bereite bich, verlaß bie Gunbenboble!" D theurer Freund, wie fcon ift bir's gelungen!

"Nur wer im Glauben fteht, fann folch' Lieb faffen;" Co offenbarten bu bein inn'res Leben Und beiner Liebe Biel, bein Auswartsftreben; Und barum mußteft du uns auch verlaffen.

Ich schaute Leib an Leib bein Händeringen; Bu uns gurude, bacht' ich, willft bu febren; Da fucht' ich beine Beimfahrt abzumehren, Und bein Sierbleiben wollte ich erzwingen.

Umfonit, -ein Engel labmt mir Rraft und Sinnen, Dich trug er aufwarte in ben em'gen Frieden; Gefchieben find wir - und boch ungefchieben; Bas bu, bas werb' auch ich bereinst gewinnen.

Pb. T.

(Eingefandt.)

Das Intherijdie Kirchenlied nach E. Roch.

Casper Melifanber, (Bienemann) ein Rürnberger von Geburt, geboren im Jahre 1540. Er mar ber griechischen Sprache fo funbig, bag ihn Raifer Maximilian II, als Dolmetscher nach Griechenland schickte, wo er feinen Namen, griechisch in Melisander ummanbelte. Nadi Begleitung mehrerer Stellen und erlittenen Berfolgungen, wurde er 1571 in Jena Doktor ber Theologie und bald baranf, Lehrer ber Rinber bes Herzogs Johann Wilhelm von Beimar. Nachdem er bort brei Jahre lang, sein Umt mit folder Treue verwaltet hatte, daß ber Bergog im Testament seinen Göbnen als letten Willen binterließ, sie möchten ihn boch ja allezeit gut verforgen, murbe er bennoch vertrieben, nachbem fein Gönner, ber Bergog, bie Augen geschloffen hatte, und felbst ein Fußfall, den bie verwittwete Bergogin Sufanna, beim Churfürften Auguft that, fonnte bas Unglud von feinem Saupte nicht abwenden. Er wurde nämlich beschulbigt, ein Unhänger des Flavins zu fein. Rachdem er lange in ber Berbannung gelebt, fam er endlich als Generalsuperintendent nach Altenburg und führte dort die für den Unterricht der Jugend und ber driftlichen Bilbung bes Volks sehr heilsamen Catechismus - Examina ein. Dort beschloß er auch feinen Glaubenslauf am 12. September 1591. Er bichtete mehrere Lieber, von welchen bas befannteste ift: herr, wie Du willt, so schicks mit mir.

Diefes Lieb hat Melifanber gedichtet 1574 bei Berannahen ber Seuche. Seine Schülerin, die Pringeffin Marie, lerute diefes Lied von ihrem Lehrer in ihrer zartesten Kindheit und ermählte fich fpater aus Liebe bagu bie erften Morte: Herr, wie Du willt, zu ihrem Symbol, Ein driftlicher Bauersmann im Altenburgschen hatte seiner Tochter Hochzeit ausgerüstet. Mis die lette Mahlzeit vollbracht war und ein Lied gefungen merden follte, wollte er fein anderes, als dieses Lied haben. Den Tag hernach legte

er fich auf bas Siechbett, auf welchem er nach furger Zeit, gestärft burch Diefes Lieb, fein Leben beschloß.

Martin Moller ward in der Rahe von Wittenberg am 10. November 1547 geboren, als eines armen Maurers Cohn. Bon feinem Geburtsort ging er als Knabe täglich nach Wittenberg in die Ctabtidjule, bann fam er als neunzehnjähriger Jungling nadi Gorlit auf bas Symnasium, wurde barauf Cantor gu Lowens berg in Schlessen und in demfelben Jahre noch Diatonus baselbit. Darauf murde er Pfarrer ju Reffelsborf, dann Pfarrer gu Sprottan und endlich Oberpfarrer zu Görlig. Ein Jahr nor seinem Tobe verlor er durch den Staar bas Beficht. Deswegen mußte er fich, weil er bas ihm so lieb gewordene Wort Gottes bennoch fort und fort seiner Gemeinde verfündigen wollte, die Texte vorlesen laffen und fodann barüber mebitiren. Bu biefer Noth ber Blindheit gefellten fich bann anch noch heftige Steinschmerzen, Die endlich am 2. März 1606 feine Lebensfraft verzehrten. Er war ein Mann von inniger herzlider Frommigkeit, ber frommen Bergen viel erbauliche Schriften, Webete und Lieder gum Beften gab. Seine bekanntesten Lieber find : D Jefn füß, wer Dein gebenkt ze. und nimm von und herr, Du trener Gott, dods wird das letztere auch dem Barth. Ringwald zugeschrieben. Mit dem 6. Bers bieses Liebes hat Dr. Sartmann ju Rothenburg ein schwer angefochtenes Weib, welches jammerlich flagte, wie fie unaussprechliche Noth, Angst und Anfechtung hatte, weil fie wiber ben heiligen Beist gefündigt, Christum verlängnet und lästerliche Gedanken wider ihn gehabt habe, von aller Angft und Unfechtung befreit. Er rieth ihr nämlich, biefes Lied zu fingen, mit ihm in die Rirche zu geben und ba zu appelliren an bie Gnade und Barmherzigfeit Gottes und an die Munden Chrifti. Nach dem Gottesbienst kommt sie freudig zu ihm gelaufen und ruft : es hat geholfen ! Es hat geholfen unsere Appellation. Run wohlan, so wird Gott weiter helfen, war die tröftlich ermunternbe Antwort bes Seelforgers.

Martin Bohme, geboren zu Lauban. am 16. Ceptember 1557. In seinem fiebzehnten Jahre nahm ihn fein Better, als in Folge theurer Zeit eine fürchterliche Pest in Lauban ausgebrochen mar, zu sich nach Wien, wo er zwei Jahre lang feinen Lebensunterhalt mit Unterrichtgeben verdiente. Dann bezog er bie Universität Strafburg. Als nun aber fein Bater starb, so rief ihn seine Mutter nach Lanban guruck, wo er fogleich Schuldiener und in bemfelben Jahre noch Diakonus murbe. Im Jahre 1584 nahm er einen Ruf nach Breslau an; allein nach zwei Jahren schon rief ihn ber Magistrat feiner Baterftadt gurud, und übertrug ihm bie Dberpfarrstelle, die er mit großem Frohlocken ber gangen Gemeinde antrat und ber er 36 Sabre lang mit großem Rugen vorstand. Er ftarb in feinem 64. Jahre am 5. Februar 1622. Geine befanntesten Lieber find : D Ronig aller' Ehren 2c. und D Jesu Christ, mein's Lebens Licht. Dieses edle Lied, in welchem ber Seele bas blutige Leiben bes sterben-

herabnehmen und genießen fann, murbe balb angerordentlich beliebt und ift auch von vielen vornehmlich an Sterbebetten branchbar, Die Alten wissen beshalb and bieses Lieb nicht genug ju ehren mit allerlei schonen Titeln. Schamelius neunt es "ben Troft ber Sterbenben aus bem heiligen Leiden und Sterben Chrifti"; Jer. Weber "eine Reise durch den Tob in bas emige Leben," andere "eine Ballfahrt jum Grabe Chrifti," "eine Bneignung bes Leibens Chrifti jum feligen Sterben" und noch ein anderer fagt : Ich wollte winfchen, daß das überans fchone Gebetlein Jedermann mödte answendig wiffen und in feiner Todesnoth gebrauchen. Michael Bergmann, ber um des evangelischen Glanbens willen ans Böhmen vertrieben worden war und zu Breslau ftarb, hat in feiner letten todtlichen Krankheit sich bem Bett gegenüber ein gemaltes Crucifix an die Wand heften und dabei dies Lied vorfingen laffen. Alle er gefragt worden, ob er ein Labsal begehre, ift feine Untwort gewesen: Christus ist mein Labfal; seine Wallfahrt hat er aber guleht mit den Worten beschloffen : Berre Sesu, ich weiß gewiß, heute werde ich mit bir im Paradiese fein.

hilipp Nicolai, geboren ben 10. August 1556 in Mengeringhausen, in ber Graf-Schaft Walded, mo fein Bater Paftor und Jufpettor der Waldeckschen Geistlichkeit mar. Philipp nun war unter wechselnden Schicksalen Prediger an verschiedenen Orten ; zuerft im Sahre 1576 in feinem Beburteort, neben feinem Bater, bann 1583 im Rlofter Hardeck, von wo er jedoch in demfelben Jahre noch von den Papisten vertrieben murbe, benn er zeigte gar großen Gifer und Glaubensmuth in Bertheidigung bes evangelischen Glaubens gegen Papisten und Calvinisten und schrieb deshalb viele Streitschriften. Sierauf tam er 1586 in die lutherische Bemeinde unter bem Rreug nad Röln, dann 1587 nad Wildungen und barauf 1596 nach Unna in Westphalen. hier wuthete im Jahre 1597 eine über gang Wefiphalen fich verbreitende Peft auf's graufamfte, fo bag in furger Zeit über 1400 Personen in Unna ftarben Diese fabe Nikolai alle vor feinem Fenster ber Reihe nach beerdigen. Er felbft aber blieb, obgleich viele feiner nachsten Blutofreunde starben und fein eigen Saus ergriffen mard, von ber Peft unberührt. Da brachte er in biefen Tagen bes Jammers feine Beit mit taglichen Todesbetrachtungen gu, mandte fid mit feinen Wedanken von ber Welt ab und vertiefte fich in die Frage vom ewigen Leben, wornber er gang fröhlich im Beift wurde, also daß er feiner Schrift, in die er feine bamale gehaltenen Betraditungen nieberlegte, ben Litel gab: Frendenspiegel bes ewigen Lebens. Paftor nach hamburg an die St. Ratharinenfirche. uns ber Morgenstern. Das erstere ber murde sein zweiter Bater und brachte ihn 1579 hat und nicht fürmißig ausgehet, wohin ihn meber

Baum hingestellt ift, von deffen jedem Aestlein 13. bildet, ift eine koftliche Perle im Liederfrang die Kost, damit er dort studiren konne. se lauter unvergleichliche Früchte bes Trostes ber lutherischen Kirche. Es verbreitete sich in Baters Gebet follte erhört werden. Dort konnte alle Gefangbucher und ift felbft in die malabari- er drei Jahre lang, burch die Milbthatigfeit vieiche, portugiefifche und banifdie Sprache überfett ler hoben und niedern Perfonen, Die Roften für worden. Die Melodie, mit Recht der Konig ber bas Studiren erschwingen. hierauf ftudirte er Chorale genannt, ift mahrscheinlich von Nicolai zu Frankfurt a. b. D. und Leipzig Die Theolofelbst zugleich mit bem Liebe erfunden.

uns ber Morgenftern, ift von Nicolai oftere aus angenscheinlicher Tobesgefahr. Dreigleichfalls um's Jahr 1597, mahrend bie Peft mal war er in Gefahr ermordet zu werden; einin Unna fürchterlich muthete, gedichtet worden. mal wollte ibn ein Dieb, ber fich in feine Stube Gines Morgens faß er unter großer Befummer- geschlichen batte, um Gelb gu finden, tobtschieniß auf feiner fillen Arbeitsftube, und fchmang Ben; fünfmal mar er in Bafferegefahr und einfich in feinem Geift aus Roth und Tod, Die ibn mal hatte er burch einen femeren Fall aus ber umringten, ju dem Erlöfer und Seiland, und in biefen Stunden erzeugte fich in feinem Innern biefes köstliche Lied. Er mar babei so gang in felige Begeisterung verfunten, daß er felbst das selbst, worauf er sich mit Unna Rudiger, ber Mittagseffen vergaß, und fich nichts an feiner Dichterarbeit ftoren ließ, bis er bas Lied vollendet hatte. Da bies endlich Nachmittags 3 Uhr gescheben, foll er fid ungemein gefreut haben und gang entzuckt zu ben Seinigen gekommen fein. Er gab dem Liebe bie Ueberfdrift: Gin geiftlich Brautlied der glänbigen Seelen von Chrifto Jein ihrem bimmlischen Brautigam gestellt über ben 45. Pfalm des Propheten Davids. In Freud und Leid war dieses Lied der Lieblingsgesang unfrer alten evangelischen Gemeinde. Bei ber Sochzeitfeier fangen fie es zuerft, dann bei ber Abendmablefeier, allermeift aber hörte man es an ben Sterbebetten folcher Christen erflingen, bie in gläubiger Liebe ju ihrem Beiland gestanden und nun gur Sochzeit bes Lammes berufen, von hinnen schieden. Gelbft auf dem Richtplate erflang biefes Lied und half ben jum Tode Berurtheilten jum füßen Sterbenstroft. Es ift nicht leicht ein Lied oder Liedervers so oft ermähnt in ben Lebensbeschreibungen und Todesnachrichten felig Vollendeter, als dieses.

Balerins herberger murde geboren zu Fraustadt in Großpolen am 21. April 1562. Sein Bater ein Rurschner, verwandte viel auf bes Sohnes Erziehung und fagte oft: Diefer Sohn muß mir findiren und wenn ich's foll erbetteln. Mis er ihn jum erften mal zur Schule führte, ging er zuvor mit ihm in bie Rirche und rief Gott über ibn an, daß er doch ein Befaß ber Barmherzigkeit und brauchbares Werkzeug ber Kirche aus ihm machen mochte. Reun Jahre alt verlor er feinen Bater und mußte nun fruhe die Schule ber Armuth burdmachen, weshalb er hernad, auch oft zu sagen pflegte: Armuth weh' thut, das hab ich erfahren. Der Mutter murbe es gar fauer, ihn recht zu verforgen, fie mußte zwei Jahre lang in einer theuern Zeit fich und ihre brei Kinder mit ber Grütemuhle ernahren. Faft hatte Balerins muffen ein Schuh-Bon Unna fam er endlich im Jahre 1601 als | madjer werden, denn fo wollte es fein Stiefvater Allein seiner Mutter Schwester, eine haben. hier mard er im 52. Jahre ichon eingeführt ju Meggersfrau, nahm ihn ju fich. Diese nahm ben Freuden des ewigen Lebens am 26. October aber herberger einst auch wieder zu fich, ale fie 1608. Unter den vier Liedern, die er gedichtet alt mar, und verpflegte fie feche Sahre lang, bis hat, find die berühmtesten: Bach et auf! ruft an ihr Lebensende. Bor allem nahm fich aber feiund bie Stimme und Die fcon leucht't ner fein Pathe, Paftor Martin Arnold an; ber

ben heilandes, gleichsam als ein fruchtbarer beiben Lieder, bessen Grundlage Matth. 25, 1- nach Freistadt in Schlesien zu einem Backer in gie. Ueber ben frommen und fleißigen Jungling Das zweite Lied: Bie fcon Icucht't hielt Gott feine fcutenbe Sand und rettete ibn Sobe um's Leben fommen fonnen. Ein und zwanzig Jahre alt wurde er ichon Diafonus in feiner Batersftadt und feche Jahr fpater Pfarrer ba-Tochter eines bortigen Rathsherrn verheirathete. Für biefe Chefran, voll Gottesfurcht und Tanbeneinfalt, banfte er bem Herrn als für eine treue Wefellin bes (Flaubens und bes Lebens, bes Bebets und ber Gorgen. Er neunt fie eine Tochter ber Gottesfurcht und ber Befcheidenheit, ein lebendiges Erempel mahrer Demuth, einen Spiegel und Paradies häuslicher Glückfeligfeit. Geit 1595 hatte Berberger von den Ratholifen viel zu leiben, benn fie trachteten unn, in Polen eine Rirde nach ber andern wegzunehmen. Im Jahr 1604 mußte bie Bemeinde ihre Rirche ben Ratholiten abtreten und durfte noch froh fein, baß fie fich aus zwei neuerfauften Saufern in ber Mahe bes polnischen Thores ein Bethaus errichten burfte, welchem Serberger, in ber erften Prebigt, die er in der heiligen Christnacht bee Sahred 1604 barin gehalten hat, ben Ramen "Aripplein Chrifti" beilegte, indem er rief: Sat bas Jesusfind nicht Raum in ber Berberge, so hat Die liegt es bod Raum in bem Kripplein. Christ in dem Kripplein, ohn Eude ift die Herrfchaft fein, hat Petrus von Dresben fchon vor 200 Jahren gefungen. Freilich heißt es heute: Die liegt bas ausgejagte Jesulein, es wird nicht immer liegen. Das größte Unglick follte aber erft noch fommen. Im Jahr 1613 fam bie Peft nach Freistadt und raffte in ben ersten Wochen 740, im Gangen 2135 Menfchen bahin, benn fie mahrete 17 Jahre lang, bis jum Jahr 1630. In dieser schweren langen Drangsalszeit arbeitete Herberger an seiner bedrängten Gemeinde als ein treuer Selfer, an Leib und Geele. Er besuchte alle Rraufe unermudet und obwohl fie ihm manchmal von Weitem schon winkten, zuruch zu bleiben, achtete er boch nicht barauf und trat wenigstens and Fenster und rief ihnen noch ein Troftsprüchlein zu. Manche Leiche begrub er in ber erften Zeit, da bie Peft fo graufam muthete, mit bem Todtengraber gang allein. Er ging betend roran und der Todtengräber führte ihm Die Leichen auf einen Karren nach, an bem ein Glöcklein hing, welches bie Leute marnen follte, in den Sanfern zu bleiben, um nicht angesteckt zu werben. Gein Troft babei mar biefer: Ber Gott im Bergen, ein gut Gebet ftete im Borrath, einen ordentlichen Beruf im Gewiffen

Umt noch des Nächsten Wohlfahrt ruft, der hat | ein ftarfes Geleite, daß ibm feine Deft beifom-Wirklich murbe er auch in bieser gangen Peftzeit mit all' ben Geinigen vom Burgengel verschont. Dennoch bachte er stündlich ber nahen Todesgefahr, und dichtete unter derfelben im Jahr 1613 das Lied: Balet will ich bir geben, u. f. w. Er verließ auch feine Gemeinde, die ihm in Lieb und Leid so werth geworden mar, nicht, obgleich ihn oftmale auschnliche Rirchenamter angetragen wurden. Geine Predigten finben sich in feiner evangelischen Herzpostille, sciner epistolischen Herzpostille und in feiner nach seinem Tode herausgegebenen Stoppelpostille. Um berühmtesten ist aber das Buch, das er unter bem Titel schrieb: Manalia Dei, b. i. bie großen Thaten Gottes von Jesu, der ganzen Schrift Kern und Stern. Seit 1615 hatte er seinen ältesten Sohn als Prediger an ber Seite. Damit das Mag der Leiden bei ihm voll murde, mußte er noch die Schrecken des breißigjährigen Rrieges erleben. Im Jahre 1622 famen milde Rofackenschwärme in die Wegend, welche Welegenheit feine Frinde benützen wollten, ihn anfanheben. Aber auch hier half ihn der Herr; von einem ehrlichen hauptmann mard er, wie einst Justus Jonas in Halle, gewarnt. Im Jahre 1623 endlich stellte ein Schlaganfall als Todesbote bei ihm fich ein, ale er gerade am 19. Sonntage nad Trinitatis über bas Evangelium vom Gichtbrüchigen predigen sollte. 21m 21, Februar 1627 murde er abermals von einem Schlag getroffen. Doch hielt er nachher noch eine Leichenpredigt, welche er mit den Worten beschloß: Mun Albe, du arme Erde und Asche, gehab bich wohl! Mein Jesus spanne mich aus, ich bin boch eben bas, mas Abraham ift, mich berlanget nach ber Rube; Berr meinen Beift befehle ich bir. Bleich nach dieser Predigt murde er auf ein zwölfwöchiges Lager gelegt, von dem er nicht wieder aufftand. Er ertrug feine Schmerzen mit großer Geduld und rief öftere: Jesus, ach sei und bleibe mir ein Jesus! Dann entschlief er gang fanft und stille am 18. Mai 1627, gerade ale bie Glocke Mitternacht 12 Uhr geschlagen hatte.

Er bichtete, meift in feinen späteren Lebensjahren, mehrere Lieber, von welchen bas ausgezeichnetste ift: Balet will ich bir geben, n. f. w. Es gibt mehrere lateinische und polnische Uebersetzungen, selbst in die malabarische Sprache ift dies Lied überfett worden. Dr. Bal. Löfcher, in Dresden, ließ, da er in allerlei Rrantheitsfällen mertte, daß die Beit feineg Abscheibens nahe fei, am britten Sonntage nach Gpiphanias 1749, ale er noch mit ber Bemeinde das heilige Abendmahl genoß, nach der Predigt dieses Lied singen, gleichsam als sein Abschiedslied. Und wirklich war dieß seine lette Predigt, denn bald darauf traf ihn der Schlag und er verfchied. Mit dem Schlugvere Diefes Liedes fchloß auch Bal. Preibisch, Pfarrer zu Glogau, die Leichenpredigt, die er bei ber Beerdigung des Dichtere über Luc. 10, 20. hielt.

"Sie ift mir lieb die werthe Magd."

Mel. Was Gett thut bas ift wohlgethan. Ja lieb ift mir die werthe Magb, Ich fann ihr nicht vergessen, Und alles, was man von ihr sagt, Es hat mein Herz befessen! Es fleht fürwahr Ganz sonnentsar Ihr Glanz vor meinen Llicken: Kein Feind fann mich berücken!

Wie follte fie nicht lieb mir fenn In ihrer reichen Schöne? Wie follt ich nicht mich innig freun Der bimunlisch füßen Töne, Die mir macht kund Ihr keuscher Mund?! Wie sollt ich nicht mit Freuden Ihr bobes Lob verbreiten?!

If sie als Jesu reine Braut Doch berrlich ausgezieret!
Ihr ist ein Kleinob anvertraut,
Dem jeder Preis gebühret.
Den Seelenbort,
Das reine Wort,
Die reinen Saframente
Bewahrt sie bis ans Ende!

Sie scheibet jeden Frethum aus, Will nur am Worte hangen; Sie haßt bes Zeitgeißt wild Gebraus, Nimmt die Bernunst gefangen.
Ihr trener Sinn
Nimmt alles hin,
Wies Gott ber Herr gegeben
Und brauchts zum ewgen Leben!

Des ist ihr auch ber Teufel gram Und möchte sie verschlingen: Doch ber ihm seinen Harnisch nahm, Er läßte ihm nicht gelingen! Do Tag und Nacht Mit List und Macht Er greulich sie bestürme: Sie stebt in Gottes Schirme!

If auch die Welt mit ihrem heer Ihr ganz und gar zuwider Und brückt der Bösen Jorn sie schwer, Und liegt sie fast darnieder: Doch wird gar balb Des hErrn Gewalt Der stolzen Schaar sich zeigen — Er bringt sie schnell zum Schweigen!

D Kithe Gottes, werthe Magb, Du bist mir lieb und theuer; Ob auch der Feind dich hart verklagt Und führt ins Trübfalsfener: Ich halte mich Getreu an dich, Gehts auch auf Kreuzeshöhen, Ich will nicht von dir gehen!

Mich foll nicht ärgern beine Schmach Und beine Blöß und Schande:
Du gehft nur teinem Bräutgam nach Und trägst mit Ihm die Bande.
In aller Noth,
Ia in den Tod
Folgst du nach Seinem Worte
Ihm bis zur hintmelspforte.

Du mußt in biefer letten Zeit Geringen Namen tragen, Doch brauchst du ihn im heilgen Streit Und kannst mit Freuden sagen: Lutherisch ift Ein ganzer Christ, Der Gottes Wort bekennet Und sich von Repern trennet! Dein ebles Gold, bein heilger Schmud Ift sichtbar nur dem Glanben;
Nach außen liegst du unterm Truck,
Der Feind will bich berauben:
Doch tämpse hier
Nur für und für —
Tort wirst bu triumphiren
Und nit bent HErrn regieren!

Ja "lieb ist mir die wertbe Magd Und kann ihr nicht vergessen; Loh, Ehr und Zucht von ihr man sagt, Sie hat mein Herz besessen!" Ich rühm es laut: Sie ist die Braut, Die sich der Kerr erwählet, Ders nicht an einem seblet!—

## Miffionsfest in Collinsville, Ills.

Unfer diesjähriges gemeinschaftliches Missions. fest murde bei Gelegenheit der legten Ennodalversammlungen in St. Louis von ben benachbarten herrn Pastoren und Deputirten auf den 2. Countag nach Pfingften bestimmt. Man fürchtete sehr, daß das Fest von wenigen auswärtigen Baften murbe besucht werben fonnen, ba ber anhaltende Regen Die Wege fait grundlos gemacht hatte. Um so größer war daher die Frende, als bennoch schon Samstage unter anhaltendem Regen Gafte aus weiter Ferne zu Fuße aufamen. UnferhErr Gett wollte auch, bağ Sein hans vell werden sollte. Denn der himmel hellte fich nach Mitternacht auf, und es famen am Morgen Bafte von nah und fern, fo daß die Rirche gedrängt voll murde, ja noch viele außerhalb derfelben Plat nehmen mußten. 11m halb 10 11hr begann ber hamptgottesbienft. Der Befang murbe mit Mufif begleitet. Radi Beendigung bes gebräuchlichen Altargottesbienstes bestieg Dr. Paft. Schaller von St. Louis die Kanzel und predigte über die Worte Christi: "Gebet hin in alle Welt 20." Er zeigte, daß diese Worte Christi eine Erfüllung zweitausendjähriger Berheißung feien, inbem Gott im alten Testamente vielfach verheißen habe, daß allen Bölfern das Evangelium gepredigt werden folle, daß ferner biefe Worte wiederum nun an 2000 Jahre in Erfüllung geben, und endlich, daß fie erfüllt werben fellen bis aus Ende der Tage. hier munichte ich im Stande gu fein, dem lefer die gange Predigt mittbeilen gn fonnen. Wie wichtig war mir insonderheit ber Punft, daß Chriftus diesen Befehl : "Gebet bin in alle Welt ze." nicht allein seinen Aposteln, fondern jedem Christen gegeben habe, mer aber nicht im Stande sei, felber unter die Beiben gu geben, der folle und muffe mit Webet und Darreichung milder Gaben das Seine thun. Rach beendigtem Gottesdienste ging's ans Ginladen ber Bafte, und nach gehaltener Mittagemablzeit gabe vertrante Gefprache. Wie manche nene bruberliche Befanntschaft murbe ba gemacht. Gin folches gemeinschaftliches Fest ist gewiß auch schon deswegen von großem Segen, weil daburch bie benachbarten Gemeinden, die foust einander fremd bleiben, fich unn kennen lernen, und immer mehr eines Bergens merben.

Der Nachmittagsgottesdienst begann wieder mit Gesang und Musik. Darauf hielt Herr Conrector Schief von St. Louis einen Bortrag über die Bekehrung der alten Deutschen, worin er mit lebhaften Farben darstellte, in welcher abscheulichen heidnischen Finsterniß unsere Boreltern lebten, und was dann der treue Gott insonderheit durch Seinen Diener Bonisacius, Apostel der Deutschen genannt, an ihnen that. Fürwahr, da sollten wir doch unn auch das liebe

feit für das, mas Gott an uns gethan, das Werf ber Miffion eifrig treiben.

Run, dem großen Gott fei Lob und Preis für ben reichen Segen, ber uns an biesem froben Keite zu Theil murbe, Er gebe nur auch, baß wir behalten und anwenden, mas wir gehört Umen. baben

Die Miffionscollecte, am Schluffe beiber Gottesbienfte gefammelt, betrug \$71.45.

Gin Gemeinbeglieb.

#### Kircheinweihungen.

Es war im Spatherbite voriges Jahr, ba bie beutsche evangelisch-luth. St. Paulus Gemeinde an der Clifty, Bartholomem Co., Ja., zu welcher bamals noch jedis Familien, in der Stadt Columbus, Ja., wohnend, gehörten, beschloß, ihre ichon einige Jahre ber ftebende, aber noch unvellendete Blockfirche vollends auszubauen. Jene in der Stadt mohnenden Gemeindeglieder erklärten hierbei, weil es ihren Franen fast ben gangen Winter hindurch numuglich ift, dem Bettesbienfte beimobnen zu konnen, fo wollten fie ihr Meußerstes thun, und felbst, wenn anch unr ein fleines Rirchlein bauen. Es mahrte nicht lange, fo lagen anch ichon die Schwellen jur neuen Framefirche 30 Fuß lang und 24 Ruß breit. Jedoch der eintretende Winter hemmte den Fortbau berfelben, ber aber mit bem herannahenden Frühling sogleich wieder fortgesetzt murde. Durch ben Gifer Dieser Wenigen angefenert, beschloff nun auch die Buschgemeinde die Blockfirche niederzureißen, und an beren Stelle eine Frame-firche 34 Fuß lang und 24 Fuß breit zu banen. Kaum war foldies acht Tage noch beschloffen, io begann auch schon ber Ban, und in Zeit ven neun Wodjen stand die Kirche, ein gar liebliches und freundliches Webande, das Werk eines einzigen Mannes, mit zeitweiliger Sulfe feines Cobnes, fir und fertig ba.

Um 30. Mai nun, als am Feste ber beil. Dreieinigkeit, fand die Ginweihung ber Rirche im Settlement, bei einer zahlreichen Berfammlung von nah und ferne, fatt und zwar in folgender Beije: Um 10 Uhr, am Morgen genannten Tages versammelte fich ein Theil der Gemeinde im Edulhause, in welchem wir bis baber unferen Gottesbienst hielten, zur Beichte. Rach Beendigung berselben zogen, nuter bem Gesang bes Berfes: Unfern Ausgang fegne Gott zc. die Beichtenden, benen fich die übrigen Gemeinbeglieder auschlossen, voran ber Unterzeichnete und die beiden Berren Paftoren Saner und Edurmann, welche zur Rirchweihfeier eingelaben waren, bon ber Edjule nad ber neuen Rirde. Un ber Thure berfelben angefommen, sprach der Unterzeichnete die Werte des hundertften Pfalms, wo bei den Worten: Bebet gu feinen Thoren ein mit Danken u. f. m., einer ber Borfteher die Thure öffnete. Die eigentliche Feier begann nun mit bem Wefang : Run banfet alle Gott, worauf ber Weihact und bas Weihgebet, von herrn Paftor Saner gesprochen, folgte. Abermale ericholl ber Wefang bes Liebes 146: Hallelujah, Lob, Preis und Ehr u. f. m., worauf die Liturgie, von dem Unterzeichneten gesprochen, folgte. Rach Beendigung berfelben sang die Gemeinde das gewöhnliche Kirchweihlied 168, worauf herr Pafter Schurmann die Rangel bestieg und eine treffliche Predigt über ben Schluß bes Gangen.

Adt Tage später, als am 1. Sonntag nach Trin. fand die Einweihung der Stadtfirche in

Wort Gottes werth halten, und aus Dankbar- | über Eph. 2, 19—22. hielt, und der Unterzeich- | starke Gemeinde verlaffen und nach Rock Island nete, weil Berr Paftor Fricke verschiedener Umstände megen der Ginladung nicht folgen fonnte, ben Weihact und das Weihgebet verrichtete. Rod, muß ich bemerfen, daß bei beiden Ginmeihungen eine Taufe ftatt fand.

Lob und Preis aber fei Gott unferm Gott, ber nach seiner unaussprechlichen Barmherzigkeit so Großes an uns gethan hat. Er sei auch fernerhin, wie bisher mit feiner Gnade und mit feinem Segen über uns. Bu feines Ramens Preis und Ruhm find beide Kirchen erbaut. Sein treues Vaterange, bas nie schläft noch schlummert, mache über denselben, damit allewege sein wissen zwar gewiß, weil es allein Gottes Sache theuer werthes Wort rein und lauter an diesen ift, die wir treiben, daß er nach seinen reichen Orten seiner Ehre moge verfündiget werden zu Lobe seiner Berrlichkeit und zum Beil und Frommen aller berer, die darinnen ein und ansgehen, M. Bagel.

#### Einführung.

Am 4. Countag p. Trin. b. J. wurde Sr. Paftor W. heinemann, seither hulfsprediger in Chicago, von mir, bem Unterzeichneten, im Auftrage bes Prafidiums westlichen Distrikts ber Miffonri Synode, in meine bisherige liebe Dreieinigkeitsgemeinde zu Ercte, Will. Co., Il. als beren von ihr bernfener Paftor eingeführt. Unvergefilich wird diefer Tag allen Betheiligten fein, sonderlich weil, was soust wohl felten vorkommt, dieser Gemeinde die große Gnade zu Theil murde, daß noch an demfelben Tage ihr nener Paftor ihr zugeführt murbe, an welchem ber seitherige seine Abschiedepredigt halten mußte, um einem Beruf nach Rock Island, Ill. zu folgen. Wie voransgesehen, mar keines ber beiben Rirchlocale ber Bemeinde geränmig genng, um die, auch aus einer Nachbargemeinbe, unter beren Gliebern viele find, die früher zu meiner Gemeinde fowohl in Grete als auch vordem schon in Chicago gehörten, berzuströmenden Echaaren faffen zu fon-Es murden deshalb die zwei betreffenden Gottesdienfte des Tages im Freien, unter bem Schatten ber den Gottesacker umgebenden Banme gehalten. Wolle nun der treue Ergbirte dem lieben Paftor Beinemann nur feinen Segen babin geben, seines Umtes also zu warten, daß er felig mache fich und bie ihn hören!

Die Adresse Pastor heinemanns ist: Rev. W. Heinemann. Crete, Will Co., Ill. Rock Island, ben 6. Juli, 1858. Mug. Gelle,

# Bergliche Bitte um Bülfe.

Wie die lieben Lutheranerleser aus einer Unzeige in dieser Rummer erfehen, habe ich mit Bewilligung meiner früheren Gemeinde gn Grete einen Ruf nach Rock Island angenommen. Diese Stadt, die gegen 10,000 Einwohner gahlen foll, liegt am Mississippi, im nördlichen Illinois, nur durch den Fluß getrennt von dem 18,000 Einwohner zählenden Davenport, worin bekanntlich das deutsche Element besonders stark hunderte von Meilen in der vertreten ift. Runde ift fein Paftor unferer Spnode, ja Rock Island fann als ber Schluffel bes gangen mittleren Joma's betrachtet werden. Die hiefige Gemeinde hat deshalb ihre Anfgabe begriffen, als Miffionegemeinde dafteben zu muffen, und eben Pfalm 84 hielt. Die Abendmahlsfeier machte barum mich hierher bernfen, weil fie in mich das gute Zutrauen sett, daß ich fur die Ansbreitung der Rirdie mich besonders eifrig beweisen werde. Mur diese günstige Lage und Gesinnung berfelben Beife ftatt, nur mit bem Unterschiede, der Genteinde founte mich und meine lieben Credaß herr Pastor Alinkenberg die Weihpredigt, ter überzengen, daß ich eine wohl dreimal fo

geben muffe. Eben weil meine nene Gemeinde nun aber noch aus fo gar wenigen Gliedern besteht, so wird es ihr, menschlich angesehen, unmöglich fein, besonders in diefer hier im Rorden so geld- und arbeitslosen Zeit, trop aller bereits bewiesenen Opferwilligkeit, neben der Erhaltung ihres Paftors und feiner ftarken Familie noch aus ben nothgebrungen contrabirten Edulben sich herausarbeiten, ja nur die Interessen berfelben prompt bezahlen zu fonnen, mas body geschehen muß, wenn nicht das Bestehen der Gemeinde aufe hochste gefährdet werden foll. Wir Berheißungen auch die Mittel schaffen muß; allein ebensowohl ift und gewiß, daß es eine große Onabe ift, Gottes Schatzmeifter fein zu durfen. Deshalb wenden wir uns nun an die lieben Entheranerleser und rufen ihnen zu: Ber ift, ber bas Feuer ber Liebe Christi an feinem eigenen Herzen erfahren hat, und nun auch brennt vor Begierde, Chrifti Reich auszubreiten, auf baß Bieler Seclen Satans Reich entriffen und bem himmel zugeführt werden? Wer ift, ber von Vielen oder von Wenigen gerne hierzu auf ben Altar des hErrn steuern mochte? Dem sagen wir: "bente an Rock Island und helfe schnell!"

Beiträge, sei es durch Colletten oder von Gingelnen, werden mit herzlichstem Dant durch ben "Lutheraner" quittirt, wenn fie eingesandt werden an Rev. Aug. Selle, (Box 504)

Rock Island, Ill.

#### Kirchliche Nachrichten.

Es war bisher bem Unterzeichneten nicht möglich, fich bes Auftrags ju entledigen, bie beiden Hern. Pastoren N. Volkert und E. A. Lange in ihre neuen Memter einzuführen, obwohl er benfelben vom Prafidium bes westlichen Distrifts ichon nach Schluß ber Sitzungen bes westlichen Difrifts erhalten hatte, theils wegen nothwendiger Umtsgeschäfte und theils wegen der vielen ftarfen Regenguffe, wodurch die Creeks unpaffirbar wurden; endlich fonnte es gefcheben. Um 3. Cont. p. Tr. Bormittag wurde herr Paft. N. Bolfert in sein neues Umt eingewiesen, nachdem vorher aus Matth. 9, 37. 38. gepredigt und ber Bemeinde vorgestellt wurde :

Dag trene, rechtschaffene Prediger des Evangeliums theure Ga-

ben Gottes sind.

1. weil der herr Chriftus den Mangel an rechtschaffenen Predigern bes Evangeliums anzeigt. Es giebt Prediger genug, zu allen Beiten hat es viele gegeben, aber wenig treue und rechtschaffene. Bur Zeit bes Meffias waren es blog ber Seiland und beffen, Johannes ber Täufer und beffen Junger. — Jett giebt es auch Prediger genug, auch hier gu Lande, aber leider nur menig trene und rechtschaffene Arbeiter in ber großen Ernte des herrn ;

2. weil fie ber herr aneruftet und fenbet. Er giebt ihnen die nöthigen Gaben gur treuen Führung ihres Umtes - fdienft ihnen Muth und Freudigkeit im Glauben, was Menschen nicht vermögen - sendet

fie felbst in feine Ernte;

3. weil burch ihren Dienft himmlische Guter ausgetheilt - viele Ceelen gewonnen in die Rirche gebracht und endlich in die ewige Schenne gesammelt werden. Gine folde theure Gabe hatten fie gehabt, und Gott hatte ihnen abermals eine folche bescheert; darum sollten sie ihn aufrehmen als einen Engel — Boten Gottes, bem

ihnen diese theure Gabe in Lehre und Leben treu und rechtschaffen erhalten wolle. Am Radmittag murbe Sr. Paft. E. A. Lange unter Uffifteng bes herrn Paft. D. Bolfert in fein neues Umt eingeführt, wobei aus bemfelben Text gepredigt murde. Der hErr ber Ernte schenke feiuen Arbeitern Muth und Frendigfeit, Onabe nud Starfe, bag fie ihren Dienst gur Cammlung recht vieler Geelen und jum Preise bes 1. Heilandes getreulich ausrichten.

J. M. Hahn, Paft.

Die Abreffe ber I. Brüber ift :

Rev. N. Volkert Rev. L. A. Lange Cookstore, Lafayette Co., Mo.

Nachbem Herr Joh. Rupprecht, bis baber Hülfsprediger ber Gemeinde in Lafavette, einen Beruf ber neuentstandenen Gemeinde zu Morth-Dover bei Cleveland empfangen und angenom= men hatte, habe ich benfelben, im Auftrage bes hochm. Prafibiums bes mittl. Difrifts, am 6. Conntage nach Trin. in fein Umt eingeführt. Der hErr sete ihn zum Segen.

3. Ch. AB. Lindemann. Abresse: Rev. Joh. Rupprecht North-Dover, P. O. Cuyahoga Co., O.

#### Der Fröhliche Botschafter,

redigirt von J. Degmeier zu Danton, D., bas Organ ber "Bereinigten Bruder in Chrifto" enthalt folgende Anssage :

"Wären wir ein Freund von Cfandalgeschichten, könnten wir bem herrn Walther ein ober zwei Thatsachen anführen, die zu unserer Kennt-niß gekommen, und für deren Wahrheit wir uns verburgen und eine Schaar glaubwurdiger Zeugen bringen konnten, die ihn belehren möchten, ba noch bedeutend "fanbere Subjecte" wie Serr Restmann unter ber Jahl ber Prediger ber altlutheriichen Gefte fich befinden, durch welche nur gu fehr die Behauptung bes herrn Restmann bestätigt wird."

Wir fordern hiemit den Editor des Fröhlichen Botschafters auf, die "eine oder zwei Cfandalgeschichten", die er von Gliedern unserer Ennode wissen will, auf irgend eine Weise nus mitzutheilen, damit mir gegen bie betreffenden "noch bedeutend fauberen Subjecte wie herr Restmann" nach ber Ordnung ber driftlichen Kirche verfahren und biefelben aus unferem Synodalverbande ausschließen fonnen.

Sollte herr Degmeier unserer Aufforderung nicht fofort nachkommen, fo muffen wir feine Aussage für ungegründet und ihn felbst für einen böswilligen Berleumder halten.

#### Untwort

auf bie Frage:

Warum find die symbolischen Bücher unserer Rirche von denen, welche Diener derselben werden wollen, unbedingt zu unterschreiben?

Diese Schrift ist jett in der Synodalbruckerei von Wiebusch und Gohn in Pamphletform gebruckt worden, und bei dem Caffirer bes meftlichen Districts, Herrn Roschke, care of Rev. Prof. C. F. W. Walther, St. Louis, Mo., in Pappe gebunden, zu 10 Cents das Stück, das Dutend zu Einem Dollar, zu haben.

Unfer Befennmiß ift bas Panier unferer Rirche, um welches wir uns im Glauben an Gottes Wort schaaren. Es muß jedem mahren lutherischen Christen am Bergen liegen, dies Panier von jedem andern des Unglaubens oder Kalschiglaubens genau und scharf unterscheiben zu lernen,

Berrn bafur banten und bitten, bag er bamit er nicht in bie Irre gerathe und von ber Rirche, die allein ihres Sirten Stimme folgt, fich nicht verlaufe, und zugleich ben ganzen Werth beffelben für die Rirdje felbst und für jedes eingelne Glied berfelben verftehen und erfennen gu lich in Fort-Wanne mobnhaft. lernen, damit er bann auch an feinem Theile mitwirfen fonne, baß ber Segen unferes Befenntniffes ihm felbit, feinen Kindern und Rachtommen unverfürzt verbleibe.

> Wer Belehrung über diese hochwichtige Cache sucht, wird sie in ber oben angezeigten Abhand-

lung finden.

Die Illustrirte Abendichnle,

eine Zeitschrift für Belehrung und Unterhaltung, redigirt von Alex. Sorer und heransgegeben von Otto Ernft. Bon dieser trefflichen Zeitschrift ift uns die erste

Rummer bes fünften Jahrgangs jugefommen. Wer, außer Gottes Wort, gerne fonft noch etwas Schönes lesen möchte, das zugleich so ausge-wählt ift, daß es zur Erkenntuiß Gottes in seinen Werfen und zur Bereicherung ebeln Wiffens bient, ber laffe fidt die "Abendidmle" empfohlen fein. Sie wird fich bei Jung und Alt als eine nütliche und liebliche Sansfreundin bemabren. Die große Mannigfaltigkeit ihres Inhalts, der ans den verschiedeusten Gebieten menfchlichen Wiffens genommen ift, macht fie befonders für Amerika, wo man nicht fo leicht eine größere Cammlung von Büchern über weltliche Wiffenschaften sich auschaffen fann, zu einem werthvollen Blatte: ber Lefer erhält barin im Laufe eines Jahres eine Külle bes schönften und intereffanteften Lefeftoffs, ben er nur in einer großen Menge von Büchern finden könnte und hat barin einen bankenswerthen Erfat für eine umfangreiche Bibliothef. Daß die "Albendschule" ihrem Inhalte nach mit gutem Geschmack und richtigem Tact und in einer fraftigen, klaren und anziehenden Schreibart auch in Bufunft verfaßt fein wird, bafür burgt uns die gediegene Bildung, ber praftische Ginn und bie mannliche Tüchtigkeit bes neuen Redacteurs berfelben. Wir munschen bem Publicum Glück, daß ein fo vortrefflich begabter Mann fich ber Ausarbeitung bes Blattes unterzogen bat.

Der Herausgeber, herr Otto Ernst, läßt es fich angelegen fein, Die "Abendschule" auf's Rettefte auszustatten. Die uns vorliegende Rummer enthält zwei Bilber, von welchen bas eine bie Grablegung Chrifti nach dem Meifterwerke von Rubens, und bas andere einen Streit zwischen einem Cagefisch und einem Wallfische auf offener See barstellt. Zugleich verspricht ber Herausgeber, daß das Blatt punktlich am 1. und 15. jeben Monats erscheinen und verschickt werden foll. Der Preis beträgt 75 Cents jährlich in Borausbezahlung. Bestellungen abreffire man: Mr. Otto Ernst, Letterbox 132, St. Louis, Mo.

Namentlich follten fich die Prediger und andere eifrige Christen die Berbreitung der "Abendschule" angelegen sein laffen, um baburch so viel ale möglich ben erbarmlichen und verberblichen Lefeftoff zu verdrängen, den unfere hiefige deutsche Tageeliteratur in der Regel zu Markte bringt, und eine tuchtige Lecture ftatt deffen den Leuten in die Hände zu geben.

Quittung und Dank.

aus ber Gemeinte bes frn. Paft. Lochner von Arang Bodemer . \$2,00 , M. A. . . . . . 3,00 " Frau 11e----- 1,00 " ... Aäaer ... 25 " Wittwe Böfe ... 4,00 Ph. Gleifdmann.

Bur Johann Georg Röder \$10,30, nebft einem Sommerangug von ber Gemeinde bes hin. Waster König in Lafavette, Indiana, befigleichen 50 Cte. von hin. Mayer und ein Paar Stiefeln von hin. Kumming ebendaselbit. Hür herm ann Rei fert \$2,00 von herrn Schultheis, von hin. Thieme, jr. \$1,00, von hin. Unote \$1,00, fammtlich in Fart Manne mubnhaft.

**Erhalten** 

| ĺ | Erhalten                                                                                   |                 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - | Für die allgemeine Synodal-Casse:                                                          |                 |
| 1 | Von Brn. Paft. Dide \$                                                                     | 5,00            |
|   | Fur die Spnodal-Casse mittl. Districts:                                                    |                 |
| ľ | Ron ber Gemeinde bes orn, Waft Bergt, Milliams                                             | 0.40            |
| 9 | County, D                                                                                  | 3,1U<br>80      |
| 1 | " ber Gem. bes Gru. Paft. Schumann                                                         | 2,71            |
| 1 | Für das Schullehrer-Ceminar:                                                               |                 |
|   | Bon ber Bem. bee Bru. Paft. Alinfenberg \$                                                 | 9,42            |
|   | Fir ben Ceminarban:                                                                        |                 |
| 1 | Ren ber Gem. bes Srn. Paft. Mambegand 2                                                    | 00,09           |
|   |                                                                                            | 2,00            |
| ١ | " Brn. Pafter Deper 2                                                                      | : 00,00<br>5,00 |
| - | C. Piepenbrin                                                                              |                 |
|   | a. Bur allgem, Ennodal Caffe:                                                              |                 |
| - | Durch Brn, C. Piepenbrinf in Fert-Wayne \$                                                 | 5,30            |
|   | und awar:                                                                                  |                 |
| ĺ | \$2,81) von ber Gem. bes Herrn Pafior Bergt in Julion Co., Ja.                             |                 |
|   | 2.50 von teffen Gent, in William Co., D.                                                   |                 |
|   | Ben b. Gem. b. Brn. Paft. C. Greß in Richment, Ja.                                         | 1,50            |
|   | Kur den allgem. Präses:                                                                    |                 |
| 1 | Ben fen, Cachiebend in ber Wem, bes fru. Paftor Cobols in Minten, 3lls                     |                 |
| 1 | Scholz in Minten, Ills                                                                     | 1,00            |
| ٠ | Durch Sin. C. Pievenbrinf in Fort Mayne und gwar :                                         | 11,40           |
|   | \$6.40 von ber Gem. bes Brn. Paft. Stürken.                                                |                 |
| 1 | 5,09 ,, ,, ,, ,, Derfelmann                                                                | •               |
| : | b. Zur Synodal-Missions-Casse:                                                             |                 |
|   | Durch Srn. C. Picpenbrint in Fort-Wanne \$                                                 | 13,78           |
| , | und awar :<br>\$3,78 von ber Gem. bes Hrn. Paster Stürfen.                                 |                 |
|   |                                                                                            |                 |
| ı | 5.00 Reffinger.                                                                            |                 |
| : | Bon ber Gem. bes Srn. Paft. Strafen in Collinaville,                                       | 5,20            |
|   | Bun ber Gem. bes Ern. Paft. C. Groß in Richmond,                                           | 0/20            |
|   | Ea                                                                                         | 7,85            |
| , | Durch Grn. Paft. J. P. Daib in Fairfield Co., D., bon einem Ungenannten                    | 2.00            |
| 3 | l Rån Michael (Sinttivich and Ubrian, Mich                                                 | 1,00            |
|   | Durch Orn, Paft. E. A. 20 . Riemenichneiber, Chene-                                        | 7 20            |
| 3 | ger, Grand Prairie, Ills                                                                   | 7,50            |
| ' | \$6.88 Collefte feiner Gem. am 6. p. Trinit., Mac                                          | hmit-           |
| ľ | tags bei gebaltener Millienspredigt.                                                       |                 |
|   | 62 ven einem Freunde ber Mijfion.                                                          |                 |
| ٠ | c. Bur College-Unterhalts-Caffe:                                                           |                 |
| 3 | für die Vehrergehalte,                                                                     |                 |
|   | Bon Brn. D. Fryc, burch Brn. Paft, hoppe in Rem-                                           | 25,00           |
| r | Ben ber Gem. bes Ben. Paft. Straffen in Collins-                                           | 44.00           |
| e | Bon ber (Bem. bes hen. Past. Straßen in Collins-<br>ville, Ille.                           | 11,60           |
| 1 | Ben Fran Seinmendinger in Cincinnati, D<br>Durch Ben. Dito Ernft von einem Ungenannten ans | 1,00            |
| 1 | Indiana                                                                                    | 85              |
| r | Bon brn, Paft. 3. 2. Daib in Fairfield Co., D                                              | 18,75           |
|   | und gmar:<br>\$11,15 von beffen Preieinigfeits Gemeinbe.                                   |                 |
| ٠ | 7.60 Jacetus                                                                               |                 |
| ı | Und ber Collegebiichte ber Biond. Gemeinte bes frn.                                        | 4 =6            |
| I | Pafter Schwan in Cleveland, D                                                              | 1,76            |
| : | d. Für arme Studenten und Schiler in                                                       | il              |
|   | Concordia-College und Seminar:                                                             |                 |
| e | Bur berger und Erull:<br>Bon ber Ziensgemeinde bes frn, Paft. A. Sobre in                  |                 |
| # | New-Driegistatute ete grit. Juli. 21. geste in                                             | 23,25           |
| Ø | e. Bur Unterhalts Caffe für verw. Fra                                                      |                 |
|   | Prof. Biewend:                                                                             |                 |
| e | Bon Grn. Paft. &. Steinbach in Chebongan, Biec.                                            | 5,00            |
| , | ber Biene - Gem. bes Grn. Paft. 21. Doppe in                                               | e on            |
| n | Rem Orleans, Collecte am 5. p. Trin                                                        | 6,00<br>rer     |
|   | F. Behlau, Cass                                                                            | 161.            |
| ÷ | City San Oastforman in token to it                                                         |                 |
|   | Für den Lutheraner haben bezal                                                             | 111;            |

den 18. Jahrgang:
Die herren: G. Bernhardt, J. Marzgrander.
den 14. Jahrgang:
Tie herren: M. Merh, H. Lielbar, Paft, K. D. Merhift, Paft, K. D. Marte, Paft, G. Meisinger 3 Er., Paft, K. W. Sehn 4 Er., Paft, K. M. Tramm 6 Er., E Prandes, K. W. Heisingen, C. Hindelmann, C. Kuhnert, G. Loren: A. Preis, K. Libering, W. Giefeling, M. Gottfried, J. Marzgrander 2 Er., H. Harmann.

den 13. Jahrann.

den 13. Jahrgang: Hr. Paft. I. D. Wannfe

8. 20. Barthel.



berausgegeben von der Deutschen Evangelisch = Lutherischen Synode von Missouri, Ohio und andern Staaten. Redigirt von C. F. W. Walther.

Jahrgang 14.

St. Louis, Mo., den 10. August 1858.

Mo. 26.

Bedingungen: Der Lutheraner ericeint alle gwei Bochen einmal für ten jahrlichen Gubferip. lonepreis von Ginem Dollar für bie ausmärtigen Unterschreiber, welche benfelben vorausbezahlen und tas Dofigelb ju tragen haben. - In St. Louis wird jebe einzelne Rummer fur 5 Cente verfauft.

Mur bie Briefe, welche Mittheilungen fur bas Blatt enthalten, find an ben Retafteur, alle anternaber welche Gefcaftliches, Bestellungen, Abbestellungen, Gelber ic. enthalten, unter ter Abreffe: Mr. F. W. Barthel, care of C. F. W. Walther, St. Louis, Mo., anher gn fenten.

aus unumstößliche Lehrfundamente geachtet und von ihr als solche festge=

balten werben; beren freudige Anerkenntnig baber bei benen, Die bie

## Antwort

auf bie Frage:

Barum find die symbolischen Bücher unserer Kirche von denen, welche Diener berjelben werden wollen, nicht bedingt, sondern unbedingt zu unterschreiben?

von der deutschen ev. : luth. Synode von Missouri, Ohio u. a. St. westlichen Diftricts

bei Belegenheit ber Berfammlung berfelben im April 1858 zu St. Louis, Mo., angenommenes

# Meferat.

Che Referent gur Beantwortung Diefer Frage Schreitet, wirt, um glichen Mißverständniffen in Beurtheilung berselben vorzubeugen, nöthig sein, sich vorerst über Ginn und Bedeutung eines unedingten und bedingten Unterschreibens der firchli=

ben Bekenntnisse zu verständigen.

Da vic Symbole Befenniniffe bes Glanbens ober ber Lehre ber Rirche find und nichts anderes fein follen und wollen, fo kann unter einem unbedingten Unterschreiben nichts anderes verstauten werden, als die feierliche ber Kirche an Sibes statt gegebene Erflärung eines in ben Kirchendienst Tretenden, daß er eben ben Lehrgehalt ber symbolis iden Bucher unferer Rirche, Diesen aber ohne alle Ausnahme als mit ber seiligen Schrift in keinem Puncte (weder in einem Haupt- noch in einem Reben-Puncte) streitent, soudern als mit derselben durchaus übereinstim= mend erfannt habe; daß er daher baran als an göttliche Wahrheit selbst von Bergen glanbe, und somit diese Lehre unverfälscht predigen wolle. Belde Stellung baber irgend eine Lehre in bem Lehrspftem ber Symbole immerhin einnehmen und in welcher Form sie rarin immerhin vorkom= men mag, sei es als ein ex professo behandelter Gegenstand, oder als eine beiläufige Bemerkung : auf eine jede verfelben bezieht fich bie geleiftete unbedingte Unterschrift; feine verselben wird babei von bem Unterschreiber ausbedungen. Weit entfernt barum, daß hier z. B. diejenigen Lebren ausgenommen werden fonuten, welche in den Symbolen nur zu den tarin enthaltenen Beweisführungen gebraucht werden, fo find gerade tiefe für Lehren anzuschen, die von unserer Rirche für durch- Sinn irgend einer Bibelftelle nicht trafe, legte er dieselbe aber fo aus,

Symbole unterschreiben, vor allen anderen vorausgesett mirt. Sesthaltent jeroch, daß tie Cymbole eben Glaubens oter Echrbefennts niffe find, muß die Rirche im Gegentheil auch nothwendig alles bas, mas nicht Lehre betrifft, aus bem Rreife beffen, worauf fich bie Unterschreibung ber Symbole bezieht, ausschließen. Co wenig 3. B. berjenige, welcher bie Cymbole ber Rirche als feine Symbole ohne alle Bedingung unterschreibt, Diefelben bamit fur eine Regel und Richtschung ber bentschen ober lateinischen Rechtschreibung over eines vollkommenen Styls erklärt, eben fo wenig bezieht sich feine Unterschrift auf irgend andere Dinge, welche in das Gebiet ber men fc lichen Biffenschaften gehören. Wird z. B. im fechsten Urti= fel ber Augsburgischen Confession eine Stelle aus einer alten Auslegung des erften Briefes an die Korinther, ferner im zwanzigsten Artifel (bes lateinischen Tertes) eine Stelle aus der Schrift "Bon der Berufung der Heiden," als Ansspruch des Ambrosius, ferner im achtschnten Artifel berselben Confession eine Stelle aus der alten Schrift "Hypognostifon", als Ausspruch res Augustinus angeführt — so verpflichtet sich selbstver= ftandlich auch derjenige, welcher Die Angoburgische Confession un bestingt unterschreibt, bamit keineswegs bazu, Ambrofius und Augustisnus auch wirklich für die Berkasser jener Schriften zu halten, weil sie in genannter Confession unter bem Ramen berfelben citirt werben; wenn es auch nicht befaunt mare, daß felbst ber Concipient Dieses unseres Grundbekenntniffes recht wohl wußte, bag bie angeführten Schriftwerke

Bereich res Gefchichtlichen gebort. Und noch mehr. In einem ahnlichen Berhältniß sieht auch bie Mustegung, welche im Symbol von einzelnen Schriftitellen gegeben wird. Der heilige Apostel Paulus selbst stellt als bas einzige un best ingt nothwendige Erforderniß einer unverwerflichen "Weissagung" over Auslegung der Schrift auf: "Hat jemand Weissaung, so sei sie dem Glau ben ähn lich." Röm. 12, 7. Hieraus zieht Johann Gerhard den Auslegungskanon: "Mögen wir auch immerhin den eisgentlichen und besordern Sinn aller Stellen nicht erreichen, so genügt es boch, in der Auslegung berfelben nichts wirer Die Achnlichkeit Des Glausbens vorzubringen." Gefetzt alfo, bag ein Ausleger ben befonderen

nur unter jenem Ramen eitirt werden, ohne bag ihnen bamit bie Berfafferschaft entschieden jugesprochen werden folle. Wie aber bas ben Diener ber Rirche nicht verbintet, mas in bas Bereich ter Rritif fallt,

so auch überhaupt alles bas nicht, was vom Inhalt res Symbols in ras

baß seine Auslegung ihren Grund in andern flaren Schriftstellen batte, in der Lehre und allen berfelben Artifeln, auch rechtem Gebrauch b so irrie er sich wohl in der Meinung, daß eine gewisse Lehre in einer beftimmten Stelle enthalten fei, er irrte aber nicht in ber Lebre. And wer die symbolischen Bücher unbedingt unterschreibt, erflärt baher damit nur, daß alle in denfelben enthaltenen Auslegungen "bem Glauben ähnlich" feien.

Da ferner der Beweis für eine Lehre unvollkommen sein kann, obgleich nicht nur die zu beweisen de Lehre voer ver Schlußsat selbst auf unumstößlichem göttlichem Grunde ruht, sondern auch die zur Beweisführung zu Gulfe genommenen Lehren ober ber Dber- und Untersat ihre Richtigfeit haben: fo fast auch eine unbebingte Unterschreibung keineswegs bie Anerkennung mit in fich, baß feine in ben symbolischen Buchern für Die reine Lehre gegebene Beweisführung einer Bervollkommnung fähig, oder mit andern Worsten, daß auch die Form, die Methode und der Proces ter Beweisführung vollkommen und baber ein jeder trene Kirchendiener verbunben fet, ber in ben Symbolen befolgten und feiner andern Methode fich zu bedienen. Nicht anders urtheilen unsere Bäter von einer unbedings ten Unterschreibung der Symbole. Der alte rechtglänbige und scharffinnige Straßburger Theolog Johann Conrad Dannhauer (geft. 1666) schreibt: "Mag es fein, daß folche (Symbole) nicht zur Festhaltung aller Um ft ande, Redeweißen, Beweisf ührungen, Unführungen verbindlich machen: so muß boch ber Lehrgebalt ober die Substang ber Lehre festgehalten werden, fo wie fie schriftlich niedergelegt ift, und nicht nur, in fo fern als fie bem Privaturtheil mit ber Schrift übereinzustimmen scheinen mag; in welcher Beise man ja auch ben Koran unterschreiben fonnte.

Bu denjenigen Bestandtheilen der symbolischen Bücher, als firchlis cher Echrbefenntniffe, auf welche fich auch eine unbedingt auf diefelben geleistete Unterschrift nicht bezieht, gehören endlich, nicht zwar die darin niedergelegten Grundfäne und Lebren über Kirchenverfassung, Kirchenordnung und Kir= chenceremonien, aber biese der driftlichen Freiheit unterworfenen Dinge selbst, so viele beren in den Symbolen namhaft gemacht werden. Daher ift es befauntlich anch gefommen, daß weter Enther's Tanf= noch Trau-Buchlein in bas Concordienbuch als integrirender Theil deffelben aufgenommen worden ift. Es heißt barum in dem Protocoll des im Jahre 1582 gu Quedlinburg wegen ber Concorbienformel gehaltenen Collogninms: "Diefe beiden Buchlein (bas Tranund Tauf-Buchlein) find nicht binmeggethan ter Meinung, als wollte man etwas im Natechismo Dr. Lutheri andern oder aber als würde etwas Gefährliches radurch gesuchet, sondern der Ursache wegen, bag die Ceremonien, fo im Tran- und Tauf = Buchlein Dr. Lutheri fürgeschrie= ben, nicht durchaus in allen Kirchen, fo fich dem christlichen Concordien= buch unterschrieben, gleich, sondern in etlichen Diese, in andern aber ans bere freie Ceremonien in Branch fint. Damit fich's nun nicht etwa baran ftogen mochte und die Kirchen, in welchen folde Ceremonien, als fie in Dr. Lutheri Tran- und Tanf-Buchlein fürgeschrieben, nicht sind, sich nicht beschweren, man wollte sie durch solche Buchlein zu folden Ceremo= nien auch verbinden, oder wenn sie Dieselbigen nicht annehmen und ihre hingegen verdammen oder abschaffen wollten, beschnloigen, daß sie wider das Concordienbuch und ihre geleistete Subscription gehandelt, ermeldete zwei Buchlein außen gu laffen und ben Katechismum allein zu fetzen; und bann, daß die Bergleichung im Concordienbuch anf die Dogmata oder Lehre und nicht auf solche und der gleichen Ceremonien (welche einer jeden Rirchen freistehen,) gerichtet gewesen. Es ist diesfalls mit Außenlas fung des Trau- und Tauf-Büchleins fürnehmlich gesehen worden auf die Oberlandischen Kirchen und sonderlich in Palatinatu (Pfalz) ze., welche solche Ceremonien nicht haben, auch bei ihnen ohne grundliche Zerruttung berfelben Kirchen nicht einzuführen, wie sie benu gewißlich auf heutigen Tag dem Concordienbuch nicht würden unterschrieben haben, wenn gerachte beide Büchlein bei dem Katechismo im Concordienbuch gelaf-Diefen Wegenstand betreffeno, fchreibt ferner Polyfarpus Ley-Wie fich denn auch n. A. der Churfürst Pfalzgraf Ludwig mit bentlichen Worten vernehmen laffen, ehe er bas Taufbuchlein, barinnen ter Erorciomus ficht, annehmen wollte, wollte er fich ehe mit fammt feis nen Rirchen dieses gemeinen Werfes (der Ginführung der Concordienformel sammt den andern Symbolen) entschlagen. Richt daß er folcher Ceremonien wegen andere Rirchen verdammen wollte (dessen Seiner Churfürstlich Guaden sich ausdrücklich bedinget), sondern daß seine Kir= chen gart und unlängst aus bem Calvinismo herausgeriffen waren und fich berwegen die Ginfältigen in ben Eroreismum nicht schicken fonnten. Damit nun hieraus nicht ein neuer Streit entstünde, auch nicht soviel Rirchen von dem gemeinen Concordien-Werf abgeschreckt würden, ist für rathsam geachtet worden, daß man einer jeden Kirchen ihre Freiheit hier= innen laffen folle, alldieweil ohne bas im driftlichen Concordienbuch fol. 248 und 318 fichet, daß von wegen der Ungleichheit der Ceremonien, da in driftlicher Freiheit eine Rirche berfelben wenig, Die andere mehr hat, tentheils Resultate firchlichen Kampfes sind und Entscheidung und Beiseine dennoch darum bie andere verdammen soll, wenn sie nur sonsten legung des Kampfes zum Zweck und Ziel haben, so können wir allein tie

Sacramente einia find.

Hiernach ergiebt sich von felbst, was es hingegen heiße, Die Sym bole nur bedingt unterschreiben. Es beißt Dies, tiefelben mit be Bedingung unterschreiben, nicht jede in ben Symbolen euthalten Lehre für vollkommen übereinstimment mit ber beiligen Schrift an nehmen zu muffen, fondern auch in ben barin vorfommenden Lebrei

einen Unterschied machen zu dürfen.

Dahin gehören u. a. folgende Formeln: erstlich, man unterschreit Die symbolischen Bucher, fofern und foweit fie nicht mit ber beile gen Schrift ftritten ober fofern und foweit fie mit derfelben über Diese Formel wurde befanntlich namentlich von den soge nannten Pietiften für Die paffenofte erffart und fpater auch von ben Re tionalisten adoptirt; von beiden freilich in verschiedenem Sinne. Ersten wollten fich babei allerdings die Findamentalartifel unseres Glaubenfeineswegs ausbedingen; lettere hingegen meinten mit dieser Formi
selbst zur Annahme bieser Artifel unverbunden zu sein, da fie ja auch Schrift nur insofern für die Regel und Richtschnur ihrer Lehre anerkant ten, als der Inhalt derselben ihrer Bernunft nicht entgegen mare.

Eine andere nur bedingte Annahme ber Symbole liegt in ber Formel : man unterschreibe bie Symbole insofern, als man anerfent daß darin die Grundlehren der Bibel richtig oder doch wesent lich richtig gelehrt seien. Wie fich benn in biefer Weise bie biefige fe genannte Generalfynode und zu ihr gehörige Einzelsynoden zur Auge

burgifden Confession befennen.

Eine dritte Art bedingter Anerkennung der Symbole ift, wim man dieselbe so andspricht: man unterschreibe dieselben, so man fie nur nach ber Schrift ober recht auslege ober verstebe. Unter Dieser Bedingung haben selbst Die Reformirten Die Ungeanterte Augsburgische Confession unterschreiben zu wollen erklärt. Go schreibt Dr. Wernstorf: "Die Zwinglianer haben fich vor tiefem und nur jung Beibegger in seiner Introd. in Viam Concord. Protestant. erboten: wollten die Angsburgische Confession unterschreiben, wofern ihnen nut erlaubt würde, dieselbe nach der Schrift auszulegen." Ale der Calvinist Hieronymus Zanch i schriftlich aufgefordert wurde, zu erflären, daß er "nach Borschrift (seeundum formulam) der Augeburgsschen Confession" lehren wolle, veränderte er diese Form und sest an die Stelle terselben: "Rach der mahren und orthodox verfian Denen in der Angsburgischen Confession enthaltenen Lebre." felbe unterschrieb ferner Die Angeburgische Confession im Jahre 1563 mit folgenden Worten: "Diese Lehrform, für so gottselig ich fie erkenn, so nehme ich fie auch an." Bald barnach legte er diese Unterschrift selbs alfo aus in einem Schreiben an ben Rath gu Stragburg : "Für fo gott selig ich sie erkenne, d. i. in welcher Weise ich sie für gottselig erkenne und achte, fo nehme ich fie an, b. i. in berfelben Weife und Ginstimmung nehme ich fie au; ich erkenne sie für gottselig, wenn sie so verstanden wird, wie ich sie auslegen werde." So schrieb kerner der Calvinist Petrus Martyr im Jahre 1565 an den Landgrafen von Hossen: "Ich nehme die Angsburgische Confession gerne an, wenn sie richtig und bequem verstanden wird." Auch Calvin unterschrieb, nm in Straßburg öffent sied, lehren zu Klunden. Die Noorden Verschung ist geberen zu Klunden wird. lich lehren zu konnen, Die Ungeanderte Augsburgische Confession im Sahre 1539; er erklärte aber 1557 in einem Briefe an Schalling zu No gensburg: "Ich weise aber auch die Augsburgische Confession nicht zu rud, die ich vor längerer Zeit willig und gern unterschrieben habe, so wie vieselbe ber Verfasser selbst ausgelegt hat."

In ähnlichem Sinne muthete vor einigen Jahren eine ganze luthe rische Predigereonferenz, Die in Fürth in Bayern versammelt mar und an beren Spite Berr Pfarrer Lohe in Neuendettelsau in Bayern ftant, unserer Synode zu, die Symbole nach der Schrift zu verstehen und aus zulegen, um so in Betreff ter streitig gewordenen Lehren von Kirche und Umt zu einer Ginigung zu gelangen. In dem betreffenden Schreiben genannter Conferenz heißt es: "Wir zweifeln nicht, - wenn wir nur bas Wort Gottes in allen Dingen zur alleinigen Richtschnur nehmen — und unsere guten Bekenntniffe nach Anleitung ber Schrift und bem jedesmal befämpften Wegensat gegenüber verstehen, so wird der Geist der Bahrheit auch in dieser Frage seint Kirche in alle Wahrheiten leiten." Mit dergleichen Zusägen, das man Mit bergleichen Bufagen, bag mang Die Symbole unterschreiben wolle, wenn man fie richtig verfteben burfe, kann natürlich nicht gefagt sein, wenn man sie so verstehen durfe, wie sie lauten und wirklich gemeint seien, benn nur ein Wahnsinniger kann ein anderes Berständniß fordern wollen ; jene Zusäpe zeigen vielmehr an, raß man sie, so verstanden wie sie lauten, — nicht annehmen könne, und fich baher ausbedinge, mit ben Worten bes Symbols einen Sim verbinden zu konnen, der zwar nicht darin liegt, den man aber für den

rechten biblischen balt.

Ganz Dieselbe Bewandniß hat es mit der Bedingung, Die Symbole in ihrer "historischen Auffassung" annehmen zu wollen. Benn z. B. tie Jowa-Synote also schreibt: "Weil die Symbole größtige Begrengung erhalten, muffen wir für eine unrichtige und verfebrte erflären."

Cine vierte Art, die Symbole nur bed ingt zu unterschreiben, ift, nent gesugt sei. Aur mit tieser Bedingung unterschreibt 3. B. Pfarrer Lobe die Symbole. Er schreibt: "Ich unterscheide im Concordienbuche, was befennend gesagt ist und mas nicht also gesagt ist, — und ich unterscheite noch mehr. Es fällt mir nicht ein, am Buchstaben zu fleben und mir Symbololatrie gn Schulben kommen zu lassen. 3ch nehme an, was in den Bekenntnißschriften bekennend (bekenntnisweise) gesagt ist." Es versteht sich von selbst, daß hiermit ein bedeutender Theil des Lehr gehaltes der Symbole von dem ausgeschloffen ift, mas man als seinen Glanben bekennen könne: wie denn Pfarrer Löhe unumwunden in derselben Schrift, wo er das Angeführte ausspricht, mehrere Stücke ber Lehre, welche in den Symbo= len vorfommen, für nicht rein und daher ber Läuterung fähig erflärt.

Eine fünfte Art nur bedingter Anerkenntniß der Symbole ist biejenige, nach welcher man erflärt, sich zu gewissen Symbolen sowohl ber lutherischen, als auch ber reformirten Rirche zu befennen, sofern und soweit dieselben mit ein ander übereinstimmen. Die unirte Rirde, in welcher befanntlich Diese Art Berpflichtung üblich ift, schließt hiermit nicht nur eingestandenermaßen mehrere Sauptstücke ber symbolischen Lehre als nicht verpflichtend aus, sondern läßt es auch un=

entichieden, welches Diefe Stude feien.

Als eine sechste, wenn auch nur in dir eet bedingte Annahme der symbolischen Bücher ist ferner eine solche anzusehen, bei welcher man sich ausberingt, auch felbst folche Lehren, welche in ven Symbolen bereits flar dargestellt und niedergelegt find, sobald darüber unter den Bekennern Dieser Cymbole ein Diffensus fich zeigt, als noch offene Fragen ansehen und hiernach verfahren zu durfen. Wie benn u. a. die Buffalver Synobe durch ihre Delegaten, die Pastoren Grabau und von Rohr, in der Leip= giger Paftoralconfereng 1853 und hernach bin und wieder in ihrem "Informatorium" gefordert hat, daß die unwidersprechlich in den Symbolen bereits entschiedenen Fragen von Kirche und Umt für offene Fragen er= flart und bemgemäß gehandelt merde.

Die siebente und gröbste Weise endlich einer blos bedingten Unterschreibung ber firchlichen Bekenntniffe ift Die Beife ber Rationali= sten, sich nicht auf ben Buchstaben, sondern den sogenannten Geift der

lymbolischen Bücher zu verpflichten. -

Wir schreiten unn zur Beantwortung unserer Frage: Warum find die symbolischen Bücher unserer Kirche von den Dienern berselben nicht bedingt, sondern unbedingt zu unterschreiben?

Antwort: Weil ein nur bedingtes Unterschreiben sowohl dem Zweck des Symbols überhaupt, als auch tem 3 wed der Verpflichtung darauf insonderheit

zuwiderläuft.

Da alle Parteien innerhalb ber Christenheit sich auf die heilige Schrift berufen, Papisten, Schwärmer und Rationalisten ebensowohl, wie die rechtglanbigen Christen; ba alle fagen, baß ihre Lehre in ber Schrift gegründet sei, es muffe dieselbe nur recht verstanden und ausgelegt werden: so ist das Bekenntniß, daß man glanbe, was in der Schrift stehe, fein deutliches und von den Falschgläubigen unterscheidendes Befenntniß bes Glaubens; denn trot dieser Erklärung weiß niemand, ob man die Schrift in ihrem mahren Sinne nehme oder nicht, ob man ein Papift, ober ein Schwärmer, ober ein Rationalift, ober ein rechtglaubiger Chrift sei. Hierzuist nöthig, daß man auch darlege, wie man die Schrift, was die darin enthaltenen Glaubensartikel betrifft, verstehe und auslege. Bas daher vor= etst den 3 weck eines Symboles betrifft, so ist derselbe sonach: 1. daß die Kirche damit ihren Glauben und ihre Lehre vor aller Welt flar und deutlich befenne; 2. daß sie sich dadurch von allen irrgläubisgen Gemeinschaften und Secten unterscheide; und 3. daß sie eine einhellige, gewisse, allgemeine Form und Rorm der Lehre für ihre Lehrer habe, ans und nach welcher zugleich alle andere Schriften und Echren, wiefern sie zu probiren und anzunehmen, geurtheilt und regulirt werden können und sollen. Berlangt nun aber die Kirche nur eine bedingte Anerkennung ihrer Symbole von ihren Dienern, so nimmt sie 1. damit wieder vor aller Welt zurud, daß sie wirklich den Glauben und die Lehre habe, die sie darin niedergelegt hat; ihr angebliches Bekenntniß ist dann nicht wirklich ihr Bekenntniß; daher sie einer blos bedingten Unterschrift unter ihre Symbole von Seiten ihrer Lehrer ju dem Symbole, auf Das sie verpflichtet!

historische Auffassung für die richtige, der Natur ber Bekennt- Lehrer, un tersch eidet sich die Kirche aber auch 2. durch ibre Symniffe entsprechende erfennen. Denn nur aus dem jedesmaligen Streite bole nicht von den irrglanbigen Secten, sondern ftellt fich mit ihren zuges tann eine Bekenntnißschrift und ein Artikel berselben richtig verfianden standenermaßen auch Brethumer enthaltenden Symbolen mit den Secten und aufgefaßt werden. Bene vorwiegend dogmatische, unhistorische Auf- auf gleiche Stufe. In diesem Falle ift fie aber endlich 3. auch ohne eine fassung, welche die historische übersieht und verkennt, durch welche die einbellige, gewisse und allgemeine Form und Norm der Echre, aufgestellten Bekenntnißsäpe vielfach erst ins Licht treten und ihre rich= nach welcher ein jeder sich sowohl selbst im Lehren richten, als anch alle andern Schriften und Lehren beurtheilen fonne.

Was nun zum andern den 3 we d'insonderheit betrifft, zu welchem die Kirche von ihren Lehrern die Leistung einer Unter fchrift unter daß man erklart, fich nur gu bem bekennen gu konnen, mas barin beken- ihre Symbole fordert, fo ift berfelbe: 1. fich zu vergewissern, ob biejenigen, welche in ihr bas Lehramt führen wollen, wirklich ben rechtglänbi= gen Berftant ber heiligen Schrift und ben reinen und unverfälschten Glauben haben, ben fie felbst hat; 2. fie burch ein heiliges Berfprechen bagu verbindlich zu machen, ihr Diefen Glauben rein und lauter gu verkündigen, oder auf das Lehramt in ihrer Mitte zu verzichten, es nämlich entweder nicht anzunehmen oder, wenn fie bereits darin ftanden, es aufzugeben, nicht aber burch falfde Lehre Die Rirche zu bennruhigen und zu berfelben ihre Glieber zu verführen. Diefer Zwed ber Unterschreibung Der Symbole von Seiten ber Diener ber Kirche mird aber völlig aufaes hoben, sobald die festern fich nur bedingt zu ben Symbolen ber Kirche gu bekennen haben. Denn indem damit Die Rirche ihren Lehrern offenbar solbst zugesteht, anzunchmen, baß in ihren Symbolen Lehren enthalten sein mogen, welche ber beiligen Schrift zuwider find, verzichtet fie 1. selbst darauf, sich durch die so geleistete Unterschrift des Glaubens des Unterschreibers zu vergewissern; und 2. hebt sie damit selbst die Verbind= lichfeit ihrer Lehrer auf, nach ihren Symbolen ale ber firchlichen Lehr= norm ihr Gottes Wort rein und unverfälscht zu lehren. Während fer= ner die Gemeinden burch die Berpflichtung berjenigen auf ihre Symbole, welche in ihr das Lehramt übernehmen wollen, eine Garantie dafür fuden, daß weder ein in irrendem Gewissen stehender Lehrer, noch ein muthwilliger Irrlehrer allerlei Irrthumer als bazu berechtigt ihr vortragen könne, so ist durch die Forderung einer blos bed ing ten Unterschrift ben Gemeinden jene Garantie wieder verfümmert; ja Dieselben geben badurch bem falfchen Lehrer felbst eine Waffe wider sich in die Sand und berauben fich felbst des Rechtes, ben, ber wider ihre Symbole lehrt, seines Umtes zu entsetzen. Während ferner durch die Berbindung ber Lehrer in ber Rirche zu beren öffentlichen Bekenntniffen ben ewigen Streis tigkeiten über bereits erörterte und abgeschloffene Fragen wenigstens in der rechtgläubigen Rirche ein Ende gemacht und ber Rirchenfriede befestigt werden foll, fo wird durch eine blos bedingte Unterschrift der Grund gelegt zur Erneuerung aller bereits beigelegten Streitigkeiten und ewigem Unfrieden.

Man spricht freilich: es ift ja unmöglich, bie Lehre ber symbolischen Bücher anders anzuerkennen, als: fofern fie mit der heiligen Schrift übereinstimmen, benn insofern fie Menschen aufgeschrieben haben, tonnen wir ja unmöglich unfern Glauben barauf grunden. 3ch autworte : Gang mabr, aber bei ber Unterschrift handelt es fich eben barum, ob der in's Lehramt Einzusepende bereits erfannt habe und glaube, daß sie mit der heiligen Schrift übereinstimmen. Eine Erklärung, daß man vie Symbole annehme, sofern, und nicht, weil sie mit der heiligen Schrift übereinstimmen, ist keine Verpflichtung auf die Symbole, son= dern lediglich auf das Gewiffen und die Meinungen des Verpflichtes Berer ehrliche Calvinisch=Reformirte fann ohne Gemiffensbiffe er= flären, er nehme unser Concordienbuch von Herzen an, sofern es mit der Schrift ftimme, und boch allein tie Decrete ber Dortrechter Synode für

rein biblisch aufeben. Man spricht ferner: es fann ja feine beffere Anslegung ber Symbole geben, als die nach ber Schrift. Ich antworte: 1. nach ber Schrift fann man nur das auslegen, mas seiner Natur nach und nothwendig mit ber Schrift stimmt; nach ber Schrift fann man baber feine menschliche Schrift, sondern allein die Schrift felbst auslegen. Wie aber die gottliche Schrift aus ihr seibst auszulegen ist, so ist auch jede mensch liche Schrift aus ihr felbst anszulegen, aber nach ber beiligen Schrift zu prufen und, wo nothig, zu verbeffern. Bill man eine menschliche Schrift nach der Schrift auslegen, fo macht man erstere letterer gleich und erflärt im Boraus, daß auch das Unverstandene in den Sym-bolen nothwendig mit der Schrift stimmen muffe, was nur von einer neuen unmittelbaren Offenbarung gefagt werden könnte. Zum 2. follen eben deswegen die Symbole von den Lehrern in der Kirche unterschrieben werden, damit man fich vergewiffere, ob fie die Schriftauslegung und das Schriftverständniß, welches in ben Symbolen niedergelegt ift, auch fur bas richtige erfannt haben und baher die Schrift auch wie die Kirche, der sie dienen zu wollen sich anheischig machen, auslegen wollen. Weftunde bober die Kirche ihren Lehrern die Forderung zu, nicht die Schrift nach den Cymbolen, sondern die Symbole nach der Schrift auszulegen, so hatte die Rirche durch die Unterschrift nicht die Gewähr, daß der verpflichtete Lehrer Die Schrift verstehe und auslege, wie fie, fondernbenn auch mit Recht vessen angeklagt werden kann, daß sie zweizungig wie er selbstes für richtig halte; som it machte die Kirch e eigen ts sei und die Welt mit ihren Symbolen nur betrüge. Bei Absorderung lich die jedes malige per sönliche Ueberzeugung ihrer

Man fpricht ferner, bei einer Berpflichtung auf ein Lehrbefeuntniß könne es fich doch offenbar nur um das Wesentliche, nicht aber um bas Unwesentliche in vemselben handeln. 3ch antworte: Dhne Zweifel!-Aber in einem Lehr bekenntniß gehört eben alles, was zum Lehr= gehalt gehört, zu seinem Besen, benn bas Wesen eines Lehrbekenntnisses ist eben bie Lehre. Ganz abgesehen bavon, bag ber eine vies, der andere etwas anderes für einen wesentlichen Bestandtheil der Symbole ansieht. Mag mancher unter bem Unwesentlichen wirklich Nicht= funcamentales verstehen, mas, weil es in Gottes Wort nicht flar geoffenbart ist, wirklich ohne Scharen bezweifelt oder auch geleugnet und bestrit-ten werden kann: so liegt doch am Tage, raß 3. B. diejenigen, welche erflären, auf ber Lehrbafis der hiesigen fogenannten lutherischen Generalsynore zu stehen, selbst die unbestreitbar fundamentalen Lehren von den Gnadenmitteln für unwesentliche Stude tes Befenntniffes ansehen.

Man fpricht ferner, man habe in ten Symbolen doch offenbar nur das anzunehmen, was darin bekennend gesagtist, da sie eben Befenntniffe und nicht theologische Lehr=Compendien seien. 3ch antworte: Zevenfalls! Aber es ist eben darin alles be kennend gelagt, was darin von Lehre vorkommt. Alle in den Symbolen enthaltenen Lehrentwicklungen find eben durch ihre Aufnahme in diesels ben von ber Rirche zu Studen ihres Befenntniffes gemacht worben. Käme es bei ber Frage, ob etwas in den Befenntniffen zum Befenntniffe gehöre, auf die zuweilen in benfelben gebrauchte Formel: "Wir glauben, lehren und bekennen" und bergleichen an, fo murve bamit ber größte Theil res in unseren Bekenntniffen Enthaltenen, ja u. A. selbst Die ganzen beiven Katechismen Luthers sammt der ganzen Apologie von densel= ben ausgeschlossen sein. Es ist daher kein Zweisel, ein unqualificirtes, ehrliches Bekenntniß zu Ginem Symbol ift unvergleichlich mehr werth, als ein foldes irgenowie qualifieirtes zu dem ganzen Concordien-Buch; ja, diefes hängt der Irrlehre den Mantel der Orthodoxie selbst um.

Man spricht ferner: ist es aber nicht unbedingt nöthig, die Symsbole nicht anders als historisch aufzufassen? Ich antworte: Recht vers standen, allerdinge; wenn nämlich darunter nichts anderes verstanden wird, als daß die Geschichte das nöthige Licht barauf wirft, "wie die beilige Schrift in streitigen Artifeln in der Kirche Gottes von den damals Lebenden verstanden und ausgelegt und berselbigen widerwärtige Lehre verworfen und verdammt worden." Wird aber, wie von der Jowa-Synode geschicht, Die historische Auffassung der dogmatischen entgegengestellt, so wird damit offenbar die historische Auffassung allein dazu in Unspruch genommen, felbst in den Symbolen enthaltene Dogmen oder Lehrartifel nicht für ewige Wahrheiten annehmen zu muffen, sondern als unverbind-

liche Zeitmeinungen zurudweisen zu können. Man spricht ferner, wenn die unirte Kirche auf die Symbole sowohl der lutherischen als der reformirten Kirche verpflichte, soweit beide Sym= bole mit einander übereinstimmen, in ben Differengpuneten aber auf Die Schrift zurudgehe, so fei die unirte Kirche bamit wenigstens gegen ben Borwurf gerechtfertigt, daß fie bekenntnißlos und daher keine, selbst keine irrglaubige Kirche, sondern ein allein durch das Band des Indiffe-rentismus zusammengehaltener Saufe sei. Ich antworte: Das Gemeinsame mehrerer sich gegenseitig widersprechender und verwerkender Symbole, bas nur tiefgegrundete Theologen barin ansfindig machen können, für bas Bekenntniß einer firchlichen Gemeinschaft zu erklaren, ift ber Natur und bem Zwede eines firchlichen Bekenntniffes so ganzlich zu-wiber, bag es keines Beweises bedarf. Gine folche Erklärung rettet ben Sch ein eines Befeuntnisses, baut aber bamit nur ein Schirmbach bes Gallionismus (Ap. Geich. 18, 12—17.) Außer Zweifel ift, bag ein Lutheraner (ober auch ein Reformirter), welcher in ber angegebenen Beise die beiderseitigen Symbole annimmt, seinen Glauben damit, aus ftatt ihn zu befennen, schmählich verleugnet. Die Unirten scheinen vies auch selbst gefühlt zu haben, baher mühen sie sich theils ab, ben Consensus beider Symbole zu finden und aufzustellen, theils haben sie sich hie und ba dazu bequemt, Die Augsb. Confession für ihr gemeinfames Bekenntniß zu erklären; da sie aber nicht hinzuseten, welche Augsb. Confession sie barunter verstehen, ob die lutherische ungeanderte, oder die melanchthonische veränderte, oder die Zwingli'sche, so haben sie damit nach Ablegung eines Scheinkleides nur ein anderes dergleichen angezogen.

Man spricht ferner: follten die nicht als offene Fragen zu betrachten sein, über welche felbst die treuesten und entschiedensten guthe= raner verschiedener Meinung find? Ich antworte: Man begeht eine petitio principii (r. h. man beweist mit dem, was zu beweisen ist); treue puncte wieder zu offenen Fragen wurden, fo offenbart vielmehr diefes Infragestellen lutherischer Bekenntnißstücke, daß jene angeblichen entschicoenen Lutheraner nicht find, wofür fie gehalten werden; und wer der=

Endlich spricht man auch : der heilige Apostel sage ja selbst : "Der Buchstabe tortet, aber ber Beift macht lebendig" (2 Cor. 3, 6.); ce fei Daber offenbar bem Geist einer mabrhatt evangelischen Kirche burchaus zuwider, Gefege Des Glanbens zu machen und mit benfelben Die Gewifsen an den todten Buchstaben der Symbole zu binden. Hieranf antworte ich: Durch die Forderung, die Symbole, und zwar unbedingt, zu unterschreiben, wird dem, welcher bas Lehramt in ber Kirche übernehmen will, feineswegs ein Gefet anfgelegt; baburch wird er nur aufgefordert, ein Betenntniß des Glanbens zu thun, damit die Kirche miffe, ob fie ihm das Lehramt in ihrer Mitte mit gutem Gewiffen übertragen fonne, ober nicht. Sat er ben Glauben ber Rirche, fo fann er Diefe Forces rung nicht für ein Gesepesjoch ansehen; es fann ihm vielmehr nichts anderes, als feines Bergens Luft und Frende fein, den Glauben, ben er in feinem Bergen trägt, auch öffentlich und feierlich mit dem Minnte gu befennen, und beilig zu versprechen, daß er denselben und feinen andern Glauben predigen wolle bis an seinen Tod. hat er aber den Glanben ber Rirche nicht, fo zwingt ibn fein Menfch, benfelben zu befennen ober gar zu beschwören, im Gegentheil fordert Die Rirche gerade beswes gen eine jo genau formulirte unbedingte Unterschrift, damit nies mant fich barauf verpflichten laffe, ber nicht völlig im Glauben mit ihr übereinstimmt. Eine Unterfcheibung zwischen Geift und Buchftaben aber ift nichts als eine Aufhebung beiber, benn eben ber Buchstabe bes Symbols und nichts anderes ift ber Trager und Offenbarer Des Geistes berfelben. Deer versteht man etwa unter bem Beift bes Symbols bas in bemfelben aufgestellte Princip, bag bie beilige Schrift Die einige Regel und Richtschnur Der Lehre ift, jo mare offenbar eine in Diefem Ginn geleiftete Unterschrift einer Ber weigerung berfelben ziemlich gleich, benn babei handelt es fich nicht sowohl um tie Regel, wie ber rechte Glaube gewonnen wird, fondern um tas Ergebuiß ber Anwendung ber Regel, um den rechten Glauben selbst.

Schließlich sei noch bemerkt: Welches auch immerhin die Bedingungen sein mögen, mit welchen man allein die Symbole unterschreiben will, eine jede, welche ben Lehrgehalt betrifft und bie bem Berpflichteten es überläßt, Diejenigen einzelnen Stude zu bestimmen, welche burch bie Bedingung als unverbindlich vorbehalten find, ift eine Sinterthur, die ber Unredlichkeit geöffnet wird, ber Rirche gu fpotten und ben 3med ber

Symbole und der Unterschreibung berfelben zu vereiteln.

Aber fann es nicht redliche, rechtschaffene Manner geben, bie entwever nicht im Stande find, bas ganze Concordienbuch nach Gottes Wort zu prüfen und endlich mit Gewißheit zu fagen, bag ber ganze Lebrgebalt beffelben genan mit ber Schrift übereinstimme, ober bie über gewiffe Punete in ihrem Gewiffen von Zweifeln angefochten find? Allerdings; aber folche Manner find entweder ichlechterdings, oder boch in bem Buftande, in welchem fie fich eben befinden, nicht fähig, bas Lehramt in der Kirche zu übernehmen; tenn ein Bifchof muß vor allem lehrhaftig und machtig fein zu ermahnen burch die beilfame Lehre und zu

strafen die Widersprecher. 1 Tim. 3, 2. Tit. 1, 9.

Aber wie? — ware es nicht möglich, baß bas Symbol auch ber rechtgläubigen Kirche in weniger wichtigen Dingen Irrthumer enthielte? 3ch antworte: An sich ware bas wohl möglich; aber damit, daß etwas möglich ift, ist noch nicht bewiesen, daß es auch wirklich ist. Nur Menfchen, die an dem Finden der Wahrheit verzagt haben, nur Sfeptifer, Die immerdar lernen und nimmer zur Erkenntniß der Bahrheit kommen, konnen behaupten: Dies haben Menschen geschrieben, barum muß es Irrthum enthalten. Burbe aber wirflich letteres in unseren Symbolen nachgewiesen, fo mare damit auch der Stab über unfere Symbole gebros den; fie waren bann nicht Symbole ber mahren, reinen, rechtglaubigen, sondern einer falschen, unreinen, irrglänbigen Kirche, und kein ehrlicher Mann könnte sie unterschreiben. Aber Trop sei aller Welt, allen Ungläubigen und Irrgläubigen, geboten, einen Lehrirrthum in unserer Concordia aus sindig umachen! Vergeblich haben sich daran nun schon 300 Jahre lang alle Feinde unferer Kirche verfucht; sie find barüber zu Schanden geworden. Dag unfere Symbole ihrer blinden Bernunft Biderftreitendes enthalten, das haben fie erwiesen und bas gefteben wir ihnen gern ju; daß fie aber der heiligen göttlichen Schrift auch in dem allergeringften Buch ftablein mider fprechen, bas zu bemeifen, haben fie gelaffen. Eben fo vergeblich und fchimpflich mird baher auch und entschiedene Lutheraner sind eben nur die, die das glanben, was nun ein gleicher Versuch der jenigen ablaufen, wels die lutherische Kirche laut ihrer Bekenntnisse glaubt. Weit entscrnt das che nichts destoweniger für die treuesten Sohne um ber, daß durch das Infragestellen gewisser Lehrpuncte der lutherischen sere Kirche angesehen sein wollen. Indem sie vers Symbole von Seiten angeblicher entschiedener Lutheraner diese Lehrs such ein werden, nach zuweisen, daß die Stimme ihrer angeblichen geistlichen Mutter in ben öffentlichen Bekenntniffen der selben zum Theil die Stimme des Brrthums sei, werden sie nichts weiter beweisen, gleichen Lehren als offene Fragen von angeblichen Lutheranern behan- als daß fie Baftarde find, Die, weil fie ber beiligen beln läßt, verrath damit nur die Festung unseres firchlichen Befenntniffes. | göttlichen Schrift nicht glauben, Die Rirche als eine

Lügnerin schmähen, welche, was sie in der Schrift fand, mit Justus Jonas und Bugenhagen die Einrichtung, daß bieals ihres Bergens Glauben befennt.

Che wir nun schließen, achten wir für nöthig, noch auf zwei Fragen

einzugeben.

Die erste ist diese: Ist es ben in unseren Symbolen enthaltenen Erflarungen gemäß, daß Diese Symbole von den Dienern unserer Kirche nicht bedingt, sondern un be dingt unterschrieben werden? 3ch ant= worte: Diernber fann fein Zweifel fein Go heißt es n. A. am Schluffe ber Augeburgischen Confession: "Wir haben allein Die Stud ergablet, bie wir für nöthig anzuziehen und zu vermelven geacht haben, bamit man daraus desto baß zu vernehmen habe, daß bei uns nichts, weder mit Lehre, noch mit Ceremonien, angenommen ift, bas entweder ber beiligen Schrift oder gemeiner christlichen Kirchen zu entgegen wäre." Co heißt es baber ferner von der Angsburgischen Confession in der Concor= bienformel: "Bu berfelbigen driftlichen und in Gottes Wort wohl ge= grundeten Augeburgischen Confession bekennen wir und nochmals hiermit von Grund unseres Bergens, bleiben bei berfelbigen ein-fältigem, hellem und lauterem Berftand, wie folden die Worte mit fich bringen, und halten gedachte Confef= der Kirchen Gottes über etliche vorgefallene große Streite driftliche Sym= bola und Bekenntniß gestellet worden, zu benen sich bie reinen Lehrer und Buhörer mit Bergen und Munde damals befannt haben. Wir gedenken auch, vermittelft ber Gnade des Allmächtigen, bei mehrgemeldeter driftlicher Confession, wie fie Raiser Carolo Anno 30 zc. übergeben, bis an unser Ende beständig zu verharren, und int unfer Borhaben nicht, weder in Diesem noch in andern Schriften von vielgevachter Confession im wenigsten" (im lateinischen Originale beißt es: vel transversum, ut ajunt, unguem, t. i. auch nicht, wie man spricht, einen Querfinger breit) "abzu= weichen." Daffelbe wird in der Borrete zu tem Concordienbuch auch von den andern früheren Symbolen gefagt, von den blumenischen, der Augsburgischen Confession, deren Apologie, ben Schmalfaloischen Artis ten Caden, noch der Art und Beife davon zu reden) "abweichen, fonbern vielmehr durch die Gnade des heiligen Geistes einmuthiglich Dabei verharren und bleiben, auch alle Religions = Streit und beren Erflärun= gen barnach" (ad hanc veram normam et declarationem purioris dectrinae, d. i. nach Dieser mahren Norm und Erflärung der reinen Lehre) gregnliren." Endlich wird in ter Concordienformel tas ganze Convolutunserer Symbole genannt: "eine einhellige, gewisse, allgemeine Form ber Lehre, bazu sich unsere Evangelischen Kirchen fammtlich und ingemein bekennen, aus und nach welcher, weil fie aus Gottes Wort genommen" (alfo nicht, wiefern fie and Gottes Wort genommen), "alle andern Schriften, wiefern fie zu probiren und anzunehmen, geurtheilt und regulirt follen werden." (fol. 257. b.) Und allen Diesen Erklärungen ift unwidersprechlich klar, bag unsere symbolischen Bücher selbst eine un= bedingte Unterschrift fordern und daß berjenige, welcher fie nur bebingt unterschreiben will, denselben abspricht, was sie selbst sich zu= sprechen.

hierzu kommt noch, daß, was die Symbole von bem Umfang ihrer Berbindlichkeit aussagen, von der Concordienformel burch die Art und Beife, wie tiefelbe tie fruheren Symbole felbst als Norm gebraucht,

burch die That bestätigt ift.

Die andere noch übrige Frage, die hierbei in Betracht zu ziehen ift, ist diese: Wird unsere Behauptung, daß die Symbole unserer Kirche von ben Lehrern berselben unb e dingt zu unterschreiben sind, burch bie Praxis unserer Kirche bestätigt? — Bur Beantwortung dieser Frage las-

sen wir nun noch einige geschichtliche Notizen folgen.

Als die Augsburgische Confession übergeben murde, founten bie Befenner Dieses Befenntniß mit den Worten beginnen : "Erstlich wird einträchtiglich gelehrt und gehalten," ober, wie ce im lateinischen Drigi= nale heißt: "Ecclesiae magno consensu apud nos docent," t.i. "die Kirchen lehren bei uns mit großer Uebereinstimmung." Rur Luthern war die Confession vorher zur Durchsicht und respective Correctur übersendet worden, und er hatte die schriftliche Antwort gegeben: "Ich habe M. Philipp's Apologia (d. i. die Angsburgische Confession) überlesen, die gefällt mir fast (d. i. sehr) wohl, und weiß nichts baran zu be fern noch zu andern." Sonst war sie niemanden zur vorherigen Prüfung übersendet worden, tenn man wußte, daß in dieser Confession

Be offenbarer aber der Schut murde, den die Bekenner des durch Geister fanden sich auch bald herzu, welche unter diesem sichern Schilde fen frage er nicht viel." Nun veröffentlichte er in einer Schrift seine ihre Träume zu Marfte zu bringen suchten. Schon um das Jahr 1532 Lieblingslehre, daß die wesentliche Gerechtigkeit Christi unsere Rechtsers machte daher, wie Melanchthon berichtet, Luther in Gemeinschaft tigung sei und daß wir derselben durch Bereinigung mit Christo theilhafe

jenigen, welche bas Lehramt übernehmen und Die Ordination erhalten wollten, vorher "verfichern follten, bag fie die unverfälschte Lebre bes Evangeliums annehmen und dieselbe so verstehen, wie sie in dem Apostolifchen, Nicanischen und Athanafianischen Symbolum aufbehalten ift und wie sie in der Confession vorgetragen wird, welche unsere Kirchen Kaifer Carl auf dem Reichstag zu Augsburg im Jahre 1530 übergeben haben, und daß sie versprechen sollten, in Dieser Meinung mit der Sulfe Gottes beständig zu verharren und ihr Amt in der Kirche treulich auszurichten. Desgleichen wenn neue Streitigkeiten einfallen follten, über welche keine flaren Aussprüche vorhanden find, daß fie mit anderen Aelteren in unferer und in ben verbundenen Rirchen Rathe pflegen follten"

Spater find, wie die Concordienformel berichtet, außer ber Hugsburgischen Confession auch die Apologie, die Schmalfaldischen Artifel und ber große und fleine Katechismus Lutheri "von ben fürnehmften, hocher-leuchteten Theologen unter schrieben" worden und haben fie "alle Evangelischen Kirchen und Schulen innen gehabt." Bu biefen allen aber Weit entfernt aber, ift endlich die Concordienformel hinzugefommen. daß unsere Rirche nur eine irgendwie bedingte Berpflichtung fion für ein rein driftlich Symbolum, bei dem fich dieser Zeit rechte Chris auf diese Symbole von Seiten ihrer Lehrer gefordert haben follte, fo hat fien nachft Gottes Wort sollen finden laffen, wie benn auch vor Zeiten in fie vielmehr allezeit eine burchaus bestimmte, runde, unvers claufulirte Unterschreibung berfelben gur unerläßlichen Bedingung ber llebernahme eines Amtes in ihrer Mitte gemacht; ja in ber Regel selbst ein Bersprechen in Absicht auf gewisse in den Symbolen nicht ausdrücklich namhaft gemachte Puncte noch jufa blich abgefordert.

So lautet unter Anderem nach Einführung der Concordienformel in Sachsen der feit 1602 hier von allen Kirchen- und Schuldienern abzulegende Religionseid: "Ihr follet geloben und schwören, daß ihr bei ber reinen und driftlichen Erfenntniß dieser Lande, wie diezelbe in der erften ungeanderten Augsburgischen Confession begriffen und im driftlichen Concordienbuche repetirt und erfläret und wirer alle Fälschungen verwahret ift, beständig, ohne einigen Falsch verbleiben und verharren, da= wider nichts heimliches oder öffentliches practieiren, auch wo ihr ver-"gar nicht" (ne latum quidem unguem b. i. auch feinen Finger breit) ohne Schen alsobald offenbaren wollet. Da anch Gott verhalten, fondern weder in Rebus noch Phrasibus" (weder in Betreff ber gelehrs was er boch anädialich abwenden molle bas ihr end felle was er boch anädialich abwenden molle bas ihr end felle was er boch anädialich abwenden molle bas ihr end felle was er boch anädialich abwenden molle bas ihr end felle was er boch anädialich abwenden molle bas ihr end felle was er boch anädialich abwenden molle bas ihr end felle was er boch anädialich abwenden molle bas ihr end felle was er boch anädialich abwenden molle bas ihr end felle was er boch anädialich abwenden molle bas ihr end felle was er boch anädialich abwenden was er boch anädialich abwenden was er boch anädialich abwenden was er boch anädialich abwenden was er boch anädialich abwenden was er boch anädialich abwenden was er boch anädialich abwenden was er boch anädialich abwenden was er boch anädialich abwenden was er boch anädialich abwenden was er boch anädialich abwenden was er boch anädialich abwenden was er boch anädialich abwenden was er boch anädialich abwenden was er boch anädialich abwenden was er boch anädialich abwenden was er boch anädialich abwenden was er boch anädialich abwenden was er boch anädialich abwenden was er boch anädialich abwenden was er boch anädialich abwenden was er boch anädialich abwenden was er boch anädialich abwenden was er boch anädialich abwenden was er boch anädialich abwenden was er boch anädialich abwenden was er boch anädialich abwenden was er boch anädialich abwenden was er boch anädialich abwenden was er boch anädialich abwenden was er boch anädialich abwenden was er boch anädialich abwenden was er boch anädialich abwenden was er boch anädialich abwenden was er boch anädialich abwenden was er boch anädialich abwenden was er boch anädialich abwenden was er boch anädialich abwenden was er boch anädialich abwenden was er boch anädialich abwenden was er boch anädialich abwenden was er boch anädialich abwende ichenwiß und Wahn von folder reinen Lehre und Erfenntniß Gottes ents weder zu denen Papisten, Calviniften oder anderen obbemelbeter reiner Confession widrigen, in dem Religionsfrieden ausgesetten und verworfenen Secten abwenden würdet, (fo follet ihr schwören, daß ihr) folches ge= hörigen Ortes alsobald, vermöge eures geleisteten Eides, ungescheut ans melben und fernere Verordnung und Resolution gewarten wollet; und solches alles treulich und ohne Gefährde."

Folgendermaßen mußte ferner ein Leipziger Licentiat ber Theologie schwören: "Ich, N. R., schwöre euch, bem Decan und ber theologischen Faenltat, bag ich ber beiligen gehre Chrifti, wie fie in ben Schriften ber Apostel und Propheten überliefert und in ben recipirten Symbolis und in der Kaiser Carl V. Anno 1530 übergebenen Augsburgischen Confession, sowie in deren Apologie, in den Schmalkaldischen Artikeln, beiden Ratechismen Lutheri und in bem Buch ber driftlichen Concordia erflärt ift, ohne Falsch folgen und alle gottlosen, dunklen, keherischen und relis gionsmengerischen Meinungen nach Kräften befämpfen und bie Statuten der Facultät treulich halten wolle, so mahr mir Gott helfe durch fein heis liges Evangelium."

Wie nun aus Berftehendem hervorgeht, bag unsere Rirche eine unbedingte Anerkennung ihrer Symbole nach beren Lehrgehalt von ihren Lehrern gefordert hat, fo fann ce auch geschichtlich belegt werden, daß sie eine blod bedingte Unterschrift als eine dem Zwed derselben zuwiders laufende zurück gewiesen hat.

Als im Jahre 1539 Herzog Beinrich von Sachsen bamit umging, Die Leipziger Universität zu reformiren, und zu diesem Zwede von ben Theologen diefer Universität nach erhaltenem Unterricht forderte, die Augsburgis sche Confession und beren Apologie anzunehmen und nach diesen Bekennts niffen zu lehren, jene Theologen aber erklärten: "daß fie fich der Apologie und Confession nicht widerschen wollten, fo fern fie bem Evangelium und der Wahrheit nicht widerstritte," so wurde viese zweideutige Erklärung verworfen.

Der erste Theolog innerhalb ber lutherischen Kirche, welcher sich ge= gen bas Berbinden ber Lehrer ber Rirche gur Lehre ber firchlichen Sombole erflärte, mar der Ronigsbergische Theolog Anbreas Dfiander. Diefer hoffartige, streitsuchtige Mann hatte zwar schon bei Luthers ber Glaube nur aufgezeich net war, der in allen den Herzen lebte, Lebzeiten ben Berdacht geweckt, daß er mit Luthers Lehre, namentlich von die durch die in jener Zeit so mächtig erschollene Stimme des reinen der Rechtsertigung, nicht stimme. Doch hatte er sich in dieser Zeit noch Evangeliums erweckt worden waren. geftorben mar, erklärte er felbst, auf einer Reise durch Breslau, gegen feis Luther an den Tag gebrachten Evangeliums genossen, um so mehr falsche nen alten Freund Moibanus: "Nun wäre der Löwe todt, nach den Füchs

tig werden. Biergegen schrieb Melanchthon. Dfiander antwortete in Lebren Berusenen erflärten, daß sie der unverfälschten Lebre bes Evanges einer Schrift unter bem Titel: "Widerlegung ber ungegründeten, uns liums ergebenseien und versprachen, Dieselbe nicht wegwerfen zu wollen." dienstlichen Antwort Ph. Melanchthon wider mein Befenntnig." In dieser Schrift bieß es denn u. A.: "Die Aeltern möchten sich wohl bebenken, wenn sie ihre Sohne zu Wittenberg ließen Doctores over Magistri werden. Denn da nahme man das Geld von ihnen und wenn
Erst mit der Erscheinung des Pietismus innerhalb der lutheridann die Aeltern meinten, ihr Gobn fei ein trefflicher, wohlgenbter Mann Despflichten in feinem Gewiffen verftridt und ver-Denn er habe Gottes Wort verschworen und auf Philippi Lehre geschworen, habe ihm den Knebel laffen ins Manl binden, dag er in wichtigen Sachen des Glaubens nichts Schließliches reden wolle, er habe es tenn zuvor mit den Aeltesten, fo die Confession festhalten, berathschlagt, und mit benfelben mußer bei seinem Eide in der Einhelligkeit der Confession bleiben, wenn schon die heilige tion, die mehr auf Menschen, benn auf Gottes Wort sehe und baher ber Christenheit nicht wenig schablich sei."

Wegen viese Vorwürfe vertheidigte sich Melanchthon in einer 1553 zuerst gedruckten Rede. Darin heißt es u. A.: "Er (Dflander) rubmt fich, die Freiheit behalten und diese Banden nicht geduldet zu haben. Un Diesem Geschrei haben in ber so großen Zügellofigkeit und Anarchie Die= fer Zeit viele ein Gefallen, welche fich eine unbeschränfte Freiheit nehmen, Meinungen zu erdichten und wie (der Zweifelphilosoph) Pyrrho alles richtig Ueberlieferte zweifelhaft zu machen. Aber Fromme und Kluge sehen nicht ohne großen Schmerz, wo dieser wuthende Tatel hin wolle, nämlich, daß man die Jungeren und Rechtschaffeneren nicht einmal ber Bescheitenheit erinnern solle. Denn wilce, freche, von Bemunterung ihrer felbst aufgeblasene Menschen konnen weber burch bergleichen Berfprechungen, noch durch andere Banden im Baume gehalten werden. Borerft will ich aber von den Urhebern unscrer Gewohnheit und von ter Absicht berfelben reben. Diese Gelobung ift von und nicht erft neulich ausgesonnen, sondern von diesem Collegium vor ohngefähr 20 Jahren eingeführt worden, nämlich von Luther, Jonas und bem Pastor bieser Gemeinde Dr. Pomeranus. Diesen so aufrichtigen Mannern thut Dfiander große Schmach an, wenn er ben Bertacht ausfat, daß fie eine Thrannei haben aufrichten wollen, da es am Tage, tag fie ju ihrem Borhaben die ehrenhafteste Urfache gehabt haben. Auch bamale schweiften viele schwärmerische Menschen umber, welche bald barauf neue Tollheiten ausstreuten, Wiedertäufer, Servet, Campanus, Stenffeld, u. Und an dergleichen Plagegeistern fehlt es zu feiner Zeit. daber menschlicher Fleiß verhuten konnte, wollte biefer Senat gute Ingenia ber Befcheibenheit erinnern und ihnen bie Schranken zeigen, melche nicht leicht zu durchbrechen seien, er wollte auch, so viel er vermöchte, bie unruhigen Ropfe zügeln. Dies war die Sitte auch der alten Rirche, in welcher noch feine Tyrannen herrschten und bie Quellen ber Lehre auch Raifer Conftantin, mit ihrer Sand Die Decrete felbiger Gynode.

Je mehr in ber Folgezeit Gefahr ber Berfalichung ber reinen luthe

ichen Kirche fing man bie und ba an, darauf hinguarbeiten, bag bie Uns in ber heiligen Schrift, der allen Schwarmern und Retern bas Maul terschreibungsformel bedingt gefaßt werden möge. Zwar liegt schon ftopfen könnte, fiebe, so ware er ein armer gefangener Mann, mit Gis in Speners Erklärungen ber Keim bierzu, jedoch spricht sich Spes ner noch ziemlich vorsichtig aus. Er schreibt: "Wo Jemand so schwach mare, ber fich anders nicht als mit ber Bedingung quatenus, fofern die Bucher mit Gottes Bort übereinstimmen, aus Diefem Gerupel zu verbinden getraute, weil ihm and unwiffend fich etwas in ben symbolischen Buchern bem göttlichen Borte nicht gemäß finden möchte, (fo) hielte bavor, bag man feines Gemiffens schonen, und ta man im Hebrigen fabe, baß bei ihm fein Betrug, fich bamit vergnügen konnte. Co halte bedb billig, weil unter Diefer Claufel fofern einer leicht Schrift ein anderes fagte, over muffe fich eidbrüchig schelten las einen Betrug verhehlen konnte, bag er, ba er toch bavor sen. Er sei also ein heimlicher Bundesgenoffe einer solchen Conspiras bielte, baß die symbolischen Bucher auch in eigentlichen Glanbens Puncten mit Gottes Wort nicht einstimmig, fondern irrig maren, bens noch aus weltlichen Arfachen mit folder Bebingung unterfdriebe, taß ordentlicherweise die Berbindung nicht also elaufulirt, sondern schlechterdings (absolute) gefordert und geleistet werde: quia, we i I solche Bücher (so viel nämlich ein jeder nach gethaner Prüfung die Sache begriffe, weil ohne das niemand weiter gehen kann,) der Schrift gemäß sein. Indem, wo dieses nicht geschieht, der Zweck derer, die die Berbindung fordern, welcher berjenige ist, von dem Glauben ibrer Untergebenen eine Berficherung zu haben, unter solcher Beringung bei benen, so betrüglich sein wollen, nicht erhalten murbe und es zu einem Gefpott werben mochte; intem einer einem Buche, bas er allerdings por irrig hielte, mann nur noch et mas Gutes barin mare, auf folde Urt betrüglich unterschreiben fonnte. Daber ich mich auch allemal nicht unter Diefer Bedingung, fondern blos bahin (unbedingt) verbunden habe."

Co wenig man nun mit Spener übereinstimmen fann, wenn er bie hypothetische Formel infofern für Cerupulose gewahrt wiffen will, indem folde Cerupulofe gu rechter Fuhrung des Predigtamtes unfabig find und es überhaupt wichtiger ift, bag bie gange Rirche bas unschäfsbare Rleinob ihres rechtgläubigen Befenntniffes nicht ungewiß mache, als tag fie ten Dienft eines in irrentem Gewiffen ftedenten Menichen gewinne: fo ift boch bie angeführte Erflarung Spenere ein ichones Beugniß, bag berfelbe noch vor ben Confequengen gurudbebte, welche fpatere Pietiften gogen; bis endlich die Rationaliften famen, die mit fres der Sand Die bereits untergrabenen Befestigungemerte ber Rirche fchleifs ten und auf ihren Trummern Die Fahne ihrer Bernunft und Des foges nannten Common Sense aufpflanzten. Coll nun unfere jest im Staube liegende Rirche wieder auferstehen und nicht allgemach unter bem besten Scheine eine Rirche entstehen, Die außer bem Ramen lutherisch nichts von ber Rirche ber Reformation hat, fo hilft fein noch fo lautes Geschrei von noch rein waren. Man verlangte Unterschrift in gottseligen Synoben. Rirchlichkeit, kein noch so genaues Wiederanfrichten alter außerlicher In der Nicanischen Synode unterschrieben nicht nur die Bischöfe, sondern Bräuche und Ceremonien, kein Bekleiden des Amtes mit besonderer auch Kaiser Constantin, mit ihrer Hand die Decrete selbiger Synode. Glorie und Macht, sondern nichts anderes, als ein immer lebendigeres Auch wurde niemand zum Amte des Evangeliums zugelaffen, ohne vor- Sichwiederaneignen des alten, rechtglaubigen firchlichen Befenntniffes

bergebende Prüfung und ausdrudliches Befenntniß, in welchem die gum und unbedingtes Bieberbefenntniß benelben.

## (Eingefandt.) Die "Altlutheraner".

Bon Rationalisten und Pietisten Sind jest die bekenntniftreuen Chriften, Die wiber ben Beitgeift halten Stand, Wohlweislich "Alt-Lutheraner" genannt!

Run ja! wir find nicht von ber "neuen Schule", Bo man Irrthum hafpelt von Satans Spule, Wo bas ew'ge Alte man frevelnb verlöscht Und oft auch mit "neuen Ibeen" vermischt.

Wir wollen an jenem allmächtigen "Alten" Den Daniel einst fab, unveränderlich halten, Ja mahrlich, am alten breieinigen Gott Hält treu unfre Seele bis in den Tod!

Am alten Bibelbuch wollen wir hangen Und gar nicht nach neuer Berfälschung verlangen, Am alten wahrhaftigen Gotteswort Und feiner Berbeigungen ficherm bort.

Uns genüget an Gottes alter Treue, Wir trauen ber alten Gnab' ohne Reue; Wir balten fest an bem alten Bund, Den une beschwört ber mabrhaftigfte Mund. Uns strahlet die alte, die ewige Wahrheit Sonftete verjungter lebendiger Rlarbeit; Und leuchtet bas alte urfraftige Licht, Das burch alle Nacht schon Jahrtausente bricht. Uns ftromet ber alten Taufe Segen Und labet und stärkt uns auf allen Wegen; Wir holen beim alten Abendmahl Den Troft ber Bergebung in Sündenqual. Das alte Befenntniß wird von uns erhoben, Db Feindeslegionen bawider auch toben; Die alte Bekenner- und Märtyrerlust Erfüllet burch göttliche Gnab' unfre Bruft. Bom Simmel bie alte Gerechtigkeitefonne Durchbringt uns ohn' Ende mit feliger Wonne; Das alte Kleinob, ber alte Schap hat bei uns wie immer ben Chrenplay. Das ist und bleibt unser Ruhm ja eben, Daß nicht jeden neuen Fund wir erheben, Dağ treu wir bleiben an Christi Wort Und flieben bes Teufels Mord.

2Bas einmal ber Ewige bat gesprochen, Gewiß ift's immer und wird nicht gebrochen; Der hErr bat's gegeben für jegliche Beit, Der Glaube halt's fest trop bem Zweifel und Streit. Die Lehre, bafur in Die Schranten wir treten, Ift bie ber Apostel und ber Propheten: Wir reißen nicht nieber, mas jene gebaut, Wir andern nicht wie eine Schlange bie Saut. Ja, alt find wir, ihr habt es getroffen, Doch euch bleibt barum fein Ausweg mehr offen: Ihr mußt es gesteben, euch treibet ber Beift, Der alles Beilige frevelnt gerreißt. Er treibt euch, bie beiligften Banbe gu lofen, Und bruftet fich in eurem Reulingswefen; Er fturat euch in Zweifel und Finfterniß, Ihr tappt wie die Blinden—nichts ift euch gewiß! Was gestern ihr felber mit Muhe vollbrachtet, Wird heute von euch schon wieder verachtet; Ihr werfet es weg und haschet mit Gier Nach neuen Erfindungen für und für. (Das beißt fürmahr ten Gifiphusfelfen

Mit eitler Mübe ben Berg binanmalzen

Und fchöpfen bas Waffer ohn' Unterlaß Mit Gieben in's Danaibenfaß!)

Co wurde nimmer bas Wahre gefunden Und alle Gemißbeit mare verschwunden Und fein Wort Gottes gab' es mehr, Mur menfchliche Meinung und Ungefähr!

Da wurde bie Meufchheit im Zweifel verfinten Und alles im Irrthumsmeer ertrinfen, Und aufgelöst mit verwogener Band If jebes heilige Ordnungsband.

Denn fiellt man im Seiligthum alles in Frage, Bas gibt's noch im Leben als manbelnte Sage? Wo fep' ich auf Erden noch hin meinen Fuß, Da nicht in den Abgrund ich fturgen muß?-

Da bleiben wir lieber beim ewigen Alten -Und werden wir auch für Narren gehalten, So geht die göttliche Thorheit boch Weit über bie menfchliche Weisheit noch.

Und Entheraner mag man uns nennen, -Richt, weil wir in ihm ben Meifter erfennen, Rein! weil er felber in findlichem Ginn Mur wies auf ben ewigen Meifter bin. !!

Beil er am alten Wort Gottes gehangen Und nimmer erfullte bes Zeitgeifts Berlangen, Und barum, vom eigenen Wahne befreit, Erfaßte ber Rirche Berrlichteit.

Go wollen wir gern Lutheraner beißen, Damit wir bas treue Beugnig beweisen Und offenbar fei, daß gang und voll Bei uns Gottes Wort nur gelten foll.

3a, Alt-Lutheraner-boch feine Gefte, Die irgent ein schmarmenter Bergeift ausbedte, Mein! Glieber ber Rirche, Die treulich befeunt Das reine Wort und Gaframent.

Der Rirche, bie fchon feit Jahrtaufenben blübte, Die Satan gu fällen umfonft fich bemubte, Der Rirche, die feit auf ben Velfen gebaut, Die Christus erkennet als einige Braut.

8. Meyermüller.

# Mufruf

an die Jünglinge unserer Gemeinden.

In einigen Wochen beginnt in unseren beiden Unstalten zur Vorbereitung driftlicher Jünglinge jum h. Predigtamt in St. Louis und Fort Wayne ein neues Schuljahr, und zwar in Fort Wanne am 23. August, in St. Louis am 1. September. Benn man die große Noth der lutberischen Kirche im hiesigen Lande an Predigern und Lehrern und dabei die geringe Bahl unfer ftudierenden Jünglinge und ben geringen Zumache, ber für bas nächste Schuljahr zu erwarten fteht, sieht, fo muß man allerdings erkennen, daß zwischen der Roth und der Hülfe ein schreiendes Mißverhätniß statt findet. Es wird auch in Bukunft Taufenden und aber Tausenden unserer deutschen Bruder in Amerika das reine Evangelium nicht gepredigt werden fonnen, weil es an Lenten fehlt, die bagu willig find.

Warum nun, meine geliebten Jünglinge, widmen sich so gar wenige von euch dem Dienste der Kirche? Warum gehen so wenig Prediger und Schullehrer aus eurer Mitte hervor? Gott will, daß das Wort gepredigt werde mit großen Schaa-

fende in feine Ernte, und ihr wist, daß die Rirche | füllen würde ! Denke dir, bu hatteft das Wort gur Predigt des Evangeliums, gur Arbeit an unfterblichen, burch Chrifti Blut erfauften Geelen. Es kann nicht anders sein, als daß auch unter end schon mancher gedacht hat: "du folltest doch auch ein Prediger oder Lehrer werden, es fehlt bir nicht an Gaben und die Roth ist so groß; viel taufende meiner Brüder find ohne die Predigt des Worts, die mich felbst felig macht, und es mangelt an Leuten, die fie ihnen bringen fonnten." Sind folde unter euch, an die schon in dieser Beife ber Ruf Gottes jum Dienste am Borte ergangen ift, denen ichon ber Nothschrei ber Rirche, ber hilferuf ber Schaaren beutscher Brüder, die in biefem Lande ohne Wort und Cacrament, ohne Gott und ohne Troft in Blindheit und Unmiffenheit dabin leben - find folche unter euch, o fo pruft euch boch, warum ihr ben hohen Beruf, ben euer Herr ench zugedacht hat, bisher nicht angenommen, fondern von end gewiesen habt und gesagt: herr, fende, welchen bu willft! Collte nicht bei manchem bas eigentliche Sinderniß an der Rachfolge Jest and in seinem besonbern Bernfe, im lebenslänglichen Dienfte bes Evangeliums, nicht dies fein, daß es ihm zu viel ift, was der herr fordert: Will mir jem and nach folgen, ber verlengne fich felbit und nehme fein Rrenz auf fich und folge mir nach! Es ift bir zu viel in ber Armuth zu leben, die bas Loos ber Diener ber wahren Rirdje in diesem reichen Lande ift, und feine fußere Arbeit kennen, ale das Reich Gottes bedenkst doch nicht, daß dein Heiland um deinetwillen weit armer geworden, als der armfte Prebiger in diesem Lande. Es ift bir zu viel, die Schmad Christi auf bid zu nehmen, die ein Reiche Gottes, und nach feiner Ge-Lehrer des lauteren Wortes Gottes in Diefer Welt zu tragen hat, und bedentft doch nicht, baß bein Beiland um beinetwillen verspottet, verschmähet und verspeiet worden ift, der Beilige Gottes von rudilofen Gundern. Es ift bir gu viel, die anstrengende und aufreibende Arbeit auf bid ju laden, die mit der Borbereitung jum h. Umte und mit der Berwaltung deffelben grade im hiesigen Lande verbunden ift, und bedenkst boch nicht, was bein Beiland für dich gethan hat. wie seine Secle gearbeitet hat, wie blutsauer ihm beine Erlösung geworden ift. Was willst du antworten, da Christus dir guruft: Das that follft du feinen Mangel haben an irich für dich, was thust du für mich? Ja, leider wird mancher befennen muffen, daß ihn bloß die Schen vor'm Rreige vom Dienfte ber Rirche guruckhält.

Aber hatte Chriftus fo denfen wollen, fo gabe es feine Erlöfung und feine Geligfeit. Baren die Apostel und die Prediger des Evangeliums überhanpt so gefinnt gewesen, so ware die Erlo. fung vergeffen auf Erden, das Evangelium ver-

im Gefühle ihrer großen Urmuth an Predigern vom Areuze nie vernommen, weder in der Kirche und Lehrern ohne Unterlaß dem Gebote ihres noch in der Schule, du mußtest nichts von Christo, Herrn nachkommt. Es kann darum nicht fehlen, ber Weg zur Seligkeit mare dir verborgen — und daß da, wo Gottes Bort im Schwange geht, ein Schauer wird deine Seele durchbeben bei dem und der lebendige Glaube in den Herzen wohnt, Bilde des Jammers, des ewigen Jammers, der daß da auch die Stimme Gottes an Jünglinge bann dein Loos fein murbe. Denn du mußtest in ergeht, die mit den nöthigen Gaben ausgeruftet beinen Gunden verderben. Run aber find unfind, und fie aufruft, jum Dienste am Bort, gablige beiner beutschen Bruder in biefer entfetlichen Lage. Gie find ohne Katechismus-Unterricht und ohne Predigt. Gie mandeln in den Wegen des Berderbens und der Teufel bindet fie immer fester mit ben Stricken ber Luge. Ihr Berg ift voll Finsterniß, sie haben keinen Troft in der Trubsal, feine Hoffnung im Tode. D schrecklicher Jammer! Dein Beiland hat ihn nicht ansehen fonnen, er hat ihm bas Berg gebrochen. Er hat feine himmlische Berrlichkeit für nichts geachtet und alles von Herzen gern aufgeopfert, um eine ewige Erlösung aus diesem unanssprechlichem Glend zu ftiften. Run ift die Erlöfung ba. Uns ist sie geschenkt in Taufe und Abendmahl und in der Predigt des Worts. Wir wiffen es, baß wir einen gnädigen Gott haben, mir miffen ce, bag unfere Gunden vergeben find. Wir haben einen gewiffen Troft im Leben und im Sterben. Die? Und wir follten mit faltem, fteinernen herzen den Jammer unferer Bruder mit aufehen fonnen, wir follten nicht alles anbere stehen und liegen laffen und frisch mit Sand anlegen, an dem großen Werke Jesu Chrifti, an der Erlösung aller Menschen durch die Predigt des Evangeliums? Es follte uns lauter Monne und Geligfeit fein, daß wir nur mithelfen und mitretten burfen. Die Erlöfung ist bas hauptwerf Gottes, alle anderen Werfe bienen ihr und haben sie zum Ziel. Auch wir, nachdem wir Rinder Gottes geworden find, follen fernerhin ausbreiten und seine Rirche bauen zu helfen.

Dann wird sich die Berheißung an uns erfüllen: Trachtet am ersten nach dem rechtigfeit, so wird euch alles anbere gufallen. Wie follte Gott die, welche alles verlaffen, um sich seinem und seiner Rirche Dienst zu widmen, nicht auf seinem Bergen tragen und auf's allertreuefte für fie forgen, wie nur ein herr fur feine Anechte, ein Bater für seine lieben Rinder forgen fann? Fürchte bie Urmuth nicht; bein Gott erhalt bich. Fürchte bie Schmach bei ber Welt nicht; bein Gott ehrt bich. Fürchte die Mühe und Arbeit nicht; bein Gott ftarft bich. Seine Rraft ift in ben Schwachen mächtig Im Dienfte bes herrn gend einem Onte.

Drum auf, ihr Jünglinge in unfern Gemeinden, die ihr ein Berg habt für die Cache Gottes, für die Errettung der Seclen enerer Brüder, auf! prüft euch vor euerem Gotte, ob er euch mit den nöthigen Gaben zum Lehramte in der Kirche oder Schule ausgerüftet hat, und erfennt ihr, bag ber Ruf Gottes jum Dienste am Worte an euch ergeht, so fürchtet end nicht vor dem Rreuze, bas ren Evangeliften. Der herr hat felbst ber Kirche flungen, Die Mirche ausgestorben. Wer fann ber Beiland seinen trenen Jungern gu lauter Luft geboten, daß fie Gott bitten folle, bag er Arbeiter ben Jammer ausdenken, ber bann die Belt er- und Cegen macht, sondern ftellt euch jum bei-

ligen Dienste eueres herrn! Bartet nicht, bis ber herr andere erweckt, die Arbeit ju thun, ju beren Ausrichtung ihr zu träge feid, fondern sprechet mit frohlichem Muthe: "Ja, herr, ich will in beinem Namen mein Kreug auf mich nehmen und dir nachfolgen! Ich will gerne alles leiben, was du mir auflegest, wenn du mich nur ber hohen Gnade theilhaftig machen willft, bein fußes Evangelium meinen und beinen Brudern predigen zu dürfen. Du wirft mir helfen, und mich fegnen und jum Gegen feten."

Ber fo unter euch gefinnt ift, geliebte Jünglinge, ber fet nicht lange unschlüffig, sondern fahre frisch zu und theile fofort die Cache feinem Paftor mit, und je nach dem Rathe beffelben trete er mit dem neuen Schuljahre entweder in unfere Anstalt ju St. Louis oder in die jn Fort Wanne ein, um fich dort eine tuchtige Borbereitung jum heil. Predigtamte ju erwerben. Der herr fucht Lente, die zu feinem Dienste willig find, und ihr werdet euch in Emigfeit nur barüber freuen, wenn ihr euch von ihm habt finden laffen.

Gott schenke und in diesem Jahre eine große Schaar von Evangeliften aus ben Jünglingen unferer Gemeinden! Umen. -

Bir ersuchen bie Paftoren und alle eifrigen Chriften, bie gottesfürchtigen Jünglinge in ihren Gemeinden auf obigen Aufruf gang besonders aufmertfam gu machen, und überhaupt zu allen Zeiten mitzuhelfen, baf bem Berrn Arbeiter für feine Ernte gewonnen werben.

Eine ber allerschlimmsten Günden unserer Beit.

(Aus einem Briefe.)

Gehr bedauerlich ift es, bas die Gemeinde in . . . mit dem treuen Pastor . . . . nicht zufrieden ift. Der hErr sucht nicht mehr an Geinen haushaltern, benn baß sie treu erfunden merben - und bie armen Gunder wollen noch befondere Begabung! - Das ift wohl eine ber allerschlimmften Gunden unferer Beit, daß die Blänbigen fo überfatt find, daß fie für ihren geistlichen Appetit erft besondere Reiz-Daher kommt die große Unmittel brauchen. bankbarkeit für die große, große Bnade des reinen Borts und Sacramente und trener Seelforge, und die Berachtung bes herrn Jeju felbit, die in diefer Berachtung Seines Morts und Sacramente und Amtes liegt. - Gut fann bas nicht hinausgehen!

(Airdenblatt.)

# Rirchliche Rachrichten.

Herr Julius Friedrich aus Pommern, bis baher Zögling des Fort Wanner Seminars, ift, nachdem er einen ordentlichen Beruf von der Gemeinde in huntington und Mhitley Co., Ind. empfangen und das vorschriftsmäßige Eramen gur Bufriedenheit bestanden hatte, inmitten ber ersteren Gemeinde im Namen bes Prafidit am 4. Sonntag p. Trinitatis von hrn. Prof. Paft. Grämer ordinirt und eingeführt worden.

Berr Paft. Martin Stephan, früher an ber Gemeinde zu Oshfosh, Wisc. ift, nachbem er von dem Paftor und der hiefigen Gemeinde gu Fort Mayne, einen Beruf jum Sulfsprediger empfangen und mit Bewilligung feiner früheren Bemeinde angenommen hatte, auch am 4. Conntag p. Trin. inmitten ber Gemeinde von beren Pafter unter Uffifteng des grn. Paft. Profeffer Fleischmann eingeführt worben.

Nachdem herr Paft. G. Stredfuß von ber durch die Wegberufung des hrn. Paft. Fr. Roftering erledigten Martini - Gemeinde, Allen Co., Ind., einen Beruf bekommen fie zugleich mit feiner Gemeinde ju bedienen und diese barein gewilligt hatte, to ift berfelbe am 5. Conntag p. Trin. von dem Diftricte-Prafes unter Uffifteng bes Srn. Prof. Paft. Cramer bei feiner neuen Gemeinde eingeführt worden.

Der hErr sete biese Bruder jum Gegen für

Fort Manue, im Juli 1858.

M. Gibler.

An die Glieder des mittlern Districts unfrer Synode.

Co cben läuft die Nachricht ein, daß die Bruber ber Rormegischen lutherischen Synode von Wisconfin, Jowa, u. f. w. eine für die Erhaltung des Friedens in ihrer Rirche fehr wichtige Conferenz am 4. October b. 3. anberaumt haben, welcher Termin mit bem Anfange unserer Districts-Synodal-Bersammlung (b. 6. Oct.) sebr nahe zusammenfällt. Da nun mehrere ber alteren Brüder, die berufemäßig diefe Berfammlang beigimohnen haben, ju jener Confereng als Mitberather und Mithelfer bringend eingeladen find, jene einladende Bruder aber, wegen Rurge ber Beit und ber Berftreutheit ihrer Bohnorte, Die Zeit der Conferenz nicht füglich mehr andern fonnen, fo fest der Unterzeichnete, in Uebereinstimmung mit dem allgemeinen hrn. Prafes, die Einwilligung feiner lieben Amtebrüder vorans, indem er vorschlägt, den Unfang unfrer diesjährigen Districts - Synodal - Bersammlung vom 6. Det. auf den 13. also den 2. Mittwoch im Det. zu verschieben.

Fort Wanne, b. 2. August 1858.

B. Gihler. Paftor, b. 3. Diftr. Prafes.

# Der östliche District

beutschen evangel. = lutherischen Synode von Missouri, Ohio n. a. St.

hält seine diesjährigen Situngen zu New= York, vom Mittwoch nach dem 12. Conntag nach Trin., d. i. ben 25. August an.

W. Kenl.

# Quittung und Dank.

| r | Bilhelm Soppe, von Berrn Paftor Fripe in          |               |
|---|---------------------------------------------------|---------------|
|   | Abams Co., Ja                                     | <b>\$1,50</b> |
|   | D. Reftel, burch herrn Paftor Reyl von ber        |               |
|   | St. Paule Gemeinte gu Baltimore                   | 12,00         |
|   | C. Ragel, vom Jünglingeverein ber Bem.            |               |
|   | bes herrn Paftor Schwan aus Cleveland             | 4,00          |
|   | von Louise Aruse \$1,00, von Maria Fischer \$0,50 |               |
|   | von Sophie Bünjer \$0.50                          | 2,00          |
|   | Wilhelm Bente, von dem Jungfraden - Ber -         |               |
|   | ein in ber Gemeinbe bes herrn Pafior Schwan,      |               |
|   | Cleveland, D                                      | 7,00          |
|   | von S. Tonfing auf beffen Sochzei' gesammelt      | 5,00          |
|   | Gr. Dofcher, von etlichen Gliebern ber Bem.       |               |
|   | zu Logansport                                     | 11,00         |
|   | von einem Gemeinde-Glied zu Fort Banne            | 5,00          |
|   | Theotor Bacharias, and ber Miffions Caffe         | <b>*</b> 00   |
|   | zu Detroit, Mich                                  | 5,00          |
|   | C. Ragel, von bem Jünglings Berein ber Gem.       | 1.00          |
|   | bes Brn. Paft. Schwan zu Cleveland, D             | 4,00          |
|   | C. F. Theod. Ruhland, vom Jungfrauen-             |               |
|   | Berein ber Gem. bes herrn Paftor Burger bei       | F 00          |
|   | Buffalo                                           | 5,00          |
|   | beegl. von einigen Freunden ans ber Wem. bes      | 10.00         |
|   | Brn. Paft. Sabfer, Abame Co.,                     | 10,00         |
|   | und von ber Gem. bes Brn. Paft. Sattftatt gu      | 6,00          |
|   | Monroe, Mich.                                     | 0,00          |
| • | Für August Bellin, aus ber Gem. bes Brn.          | 13,12         |
|   | Paft. Lochner, Milmaufee                          | 13,14         |
|   | und zwar;                                         |               |
|   | von herrn h. hud \$2,00, Dawald Schubert          |               |
|   | \$2,00, Küster Fr. Bobemer \$1,62, David Anab     |               |
|   | \$5,00, aus Gemeinbefasse \$2,50, von Brn. B.     |               |
|   | Groß ein Paar Schuhe.                             |               |
|   |                                                   |               |

Für die Reisekaffe des allgemeinen Prafes: Bon ber Gem. bes herrn Paft. Tramm in Lavorte, \$5,00 Bernreuther gu Mishamaufee, ......

Berfelmann gu Bilshire, 3nd. ..... 4.00

# Für den Lutheraner haben bezahlt:

den 12. Jahrgang:

Die herren: 3. Föllinger, M. Friedrich, B. Lütfemeler den 13. Jahrgang:

Die Berren: 2B. Girjemann, Gr. Rorner, 3. Follinger, R. Schwegmann, M. Friedrich, C. Muhly, P. Canber, 5. Schneiber, 3. Thiemeyer, D. Treming, B. Lütfemeier, Paft. J. N. Beger 6 Er.

den 11. Jahrgang: Die herren : F. B. Tufele, B. Merfle, J. Föllinger, Paft. C. Groß \$6,50, R. Schwegmann, Paft. J. A. Fripe 10 Cr., E. D. Radecte und 30 Conf., 23. huhn, Paft. S. König, 3. Kerkhoff, 3. Dittmar, B. Treming, B. Lütfemeier, Battfe, Riibn, Ellerfict, 3. Rufner, Blede, Bogenmuller, Poft. 2B. Sattftatt 8 Er., Paft. 3. 91. Beyer 9 Er., Paft. A. C. Bauer 50 Cts., Paft. A. Wagner 5 Gr.

Berwitt. Frau Paft. Bäckel. den 15. Jahrgang: Die Berren : Linne, Paft. 3. Bernreuther, Paft. S. A. S. Coon, Paft. A. C. Preus.

F. B. Barthel.

Begen Mangel an Nanm tann meine Quittungelifte erft in nachster Rummer erscheinen. F. Böhlau, Caffirer.

#### Beränderte Adresse.

Rev. O. Fuerbringer, care of Mr. S. Riedel, Frankenmuth, Saginaw Co., Mich.

#### Bur gefälligen Bemerfung.

Der Unterzeichnete erbittet fich alle Briefe unter folgender Abreffe:

Otto Ernst. Letterbox 132, St. Louis, Mo.

## St. Louis, Mo.,

Drud ber Synobal-Druderei von Aug. Wiebufchu. Cohn.